

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







1

..

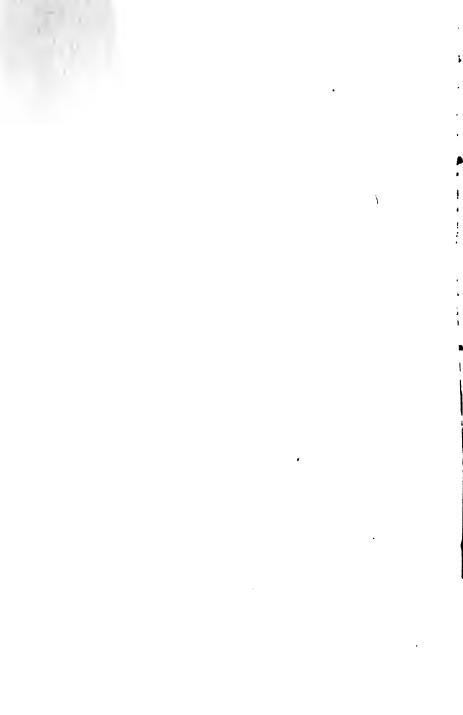

Bd. Hill (2 g. 1 i....

'n















































# Ardiv

bes

## Historischen Vereins

bes

Kantons Bern.

VI. Banb.

Bern, 1867. Stämpflifche Buchdruckerei. (G. hünerwadel).

## ETANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC - 3 1973

DQ401 1+5 v.6 1867

## Inhalteverzeichniß.

|    |                                                                 | Sate. |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Jahresbericht vom Jahr 1862-1863, von Dr. G. Stuber             |       |
|    | Brofessor                                                       | 1     |
| 2. | Protatoll ber Hauptversammlung vom 12. Juli 1863 .              | 17    |
| 3. | Bergeichniß ber Mitglieber bes hiftor. Bereins bes Rantons Bern | 21    |
| 4. | Stubien über Juftinger, von Dr. G. Stuber (Fortfegung vor       |       |
|    | V, 604).                                                        |       |
|    | 69. Der Berlauf bes Gumminentriegs                              | 25    |
|    | 70. Der Schultheiß Laurenz Munger                               | 26    |
|    | 71. Das Treffen bei Gehriftein                                  | 30    |
|    | 72. Der Bug nach Bifflisburg                                    |       |
|    | 73. Der Bund mit Murten                                         | 31    |
|    | 74. Die Rirchhofemauer                                          | -     |
|    | 75. Die Eroberung Schwanau's                                    | 32    |
|    | 76. Der Abel balt Rath wiber Bern zu Ribau                      | 34    |
|    | 77. Die tofe Mange                                              | 35    |
|    | 78. Die Eroberung Rorbergs                                      | 36    |
|    | 79. Die Banbel mit ben Berren von Beigenburg                    | 37    |
|    | 80. Der Laupenkrieg                                             | 40    |
|    | 81. Die Eroberung Burgifteins                                   |       |
|    | 82. Die Beit vom Laupenfieg bis ju Dftern 1340                  | 43    |
|    | 83. Die Berftorung Buttwhle                                     | 46    |
|    | 84. Die Berproviantirung Berns von Spieg aus                    | 48    |
|    | 85. Die Riederlage bes Laupenerharstes                          | _     |
|    | 86. Das Gefecht am Schonenberg                                  | 50    |
|    | 87. Der Brand ber Galtener:Borftabt                             | 54    |
|    | 88. Die Streifzüge ber Berner im Land ber Ryburger .            | 56    |
|    | 89. Der Bug in's Inselgoum                                      | 57    |
|    | 90. Die ewige Mes im Spital                                     | 58    |
|    | 91. Der Pauptmann Burfart von Ellerbach                         | 59    |
|    | 92. Die Bermittlung ber Ronigin von Ungarn                      | 61    |
|    | 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          | 63    |
|    | 83. Der Jug wider Ahun                                          | UJ    |

|                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                | 94. Der Zug ber Freiburger nach Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64                                                  |
|                | 95. Der henter von Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67                                                  |
|                | 96. Die Streifzüge ber Berner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                                                  |
|                | 97. Der Bug in bas Schwarzenburgerlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69                                                  |
|                | 98. Der Friebenefcluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| 5.             | Mémoire de Mad. Perregaux née de Wattewille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72                                                  |
|                | Mit Beilagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|                | a. Die geheime Correspondeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129                                                 |
|                | b. Aus bem Thurmbuch ber Stadt Bern (1684—1690)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160                                                 |
| R              | Die Gebenktage von Fraubrunnen, Bortrag bes frn. von Sturler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                 |
| ٠.             | Staatsichreibers, an ber Saupiversammlung bes biftor. Bereins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400                                                 |
|                | ben 10. Juli 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169                                                 |
|                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                | Anhalt hed amoiten Refted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                | Inhalt des zweiten Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|                | Inhalt des zweiten Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|                | Inhalt des zweiten Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 1              | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                                                 |
|                | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Profeffor .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197                                                 |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor .<br>Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197<br>222                                          |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864 Stubien über Juftinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber hauptversammlung vom 10. Juli 1864 Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222                                                 |
| 1.<br>2.<br>3. | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864 Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hasseltung an Savoyen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222<br>226                                          |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hassellingen an Savoyen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222<br>226<br>227                                   |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222<br>226                                          |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Peterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Nidau.  102. Bund mit Solothurn.                                                                                                                                                                                         | 222<br>226<br>227                                   |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hussellitung an Savoyen.  100. Bund mit Peterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grafen von Ridau  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.                                                                                                                                                      | 222<br>226<br>227<br>—                              |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Peterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Nidau.  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.  103 a. Die Schlacht bei Creci.                                                                                                                    | 222<br>226<br>227                                   |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hussellitung an Savoyen.  100. Bund mit Peterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grafen von Ridau  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.                                                                                                                                                      | 222<br>226<br>227<br>—                              |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Stubien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Peterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Nidau.  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.  103 a. Die Schlacht bei Creci.                                                                                                                    | 222<br>226<br>227<br>—                              |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Studien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Beterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Ridau.  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.  104. Die obere Kingmauer.  105. Der Zug gegen die von Grüningen und von Greyers.                                                                  | 222<br>226<br>227<br>—<br>—<br>228<br>—             |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Studien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Beterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Ridau.  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.  104. Die obere Ringmauer.  105. Der Jug gegen die von Grüningen und von Greyers.                                                                  | 222<br>226<br>227<br>—<br>—<br>228<br>—             |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Studien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsehung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Beterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Ridau.  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.  104. Die obere Ringmauer.  105. Der Jug gegen die von Grüningen und von Greyers.  106. Bon dem großen Sterben.  107. Der Krieg im Ober-Simmenthal. | 222<br>226<br>227<br>—<br>—<br>228<br>—<br>—<br>229 |
| 2.             | Jahresbericht von 1863/64 von Dr. G. Stuber, Professor. Protofoll ber Hauptversammlung vom 10. Juli 1864. Studien über Justinger von Dr. G. Stuber (Fortsetzung von S. 70).  99. Berns Hüsseleistung an Savoyen.  100. Bund mit Beterlingen.  101. Aussöhnung mit dem Grasen von Ridau.  102. Bund mit Solothurn.  103. Das Gesecht am Laubeckstalben.  104. Die obere Ringmauer.  105. Der Jug gegen die von Grüningen und von Greyers.                                                                  | 222<br>226<br>227<br>—<br>—<br>228<br>—<br>—<br>229 |

110. Der Stoß Buriche mit Strafburg

111. Berpfandung Marbergs

112. Bund mit Solothurn .

114. Bund mit Biel .

113. Rrieg Defreichs mit Burich .

233

34

235

236

|             |                                                         |               |          |       |        |        |     | Geite.   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------|--------|-----|----------|
| 115.        | Rauf von Mulenen, Rublon                                | u. ſ          | . w.     |       |        |        | •   | 237      |
| 116.        | Stoß zwischen Strafburg ur<br>Die Berren von Raffau unb | 16 B          | ern      |       |        |        |     |          |
| 117.        | Die herren von Raffau unb                               | Han           | au -     | •     | •      |        |     | _        |
|             | De: Streit mit Un terwalben                             | -             |          |       |        |        |     | _        |
| 119.        | Berns Bunb mit ben Balbf                                |               |          |       |        |        |     | 241      |
| 120.        | Berns Bund mit ben Walbs<br>Das Burgrecht bes Herrn vo  | n 29          | ranbi    | 3     |        |        |     | _        |
| 121.        | Das Erbbeben ju Bafel                                   |               | •        |       |        |        |     |          |
| 122.        | Berfauf ber Schwelle und W                              | affer         | werfe    | an b  | er D   |        |     | 243      |
|             |                                                         |               |          |       |        |        |     |          |
| 124.        | Die Burudberufung Bubenbe<br>Die Ermorbung Rubolfs von  | ı Gr          | lads     |       | •      |        | •   | 244      |
|             | . Der falte Binter .                                    |               |          |       |        |        | •   | 245      |
| 125.        | Bund mit Savoyen .                                      |               | •        | •     | •      | •      | •   | 245      |
| 126         | Der Brief bes Raifers .                                 |               | :        | •     | •      | •      | •   | ~        |
|             | Die Freiheiten, welche Raifer                           | · <b>Q</b> ar |          |       | ibt sa | benfte | •   |          |
|             | Die erften Englander .                                  |               |          |       |        |        |     | 248      |
| 129         | Gans nos Greibura                                       | •             | •        | •     | •      | •      | •   | 249      |
| 130         | Egon von Freiburg .<br>Die Brunft in ber Enge an        | her           | 900 a++= |       | •      | :      | •   | 250      |
|             | Der Rauf von Marberg                                    |               |          |       |        |        | •   | 200      |
|             | Der Brand von Biel und be                               |               |          |       |        |        | hon |          |
|             |                                                         |               |          |       |        |        |     | 255      |
| 122         | Das Sich auf han Bittel u                               | 00            | Lasat    | •     | •      | •      | •   | 258      |
| 135.        | Bafel                                                   | un C          | Mist     | •     |        | •      | •   | 277      |
| 134.<br>125 | Der Beltenhallauflauf .<br>Die bem von Granbion gefa    | •             | ALIE-    | •     | . •    | •      |     |          |
| 130.<br>496 | Den Simila mit Orferen                                  | uote          | Burle    | •     | •      | •      | •   | _        |
| 130.<br>497 | Der Streit mit Ryburg<br>Das Burgrecht bes Saufes       | •<br>•        |          | •     | •      | •      | •   |          |
| 151.        | Das Burgtecht Des Banles                                | oumi          | smalt    | ,     | •      | •      | •   | 278      |
| 157 8       | . Eroberung Faltenfteins                                | •             | •        | •     | •      | ٠.     | •   | <u>د</u> |
|             | Die Rauber ju Berlisheim                                |               | •        | • .   |        |        | •   | 279      |
| 139.        | Der Bund mit Savoyen                                    | •             |          | ٠.    | •      | •      | •   | -        |
| 140.        | Die Gefangennehmung bes b                               | on S          | Ochsen   | ltein | •      | •      | •   | -        |
| 141.        | Ingram von Couch und bie                                | Œng           | elschen  | l     | •      | •      | •   | _        |
| 142.        | Die Berpfändung Thuns<br>Der Gelbaufbruch .             | •             | •        | •     | •      | •      | •   | 282      |
| 143.        | Der Gelbaufbruch .                                      | ,             | •        | •     | •      | •      | •   | _        |
|             | Die Richtung mit Jean be A                              |               |          |       |        |        | •   | -        |
| 145.        | Der Rrieg bes Bifchofe vo                               |               | •        |       | en 🛭   | rafen  | von |          |
|             | Thierstein und Apburg .                                 |               |          |       | •      | •      | •   | _        |
|             | Die Berfetung von Ribau u                               |               |          |       |        | •      | . • | 283      |
|             | Der Bergog von Deftreich                                |               |          |       | mit    | bem    | bon |          |
|             | Couffin                                                 |               |          |       | •      | •      |     | 286      |
| 148.        | Couffin                                                 |               | •        |       |        |        |     | 287      |
| 149.        | Der Streit ju Reutlingen                                |               | •        |       |        |        |     | 289      |
| 460         | Der Burgborferftreit .                                  |               |          |       |        |        |     |          |

- -

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. | Golbener Armring von Schalunen. von Dr. Uhlmann in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|    | Munchenbuchsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 297          |
|    | Der Sartophag von Seeborf bei Marberg, von Dr. A. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 6. | Das Jahrzeitbuch bes St. Bincentiusmunfters in Bern , von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;            |
|    | A. Gatichet, erfte Balfte: Januar-7. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 309          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|    | Juhalt des britten Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|    | Sugare our printer Pelier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1. | Das Jahrzeitbuch bes St. Bicentiusmunftere von Bern, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| _  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>—49</b> 0 |
| 2. | Beilagen: Bergeichniß ber in bem Jahrzeitbuch vorfommenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|    | Familiennamen, Bornamen und Ramen ber Baffen und Quartiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| _  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 519          |
| 3. | Episode de la vie politique de Porrentruy au 15me siècle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -532         |
| 4. | Stubien über Juftinger, Fortfepung und Schluß, von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|    | G. Stuber (Fortsetzung von S. 296'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -00          |
|    | 151. Die Gelbanleihen Berns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 533          |
|    | 152. Die Gemeinbeversammlung bei ben Predigern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =            |
|    | 152 a. Der Zug in's Wallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 534 .        |
|    | 153. Die Richtung zwischen Bern und Ryburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|    | 153 a. Der große Rrieg zwischen ber Gibgenoffenschaft unb Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 535          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 542          |
|    | 154 b Die Schlacht bei Sempach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 543          |
|    | 156. Hulbigung von Unterfeen und Simmenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546          |
|    | 156 a. Die Einnahme Befens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>  |
|    | 156 b. Das Gefecht ber Zürcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _            |
|    | Arm on on A CA OTHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 547          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 546          |
|    | 158. Der Jug' in's Wallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 549          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550          |
|    | 161. Belagerung ber Stadt Ridau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 551          |
|    | 162. Belagerung bes Schloffes Ribau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 552          |
|    | The street of th |              |

|            |                                                              | Date.  |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|            | 163. Der gefangene Bifchof                                   | . 554  |
|            | 163 a. Berwuftung Babens                                     | . 555  |
|            | 164. Bon mancherlet Reifen ber Zürcher                       | . –    |
|            | 164 a. Die Rieberlage ber Zuger                              | . 557  |
|            | 165. Der Krieg mit Freiburg                                  | . 558  |
|            | 166. Der Bug in's Fridthal                                   | . 563  |
|            | 167. Der Bug ber Deftreicher bor Burgborf                    | . 564  |
|            | 168. Der Brand an ber Jubengaffe                             | . –    |
|            | 169. Das Burgrecht ber von Renenftabt                        | . 565  |
|            | 170. Der Rauf von Simmened                                   |        |
|            | 171. Der fiebenjährige Friebe mit Deftreich                  |        |
|            | 172. Die Stochbrunnen                                        | . 566  |
|            | 173. Der Städtebund vom Jahr 1385                            | . –    |
|            | 174. Die Berlangerung bes Friebens                           | . 567  |
|            | 175. Aegibius Spilmann                                       |        |
|            | 175 s. Das Zürcher-Rathhaus                                  | . 568  |
|            | 176. Der Markgraf bon Rotelen und ber Erwerb Signau's        |        |
|            | 177. Die Rarthaufer in Thorberg                              | . 569  |
|            | 177 a. Der Stoß mit Lugern                                   |        |
|            | 178. Der Donner im Glockhus                                  | . 570  |
|            | 179. Das Rejergericht                                        |        |
|            | 180. Die zwei sonberbaren Rechtsfälle                        | . 572  |
|            | 181. Otto von Grandson                                       | . —    |
|            | 182. Bund awifchen Bafel, Bern und Solothurn                 | . 573  |
|            | 183. Frutigen gekauft                                        |        |
|            | 184. Burgrecht bes Grafen von Balenbis                       | . 574  |
|            | ·                                                            | . 514  |
|            | 185. Kauf von Oberhofen und Unspunnen                        | . 575  |
|            | 186. Das ewige Burgrecht mit Freiburg                        | . 515  |
|            | 187. Burgrecht bes von Fallenstein                           | . –    |
|            | 187 a. Ermorbung bes Bischofs von Lausanne                   | . –    |
|            | 188. Reuenburg nimmt in Bern Burgrecht                       | . –    |
|            | 189. Burgrecht Aubolfs von Aarburg                           |        |
|            | 190. Der Stoß mit ben von Gryers                             | . 576  |
|            | 191. Der Rauf von Oltingen                                   | . –    |
|            | 191 a. Die italienischen Felbzüge Burichs und ber Balbftatte |        |
|            | 192. Bietlisbach und Bipp tommen an Bern und Solothur        | n 577  |
|            | 193. Die neue Bechburg                                       |        |
|            | 194 Rauf von Aarburg                                         | . 578  |
| _          | 195. Der Burcher-Bug vor Mellingen, Bremgarten u. f. w.      |        |
| <b>Ş</b> . | Die alteften Regimentebucher ber Stadt Bern, von Dr. G. Stub |        |
|            | . K9                                                         | ,, AUA |

| 6. | Jahresbericht von 1864/65, von Dr. G. Stuber    |   | €rite.<br>. 595 |
|----|-------------------------------------------------|---|-----------------|
| 7. | Protofoll ber Hauptversammlung am 11. Juni 1865 | • | . 619           |

## Inhalt des vierten Heftes.

| 1. | Die Chronit von Tichachtlan, von Dr. G. Stuber                  | 627 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 2. | Die Bappen ber ichweigerischen Gibgenoffenschaft und ihrer XXII |     |
|    | Rantone, von Dr. Stant                                          | 654 |
| 3. | Jahresbericht von 1865/66, von Dr. G. Stuber                    | 806 |
| 4. | Protofoll ber Jahresversammlung ben 1. Juli 1866, in Langen-    |     |
|    |                                                                 | 832 |
|    | Register über alle 4 Siefte.                                    |     |



frantariate

## Jahresbericht des historischen Pereins Bom Jahre 1862/1863.

getragen an der Haupsversammlung den 12. Juli 1863 im Schlosse Worb

nad

Dr. Gottl. Studer, Brof. Brafibenten bes Bereins.

Benn ich meine Berichterftattung in gewohnter Beife einer Darftellung ber außeren Berhaltniffe unferes Berbeginne, fo gereicht es mir ju einer nicht geringen Beinung, daß ich Sie biesmal mit meinen fast sterestys ndenen Alagen über die geringe Zunahme unferer Wit= erzahl ober über theilweife Lauheit in Bezug unferer stadfigungen verschonen fann. Denn faft ein jeber Abend, uns in ben hellen Raumen bes Schweizerhofes ju Un: ma von Borträgen und zur Berhandlung unferer Bereins= Kegenheiten vereinigte, führte uns wenigstens ein, einmal und ein andermal vier neue Mitglieber gu; und auch take ich bas Bergnügen, Ihnen in bem um unfere Gefchichte fo vielfach verbienten Berfaffer ber ette Boora, Br. v. Mülinen=Mutach, auf seinen pich ein Mitgliet zur Aufnahme vorzuschlagen, bas wir Rreife ichon langft vermißt haben. Es ift ein Reichen bes Bertrauens, bas unfere Beftrebungen Manner, die ihre Rraft und ihre Duge 🗽 widmen, die auch wir uns vorgesett haben, fue picht langer entzieben, wenn fie bie

Früchte ihrer Studien nicht nur dem Papier, sondern auch ber lebendigen Mittheilung unter Fachgenoffen anvertrauen und durch ihre Erfahrung und ihren Rath zur allseitigen Belebung und Förderung des Studiums unferer vaterländischen Geschichte beitragen wollen.

Benn bamit einer ber Bunfche, Die ich ichon vor zwei Rahren in Oberhofen nud auch voriges Jahr wieber ausgesprochen hatte, in Erfüllung geht, fo burfte vielleicht bie Bahl unferes heutigen Berfammlungsortes bagu beitragen, auch einen anderen, bei berfelben Belegenheit laut geworbenen Bunfch ber Berwirklichung naber ju bringen. bier an Dr. Sibber ergangene Ruf, eine Befchichte der Berr-Schaft Borb abzufaffen, beutet barauf bin, bag es in Borb nicht an Mannern fehlt, Die fich für Greenninif bes Bufammenhangs unferer Gegenwart m Bergangenheit, b. b. für Beschichtetenntnig intereffine offic mark to meet wentt von hier ber Anftoß gegeben me . . a Grundung Kilialvereinen, beren Berbinbung mit anfarm bie jent be. augsweise ftabtifchen Bereine ben einftweilen fast weulen Ramen eines bernischen Cantonalvereins für vaterlandische Gefchichte eigentlich erft zur Wahrheit machen murben? Denn, wenn wir auch von Anfang an unter uns eine Angahl von Mitgliebern gablten, bie ihren Bohnfit außerhalb ber Stadt an verichiebenen Orten bes Cantons batten, fo fonnten boch biefelben in ihrer Bereinzelung und bei ber phyfifchen Unmöglichkeit, an unfern winterlichen Bereinssigungen Theil ju nehmen, nur wenig fur unfere Bereinszwede mirten, und mußten ebenfo ber Anregung entbebren, die ihnen ber lebenbige Berfehr mit anbern Mitgliedern batte gewähren tonnen. Bie gang anders und fruchtbringenber, für fie und far an? insgesammt, wurde fich bies geftalten, wenn er if me lange, eine Angabl Gleichgesiumger tim beb ger beife ge beginnt bei in regelmäßigen Infammentaniten ein ibger Bereingieben fin vaterlandifche Gefchichtet and in entridel. ! Erram milleber Elfer und bas Bein al Cingener tonne if er unenblich viel bewirfen.

Bedürsniß war, als unser bern. Geschichtschreiber Tillier für die Beschichte dieser Zeit, ohne felbstständige Forschung, meist nur die auf unserm Staatsarchive handschriftlich vorhandene und in maucher Beziehung mangelhafte Geschichte Berns von Lebenscommissär Rybiner benutt oder vielmehr ausgeschrieben hat. Uedrigens spreche ich gewiß im Ramen unseres gesammten Bereins, wenn ich an den. v. Wattenwyl den Bunsch und die Bitte richte, er möchte und die Berichte seiner raftlos fortgesetzen Studien anch fernerhin nicht vorzeutbalten.

Und somit ware ich endlich an ben Schluß biefer langen Rundschau gelangt, die bei aller Unvollsommenheit ihrer Darftellung, doch, wie ich hoffe, bei Ihnen den Gindruck zurücklaffen wird, daß wir die unserm Bereine gewidmete Zeit nicht unnug zugebracht, sondern uns in der geschichtslichen Renntniß unseres Heimathlandes und in der Liebe zu bemselben wesentlich gefördert haben.

3ch fage noch ein Bort über bie Bublicationen bes Bereins bei , beren eine, bas 4. Beft bes 5. Banbes unferes Archive, fich feit wenigen Wochen in ihren Sanben befindet. Das im nachften Jahre erscheinenbe Beft wird bann biefen Band abidließen, ber biesmal ausnahmsweise aus 5 Seften bestehen wird, weil bas zweite ausschlieflich ber Beenbigung ber bon orn. v. Sturler redigirten und einer eigenen Ba: gination folgenden bernifchen Reformationsurfunden gewibmet Dagegen mußte leiber Die Berausgabe eines Reujahrblattes wegen ber Schwierigfeiten, Die fich hinfichtlich ber bemfelben beijugebenden Reichnung erhoben, unterbleiben. ware bie hochfte Beit, bag biefem fich ftete erneuernben Hebelftanbe, ber in bem mit ber hiefigen Runftlergefellichaft beftebenben Bertommniß feinen Grund hat, einmal grundlich abgeholfen wurbe, bamit unfere Jugend nicht auch fernerbin um bies ihr bereits liebgewordene und auch unferm Bereine gur Chre gereichenbe Blatt verfürzt werbe.

Dagegen habe ich bas Bergnugen Ihnen anzuzeigen, bag unfere fleine Bucher- und Manufcripten: Sammlung nun

gemeinschaftlich mit ber Bibliothet ber allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft in einem geräumigen, leicht zugänglichen und in jeder hinsicht anständigen, ja eleganten Miethslocal aufgestellt und geordnet ist Das Comite, das Sie heute bestellen werden, wird dafür Sorge tragen; daß ein Catalog berselben beförderlichst in die hände der Mitglieder gelange und die Art ihrer Benuhung durch ein eigenes Reglement sestgeseht werde. Uebrigens werde ich unsern Berrn Bicepräsidenten, Hr. Gr. Rath Lauterburg, der sich dis dahin gefälligst mit diesem Departement besaßt hat, ersuchen, Ihnen hierüber noch allfällig weitere Eröffnungen zu machen.

Und so heiße ich Sie benn Alle, sowohl die Mitglieber, als die werthen Gafte, die uns mit Ihrer Gegenwart besehren, von Bergen willtommen und erklare unfere Berhand-

lungen für eröffnet.

## Protofoll

be

## Hauptversammlung des hiftorischen Bereins

bee

Rantous Bern,

Conntage, ben 12. Juli 1863, ju Borb.

Die theits von Bern, theils von andern Seiten ankommenben Mitglieder und Gaste wurden von herrn von Sumoëns im Schlose zu Worb auf das gastfreundlichste empfangen und besuchten unter seiner Leitung die verschiedenen Raumlichs feiten, Treppen, Gange, hallen und Gemächer des alten Schloßthurmes, früheren herrschaftssthas der herren von Diesbach, deren Wappen sich noch hie und da in Stein gehauen vorsindet. Bon den Zinnen des Schlosthurmes wurde die herrliche Anndsicht auf die liebliche und fruchtbare Umgegend, die näheren und ferneren Dorfer, Kirchthurme und Schlosser und über die bewaldeten hügelwellen nach den hochgebirgen und den blauen höhezügen des Jura bewundert.

Sobann trat nach 10 Uhr die Versammlung in bem Edjaale bes mobernen Schloßgebandes zusammen; Dr. Fürssprecher haas hatte die Gefälligkeit, die durch den Tod bes Hrn. Dr. Simon erledigte Stelle eines Protokollführers insterimistisch zu übernehmen.

Anwesend: Die Sh. Brafibent G. Studer, Lauter: burg, hibber, v. Stürler, Blofch, v. Wattenwyl von Dies: bach, v. Jenner, Ritter, Liechti, v. Gonzenbach, Trechsel, nrchiv bee bift. Bereins. v. Gonten, Studer-Sahn, Müller, Wyß, Mauerhofer, von Ticharner-Burstemberger, Haas.

Als Gafte: Die herren Stände = und Nationalrathe Schmied v. Bözberg, Wirz v. Unterwalden, Kaifer v. Bug, Fischer von Luzern, v. Toggenburg aus Graubunden und Aeppli von St. Gallen, und die herren von Gumoëns, v. Mülinen=Mutach, Dr. haller, v. May v. -Urfellen, Statt=halter Schmalz von Byl, hiltbrunner v. Worb, Fürsprecher Bühlmann zu höchstetten, später auch eine Anzahl Bewohner Worbs und der Umgegend.

### Berhandlungen.

- 1) Als neue Mitglieber bes Bereins werben angezeigt und sogleich von ber Bersammlung aufgenommen: Die Hh. Egbert v. Mulinen=Mutach, Dr. Haller, v. May von Ursellen und Pfarrer Lug.
- 2) Herr Prafibent, Professor &. Studer, liest ben Jahresbericht über die Arbeiten und Berhandlungen bes Bereins in dem verflossenen Jahre.
- 3) Herr Vice-Prasibent Cauterburg legt die Rechnung des wegen Unwohlseins abwesenden hrn. Cassiers Lüthardt über das verflossene Bereinsjahr 1862/63 vor, und trägt im Namen der Rechnungsegaminatoren auf Benehmigung derselben an. Dieselbe zeigt folgendes Erzgebnis:

I. Bestand des Vermögens bei der letten Rechnungsablage . . . . . . . . . . . . . . . . 1235 —

- II. Ginnahmen mahrend biefer Rechungs:
  periode
  - a. Orbentliche Ginnahmen (Unterhaltungs- und Gintrittsgelber, Capitalzinse und Beiträge an die Roften bes Bibliotheflotals).

980 —

|                                                       | , ,          |
|-------------------------------------------------------|--------------|
|                                                       | Fr. Rp.      |
| . llebertrag                                          | 980 —        |
| b. Außerorbentliche Ginnahmen                         |              |
| (Beitrag bes Regierungsrathes, Ber-                   |              |
| kauf von Archivheften)                                | 321 90       |
| Total des Einnehmens                                  | 1301 90      |
| III. Ausgaben.                                        |              |
| a. Baffivfalbo ber vorjährigen Rechnung               | <b>34</b> 18 |
| b. Drudtoften ber Archivhefte                         | 480 70       |
| c. Bibliothefauslagen (Lotal, Buchbiuber,             |              |
| Porti 1c.)                                            | 165 15       |
| _d. Berichiebene allgemeine Bereinsaus=               | 100 1,0      |
| lagen                                                 | 82 45        |
| e. Einlagen in die Spar= und Leihfaffe                | 450 —        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               |              |
| Total des Ausgebens                                   | 1212 -48     |
| Demnach ergibt sich eine Aftivrestanz                 | 89 42        |
| IV. Bermögensetat.                                    |              |
| 1. Ginlage in ber Ersparniffasse                      | 750 <b>—</b> |
| 2. " " Spar= und Leihkaffe                            | 450 —        |
| 3. Aftivreftang biefer Rechnung                       | 89 42        |
|                                                       | 1289 42      |
| Lotal                                                 | 1209 42      |
| Laut ber vorjährigen Rechnung betrug bas              | 1005         |
| Bermögen                                              | 1235 —       |
| Es hat sich mithin vermehrt um                        | 51 42        |
| Die Berfammlung fpricht einhellig bie Ben             | ehmiauna     |
| Diefer Rechnung mit Dant gegen ben herrn R geber aus. |              |
| 4) Bahlen zu Erneuerung bes Comites. Au               | f Antrag     |
| bes hrn. Staatsfchreibers von Stürler w               | erben bie    |
| gegenwartigen Ditglieder bes Comites einhel           |              |
| ale folche burch offenes Sandmehr bestätigt ,         |              |
| bann an bie Stelle bes verftorbenen Dr. @             |              |
| Sefretar ermahlt or. Fürsprecher Dr. Beerle           | ber. Herr    |
| von Mulinen- Guroweth hatte ichon im Laufe            |              |
|                                                       | -            |

flossenen Winters aus Gesundheitsrücksichten ein Demissionsbegehren einzereicht und dieselbe wurde ihm nun mit verbindlichem Dank für seine vielsachen Dienste im Interesse des Bereins von der Bersammlung ertheilt. Da das Comite nach den Statuten auch ohne benselben vollzählig ist, so wurde seine Stelle nicht wieder besetzt.

Das Comite besteht bemnach für die nachsten zwei Jahre aus den herren

Prof. Gottl. Stuber, als Prafibent, Großrath Lauterburg, als Bice-Prafibent, Fürsprecher Lüthardt, Caffier, Dr. hidber, und

Dr. Beerleber als Sefretar.

5) herr Dr. hibber liest ber Bersammlung einen Auffat über bie Geschichte ber herrschaft Borb und ihrer Rechtsverhaltniffe seit ben altesten Beiten bis auf bie Reit bes Twingherrenstreits vor.

Nach bem Schluß ber Sitzung um 1 Uhr vereinigte ein heiteres Mittagsmahl die Mitglieder und Ehrensgafte noch einige Stunden im Wirthshause zu Worb, worauf die Gesellschaft den Rudweg nach Bern anstrat.

# Berzeichniß ber Mitglieder bes hiftorischen Vereins des Kantons Bern.

### Derren :

- 1. Babler, Eb., Argt in Laupen.
- 2. Dr. Bigius, gewefener Oberrichter in Bern.
- 3. Dr. Blofd, alt-Regierungerath in Bern.
- 4. Boll, Pfarrer in Sinbelbant.
- 5. von Bonbeli, Spitaleinzieher in Bern.
- 6. von Bonftetten, Guftav, allie von Rougemont, im Gichbuhl bei Thun.
- 7. von Buren, Otto, Rommanbant in Bern.
- 8. Durheim, gewesener Boll = und Chmgelbverwalter in Bern.
- 9. von Effinger, Rubolf, ju Bilbegg.
- 10. Fetscherin, Bilhelm, V. D. M., Lehrer an ber Rantons: fchule in Bern.
- 11. Fiefinger, V. D. M., Lehrer an der Kantonsschule in Bern.
- 12. von Fischer-Manuel, Genie-Sauptmann, in Bern.
- 13. Gatichet, Regotiant in Unterfeen.
- 14. Dr. Gelpte, Profeffor ber Theologie in Bern.
- 15. Germer, Pfarrer in Boltigen.
- 16. von Bonten, Sefretar ber Centralpolizei in Bern.
- 17. von Bumoëns, Gutsbefiger in Borb.
- 18. Dr. von Songenbach, Grograth, in Muri.

- 19. Dr. Guber, Pfarrer an ber Ribed in Bern.
- 20. Guerne, Pfarrer in Bauffelin.
- 21. Saas, gew. Forftfefretar, Fürsprecher in Bern.
- 22. Saller, Berthold, Notariatebefliffener, in Bern.
- 23. Dr. Sagen, Professor ber Beschichte in Bern.
- 24. Dr. Saller, Buchbrudereibefiger in Bern.
- 25. Samberger-Ducheim, Gutbbefiger in Brieng.
- 26. Dr. Sibber, Lehrer an ber Rantonsfonle in Bern.
- 27. Sopf, Pfarrer in Thun.
- 28. Somald, Pfarrer in Sigrismyl.
- 29. Sowald, Notar in Bern.
- 30. Sugendubel, Direftor ber Realichule in Bern.
- 31. Sunerwadel, gew. Staatsichreiber, in Bern.
- 32. von Jenner, gew. Samptmann, in Bern.
  - 33. Dr. Immer, Professor ber Theologie, in Bern.
  - 34. Ifeli-Mutimeier, Lehrer am Babagogium in Bafel.
  - 35. Rernen, gew. Oberrichter in Bern.
  - 36. Rnechtenhofer, Joh., Oberft, in Thun.
  - 37. Rönig, Maler in Bern.
  - 38. Rohler, Pfarrer zu Oberwyl im Simmenthal.
  - 39. Aronauer, Sefundarlehrer in Langenthal.
  - 40. Rruttli, eibg. Archivar in Bern.
  - 41. Langhans, gew. Landfaßenallmosner in Bern.
  - 42. Lauterburg, Großrath, in Bern, Bice- Prafibent bes Bereins.
  - 43. Lauterburg-Streuber, Gifennegotiant in Bern.
  - 44. Liechti, Samuel, Literat in Bern.
  - 45. Lut, R. R., gew. Pfarrer zu Roppigen, in Bern.
  - 46. Lutharbt, Burfprecher in Bern, Raffier bes Bereins.
  - 47. Marcuarb, Alegander, Fürsprecher in Bern.
  - 48. Maron, Setunbarlehrer in Etlach.
  - 49. Mauerhofer, Rirchmeier in Bern.
  - 50. von Man, Alfred, von Urfellen.
  - 51. Mofer, Pfarrer in Sitterfingen.
  - 52. Mofer, F., Schreinermeifter in Bern.

### Betten :

- 53. von Mulinen-Gnrowsty, in Bern.
- 54. von Mülinen=Mutach, in Bern.
- 55. Dr. Miller, Apothefer in Bern.
- 56. Munginger, Dr. jur., Brof. bes Rechts in Bern.
- 57. Dber, Beter, Benfionshalter ju Interlaten.
- 58. Dr. Pabst, Professor in Bern.
- 59. Dr. Pfotenhauer, Professor bes Rechts in Bern.
- 60. Quiquerez, alt-Regierungestatthalter in Delsberg.
- 61. Ritichard, Dr. juris, Fursprecher gu Interlaten.
- 62. Ritter, Philipp, Fürsprecher.
- 63. Rivier, Professor bes Rechts in Bern.
- 64. Dr. Schent, Bunbegrath in Bern.
- 65. Schmalz, Regierungestatthalter in Sochftetten.
- 66. Schmib, Dr. juris, Profeffor bes Rechts in Bern.
- 67. Scholl, Rommanbant in Biel.
- 68. Schorer, Nobert, stud. theol. in Bern.
- 69. Dr. Sibler, Lehrer an ber Kantonsschule in Bern.
- 70. Stauffer, Pfarrer in Seeborf.
- 71. Stang, Dr. med. in Bern.
- 72. von Steiger von Oftermundigen, Aubolf, in Bern.
- 73. von Steiger, Frang, zweiter Setretar ber Juftizbireftion in Bern.
- 74. Steinegger, Sefundarlehrer in Langenthal.
- 75. Stierlin, alt-Defan in Bern.
- 76. Stuber, Fürsprecher in Bern.
- 77. Dr. Studer, Gottlieb, Brofessor ber Theologie in Bern, Prafident bes Bereins.
- 78. Studer-Bahn, burgerlicher Bolgkaffaverwalter in Bern.
- 79. von Sturler, Morig, Staatsichreiber in Bern.
- 80. von Tavel, Alexander, in Bern.
- 81. Thormann, Beorg, Ingenieur in Bern.
- 28. Dr. Tobler, Lehrer an ber Rantonsschule in Bern.
- 83. Dr. Trechsel, Bfarrer am Munfter in Bern.
- 84. Ticharner-Burftemberger, Brafibent bes Burgerrathe in Bern.

- 19. Dr. Guber, Pfarrer an ber Ribed in Bern.
- 20. Guerne, Pfarrer in Sauffelin.
- 21. Saas, gew. Forftsefretar, Fürfprecher in Bern.
- 22. Saller, Berthold, Notariatsbefliffener, in Bern.
- 23. Dr. Sagen, Brofessor ber Beichichte in Bern.
- 24. Dr. Saller, Buchbrudereibefiger in Bern.
- 25. Samberger-Durfteim, Gutsbefiger in Brieng.
- 26. Dr. Sibber, Lehrer an ber Rantonsschule in Bern.
- 27. Sopf, Pfarrer in Thun.
- 28. Sowald, Pfarrer in Sigrismyl.
- 29. Sowald, Rotar in Bern.
- 30. Sugendubel, Direftor ber Realichule in Bern.
- 31. Sunerwadel, gew. Staatsichreiber, in Bern.
- 32. von Jenner, gew. Hamptmann, in Bern.
  - 33. Dr. Immer, Professor ber Theologie, in Bern.
  - 34. Jieli-Rutimeier, Lehrer am Babagogium in Bafel.
  - 35. Kernen, gem. Oberrichter in Bern.
  - 36. Anechtenhofer, Joh., Oberft, in Thun.
  - 37. König, Maler in Bern.
  - 38. Rohler, Pfarrer ju Obermyl im Simmenthal.
  - 39. Rronauer, Setundarlehrer in Langenthal.
  - 40. Krüttli, eibg. Archivar in Bern.
  - 41. Langhane, gew. Lanbfagenallmosner in Bern.
  - 42. Lauterburg, Großrath, in Bern, Bice= Prafibent bes Bereins.
  - 43. Lauterburg-Streuber, Gifennegotiant in Bern.
  - 44. Liechti, Samuel, Literat in Bern.
  - 45. Lut, R. R., gew. Pfarrer zu Roppigen, in Bern.
  - 46. Butharbt, Burfprecher in Bern, Raffier bes Bereins.
  - 47. Marcuard, Alexander, Fürsprecher in Bern.
  - 48. Maton, Setunbarlehrer in Erlach.
  - 49. Mauerhofer, Rirchmeier in Bern.
  - 50. von Man, Alfred, von Urfellen.
  - 51. Mofer, Pfarrer in Hilterfingen.
  - 52. Mojer, &., Schreinermeifter in Bern.

- 53. von Mulinen-Gnrowsty, in Bern.
- 54. von Mülinen=Mutach, in Bern.
- 55. Dr. Miller, Apothefer in Bern.
- 56. Munginger, Dr. jur., Prof. bes Rechts in Bern.
- 57. Dber, Beter, Penfionshalter ju Interlaten.
- 58. Dr. Pabst, Profesor in Bern.
- 59. Dr. Bfotenhauer, Profeffor bes Rechts in Bern.
- 60. Quiquereg, alt-Regierungestatthalter in Delsberg.
- 61. Ritidard, Dr. juris, Fürsprecher gu Interlaten.
- 62. Ritter, Philipp, Fürsprecher.
- 63. Rivier, Professor bes Rechts in Bern.
- 64. Dr. Schent, Bunbesrath in Bern.
- 65. Schmalz, Regierungestatthalter in Sochftetten.
- 66. Comib, Dr. juris, Profeffor bes Rechts in Bern.
- 67. Scholl, Rommanbant in Biel.
- 68. Schorer, Robert, stud. theol. in Bern.
- 69. Dr. Sibler, Lehrer an ber Rantonsschule in Bern.
- 70. Stauffer, Pfarrer in Geeborf.
- 71. Stang, Dr. med. in Bern.
- 72. von Steiger von Oftermundigen, Rubolf, in Bern.
- 73. von Steiger, Franz, zweiter Setretar ber Juftizbireftion in Bern.
- 74. Steinegger, Sefundarlehrer in Langenthal.
- 75. Stierlin, alt-Defan in Bern.
- 76. Stuber, Fürsprecher in Bern.
- 77. Dr. Studer, Gottlieb, Brofessor ber Theologie in Bern, Prafibent bes Bereins.
- 78. Studer-Sahn, burgerlicher Bolgtaffavermalter in Bern.
- 79. von Sturler, Morig, Staatsichreiber in Bern.
- 80. von Tavel, Alexander, in Bern.
- 81. Thormann, Beorg, Ingenieur in Bern.
- 28. Dr. Tobler, Lehrer an ber Kantonsschule in Bern.
- 83. Dr. Trechfel, Pfarrer am Munfter in Bern.
- 84. Efcharner-Burftemberger, Prafibent bes Burgerrathe in Bern.

- 85. Ticharner, Rub., Amterichter in Bern.
- 86. Dr. Bogel, Privatbogent ber Gefchichte in Bern.
- 87. von Battenmyl von Diesbach, Eb., in Bern.
- 88. Beber, Bernharb, Fürsprecher in Bern.
- 89. Weber, Robert, V. D. M., in Bern.
- 90. Wenger, Gottlieb, Schulvorfteber in Bern.
- 91. Bof, Ernft, gew. Gerichtsprafitent, Gemeinbidreiber in Bern.
- 92. Wyttenbach, Pfarrer in Durrenroth.
- 93. Beerleder, Dr. juris, Fürsprecher in Bern, Gefretar bes Bereins.

## Studien über Inflinger.

(Fortfepung von V, S. 604.)

### 69. Der Berlauf bes Gumminentriegs (G. 84-86.)

Die anonyme Stabtchronik faßt benfelben in bie furzen Worte zusammen: "Nachbem do Guminen zerbrochen wart, do zugen tie von Bern vorus, ze rechen den schaden, so die von Solotren empfangen hatten und gewunnen die vesti Langhut und zerbrachen die durg und Derzogens buch i den Richhof, der gar ftark und veste was mit muren und mit groben; si zerbrachen ouch die vesti Eschi und das Daus Dalten und vingen die (ober den) von Halten." (Diese letzen Worte schlen im Basler: und Bürchercodex; die beiden Berner-Hosch. haben sie zwar, aber Cod. Stein liest die v. D., Cod. Mül. den v. D., und beides scheint eine Berstümmelung der in Just. enthaltenen Notiz, daß man den von Halten das Anburgische Banner abgenommen habe).

Bas bie anon. Stbicht. so zusammengebrängt hat, vertheilt ber Justingersche Text und seine Abzweigungen auf mehrere Rapitel, indem er ber erwähnten Groberung noch die von Strettling en und Schon enfels beifügt, welche bort, man weiß nicht warum, übergangen sind. Denn in der allen diesen Berichten zum Grunde liegenden Onelle, in dem Gumm in nenlied, werden sie mit aufgeführt und außer ihnen auch

144 % hin 1 1 1 1 , under von Kommilden Sbrownefigneligen geneint mirt. Der beimfende Berd lander:

Rie file fic ich ar ber Bere und!
Riffe, frundsant er gerbrach
Wife, Kriten, Schwanden,
Steftelingen, Schönefelb er gergart,
hin fich vor im erwart,
Momminen, Burg und Sache,
Rigli gar gerbrochen hat.

in ble Beit bes Gumminen-Arieges gebort auch jene Gegehlung Altoburans (E. 102 ber Burch. Ausg.), in melder ein Unburger Dienstmann, Stublinger v. Regen= | per 1, ") ble Molle eines Wintelried gegenüber ben vereinig= ten Meinern und Colothurnern, die "steterunt conglobati in modum globi vol corono pretendentes lanceas suas" über= nimmt 1).

### 70, Der Coultbeiß Laureng Münger (3. 86.)

(In Edulthelf Laur. Minger im 3. 1338 ift urfund: lich ebenfementa beflätigt, ale 1881 ein Schultheiß Berner Unnger (fein Bruber), ber bie Berner bei bem Gutjat v. Ukalinen befehligt haben foll (f. oben V, S. 597). Biels

<sup>1)</sup> ficher bie Bury Schwanden, nicht weit von Koppigen, bei Sberund Wiederediche, f. Jahn d. Cant. Ben, S. 423 und 354. Sie felt im Buryderier-Kriege 1383 gerftlict wurden feinkillier f. S. 200.

<sup>4)</sup> thing our thin bezingtiche kirfunde von G. Mantinstag 1334 theik bas & gloth Hispandla von 1528, G. 160 mil.

<sup>1)</sup> thing chatche Przedenheit berichten Ertebung und früheren Jeit, D. d. von einem Griechte zweichen den Bernern und dem Greichte von Pododung. Dreielde Sonn finn fich auch nicht gint mehrmatischen haben besteht haben felt und nicht gint mehrmatischen haben besteht deutschen Zudern beim der Allunden stehen zweien zu fein, als kunden felten der eines deutsche gemein zweien zu fein, als kunden felten der eines deutsche gemeine, nich kunden allem nicht zuch des eines deutsche genend deutsche deutsche Genedern der eines Frahlender aus fenten Etallissen der Geschen der St.

mehr scheint in fenem Jahr Joh. v. Kramburg ober Job. v. Bubenberg, ber jungere, Schultheiß zu Born gewesen zu fein.

Die anon. Stabtchr. hat dies ganze Kapitel und bie vier folgenden weggelaffen und Schill. hat den Insting. Text etwas verkürzt. So fehlt der Satz: "und lagent die von friburg enent dem dorfe unverre." Ferner die Worte Mügers: "Lieben berren, die von friburg sint start, mit aller ir macht und wel gewarnot. Und tet das durch des besten bitten." Endlich die Nuhanwendung am Ende: "Alfolonet die welt."

Ueber die beiben Munzer bemerkt R. 2. Stettler in seinen der hiesigen Stadtbibliothet teftamentarisch vermachten "Bernischen Genealogien" (III, S. 405 ff.) Folgendes, was zugleich als Probe dienen mag, wie dieser, erst 1858 versstorbene, siesigige Geschichtsforscher, in seinem noch ungedrucksten Werke den historischen Stoff behandelt hat:

"Loreng Minger, ber altefte Cohn bes Schultheißen Cuno D., folgte feinem Bater im Schultheißenamt Anno 1302, vermuthlich nach beffen Tobe. Dieje in Bern bis babin beifpiellofe numittelbare Rachfolge eines Cohnes auf ben Bater in ber einflugvollften bochften Burbe ber Republit mag ebensowohl die hohe Achtung und das unmittelbare Rutrauen feiner Mitburger auf ben verdienftvollen Bater, und bas überwiegende Unfehen Diejes Saufes gu jener Beit bezeichnen, als die bis babin im bernifden Gemeinwefen ebenfalls gang ungewohnte 17 Jahre lang, von 1302-1319 ununterbrochene Berwaltung ber erften Staatswurde unftreitig bie ausgezeichneten Gigenschaften und Beiftesfähigkeiten bes Sohnes beweist. Um biefe Zeit aber scheint endlich bie Giferfucht bes Abels über biefe feine lange Burudfegung, vornemlich burch ben unternehmenden, ehrgeizigen und hoch= gefinuten Jungling, Joh. v. Bubenberg, jum Unterschied von einem gleichnamigen alteren Better, ber jungere genannt, aufgeregt morben gu fein. Diefem gelang es 1819 endlich ungeachtet feiner Jugend, aber unterftut von einem

allverehrten Ramen, bas Andenken an feinen Bater und Grofivater, Die ebenfalls Die Schultheißenwurde befleibet, fowie burch bie gange Partei bes Abels, und eigence, fowohl auf Reichthum und Befit einer Menge von Gutern in ber Rachbarichaft ber Stadt, ale auf glangende Beiftesvorzuge und ingenbliche Thatigfeit gegrundetes Anfeben und Ginfluß, ben Schnltheißen Lorens von biefer nun fo lange und wol mit Betfall feiner Mitburger behaupteten Stelle gu verbrangen, an welcher Bubenberg felbft, jedoch nur auf ein Jahr, ge= wahlt wurde, nach beffen Berlauf ihm ein anderer Abelicher, Berchtholb von Rumlingen, folgte. Inbeffen blieb Loreng im Rathe und icheint mit feiner Burbe weuig von bem Anfeben unter feinen Mitburgern verloren gu haben, inbem er fortbauerub in vielen wichtigen Urfunden, febr oft mit feinem Gegner von Bubenberg, als Beuge und Befiegler In einer Urfunde von Lichtmeß 1324 führt er fogar wieder ben Titel Schultheiß, obwol vorher auf Thoma 1323 und nachber im Sorn. 1324 ber Ritter Joh. v. Buben= berg ber altere in biefer Burbe vorfommt."

[In zwei Urkunden des Insel-Archivs aus dem J. 1324, die eine vom 8. Mai (acht tag nach Walpurgistag), die andere vom 26. Rovember (morndes nach S. Catarinentag), erscheint beidemale Schultheiß Bubenberg der Jüngere als Besiegler; ebenso in einer Urkunde von 1323, sabbato prox. a. sest. d. Thomae apostoli (17. Dez.) 1)].

"Die Geschichtschreiber lassen ihn auch noch 1333 bei einer Fehde wider Freiburg als Schultheiß auftreten; allein ich habe keine Urkunde dieses Jahrs entdeden können, in welchem Lorenz mit diesem Titel genannt wurde, und nm diese Beit wechselte dieses Amt schon seit mehreren Jahren ziemlich regelmäßig alle Jahre zwischen dem oberwähnten jüngern Bubenberg und Joh. von Kramburg. Nach Justinger und seinen Rachsolgern war nämlich in bemeldtem Jahre Lorenz

<sup>1)</sup> Bgl. auch geticherin in ben Abh. bes bift. Ber. II. S. 137 f.

als Schnlibeif an ber Spige ber Burgerichaft von Bern ben Freibnrgern, Die auf einem Streifzug nach Belp vorgebrungen waren, entgegengezogen, hatte aber teinen Angriff auf ben Feind unternehmen wollen, fonbern biefelben rubig ihren Rudzug vollziehen laffen; welche Behutsamfeit ober Borficht ihm bann ale Reigheit ober gar als verratherifche Begunftigung ber Freiburger ausgebeutet worben fein mußte, fo baß er beswegen ungeacht feiner sonstigen Berbienfte von bem Schultheißenamt entfest wurde. Möglich mare es indeffen, bag biefer Bug balb nach feiner Ermablung jum Schultbeißenamt geschehen und von ben überhaupt fehr wenig gablreichen Urfunden biefes 3. 1333 feine in feine furge Umtezeit gefallen mare. Auch mochte fein bereits vorgernateres Alter feine Thatigfeit und Rriegsluft mehr als ber rafche Beift ber Berner bamals vertrug, gemäßigt und geschwächt und bann ber Umftand, bag er feine einzige Tochter, ber reichften bernifchen Erbinnen, einem freiburgifchen Cbelmann, Joh. v. Seftigen, jur Che gegeben, ihm bie Dißbilligung feiner Mitburger jugezogen, und befonders wenn etwa fein Tochtermann fich bei bem Streifzug befand, jenen ibm fo nachtheiligen Verbacht veranlagt haben. biefer Beit eticheint inbeffen Loreng nicht felten in Urfunden als Reuge und Befiegler, fo 1337, 1338 - ja er foll bis 1349 gelebt baben."

"Berner, zweiter Sohn bes Schultheißen Cuno, zum Unsterschied von seinem Vetter, dem Sohne Werners, der ältere genannt. A. 1331 lassen ihn die Geschichtschreiber das zum Entsatz ihres zu Mülinen durch den oberl. Abel belagerten Burgers, Otto Lampart, abgezogene bernische Heer anführen, und alle Schultheißenverzeichnisse seben ihn dieses J. 1331 als Schultheiß. Mir ist er indessen in keiner einzigen Urstunde unter diesem Titel vorgekommen, sondern ich sinde in bemeldtem Jahr nur Joh. v. Bubenberg, und nach ihm, 1332, Joh. v. Aramburg, in dieser Würde. Nach May war er im nämlichen Jahr auch Hauptmann in dem Zug vor Dießenberg. Die Schultheißen waren ehedem auch Ans

führer im Arieg. Wenn unn Werner 1331 ben Entfat von Mülinen und ben Zug vor Dießenberg, Lorenz 1333 ben Ausfall gegen die Freiburger anführte, so mag baber bei ben altern Chronikschreibern die Meinung entstanden sein, diese hauptmanuschaft sei mit dem Schultheißenamt verbunden und bessen Volge gewesen, daber sie denn auch auf die Schultheißenverzeichnisse geseht wurden. Allein das Irrige dieser Weinung beweisen wol hinlänglich die Aressen in der Schoosbalde, Donnerbühl und Laupen, wo nie der Schultheiß den Vefehl führte 1."

### 71. Das Treffen bei Geriftein (S. 87).

Schilling: "vom Nieberland", ber Juftingeriche Text liest statt bessen: "über ben honwenstein haruf." Unter bem Nieberlande Schillings ift baher wol bas Elfaß gemeint.

Der Wilbenstein, ober wie ihn ber Justingersche Text genauer nennt, ber Gös v. Wildenstein, ist bersselbe, bem die Berner und Solothurner nach Just. S. 73 in seiner Abwesenheit sein Schloß verbrannt hatten, im J. 1324; es war eigentlich ein von Epsingen, ber das Schloß Wilbenstein von ben v. Ramstein erhalten hatte. Dem Arieg hatten es die Herzoge von Desterreich a. 1310 verpfändet und Herzog Albrecht 1327 den Zoll daselbst (Kopp V, 1. S. 331); die darauf haftende Pfandsumme wurde den Arieg bei Eroberung des Aargans a. 1415 zurndsbezahlt, s. Just. S. 297.

### 72. Der Zug nach Biflisburg (S. 87.)

Er fällt auch noch in ben siebenjährigen Gamminenkrieg, in welchem ber sog. außere Graf, ber herr ber Baabt, auf Seite Freiburgs stand, mit welchem er verburgrechtet war;

<sup>1)</sup> Bgl. auch Feticherin in ben Abhanblungen bes bift. Bereins bes Cantons Bern II, G. 135.

besgenoffen Freiburgs nicht mit aufgeführt worden, f. oben V, S. 601. Rach den Worten: "das jeglichem zu Bütung ward" fügt Tsch achtlan milein die Beschränfung hinzu: "das jeglichem zu voß zur bittung ward." Tazegen haben sowohl Tsch achtlan als Schilling die ironische Bemerkung Justingers über den Grasen Peter von Arberg, die mit seinem Verhalten bei der Lampenschlacht (Just. S. 116 f.) im besten Ginklange steht: "one das graf Peter v. Arberg mit im heimführte, der doch sich selber nit gern verteilte", (d. h. zu seinem eigenen Nachtbeil mit Anderen theilte), man weiß nicht warum, weggeslassen. Tsch achtlan setzt dafür: "Das was ein großer houf und michel roub", und Schill.: "das was ouch gar ein großer micheler roub."

### 73. Der Bund mit Murten (3. 88).

Sammtliche Chronisten begehen hier ben boppelten Irtium, daß sie 1) dies ben erst en Bund zwischen Bern und Murten nennen, während es blos eine Erneuerung desselben war. Schon 1318 waren die 5 Städte Freiburg, Bern, Sclothurn, Murten und Biel zu einem Bund zussammengetreten, den sie auf 5 Jahre (bis Pfingsten 1323) schlossen (Ropp IV, 2, S, 220). Diesen Bund mögen nachher die 4 Städte ohne Freiburg, oder vielmehr gezem Freiburg, im Gümminenkrieg erneuert haben; denn nach Archiv B. V. S. 601, sinden wir eben die drei Städte Solothurn, Biel und Murten unter Berns Hussolstern vor Gümminen. Jeht wird der Bund zwischen Bern und Murten aufs nene geschlossen, aber 2) nicht im J. 1333, sondern den 7. Januar 1334. Die Urfunde ist im bernischen Staatseardiv, s. Fetscherin hist. Arch. H, S. 108.

### 74. Die Rirchhofsmaner (3. 88).

Unter ben Bor-Justingerschen Questen hat bies am ausführlichsten bie Cronica, welche ber Narratio proesii Laupensis angehängt ist, berichtet: "a. Dom. 1334 positus est primus tapis muri cymeterii parochialis eoclesie in berno in vigilia b. Marie Magdalene per fratrem Theobaldum, plebanum Bernensium, et fratrem Ulricum Browen, nec non per Nicolaum de Esche, qui in subsidium predicti muri dedit 10 libras, et per Nicolaum dictum Ruben qui dedit 5 libras." Tie Shrouif von Pfunt im Jahrzeisbuch bes S. Bincenzen Münster faßt sich fürzer: "1334 in octava beator. apostolor. Petri et Pauli sundamentum muri cimeterii parochialis ecclesie in Berno inchoatum suerat et inceptum." — Justinger hat, wie man sieht, beibe benust und die beiden angegebenen Daten vereinigt. Er sowohl als Tschachtlan sepen übrigens die richtige Jahrzahl 1334, tie erst Schilling irrigerweise in 1333 verändert hat.

## 75. Die Eroberung Schwanaus (S. 89).

Auf eine merkwürdige Weise hat die anon. Stadtchr. die Pelagerung dieser Beste mit dem Gumminenkrieg und der Berstörung der Kyburger-Schlösser in Berbindung gestracht, mit den Worten: "des hatt der graf von Kyburg vil gesellen geleit uff die vesti Schwannow 2c.", ein Irrthum, der wol nur daher entstehen konnte, daß der Bersasser in der Chronik, die er seiner Schrift zu Grunde legte, diese Erzählung bereits in Berbindung mit jenen Kriegszügen der Berner gegen die Kyburger-Besten antras und deshalb auch seines Schwanau, dessen Lage er offenbar nicht kannte, auch sur ein Schloß der Kyburger ausah. Die Geschichte dieser damals epochemachenden Belagerung ist auch von Litoduran S. 100 f. erzählt; aber nur aus unsern Chroniken ersahren wir den Antheil, den daran die Berner und ihr Werkmeister Burkart nahmen.

Bas das Berhaltniß ber Texte in ben verschiedenen Chronifen zu einander betrifft, fo ift ber Text ber anon. Stadtdr. ber buftigfte und erwähnt unter Anderm jenen

auch von Bitoduran verburgten Umftand nicht, ber fo wefentlich zu ber Bezwingung ber fur uneinnehmbar geltenben Befte beitrug, baß es namlich bamals fehr troden war und lange nicht geregnet hatte; benn bas Schloß lag, wie Buftinger und Efchachtlan bemerten: "uf ebenem lande nebent bem . rin in bem bruch im moje (Tichachtlan: neben bem rin elfaß balb und lag in einem mos). Schilling hat bies Lettere mit Unrecht übergangen. Bgl. Bitoburan G. 100: "Domus spolii firmum erat quantum ad hoc, quia muris et fossatis bene obvallatum et munitum fuit, quibus continue Renus influebat et ipsa usque ad summum replobat." Und weiter unten: "nam quanto tempore ibi manserunt, continue aura serenissima fuit et non solum communis sereuitas fuit, imo uredo ex solis ardoribus et adustionibus diuturnis causata aquam in fossatis, humositates in carie, penitus exhauserat et exsiccavit, quod poterant arictibus murum infringere et quovis alio modo castrum occupare et urgere. Unde in castro dicebant: "Deus pungnat pro eis." Nam ut communiter homines ajebant, si aura pluviosa extitisset, nunquam forte castrum cepissent."

Bo ber Juftingeriche Text liest: "won wer ben tin uf ober ab fur, ze maffer ober ze lande, ber fond fich nit verbergen," bat Tichachtlan bafur gefett: "ber muft fich vor ber vefti entfigen." Der lettere Ausbrud, ben auch Schilling aufgenommen hat, aber mit Auslassung ber Borte .. vor ber vesti," wird in ben Anmerkungen jum ge= brudten Texte muthmaßungeweise mit "fich losfaufen" erläutert; man reicht aber mit ber gewöhnlichen Bebeutung, fich fürchten, gang gut aus. Bitoburan fagt: "nam mercatoribus et aliis Renum descendentibus insidiebantur, et, cum ipsis appropinquabant, de absconditis erumpebant, et ripam Reni adeuntes, balistis suis extensis et telis de super positis eos applicare conpulerunt." Wenn Schilling blos von "einer Rage" berichtet, die ber bernische Wertmeifter verfertigt babe, fo taffen ibn bagegen Juftinger und Tichachtlan "einen boffel und eine Rage" machen,

und bie anon. Stadtchr. nennt Lobinger und Boffel, um welchen einzigen Ausbruck fie reicher ift, als bie übrigen Texte. Buffel find Sturmbode, was aber unter Lobinger für eine Rriegsmaschine verstanden fei, ift mir nicht bekannt.

## 76. Der Abel halt Rath wiber Bern gu Riban (S. 89).

Schilling spricht außer von ben Boten Bergog Ludwig & v. Banern, bessen Königstitel die Berner nicht anerkennen wollten, nur unbestimmt von "andern Botschaften von Fürsten und Herren," wo Justinger und Tschachtlan genauer einer großen Botschaft von ben Fürsten v. Destrich, von etlichen Bischöfen und andren herren erwähnen, und die anon. Stadtdyr. außer "der Botschaft des herhogen von Desterrich und vil ander bischöffen und herren" zulest auch noch ber Boten von Freiburg gedenkt.

Der Rath selbst, ben die in Nidau versammelten Voten wider Bern faßten, ist von der anon. Stadtchr. in den Worten bezeichnet: "und sprachen: die Verner mugent nit spise haben, möchtend wir die kriege beharren wider sp." Bei Justinger lautet dies so: "und was ir meinung also: die von Vern mugent nit spise haben, und wer den krieg wider sp beharren möchte, so mustend sp hungers verderben." Tschachtlan: "und möchten sp die sach und krieg beharren wider sp, so musten die von Bern hungers verderben." Bei Schilling sind diese Worte so abgekurzt, daß sie fast uns verständlich werden.

Uebrigens fragt sich, ob in dieser Berabredung des Adels, in welcher nicht sowohl berathen wurde, wie man den Krieg wider die Verner anzetteln und zum Ausbruch bringen, als wie man durch "ein Bebarren in demselben," b. h. burch eine beharrliche Fortsetzung des selben die gewisse Vernichtung Berns herbeisühren konnte und zwar durch allmählige Aushungerung vermittelst des Abschneidens jeder Zufuhr von Lebensmitteln — nicht ein Hoften Proteren liege? denn mag immerhin vor dem Laupenkriege eine Be-

rathung bes Abels ju friegerischen Magregeln und einem combinirten Angriff auf Bern unter ben Aufpigien Deftreichs und Ludwigs von Bayern stattgefunden haben, so icheint boch bie Magregel, welche nach Angabe biefes Rapitels in Riban verabrebet worben fein foll, eher in bie Beit nach ber Laupenschlacht zu passen. Mur ba fonnte beschloffen merben, "ben frieg wiber fy zu beharren," ber im 3. 1336 noch gar nicht begonnen hatte; benn in eben biefem Jahr 1356 ließ der Graf von Ribau, bei welchem jene Berfammlung bes Abels ftattgefunden haben foll, feine beiben Göhne bas bemijche Burgrecht annehmen, laut Urfunden Montag vor St. Matthystag; erft nach ber Laupenschlacht tam Bern in jene Lebensmittelnoth, von der auch Juftinger unten S. 123 berichtet, und bie wir auch aus ben Rlagen Freiburge über bas eidbrüchige Berhalten ber Murtner, welche Galg und Bein nach Bern und Laupen schmuggelten, tennen (f. Archiv bes hift. Bereins von Bern IV. 3, S. 82 f.); und bamit fimmt endlich auch bie Darftellung Bitoburans von bem Raupenfriege überein, wenn er fagt: "Insuper Bernenses post conflictum istum ab hostibus trucidati sunt et in tantum coartati et insidiis occupati, quod nulla via ipsis fuit patens vel libera ad intrandum vel exeundum. Et ideo pauperes facti sunt nimis, ita quod baculus panis confractus est eis el tanta karistia presertim vini ibi excrevit, quod mensura X nel XII solidis denariorum illius monete vendebatur." — 68 fcheint bemnach ber Chronist frühere und fpatere Berabrebungen bes Abels jum Berberben Berns miteinanber berwechselt und aufammengeworfen zu haben.

# 77. Die bose Münze (S. 90).

Das Müngrecht erhielt Graf Cberhard v. Kyburg laut. Urfunde d. Pifa, 21. October 1328 (Col. Wochenbl. 1833, S. 115, vergl. ib. 1814, S. 393) von König Ludwig bon Bayern schon 10 Jahre früher, als man nach diesem

Rapitel meinen follte (f. Ropp V, 1, E. 389 f.), und biefe Bergünstigung stand gewiß außer allem Busammenbang mit dem beabsichtigten Kriege wider Bern. Wohl aber mochte die Weigerung Berns, diese Münze anzuerkennen, weil fie eben den König Ludwig selbst und also auch seine Erläubniß an den Grafen v. Ryburg Münze zu schlagen, nicht anerstannten, später einen neuen rechtlichen Vorwand zum Krieg wider Bern gegeben haben.

Bergl. G. Em. Haller's schweiz. Munz- und Mesbaillen-Cabinet, Th. II, S. 486: "A. Ludwig ertheilte bem Grafen Sb. v. Apburg das Recht, große und kleine Munzen zu schlagen; sie follten als kaiserliche Munz in dem Apburg. Gebiet. und in des Raisers Grafschaft gang und gab sein, und bekamen den Namen Burgdorfer-Munz, weil sie dort geschlagen wurden. R. Karl IV bestätigte dieses Recht im Jahr 1357 s. d. baher Urk. Th. I, S. 302. " Gine Abbildung gibt H. Meier, die Bracteaten der Schweiz, Taf. I, Nr. 40 und 41.

## 78. Die Groberung Rorbergs (S. 91).

"In demsclben jar, ba man zalt 1337 jar", beginnt Justinger dies Rapitel, und die anon. Stadtchr.: "in demselben Ariege, do man zalt 1337 jar." Was wäre aber dies für ein Arieg, den die Berner damals führten? Der Gümminenkrieg war durch den unter Bermittlung der Königin Agnes von Ungarn den 3. Februar 1333 geschlossenen Friesden been beendigt worden. In dem darauf bezüglichen Friedenssinstrument ist freilich noch die Rede von "Stößen und Mißshelligkeit, welche zwischen dem Grafen von Kyburg und Bern noch übrig wären", allein diese sollten durch ein Schiedsgericht auf dem Wege Rechtens ausgeglichen werden. Den 25. April 1338 kamen die beiden Parteien in Neueneck zusammen, und dort wurden als die zwei noch streitigen Punkte bezeichnet:

1) "Die Wälder von Thun, die wir (Graf Eberhard) in unserm Kausbriese haben und die Hochwälder, die in der

Grafichaft liegen; 2) bie Aufnahme von Leuten, bie entweber bem Grafen felbft, ober feinen Leuten geborten, in bas bernifche Burgerrecht. In Beziehung auf beibe Buntte machte Bern einige Conceffionen, und es hat nicht ben Unschein, baß ihretwegen ein Rrieg geführt morben fei, wiewohl jenes 1333 in Aussicht gestellte Schiedsgericht fich, wie es fdeint, bis babin nicht hatte vereinigen konnen. Der Laupen= frieg felbft aber tam erft im 3. 1339 jum Ausbruch. Es icheint alfo, jener Bug gegen bie Rerren nach Rorberg habe feine Beranlaffung in irgend einem Treubruch biefer Anburg. Dienstmannen gehabt, welchen Bern ju rachen auszog, wie es 1339 einen abnlichen, menn gleich erfolglofen, Bug gegen Beter v. Marberg unternahm, f. Juft. S. 101. Stettler in feinen handichriftlichen Benealogien Th. III, G. 45, fest bie Groberung Horbergs vermuthungsweife in Das 3. 1340; benn, fagt er, a. 1337 war noch Friede zwischen Bern und Anburg. Wahrscheinlich fällt biefe Berftorung in bas Jahr 1340, bei Anlag bes Streifzuges nach huttmil. - Das Babrgeitbuch von Fraubrunnen (f. Regeften ber ichweiz. Archive II, 148, Mr. 698) zeigt im Monat Dai eine Geelmeffe an fur Cuno Rerro und feine Gefährten, Die mit ihm auf Rorberg verburben, mogu ben Rlofterfrauen. 30 ss. ab bem But im Graben gefchenkt murben.

# 79. Die Sandel mit ben Herren von Beißenburg (E. 91).

Bur bessern Einsicht in die Verhältnisse Berns zu diesen Freiherren, die sich schon im J. 1334 zwischen Bern und ben jungen Freiherren Rudolf und Johann auf eine freundschaftliche Weise gestaltet hatten, bann aber durch ben haß und Trot ihres Oheims, bes alten Freiherren Johann von Beisenburg, sich plöglich wieder trübten, was im J. 1337 zu dem dritten Zug der Berner gegen Wimmis und der endlichen Unterwerfung des alten Herrn führte, geben wir solgende Uebersicht und Regesten der hierüber ziemlich zahlreich vorhandenen Urkunden. An die schon oben (Arch. V, 599) mit-

getheilten Urfunden aus dem J. 1334, die fich auf die Abtretung ber Bfandschaft Sasli beziehen, reihen fich folgende an :

1836, 18. Juli, Rubolf gibt mit seinem Bruber und Oheim ihren Anverwandten, den beiden Peter von Greners, einen Schablosbrief, weil lettere sich zu ihren Gunsten um 1800 & gegen Conrad Hufer v. Freiburg verburgt und demselben ihr Schloß Semiwilra verschrieben batten.

1336 mornbes nach S. Andrestag (1. Dec.). Rudolf v. Weißenburg läßt fich auf Lebenszeit zum Lurger von Bern annehmen, doch mit dem Borbehalt, daß er vor ben dasigen Gerichten nicht zu Recht stehen und keine Tell bezahlen solle. Er verfricht, mit seinen und seines Bruders Leuten und Besten Bern behülstich zu sein und erhält seinersseits die Zusicherung des Schutzes für sich und seinen Bruder auf Lebenszeit; wähfend dieser Zeit sollte keiner ihrer Anzgehörigen in das bernische Burgerrecht aufgenommen werden.

(Im Jahr 1337 muß die Aussehnung des alten Freisherrn, Johann v. Weißenburg, gegen Bern stattgefunden haben, und insolge bessen dieser dritte Zug der Berner wider Wimmis, von welchem unser Kapitel handelt. Der alte Freisherr wurde gezwungen, in Bern ein ewiges Burgrecht zu zu nehmen, das ganze niedere Siebenthal der Landeshoheit Berns zu unterwersen und die Lurgschlüssel von Wimmis in Bern aufzuhängen. Uebrigens verwechselt Just in ger den Oheim mit dem Nessen, Johann von Weißenburg, denn dieser war es, der nachher am Streit zu Laupen "mit sin selbs libe und den sinen von Siebenthal sich ritterlich als ein helb bewieß und sinem eid und eren genug tat." Dieser Rudolf von Weißenburg war aber schon 1336 Lurger von Bern geworden, wie die obige Urkunde vom 1. Dez. beweist.)

1337 tags nach Andrea (1. Dec.). Der alte Freisberr erklart, ba ihn die Berner auf Lebzeiten in ihren Schirm genommen, jo habe er sich gegen sie verpflichtet, ihnen mit seinen Burgen, Leuten und Gutern auf jede Mahnung besrathen und beholfen zu sein. Sein Schultheiß zu Unters

seeen und sein Bogt zu Unspunnen sollten eiblich verssprechen, ben Bernern diese Burgen zu übergeben im Fall er ihr Surgrecht aufgeben oder sonst gegem sie feindlich hans beln sollte. Würden aber inzwischen diese Herrschaften von den Herzogen von Destreich eingelöst, so müßte alsdann sein Ammaun zu Beißenburg die gleichen Berpslichtungen eins geben, doch mit dem Borbehalt, daß nach seinem des Freisberren Tod, die Verner seinen Nessen oder ihren Erben seine Güter wiederum zustellen sollen.

1337 cod. die. Andolf und Johann von Weißenburg erklären, baß auf den Fall hin, daß sie je das Burgerrecht, in welches sie die Berner mit ihrem Oheim auf Lebenszeit aufgenommen, verlassen sollten, ihr Castellan zu Bimmis sich eidlich verpstichtet habe, denfelben seine Burg mit Leuten und Gütern einzuhändigen. Sterben sie aber beide ohne ebeliche Erben, so sollen alsdann die Berner alle ihre Güter und Rechte ihrem Oheim oder seinen ehelichen Kindern, im Fall er deren hinterlassen, wiederum zustellen.

1337 eod. die. Der junge Freiherr Johann verspricht ben Bernern in einer besondern Urkunde, daß, da sie ihn mit seinen Burgen und Leuten auf Lebenszeit in ihren Schutz genommen, er ihnen beiftehen wolle, so oft er gemahnt werde.

1338 (nach dem Natalstul 1337) am Evangeliftentag zu Weihnachten (27. Dec.) Die jungen Freiherren bernachrichtigen ihren Schultbeißen zu Unterseeen und ihren Bogt zu Unspunnen, daß sie den Bernern eidlich versprochen haben, ihnen Unterseeen und Unspunnen einzuhändigen, sobald ihr Obeim seinem Burgerrecht mit Bern zuwider etwas keindseliges gegen die Stadt unternehmen würde, auch sollten keine Beamten ihren Posten verlassen, bevor sich ihre Rachsolger gegen Bern eidlich verpflichtet hätten, obigen Bertrag mit Vern zu halten, als der Pfandbrief steht, den berselbe Dr. Johann den Burgern von Vern darum gez geben hat.

(Der Brief ift eine Bestätigung ber von bem alten Freiherrn 1337 ben 1. Dec. erlaffenen Urkunde auch von Seite seines Reffen als Mitbesiber jener Schlösser und Guter.)

Man vergl. übrigens ben Schweiz. Weschichtsfor= fcher l. S. 1-80.

### 80. Der Lanpentrieg (3. 92-119).

Darüber vergl. Die Abhandlungen im Archiv bes hift. Bereins bes Rantons Bern IV, 3. Oft., S. 17 ff.

### 81. Groberung Burgifteius (G. 120).

- 1) Sie wird bereits in der Narratio pr. Laup. erzählt ohne nähere Zeitbestimmung und ohne Nennung desjenigen, der den Pseil auf den Herrn v. Lurgistein abschoß: "Volentes enim eodem tempore Bernenses obsidere castrum in Burgenstein et ipsum expugnare, quia Fridurgensidus præduit auxilium, statim in primo aggressu ipsius castri quidam a Bernensidus dirigens sagittam dominum Jordanum de Burgistein, militem et dominum ipsius castri, adversarium Bernensium, in capite vulneravit, qui cadens in terram protinus expiravit. Eius castrum sine mora dilationis Bernenses ad eius uxore recipientes ipsum spoliaverunt sunditus destruentes et usque ad solum destruentes nec lapidem super lapide dimiserunt."
- 2) Die anon. Stadtchr. hat hier einen febr verwirrten Text. In bem, fonft weber burch Benauigkeit noch burch Bollftanbigkeit ausgezeichneten Manuscript von Stein (H 1, 41) ift eine bedeutenbe Auslaffung, 1) welche von ben brei

<sup>1)</sup> Rach bem Register, welches biefer handschrift beigefügt ift, follte man meinen, die Austassung rubre blos von einem Bersehen ber, benn die Erganzung ber brei andern handschriften ift ihrem Inhalte nach auch in bem Register ber handschriften ift ihrem Inhalte nach auch in bem Register ber handschrift von Stein angegeben. Allein mehrere Grunbe sprechen bafür, bas die Einschaltung ber 3 handschriften erft spater hinzugetommen ift; benn sie wieders holt zum Theil nur ausführlicher, was bereits im Texte bes Cod.

anbern hanbichriften ausgefüllt ift, aber jo bag man baran eine jungere, aus verschiebenen Quellen zusammentragenbe hand nicht wohl verkennen fann. Co ift namentlich bie Geschichte von ber Groberung Burgifteins zweim al erzählt. Das erftemal in einer fast wortlichen lebersetung obiger Stelle ber Narratio, nur mit Beijegung eines (unftreitig irrigen) Datums und fo, daß ber Ergablung die Befechte am Schonenberg, ber Galteren und die Berbrennung huttmple vorangeben; benn, nachbem bie Rriegsgeschichte biefer Jahre mit einer allgemeinen Betrachtung über Berns Rriegeglud jum Abichluß gebracht worden ift, beißt es weiter : "aber barnach in dem nachgenden jar, bo man galt 1344 jar, bo gugen die von Bern fur Burgiftein, won ber herr von Burgiftein ber bon Friburg helffer mas, und alebald man fich vor bie burg nibergeschlug, jo ichuget einer von Bern in bie Burg und ichoß herrn jorban von Burgiftein, ritter, zu tob. Als bas beschad, bo wart bie vefte überhoupt erstürmet und gewunnen und uff ben Grund gefchleifft." Nachbem hierauf ber Bug nach Langenthal, ber vergebliche Bug ber Freiburger in ben Sulgenbach und bie enblide Beilegung bes Rrieges berichtet worden ift, so folgt eine nochmalige Erzählung von der Eroberung Burgifteine. Es ift bies ber ausführlichere Bericht, ber von Justinger aufgenommen worden ift. Derfelbe zeigt nun in Bergleich mit bem obigen, aus ber Narratio geschöpften, folgende Erweiterungen : 1) baß Berr Jordan burch seinen zu frühe vom Schlachtfeld bei Laupen bavongeeilten Spaher über ben Ausgang bes Treffens falich berichtet, fich zu bald gefreut und jene chgrafteriftische Neußerung : "bas ift ein guter Schmid gewesen zc." gethan habe. 2) Daß die Berner zestund, d. h. wohl sogleich von dem Shlachtfelde von Laupen weg, oder kurz nachher, vor Burgiftein gezogen feien, und zwar: "mit meifter burfart, irem werkmeister, mit ben taken und großem gezüge." 3) Daß Dr. v. Burgistein seinen Belm abgezogen babe, als er bin=

Stein enthalten ist unb auch in ben 3 anbern Hanbichriften sich findet, ja fie wiederholt sich selbst in bem zweisachen Bericht von ber Eroberung Burgisteins.

ansschaute, um sich umzuschen. 4) Zwei Handschriften (Basel und Bürich) nennen ben Schüßen Bifli: "ba was einer von Bern, hies vifli, hat gespannen und schoß in ze tode." Dagegen Cod. v. Mülinen sagt nur: "also wart er erschossen." 5) Die wißige Entgegnung: "das was ein guter Schmied, der das pfil geschmit hat;" sie steht in nothwendigem innern Zusammenhang mit der voranzegangeznen schabenfrohen Neusserung des von Burgistein, und die eine wurde nicht ohne die andere in der Tradition überzliefert.

- 3) Justinger stimmt mit dieser zweiten Relation fast wörtlich überein, sie nur etwas breiter erzählend und am Schluß eine seiner subjektiveu moralisirenden Bemerkungen beifügend. Der Zeit nach rückt er also diese Eroberung ebenfalls in die nächste Zeit nach dem Sieg bei Laupen. In dieser Beziehung gibt nun
- 4) die Chronif von Phunt, welche gerade über die Ereignisse dieses Krieges die betaillirtesten Daten enthält, die sicherste Auskunft, wenn sie schreibt: "Item A. Dom. quo supra (1340) Idibus Maji (15. Mai) castrum de Burgenstein a sæpedictis Burgensibus de Berno vi convictum sunditus et destructum." Und allerdings ging dieser Groberung diesenige Duttwyls und die Gesechte bei Freiburg voraus, die noch in die Osterzeit, d. h. in den April fallen. Insosern ist also bei Justinger das betreffende Kapitel zu früh geseht und auch sein "von Stund au zugent die Berner" zu modifiziren. Denn zwischen dem Sieg zu Lanpen und der Eroberung Burgisteins lagen 11 Monate. Auch in der Narratio ist die richtige Folge der Begebenheit ingebalten.

Ucbrigens ist kein Grund, in die detaillirten Ansgaben, durch welche der kurze Bericht der Narratio über dies Faktum erweitert und ergänzt worden ist, Zweisel zu setzen. Zu verwundern ist nur, daß keiner der späteren Chronisten von der Angabe der Narratio, daß die Burg den Bernern von der Wittwe des gefallenen von Burgistein übergeben

worden fei (ab eins uxore recipientes), Gebrauch gemacht bat -

### 82. Die Zeit vom Lanpenfieg bis an Oftern 1340 (S. 122)

Rach Justingers Darstellung sollte man meinen, auf ben Sieg bei Laupen sei unmittelbar die Eroberung Burgisteins gefolgt, dann eine 18wöchige gezwungene Waffenruhe Berns, das seinen ihm keinen Frieden gönnenden Feinden nur Streiscorps entgegensetzte, die das Gebiet ihrer Gegner mit Brand und Raub schädigten, während das hauptheer mit dem Stadtbauner zu hause blieb; endlich nach 18 Wochen (seit der Eroberung Burgisteins?) sei das Banner gegen huttwpl aufgebrochen.

Diese ganze Darftellung ift unrichtig und man begreift nicht, warum Juftinger bier bie fichere Führung bes Berfoffere ber Narratio verlaffen hat. Derfelbe fagt ausbrucklich : "Rachbem bie Freiburger bei Laupen ben Rürzeren gezogen batten, feien fie von bem Bergog v. Deftreich auf alle Beife unterftut worben, fo bag fie wiber Bern bie Offenfive ergreifen fonnten, und bis ju nach fter Oftern (16. April 1840) ben Bernern burd bestandige Ginfalle in ihr Gebiet, burch Raub, Brand und Mord, feine Ruhe ließen. Bugleich fei Bern von allen feinen früheren Bunbesgenoffen verlaffen worben, von Solothurn, Biel, Murten und Beterlingen, bie ihnen weder Gulfe noch Lebensmittel bringen burften. Auch die Thuner, die ihnen boch Treue geschworen und als ihren Lehne-Oberherrn gebuldigt hatten, frien zu ben Freiburgern übergetreten und hatten ihnen meuchlings vier Mann getobet. Daran fnupft bann bie Narratio fofort bie Rotig, daß die Berner genothigt gewesen seien, ihre Lebensmittel, namentlich ihren Bedarf an Wein und Milchipeifen, mit bewaffneter Sand von Spieg zu holen. Und biefer Buftanb ber Bedrangniß hatte gebauert bis Oftern 1340. 1)

<sup>1) «</sup>Porro Friburgenses et eorum adjutores, Bernensium hostes, dolentes de sua et suorum perditione et confusione adspirabant adhuc ad vindictam contra Bernenses et unque ad

Mit bieser Schilderung von Berns bedrängter Lage und Lebensmittelnoth stimmt auch Bitoburan überein, und was in der Abhandlung über das Verhältniß Murtens zu Bern mahrend, des Laupenkriegs (Archiv IV, 3, S. 77) aus gleichzeitigen Urkunden beigebracht ift.

Diese Schilberung ber Narratio bat nun bie anon. Stabtdyr. in ber obenermahnten Ergangung größtentheils überfett und aufgenommen : "ba bedachten fie iren großen schaben, fo fy empfangen hatten und ir großen verlurft, fo fp an luten und an ant gelitten batten, ben schaben und verlurft zu rachen in tag und nacht finneten, und gebach= ten, wie bas gerochen wurde und lag in bie fach vaft an und trang in ze bergen. Du vernament bie bergoge von Deftrich ber von Friburg große not und fcuffen inen burch ir lantvogt hilft und rat mit lut und mit gut, was fo fond ober mochten. Die von Thun farten fid, oud, von ben von Bern, wie boch die von Inn biefelben von Bern für ihro berren fdriben und nannten, und hielten fich mit ben von Friburg wiber bie von Bern und erstachent zu ben gitten vier von Bern. Alfo marent bie von Bern von menglichen gelaffen, und befriegt man fy uff allen fiten, und mochten fouff noch fpis nit wol haben, supberlich an win, an anten, giger und fege, benn bas fy mit ganger madt und mit ber paner

proximum festum Paschæ terram Bernensium incendits et rapinis in quantum poterant vastabant, et homines quos deprehendebant, sine misericordia occidebant. Illustresque viri, duces Austriæ et eorum advocati Friburgensibus tunc auxilium ferebant. Sollodorenses, Biellenses, civilales de Mureto el Paterniaco omnes a Bernensibus recesserunt, nec victualia nec auxilia Bernensibus præbuerunt. Ipsi quoque Thunenses a Bernensibus recesserunt, quos suos dominos nominalim scribere et habere consueverunt, et Bernensibus, penendo cum Friburgensibus insidias, qualuor occi-Sicque Bernenses ab hominibus derelicii circumquaque impugnabantur, nec poterant habere victualium copiam, maxime in vino et lacticiniis, nisi cum vexillis armati simul et congregati de castro et civitate de Spietz talia ad suam civilatem in Berno adduxerunt. Huiusmodi malis undique usque ad festum Paschæ tunc futurum continue oppressi et vexati.»

(mit ber paner gewapnet) von ber burg und statt Spiet soliche spis in die statt gen Bern füren und reichen musten. Also hatten so große not mit krieg und rensen, nu oben uß, benn niden uß; bas triben so ung an das dritt jar, und also stund der krieg offen und bekriegten einander durch harster, also daß ber huff von Bern in 18 wuchen nie us-kam."

Bei ber übrigen, fo gut fagen, wortlichen Uebereinftim: mung mit ber Narratio fallt 1) bie Auslaffung bes Rudtrittes ber übrigen Bundesgenoffen von ber Unterftugung Berns, mit Anenahme ber Thuner, auf; von Solothurn, Biel, Murten, Beterlingen ift nicht bie Rebe. 2) Die Dauer jenes bedrängten Buftanbes wirb von ber Narratio bis auf bie Ofterzeit 1340, wo bie Berner wieder gur Offen: five griffen, beschrantt. Die Chronit lagt fie "ung in bas britt jar" bauern; offenbar meint fie bamit bie ganze Beit ber Rriegsjahre 1339, 40 und 41, in welchem lettern ber Friebe gefchloffen murbe. 3) Wenn nun aber weiter bemerkt wird, Die Berner feien mahrend 18 Bochen nicht mit ber Banner ausgezogen, fo fragt fich, von welchem Beit= punkt an biefe 18 Bochen gezählt werben? Die Narratio und mit ibr übereinstimmend bie beutschen Chroniften nennen als ben erften Beergug nach jener langen Beit, in welcher von Seite Betus nur burch "Berfter", b. i. burch Streifcorps Rrieg geführt worben war, ben Bug nach Suttwol, welchen bie Narratio in bie Ofterwoche nach Balmfonntag (in hebdomade sancta post dominicam palmarum, bie Cronica de Berno -bestimmter auf 4 Idus Aprilis (ben 10. April) 1) fest. Bablt man von ba 18 Bochen rudwarts, fo tommt man auf ben Unfang bes Decembers 1339. Somit mußten bie Berner bas lette: mal Enbe Novembers 1339 mit dem gangen heer und bem Banner ausgezogen fein. Gin folder Auszug wird aber in bem Borbergebenben hur ermabnt nach Spieg jum Behuf ber Berproviantirung (cum vexillis armati simul et congregati de castro et civitate de Spiez talia ad suam civitatem

<sup>1)</sup> Der Palmfonntag 1340 fiel auf ben 9. April.

in Berno adduxerunt, und die anon. Stadtchr.: "benn das sy mit der paner gewapnet von der burg und statt Spiez söliche spies in die statt von Bern füren und reichen mußten"). Es ist möglich, daß Ende Novembers eine solche Expedition statsand und das Peerbanner von dieser Zeit an ruhig in der Stadt blieb bis zur nächsten Osterwoche. Noch sind wir im Besitz der Bertragsurfunde, in welcher der Schultheiß von Bubenberg seinen Mitbürgern den freien Gebrauch seiner Beste zusichert, dafür aber von ihrer Seite das Bersprechen einer Schadloshaltung erhält, auf den Kall, daß er infolge dessen Schaden empfangen sollte; den Betraz desselben sollte eine zu dem Sude niedergesetzte Steuer-Commission ausmitteln und bestimmen. S. Soloth. Wochenbl. 1826, S. 382. Dieses Bersommniß ist datirt "morndes nach S. Michelstag 1339" (den 30. Sept.).

Unfere Chronisten scheinen aber diese 18 Wochen irrethumlich von dem Tage der Laupenschlacht an gegählt zu haben, wodurch die Erftürmung Huttwyls in das Ende Oftobers 1339 versetzt wurde.

## 83. Die Zerftörung Hnttmble (G. 122).

Die Berichte ber Chronisten, anon. Stabtchr. und Justinger, sind zusammengeset aus ber Relation ber Narratio und ber kurzen Rotiz der Cronica de Berno. Aus letzterer ist die Bemerkung genommen, daß Huttwyl damals "mit muren und graben wol versechen" gewesen sci ("villa de Hutwile muris et sossato munita et roborata"). Sie hätten aus ihr noch das bestimmtere Datum 4. Idus Aprilis (10. April) nehmen können; statt dessen begnügte sich die anon. Stadtchr. mit der aus der Narratio entlehnten allgemeineren Angabe "in der balmwuchen" (in heddomade sancta post dominicam Palmarum), und Justinger ließ jebe Beitangabe weg.

Sowie nur bie Chronisten von jenen 18 Bochen, während welchen bas Banner nicht auszog, Melbung thun, so gehört auch nur ihnen jenes — übrigens ganz authentisch

lautende - Wigwort an, mit bem fich bie Berner gn neuer That ermuntern: wir ligent bier als Rindbetterinnen", allein ftatt bes Bujages, ber bei Juftinger folgt: "was mugent unfer fiend gebenten ?" hat die anon. Stadtdyr, Die paffenberen Worte: "wir muffen uns bag ruren und bem Rrieg ende geben." - Statt bag nun aber bie Stadtdyronif, wie Juftinger, hierauf fogleich ben Bug gegen hutwyl folgen lagt, ichiebt fie erft noch ben verungludten Bug ber vierzig laupener nach Freiburg, bas Gefecht am Schonenberg und ben Brand der Galteren-Borftadt ein, jebody nur in gang furgen Borten, um fpater basfelbe noch einmal ausführlich und unter ber eigenen Ueberichrift : "bie rens gen friburg an ben Coonenberg" auf ben Bericht von ber Berftorung huttmyle folgen ju laffen. Es gehört bies ju ber Confusion, melde in biefem gangen fpater eingeschalteten Abidnitt ber Ctabt= dronit herricht, und ift ein Beweis mehr fur bie oben ausgesprochene Behauptung, daß bieje Erganzung aus verfchiebenen Quellen aufammengetragen fei.

Die Narratio lagt ben Schultheiß von Bubenberg "cum vexillo et ceteri equites Bernensium benjenigen voraneilen, "qui pedibus eos sequebantur" — bies gibt bie anon. Stadtor. mit ber Erweiterung wieber: "als her Joh. von Bubenberg mit ber roßpaner und mit bem rogvolt fur bas fußvolt rannten, mit der fryheit harft, bie mol gu fuß mochten" - wo ber Mangel an Berbindung bei ben letten Worten auffallt. (Die Sanbichrift v. Stein hat die furzere Fassung : "und fur mit bem rogvolt fur bas ftettlin e bas fugvolt tam)." - Juftinger (Winterth. Sanbichr.): mit ber rofpaner und dem rofvolt vor bannen und ber fribeit harft mit inen." - Tichachtlan ebenfo, nur fügt er noch bei: "und ber friheit harft mit inen ge fuß." -Rach ben zuerft angeführten Worten ber anon. Stabtchr. hat man fich ben Borgang so zu benten, daß ber vorausgeeilten Reiterschaar sich aus "ber friheit harst," b. i. bem Corps ber Freiwilligen, auch biejenigen anichloffen, welche ichnell genug zu Suß waren, um ben Pferben folgen zu konnen.

## 84. Die Berproviantirung Berns von Spiez ans (G. 123).

Dies Kapitel stünde besser bei der vorangehenden Schilberung des Rothzustandes, in dem sich Bern befand, bevor es wieder zur Offensive griff. Es ist dies auch der Zusammenstang, in welchem die Narratio in der bereits (S. 43) ansgesührten Stelle dieser Züge nach Spiez erwähnt und aus ihr in wörtlicher Uebersetung die anon. Stadtchr.; diese aber erzählt dasselbe noch einmal später, und zwar mit erläuternden Zusähen, die wir denn auch bei Justinger antressen. Die erste Erwähnung steht in der schon genannten Ergänzung, die zweite in dem Texte, wie er auch im Cod. v. Stein sich sindet, dort aber an einer noch ungeschickteren Stelle, als bei Justinger, nämlich erst nach dem Kapitel, welches von dem durch Königin Ugnes vermittelten Frieden handelt.

Tie erläuternden Erweiterungen der Chronisten, welche die Notiz der Narratio ergänzen, besteben 1) darin, daß sie sagen, woher die Lebensmittel nach Spiez gekommen seien (Stadtchr.: "dieselbe spys von Underwalden und andern lendern und telern gen Spieze kam." Justinger: "das die von Unterwalden und Hasle brachten.") 2) in Angabe der Zeit, wie oft dies geschah. (Anon. Stadtchr.: "das sp spieze reichen." Justinger: "und dieß taten si nit allein ze einem male, denn ze etwa mengem male." Schilzling (nach der Stadtchr.): "und dieß taten si ein lange zit, den merteil alle wuchen einist."

# 85. Die Rieberlage bes Laupener-Harftes (S. 123).

Diefer von ben latein. Chronisten (Narratio, Cronica de Berno) nicht erwähnte Unfall steht in ber anon. Stabtchr. wieberum zweimal; einmal nur summarisch in ber Ergänzung: "inbem ba zoch ber harft uß ze louppen wol 40, ber wurden 22 erstagen; " nachher in aussuhrlicherer Erzählung im

Texte, boch nicht so aussuhrlich wie Justinger: "in benselben zitten, ze ingenden abrellen, gieng ein harst von louppen, wol by 40 knechten gen friburg und hetten da gerne
etwas gutes geschafft. Do waren si verspecht, so verre das
die von fruburg an si kament und erschlugen sy me denn
halb." Beidemale wird dieser Unfall, wie auch bei Justinger
geschieht, mit dem Zug der Berner an den Schönenberg in
Zusammenhang gebracht, als nächste Beranlassung zu diesem
letteren. Da nun dieser lettere, wie wir aus der Cronica
de Berno wissen, den XII Kal. Maii, d. i. den 20. April,
statt sand, so siel jene Riederlage der Laupener in die erste
Dälfte Aprils, oder, wie es in der anon. Stadt dr.
richtig heißt: "ze ingendem abrellen", eine Zeitbestimmung,
welche von Justinger mit Unrecht vernachläsigt worden ist.

Diefer nachtliche Bug ber vierzig Laupenerknechte icheint es gewefen zu fein, auf welchem jenem Frangistanermonche der Unfall begegnete, ben Bitoburan S. 148 aus beffen eigenem Munde, wie er fagt, wieberergablt: "Una quidem nocte fere XL viri, ut dicitur, civitatem exeuntes occulte (er meint irrigerweise Bern ftatt Laupen und verkennt ebenfo Die Absicht, in ber fie auszogen, indem er beifügt:) pro suis negociis agitandis, ab hostibus eis insidiantibus cesi sunt. Cum quibus dum gwardianus fratrum Minorum (wohl ber Buardian bes Berner-Conventes?) mettercius egressus fuisset a quodam Swevo adverse partis graviter et letaliter per maxillam vulneratus est, immo, sicut percepi ab ore suo. si ramus cuiusdam arboris ictum primo vulnerantis non recepisset, caput ipsius anputasset. Quod dum Svevus ille congnovisset, procidit cum lacrimis ante eum amarissimis, veniam de conmisso petens, quia ignoranter fecisset, propter tenebras noctis eum ab aliis discernere non valens. Cui gardianus ignovit, cicatricem quanquam sanatus sit valde apparentem in facie in perpetuum portans.".

Ardin bes bift Bereins. VI. Bb. L. Beft.

### 86. Das Gefecht am Schönenberg (S. 124).

In ber anon, Stabtdr. wird es nicht weniger als breimal ermahut, zweimal in ber Erganzung, und bann fpater wiederum im gemeinschaftlichen Text ber vier Sanbichriften. Die erfte Erwähnung lautet ziemlich abrupt: "Darnach leit ber houptmann aber eine reng an und verftaften zwei panner ob bem weg und zwei nib bem weg am fconenberg und reit er mit einem harft bingu, bo fament bie von friburg haruß und wolten die vigend vertriben. Alfo murben ber von Friburg erflagen 700 ingefeffner burger ane ander lute." - Co bie Sofder. v. Malinen. Hur etwas anders gefaft geben biefe Borte ber Babler= und Burcher= Cober: "Darnach am Schonenberg wie ber hoptman bie reng anleite und verftaften 2 paner ob bem meg und nib bem weg, und reit er mit einem harft hingu [Burch. Sofder. "binein zu ber ftatt friburg"], bo tamen fi alle harus und murben ber von friburg erflagen 700 ingefeffner luten ane andern." Die zweite Ermahnung, unter eigener Ueberfchrift : "Die reng gen friburg an ben fconenberg" ftimmt fast wortlich mit ber Darftellung in ber Narratio überein, wo es heißt: "Feria secunda pos octavam paschæ exeuntes Bernenses soli tantummodo, cum vexillis et armis processerunt versus civitatem Friburgensium, et exeuntes Friburgenses contra eos a facie Bernensium terga dederunt, et fugientes Bernenses persequebantur eosdem usque ad portam civitatis, et ceciderunt illa die de Friburgensibus 700 viri, qui armis Bernensium suerant in flumine sugieudo submersi." Stabtdr.: "In benfelben giten nach usgenber ofterwuchen bo zugent bie von Bern uß allein gen friburg; und als bas'ir wartlut vernamen, fo taten fi es benen von friburg ju wiffen. Da jugent fi ouch haruß, fur ben graben by ber fpedien hus haruff an ben Berg; und bo fo ber von bern fichtig murben, bo fluchent fy fo fy best mochten; bo ilten bie von bern inn nach unten an bas tor, und wurden ber von friburg vil erflagen, und ertrunten ir vil in ber fanen." - Gine

Erweiterung hat der Text der Narratio gefunden 1) barin, daß die Freiburger von dem Anruken der Berner benachstädigt worden seien, was nicht zu demjenigen stimmt, was in dem ersten und dritten Bericht von dem Stratagem von Krlachs gemeldet wird, der mit wenigen Reitern sich der Stadt näherte und dadurch die Freiburger aus der Stadt und durch eine verstellte Flucht dis mitten zwischen die zwei im Bald versteckten hinterhalte lokte. 2) In der nähern Bestimmung des Weges, den die Freiburger einschlugen, als sie den Bernern entgegen giengen, "für den graben an der siech huß haruff an den berg." — Dagegen ist die Zahl der Gessallenen nur unbestimmt bezeichnet, während die Narratio bestimmt 700 neunt.

Es ift hier ber Ort, auf eine dronologische Differenz hinguweisen, die fich awischen ber Narratio und ber Cronica de Berno erhebt. Jene gibt als ben Tag biefes Freiburgermaes foria secunda post octavam Paschæ, ben Montag der auf ben Sonntag nach Oftern folgte, an; bies ift ber 24. April (Oftern war 1340 ben 16. April, ber Sonntag nachher war ber 23. und alfo bie feria secunda ber 24.). Die Cronica de Berno neunt bagegen XII. Kal. Maji und bies ift ber 20. April. Die Differeng betrifft alfo vier Tage. - Gine andere Berichiebenheit betrifft bie Bahl ber umgekommenen Freiburger, welche bie Narratio auf 700, die Cronica auf 500 angibt. Die Borte ber legteren lauten : "liom anno que supra 12º Kal. Maji hominum et burgensium de Friburge per prædictos burgenses de Berno 500 et ultra manifesto in conflictu inter ipsos inito atque facto gladiis et armis aliis occisi foerant et submersi." - Die britte Grwahnung ift allen 4 Sandidriften ber Stotchr. gemein und tnupft an Die Rieberlage bes Laupener-Barftes auf folgende Beife an: "Des wurden bie bon Bern ungemut und gebachten, wie fo fich mochten rechen, und zugen us mit macht heimlich und verftacten fich an bem schönenberg und etlich ge roß mit herrn R. v. Erlach, ritter, irem houptman, ritten für friburg bingu und namen einen roub; beg ilten inen bie von friburg nach ung über ben schonenberg harus. Da brach bie hut uff und schlugen an sp, bo fluchent sp; boch so nament sp großen schaben und ilten inen die von bern nach ung an die sanen, darin ir gar vil ertrank und flurmpten an die vorstadt und tatten inen großen schaben."

In biefem britten, von ben beiben fruberen gang unabhängigen Berichte wird zuerst bes Ritters R. v. Erlach, als bes hauptmanns ber Berner, Melbung gethan. geschieht aber auch in ber Narratio, Die ihren Bericht mit ben Borten fcließt: "tunc quoque in illa victoria dux [fuit] Bernensium, fidelissimus eorum adjutor et quasi leo fortissimus bestiarum nullius parens nec timens aggressum, dom. videlicet R. de Erlach, miles." - Die anon. Stabter. hat biefe Borte vor Augen gehabt, wenn fie (nach zweien Sanbichriften, ber Basler und Burcher) bei ben unten an= juführenden Worten: "und an bem wiederter bo fprach h: Rub. v. Grlach" - beifügt: bo iprach ber nothfefte man, herr Rub. v. Erlach, ein Ritter, ber von Bern ein getrumer houptman und unerichroden, wo man bie vigenbe fach." - Ueber bas in bem Streit, ob v. Erlach Anführer ber Berner beim Gieg von Laupen gewesen sei, berühmt gewordene tunc quoque, vergl. Archiv IV, 4, S. 97. Erog ber bort aufgestellten inbuftorifchen Beweißführung, daß im Latein bes Mittelaltere in ber Regel quoque, nicht wie im flaffischen Latein, in einem affimilirenben Sinn ftebe, fonbern bagu biene, ben Uebergang ju etwas Reuem gu vermitteln, mochte ich bod, ba jene affimilirenbe Bedeutung (wie etwas anderes, fo auch bies) vom Sprachgebrauch biefer Schriftfteller nicht absolut ausgeschloffen ift, für unfere Stelle ben Sinn festhalten, ber fich bem unbefangenen Lefer wie von felbft aufbrangt ; auch bamale bei biefem Giege - wie icon fruber einmal bei einem andern großen Siege ber Berner (bei Laupen), - war R. v. Erlach Sauptmann ber Berner. Da nämlich mit biefem tunc quoque eben nicht ein neues gattum eingeführt, fonbern bloß ein begleitenber Umftand zu bem bereits ermabnten Sattum bes von ben

Bernern über bie Freiburger errungenen Sieges nachgeholt wirb, fo icheint mir quoque in ber postulirten Bedeutung einer zu etwas Neuem überleitenden Partifel nicht einmal an feinem Plate zu stehen.

Wenn man nun mit diesen magern Berichten ber Narratio und ber anon. Stadtchr. die lebensvolle und betaillirte Beschreibung dieses für Bern so ruhmvollen, für die Freisburger so verderblichen Gefechtes bei Justinger vergleicht, eine Beschreibung, die in ihren Hauptzügen mit jenen summarischen Berichten vollständig übereinstimmt, so muß man zu einem ähnlichen Schluß kommen, wie bei der Uebersicht ber verschiedenen Schilberungen der Laupenschlacht, daß namslich Justingern noch anderweitige, seien es mündliche ober schriftliche Quellen zu Gebote standen, die durchans das Gepräge der Wahrhaftigkeit und einer trenen Ueberliefezung an sich tragen.

Schilling bat Juftingers Bericht bin und wieber abgefürzt und zwar nicht zum Bortheil ber Rlarbeit und beutlichen Ginfict in ben Bufammenhang ber Begebenheiten. Beniger hat es ju fagen, bag er bei ben Borten (G. 124, 2 v. u.) - bag fich Riemand ougte" ausgelaffen bat, "by bem eibe, ben fi uff bem velbe gesworen hatten", wiewohl bie fpater folgenden Worte "bie hatten ires eides vergeffen" erft baburch recht beutlich werben. Aber wenn noch weiter unten v. Erlach flagt, "inen warent bie roß lieber gemefen", fo wird bieje Meußerung erft verftanblich, wenn man ftatt mit Schilling: " bie hatten ires eibes vergeffen, bie luffent einem roube nach, borumb war inen me baun umb ere" mit Juftinger liest : "bie hatten eibes und eren ver= geffen, fachen etzwe unferre roß gan in einem mofe, ben luffent fi nach und hatten fein not, ob fi bas fpil verhonten ober nit." - Dann heißt es fpater ebendafelbft: "bie fnechte fluchent erft gegen ben malb, boch mochtent nit entrinnen und wurden all erftochen." - Der hauptmann schilt fie bei Juftinger : "fi fint menneib boswicht", welche harten Worte auch Tichachtlan nicht wiebergeben mochte.

Die am Schluß bes Rapitels erwähnte Erfturmung von Caftel wird and in ber Narratio mit ben Worten ermabnt: neadem eciam die castrum dictum Castel expugnatum spoliantes incenderunt." In ber Cronica de Berno heißt es etwas ausführlicher: "Quo peracto ipso die nova villa Friburgi cum castro dicto Castels a præfatis burgensibus de Berno devastata fuerat per ignem et destructa." mo unter bem Ausbrud nova villa Friburgi mohl bas noch jest fogenannte Quartier Newe-Ville ber Stadt Freiburg, an ber Saane gegen bas Bürglenthor gelegen, ju verfteben fein wirb. Künlin, Dict. geogr., T. 351 fagt: "la bannière ou le quartier de la Neuveville est déjà mentionné dans un acte de l'an 1379." - hier mare eine noch 30 Jahre altere Grmahnung besfelben. Um ausführlichsten berichtet barüber bie anon. Stotchr. bei ihrer zweiten Ermabnung bes Befechts am Schonenberg : "und an bem wiberter ba fprach Rudolf von Erlach, ein Ritter: lieben frunde, ferent mit mir, und jugent fur die burg Caftel und fturmten baran und ichuffen fur in, und gewunnent bas überhoupt und nament barus vil guts und fürten bas mit inen beim. (Auch Jufting er fagt: "und gewunnent bas -mit fur -inschießen und anbern fachen" - welche Borte Schilling ausgelaffen bat.) Dasfelbe Caftel vormals im Guminentrieg auch zerftört warb."

#### 87. Brand ber Galteren=Borftabt (G. 127).

In Betreff ber Zeit, wo bies geschah, weichen bie Narratio und bie Cronica de Berno wieder um 3 Tage von einander ab. Die Cronica nennt VIII Kal. Maji, b. i. ben 24. April, bie Narratio bagegen proxima seria quinta sequenti", b. ift ben 27. April ober "ben nächsten Dornstag", wie es in ber Stadtchr. richtig übersett wird.

Die Stotchr. gibt in ber oft genannten Erganzung zweimal Bericht von biefer Begebenheit. Das erstemal nur

mit ben turgen Borten: "barnach verbrant man bie galteren, bas fp oben uf fluchent." Das zweitemal gibt fie wieber eine Ueberfetung ber Narratio, bie barüber folgenbermaßen berichtet: "Proxima autem seria quinta sequenti redeuntes in Friburgo partem civitatis Friburgensis, que Galterna dicitur, et omnes domos usque ad pontem civitatis spoliaverunt et incenderunt. Erant autem Friburgepses in tanta augustia positi a facie Bernensium ut plures ex eis que habebant per portam ab alia parte civitatis exportare et fugam de ipsa civitate simulare viderentur." Die Stbtchr.: "bar= nach am nedften Dornftag jugent bie von Bern gan Friburg und gewunnent die vorstatt genannt die Galtera und alle bufer ung an bie brugge ber ftatt, und beroubten fi und verbrannten fi ge grund. Do fament Die von Friburg gu folicher großer not und angste, bas barnach von erbaren luten von Friburg vernomen und gehört mart, bas vil richer luten bas best bas fi hatten gem obern tor ge Friburg uß= trugen und furten, won fi fich versachen anders nut, benne bas bie fatt friburg von ben von bern ze grund zerftort werben folt."

Bergleicht man nun damit die Relation Justingers, so stimmt dieselbe im Wesentlichen überein, doch mit dem, kritisch wohl unverdächtigen, Zusat von den zwei Biedersmännern, welche durch Abwerfen der Brücken die Stadt vor einer gänzlichen Zerstörung bewahrten. Was die Zeitbestimmung im Ansange des Rapitels betrifft, so hat Schilling von Tschachtlan die "vierzehn Tage" aufgenommen, deren Ausgangspunkt nicht näher bezeichnet ist; wenn darunter der Tag des Gesechtes am Schönenberg gemeint wäre, so würde diese Bestimmung mit den Augaben der lateinischen Chronisten in grellen Widerspruch kommen. Der Justin gersche Tegt (Winterth. Obschr.) hat dafür in Uebereinstimmung mit den ältern Quellen: "also sur man ze stunde us mit ganzer macht gen friburg im Abrellen."

## 88. Die Streifzüge ber Berner im Land ber Rhburger (S. 127).

Justinger sett diese Streifzüge in den Mai 1340 und dies harmonirt gut mit der Narratio, die zwar kein bestimmstes Datum neunt (accidit autem ut Bernenses die quadam), allein gleich vorher die Groberung Burgisteins berichtet hat, die nach der Cronica de Berno den 15. Mai (Idib. Maii) stattgefunden hatte, s. oben S. 42.

Die Stabtdyronif gibt auch hiernber einen boppelten Bericht, querft in bem auf die Ergangung folgenben gemeinfamen Tert aller 4 Sanbichriften nur fummarifch und ungenau, wo fie melbet, daß nach ber Laupenschlacht Bergog Albrecht von Destreich und andere Berren in Freiburg und andere Stabte Solbner gelegt und ben Rrieg wiber Bern auf's Neue begonnen hatten. "Das verbroß fy fere fahrt nun die Chronik fort - "bas man fy nit mit gemache wölte laffen, und wurdent gar fere ergurnet, und jugen us mit-ber paner gen langeton, benne gan langnow, benne gan burgdorff und wuftend und brantend bie vigend allenthalben und ließen inen fein rum." - Der andere Bericht fteht in ber Erganzung und ichließt fich wieber fast wortlich an bie Narratio an. Der Bericht Diefer letteren lautet: "Accidit autem ut Bernenses die quadam in armis cum omnibus vexillis suis in terram Comitis de Kyburg procederent et versus Zwingen 1) plus quam ad 4 milliaria usque in Langatam omnia incendio et rapina vastaverunt." - Die Stabt= dronif: "barnach in bemfelben jare bo zugent bie von Bern us uff bie vigenbe 4 milen, namlich unten gen Langental,

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ist Jofingen gemeint, von wo aus bamals ber östreichische Landvogt bes Margaus seine Soldner wider Bern aussiandte. Der Name Zwingen kommt kurz nachher noch einmal ohne Bartetät der Lesart wieder vor. Uebrigens ist wohl der Sinn der Worte versus Zwingen plus quam ad 4 mill. usque in Langatam — daß die Berner dist fast in die Räse von 4 Stunden von Zosingen, nämlich nach Langenthal, gekommen seien. Die Uebersseung der Stadtchronik ist hier ungenau und widersinnig, denn Langenthal ist nicht 4, sondern 9 Stunden von Bern entfernt.

und was dazwischent was, das beroubten sy und wusten mit brand was sy funden und zugent also in der grasen land von Ryburg, die Bozemalen mit stetten, herren, rittern und knechten gar mechtig waren; doch so kament die von bern stölich wieder heim, von menglichem unangegriffen, won sy vorchtsam waren worden, das ir nieman gebeitete." — In dieser Stelle ist nur der äußerste Grenzpunkt bemerkt, die wohin die Berner ihren Streiszug ausdehnten. Die Richtung, die sie dabei einschlugen (Signau, Langnau, Burgdorf, Langenthal) ist im Justinger gewiß genauer angegeben, als in jener zuerst angeführten Stelle aus der Stadtchronik (Langenthal, Langnau, Burgdorf), womit nicht einmal die Richtung des Rückweges gemeint sein kann, sonsk stünde Burgdorf vor Langnau.

## 89. Der Bug in's Ifelgouw (S. 128).

An ben öftlichen Streifzug in bas Bebiet bes Grafen v. Ryburg reiht Juftinger fofort und noch in bemfelben Ronat Rai einen andern (vielleicht gleichzeitig von einem anbern Beerhaufen unternommenen) nach Weften in bas Bebiet ber Grafen v. Belfch-Renenburg. - Chenfo bie Stadt= dronif in jener im vorigen Baragraph angeführten erften Stelle: "benn zugen fy in bas Bfelgouw, gen Erlach, gen Ribow, gen Buren, gen Arberg; gen Friburg (?) und abten fich (v. Stein: und roubten) tag und nacht und batten ben vigenden faft me, bas bie vigende fläglich fungen: unfer helffer ligend in ben burften, ber fegfer und 1) Deftrich Die fürften, nach ir hilffe fol und wenig turften." Ju ft in ger gibt hier wieder eine verschiedene Richtung an, welche bie Berner befolgt batten, Buren, Marberg, Erlad, Mibau, und biefe hat mehr Bahrscheinlichkeit, ba wohl Aarberg nicht ber lette Ort gewefen fein wirb, ben die Berner berührten, wenn fie bireft auf Erlach und erft von ba nach Anbau giengen. Bou

<sup>1)</sup> Cob. v. Mülinen : bon Deftrich.

Freiburg fann in biefem Bufammenhang erft nicht bie Rebe fein.

Das angeführte Rlagelied ober vielmehr Spottlieb ber Berner, bas sie ihren Feinden in den Mund legten, hat Schilling willfurlich verändert. Die Faffung, in welcher es bei Justinger und Tschachtlan erscheint, schließt sich genauer an diejenige der Stadtchronif an. Sie lautet:

"unfer helfer ligent in ben hurften ber Renfer und von Deftrich bie furften nach uwer hulf fol uns wenig burften."

## 90. Die ewige Def im Spital (S. 129).

Die Narratio knupft diese Stiftung unmittelbar an die vor Freiburg ersochtenen Siege mit den Worten an: "Et Kernenses huius victoriæ gloriam non sidi, sed omnipotenti Deo attribuerunt, et (ut) pro occisis et intersectis satissacerent, missam perpetue celebrandam in hospitali pauperum dotaverunt." Also eine Resse zum Seelenheil der Umgekommenen. — Die Stadt drouik (in der Ergänzung) übersett oder paraphrasirt diese Worte also: "Und das groß gluck und signnß, das die von Bern im Krieg hatten und so groß ere und manheit besagten, die ere leiten sy nit in selbs zu, sunder gaben si gott die ere und sopten den und dankten im siner gnaden und hilff, und deß ze urkund so stifften sy ein ewig meß in dem spital ze Bern."

Daß darunter der sog. niedere' Spital gemeint sei, bemerkt ausdrüklich Schilling in der Haus-Chronik, die er für die Familie von Erlach verfaßt hat und die sich im Schlosse Spiez befindet.

In der Cronica de Berno steht unter dem Datum 1340 Idib. Maji (15. Mai): "Idibus Maji incepta est missa dicenda post missam matutinalem dotata ab altare s. crucis a Joh. de Habstetten, bona memoria." — Allein, obgleich die Zeit der Stiftung dieser Messe mit der oben erwähnten so

ziemlich zusammentrifft, so sind boch beibe nicht miteinander zu verwechseln. Die eine wird von der gesammten Bürgersschaft, diese von einem einzelnen Privatmann, dem Joh. v. habstetten, errichtet, jene in der Lapelle des untern Spitals, diese in der Leutkitche; denn man darf nicht vergessen, daß die Cronica da Borno sich in einem Jahrzeitenbuch der Leutkirche besindet und von einem der Deutschherren versaßt ist, der also, wenn die Lirche, in der sene Messe gelesen werden sollte, nicht näher bezeichnet wird, jedenfalls die seinige, die von den Teutschherren bediente Leutkirche, darunter verstand. Uebrigens besindet sich die schon im J. 1339 gemachte Stiftung des Joh. v. Habstetten in dem Stift-Dokumentenbuch, das sich auf dem Staatsarchiv besindet, eingetragen.

# 91. Der Sauptmann Burfart von Ellerbach (S. 129).

Tie Narratio läßt die Wahl dieses neuen Hauptmanns der Freiburger (der frühere war Peter v. Aarberg, der gerade um diese Zeit, 7. Mai 1340, seinen Abschied erhalten hatte, s. Archiv IV, 3, S. 85 f. 92) gleich nach jenen beiden durch die Berner erlittenen Niederlagen, am Schönenberg und an der Galteren, vor sich gehen: "Cum autem Fridurgenses sie coacti per Bernenses pro custodia (interna?) civitatis eorum conduxissent Dominum Burcardum de Erlach (sic!) advocatum ducum Austriæ prædictorum, ne Bernenses civitatem Fridurgensem sunditus delerent, idem dom. de Erlach dom fridurgensibus et aliis, quos secum habuit, Bernenses expugnare pro viribus studuit. Sed Bernenses dei dono viribus non confracti, in laboribus indesessi, in equis et in hominibus semper creverunt, udi Fridurgenses magis ac magis desecrunt cum adjutoribus eorum; quorum

<sup>1)</sup> Statt de Ellerbach, eine Berschreibung, die fich ber Berfasser breismal nacheinander hat zu Schulden kommen laffen, und die theilweise sich auch in den handschriften der anon. Stadtdronik, namentlich in der von Stein und der Baster, findet.

malis conatibus Deus restitit et Bernenses mire per prosperitatis gratiam semper adjuvit." Die Paraphrafe ber anon. Stadtdr. (in ber Ergangung): "Und von folicher großer angst und not, barin bie von Friburg tommen warent, wan fi vorchten, bas fi von ben von Bern gewunnen und gerftort wurdint, bo bestalten fi einen houptman, genant herr Burfart v. Ellerbach (cod. B. und Tig. : ber hies herr Burfart von Erlach), ritter, ber Bergogen von Deftrich lantvogt; berfelbe Elerbach (B. und Tig. : v. Erlach) gar ein furnemer, notvefter mann was, und hat gros fliß mit ben von Friburg und ir helffern, wie fi fich an ben von Bern gerechen. Aber die von Bern waren unerschroden (cod. B. und Tig. : nu erstartet) und wuchsen und mereten fich von tag zu tag, ze roß und ge fuß, und hatten [maren?] Rrieges und unruh gewant und ju ben vigenben unverbroffen, won Bott, ber alle bing befent, ber fach ber von Bern recht 2c."

Bas nun sowohl in ber anon. Stadtchronit als bei Juftinger ben Schluß bes Rapitels bilbet, bie Anerfennung gottlicher Unterftubung ber Berner von Seite ihrer Feinde nebst bem Sprichwort : Gott ift zu Bern Burger worben, - fo fteht bies in ber Narratio am Schluß bes Bangen und als einleitenbe Bemerfung zu bem enblichen Kriebensichluß, nachbem vorher noch bie Groberung Burgi= fteins und ber fruchtlofe Bug ber Freiburger unter Eller= bachs Ruhrung nach bem Sulgenbach gemelbet worben mar. Da aber bie beutschen Chroniften biefe beiben Greigniffe, freilich mit Unrecht, an einem anbern Ort untergebracht haben, fo knupfen fie biefe Schlugworte fofort an bas Dbige an. Go bie Stabtchronit, welche alfo fortfahrt: "won Bott, ber alle Dinge bekent, ber fach ber von Bern recht und bemutigfeit, und oud ir bruberlichen trumen und einhelligkeit und funderlich ir gehorfam, bie fy tatten irem houptman, bem schultheißen und ben venren, und richte alle ire fachen nach glute, bas ein gemein Sprichwort mas: Bott ift gu Bern Burger; was fi anfachent, bas gat nach irem willen, wer mag wiber Bott friegen ?" (Indeffen tehren biefe Worte spater noch einmal wieber und bort in einer Faffung, welche bem Original mehr entspricht und wörtlicher über= sett ift.)

## 92. Bermittlung ber Königin von Ungarn (S. 130).

Es handelte 'sich vorerft nur um ben Abschluß eines Baffenstillstan bes, worüber die zahlreichen Urfunden noch vorhanden sind, nämlich:

- 1) 1340, an bem nachsten Samstag nach S. Jacobstag (ben 29. Juli): Schultheiß und R. von Bern willigen in einen achttägigen Waffenstillstand vom 1.—8. Aug. mit ben Freiburgern und ihren Berbundeten. Sol. Wochenbl. 1826, S. 388.
- 2) 1340, S. Laurenzienabend (9. August). Projekt einer Ausschnung ber friegführenden Barteien, zunächst der Herzoge v. Destreich, Joh. v. Weißenburg, Graf Eberhards v. Apburg, Peters v. Aarsberg, der jungen Grafen Rudolf und Jakob von Nidau einerseits, und der Stadt Bern andererseits, aufgerichtet durch die Königin Agnes von Ungarn. Sol. Wochenbl. 1826, S. 391.
- 3) 1340, S. Laurenzienabenb (9. August). Waffenstülltand zwischen Bern und Freiburg von St. Laurenz bis Michaeli (10. Aug. 29. Sept.). Einladnung der Königin von Ungarn an Freiburg entweber die obige Aussöhnung (Süne) anzunehmen, oder einen Waffenstülltand (Friben) mit Bern einzugehen, der vom nächsten Franentag im Augsten (vom 15. Aug. Mærid Hen Franentag im Augsten (vom 15. Aug. Mærid Himmelf.) an fünf Jahre währen soll, oder, wenn sow. Aussöhnung als Waffenstülstand verworfen wers ben sollten, dies 8 Tage vor Ablauf des Waffenstillstandes (den 21. Sept.) durch einen offenen Brief an Bern zu erklären.

- 34) 1340, 20. August. Beitrittserklärung Peters von Thurn zu biesem Waffenstillstand. Sol. Wochenbl. 1826, S. 534.
- 4) 1340, Michaeli-Abend (ben 28. September). Freisburg erklärt am Borabend des Auslauses jenes am 10. Aug. eingegangenen Waffenstillstandes, den zweiten der obigen Borschläge, eine fünfjährige Waffenruhe anzunehmen. Doch sollen darin nicht begriffen sein herr Ludwig v. Sasoi, herr der Waadt, Graf Rusdolf von Neuenburg und sein Sohn Ludwig, Peter v. Thurn und Johann von Wallerzwyl.

Rad Juftinger foll nun jener Baffenftillftanb gwis ichen Freiburg und Bern vom 10. Aug. bis 29. Gept. ehrlich gehalten worben fein, gleich nachher aber ber Rrieg wieder begonnen haben. Ift bies mahricheinlich, wenn man bas vierte obiger Documente vom 28. September, also am Abend vor Auslauf jenes Baffenftillftandes batirt, berudfichtigt? Die Annahme eines Bieberausbruchs ber Feindfeligkeiten icheint nur barauf zu beruhen, bag in ben von Juftinger benutten Quellen bie beiben Thun betreffenben Rriegsabenthener nachträglich gemelbet maren, nachbem bereits ber Abichluß bes Baffenftillftanbes von G. Laurengi bis Michaeli ermahnt worben war. Juftinger ichlog baraus, bas biefe beiben Greigniffe auch ber Beit nach auf ben Waffenftillftanb gefolgt feien, und feste fiberbies ben Bug ber Freiburger unter bem Oberbefehl bes von Ellerbach nach Ronig und Sulgenbach in Berbindung mit bem Berfuch ber Berner Thun ju erobern, mas mit ben Angaben ber Narratio und ber ihr folgenben Stabtebronif in Biderspruch fteht. mehr scheint Alles, mas nun in ben folgenden 4 Rapiteln bei Juftinger als bem 3. 1341 angehörig berichtet wirb, noch in bas 3. 1340, und zwar in ben Brachmonat und Beumonat beffelben zu gehören, bis bann ben 29. heumonat ber achttägige Baffenftillftand zwischen bem v. Ellerbach und Bern als Ginleitung zu ben barauf folgenben Friedensverhandlungen ju Ronigsfelben geschloffen murbe.

# 93. Der 3ng wider Than (C. 130).

Bas in biesem Rapitel von Inftinger als ein bei Bieberausbruch ber Feindfeligkeiten nach Dichaeli 1340 gefchenes Creignif erzählt wirb, fieht auch in ber anon. Stadtchr., aber mit ber allgemeinen Beitbeftimmung "in benen Bitten." Freilich geht vorher ber Friedensschluß zwi= iden Bern und Freiburg, und zwar nicht blos ber im August 1340 gefchloffene Baffenstillftanb (ben ber Berfaffer übrigens in bas Jahr 1341 fest), fonbern auch ber befinitive Friebens= folug vom Jahr 1341 und bie Erneuerung ber alten Bunbe zwischen Freiburg und Bern, welche ben 6. Brachmonat 1341 fattfand, und bie ber Berfaffer ebenfalls irrihumlich in bas Jahr 1342 verlegt. Und erst nachher folgt bann bie Rieberlage ber vierzig Laupenerfnechte und bas Gefecht am Schonen= berg. Diefe Rapitel befinden fich alfo in ber Stadtchronit in ber größten Unordnung und find fur bie dronologische Bestimmung ber einzelnen Begebenheiten gang unbrauchbar.

3m Ginzelnen zeigen fich in bem Bericht ber Stabt= monit folgende bemertenswerthe Abweichungen 1) Wahrend Juftinger von ben Thunern entschuldigenb fagt: "ce ift wol verfechenlich, bas bie von Thun lieber fried gehept betten", Efcachtlan: "es ift ouch wol verfechenlich, bas et benen von thun nit lieb were" und Schilling: "und was ouch als man meint ben von Thun leib, nach inhalt bes vorg. grafen verfcribungen", - fo fagt barüber bie anon. Stabtchr. im Tone bes Borwurfs : "benne bie von im iren gelupben und briefen waren abgeftanben, fo fi benen von Bern gefchworen hatten und hattent es mit ben herren." 2) Juftinger lagt ben von Rramburg fagen, bie Freiburger batten "ben fulgenbach und mas ber von Bern were" (Tichachtlan: "ben fulgenbach, bie mulinen und was vor ber ftatt were") bereits verbrannt." Die anon. Stadtchr. bagegen : "er hette vernommen, bas bie von Stiburg weren fur Bern und welten ben fulgenbach, bie mulinen und was vor ber ftatt were, verbronnen."

# 94. Der Bug ber Freiburger nach Bern (S. 131).

Juftinger fest biefen Raubzug ber Freiburger in Rusammenhang mit bem Bug ber Berner wiber Thun, und Da biefer nach Ablauf bes Baffenstillftanbes (29. September 1340) ftattgefunden haben foll, in ben Berbft bes 3. 1340. Bir haben bereits gefeben, wie problematifch jene Annahme eines Wieberausbruchs von Feinbfeligfeiten ift. Ginen neuen Grund jum Diftrauen gibt uns nun eben bies Rapitel, beffen Inhalt bereits in ber Narratio, aber in einem anbern Bufammenhang überliefert ift. hier namlich benugen bie Freiburger die Abwesenheit des bernischen Heerhaufens, als berfelbe jene Streifzüge in das Gebiet des Grafen von Ryburg bis nach Langenthal bin unternahm, mas, wie wir oben (S. 56) faben, vor ber burch Ronigin Agnes vermittelten Baffenruhe, schon im Mai geschah. Die betreffenben Worte ber Narratio fint : "Accidit autem ut Bernenses die quadam in armis cum omnibus vexillis suis in terram Comitis de Kyburg procederent etc. - ante quorum reversionem factam eadem die et hora ab alia parte advocatus ducum Austriæ, videl. de Erlach (Ellerbach) cum Friburgensibus civitatem Bernensem cum 200 equitibus et Friburgensibus et aliis collectis impugnavit; quos eodem die senes et debiles et multi inermes, qui in Berno remanserunt, exeuntes in Sulgen protinus in fugam verterunt, et eos cum Friburgensibus, villa in Kunitz per eos spoliata et incensa, redire coegerunt." - Und an biefes Saktum knupft bann fofort bie Narratio bie Friebensantrage, welche bie gebemuthigten und ermnibeten Wegner Bern gemacht hatten, momit fie ihren gangen Bericht von bem Laupenfriege fchließt: Quumque Bernenses tanta gloria prosperitatis terrenæ inter hostes suos essent, ut etiam hi, qui erant in Zwingen eorum adventum plurimum formidarent, et omnes ubique interea dicerent, quod manifeste Deus pro Bernensibus esset et pro eorum justitia pugnaret, et quia appareret, quod Deus civis sive burgensis in Berno esset, tandem hostes et adversarii Bernensium multitudine malorum et confusione lassati et confracti, ipsi Bernenses multis laboribus et vexationibus afflicti, emnes hostes et adversarti Bernensium ad pecem et concordiam redierunt."

Diefen Borten ber Narratio folgt auch bie anon. Stadtdr. in ihrer Erganjung, indem fie nach ihrem Benot über jenen Streifzug nach Langenthal alfo fortfahrt : "und e fi beim tament, bagwufchent hatten bie von Friburg beimlich frech und gedachten bie ftatt Bern bloß an luten vinden und ir bing ichaffen, und ber von Ellerbach, ir bouptman, mit 200 ge roß und bie von friburg mit ganger macht zugen wiber bern zuber; bas mochten bie nit geliben, bie babeim zu bern beliben maren, und marent ze ftund bewit, alt und jung und menig frank alt man, und zugent wiber si gen sulgen. Da gebachten bie von friburg, inen wurden ufffege gethan, ale fi barnach verjachen, und zugent bato wider heim, und ben roub, ben si zu kunig genommen batten, ließen fi binder inen beliben. Und won die von Bern alfo wuchsen und uffnamen an macht, an ere und an gut fo baft, bas all ir vigenb fprachen, bas Gott mit inen were und ir burger were und inen ju bem rechten bulffe ftritten und vechten, als bes geliches funtlich und offenbar were, barumb alle ber von bern vigende, bie nu mub waren worben, großen ichaben und verlurft empfangen hatten, gebachten bas inen ber von bern früntschaft weger were, benn ir vigent= fcaft und ferten ir gemut zu fruden und wart ba ein ganger frib und fun gemacht, und also bas bie von bern ze einem teil und bie von friburg und ir helffer gem andere teil in friben und einhelligfeit famen."

Man sieht beutlich, wie die jungern Chronisten den Bericht der Narratio mit ihren anderweitigen Ueberlieferungen zu verbinden und zu kombiniren suchten. Die Narratio hatte nichts von der Expedition in den Inselgau, noch von dem Zug wider Thun erzählt; der erstere wurde nun, was auch sehr wahrscheinlich ist, als ein mit dem Streiszug in das

feburgifche Gebiet gleichzeitiger ober unmittelbar barauf folgen: ber berichtet (Auft. S. 128); ben Thunergug, über beffen Beit bie anon. Stabter. nichts Bestimmtes ju außern wagte, feste Juftinger in ben Berbft bee 3. 1340, wobei er voraussehte, bag nach bem Baffeuftillftand "ber Rrieg nach S. Michelstag wieber angieng." In Diefelbe Beit verfette er nun auch ben Bug ber Freiburger nach Ronig und Gulgen, um den vorzeitigen Abzug ber Berner von Thun und bie Aufhebung ber Belagerung baburdy motiviren zu konnen. -Es ift aber tein hinreichenber Grund ba, um ben Bericht ber Narratio in Sinficht ber Beit, wo biefer Bug ber Freiburger ftattfand, zu verlaffen, und bie Erfolglofigfeit ber Bemuhungen Berns, fich Thuns ju bemadzigen, tann recht gut in bem tapfern Biberftand ber Befagung und ber Ungulang= lichkeit ber Mittel auf Seite ber Belagerer ihren Grund gehabt haben. Will man aber jene hiftorisch klingende Rotig über ben herrn von Kramburg und beffen Warnung nicht fahren laffen, fo laffen fich bie verschiedenen Berichte auch auf folgende Beife tombiniren: 3m Dai und Juni 1340 machten bie Berner jene Streifzuge theils im Often gegen ben Grafen v. Anburg, theils (mas die Narratio übergangen hat) im Beften in bas Gebiet ber Grafen von Renenburg. Ermuntert burch bas Belingen berfelben wollten fie nun auch gleich die Thuner ihrer Wortbrüchigfeit wegen zuchtigen und Stadt und Burg mit Bewalt erobern; ba machten bie Freiburger jene Diverfion, welche bie Berner jum fcnellen Rudjug gwang, um bie eigene Stabt gu beden, bie unterbeffen von ben Rurudgebliebenen bereits vor einem Ueberfall bemahrt worden mar. - Jebenfalls ift aber biefe Begebenheit noch in die Beit vor bem Baffenftillftand, in ben Juni ober in Die erfte Balfte bes Juli, ju fegen. - Denn ba ber Graf von Ryburg in ber ben 9. August von Ronigin Agnes auf= gerichteten Gubne mitbegriffen war, fo wird mohl faum während bes Baffenstillftanbes, ber jebenfalle Freiburgs Berbunbete mit in fich ichloß, ein Angriff ber Berner auf Thun ftattgefunden haben; und fofort nach Ablauf bes

Baffenftillftandes nahm Freiburg ben 28. September ben Borfchlag einer fünfjährigen Baffenruhe an, von ber freilich einige Gegner Berns, aber nicht ber Graf von Ruburg, ausgeschlossen waren.

## 95. Der henter von Bern (G. 131).

Auch für hiese heitere Episode aus jener Ariegszeit scheint Juftinger ein Jahr zu spat angesetzt zu haben. Sie geshönt wohl in das Ariegsjahr 1340, in die Beit, wo, wie die anon. Stadtchr. sagt: "Herzog Albrecht und ander herren solder leiten gen Friburg und in ander statte und viengen aber an ze kriegen wider die von Bern."

Im Ginzelnen ift in ber Grzählung Schillings mancherlei abgeandert und verfarzt, mas in bem altern Juftingeriden Texte ftand und zur Beranschaulichung und Belebung ber gangen Darftellung beiträgt; und auch bie anon. Stbichr. bat in ihrem im Gangen etwas fürgern Bericht boch bin und wieber einen Rug, welcher bas Gefagte verbeutlichen tann. Co g. B. wa Justinger die Berner fich binter einem Sag gurudziehen lagt, bezeichnet bie Stabtchr. biefen hag naber ale "ben hag und graben, ber ba uffgeworfen was. Es war alfo ein eigentlicher Berhan, welcher bei Almenbingen, vielleicht an ber Grengmart ber burgifden und bernifden Befigungen, Die Lanbstraße fperrte, gleich bem Sag ju Rotenbach, von bem G. 204 bie Rebe ift, und bem hag, welcher nach S. 44 bei Wimmis ben Gingang in's Sibenthal sperrte, bevor "bie Landmur" zu bemfelben Awed errichtet war.

Sowohl Tschachtlan als Schilling laffen die Ortsbezeichnung weg, baß die von Thun den Bernern nachsehenden Reiter sie ereilt hatten: "enent Alwendingen, da das crüt in der gaffen stat", die sich noch im Justingerschen Texte sadet und von seinen jungern Bearbeitern wohl für überkussig erachtet wurde, weil das Areuz, wahrscheinlich eine elte Grenzbezeichnung, zu ihrer Zeit eben nicht mehr in ber Gasse stand. — Die in ber Note angeführte Lesart: "und woltend die vierzig me benn hundert uit wichen", gehört dem Tschachtlan. — Weggelassen hat Schilling am Schluß der Erzählung: "in den Dingen schlacht man an die gloggen, damit kament ouch rösch gesellen und entschütten den harst und den roub", was allerdings weniger romantisch klingt, als wenn die Feinde vor dem bloßen Glodenschlag Reisaus nehmen. Ob übrigens von Almendingen aus, in einer Entsernung von 1½ Stunden, im Getose des Gesechtes, dieser Glodenschlag von den Feinden gehört werden konnte, ist erst noch die Frage.

## 96. Die Streifzüge ber Berner (S. 133).

Da ber Frieden smifchen ben friegführenben Bartheien ben 13. Juni 1341 abgefchloffen wurde, bem Abschluffe felbft aber ein Baffenfillftanb vorhergegangen war, fo tann ber bier genannte "brochat bes vorgenannten jares" nur ber Brachmonat bes J. 1840, und nicht, wie es nach ber bem vorigen Rapitel vorgefeuten Beitbeftimmung die Meinung Juftingers gewesen zu fein icheint, bes 3. 1341 gewesen fein. - Die anon. Stabtchr. fagt unbestimmt: "barnach in bemfelben jare", es wird aber vorher tein Jahr genannt; und überhaupt befinden fich in ihr bie biefen Rrieg betrefs fenben Rapitel in einer großen Unordnung und ohne ftreng dronologische Folge. Auf bieselbe Zeit ober auf ben Anfang bes Juli bezieht fich wohl auch eine andere Rotig ber Stabtchronit, welche in ben Juftingerichen Texten ausgelaffen ift, bag nämlich bie Berner, um bem burch bie Getroibes wert Sanbelsiperre verurfachten brudenben Mangel an Lebensmitteln abzuhelfen, nicht allein fich mit bewaffneter band in Spiez ihren Bebarf an Milchfpeifen holten, fonbern - mabre icheinlich bei Gelegenheit ber oben genannten Streifzuge -"mit ber panner fur Burgborff, fur Tun, fur Arberg und Buren furen und schnitten inen bas Rorn gang turz ab bem ftrow und fürten bie ere mit inen gen Bern und liegenbinen bas firow."

## 97. Der Bug in bas Schwarzenburgerland (S. 123).

Die anon. Stabtchr. sest bas offenbar falsche Dastum "in bemselben kriege, bo man galte 1343 jare" — ber Krieg nahm aber 1341 ein Enbe. Justinger: "in bem vorgenanten jare (1341)"; vermuthlich fällt aber bas Ereigsniß auch noch in bas J. 1340.

Die Reichslehn-Herrschaft Grasburg wurde im J. 1310 von Lönig Heinrich VII. dem Grafen Amadens V. von Saswen verpfändet. Der sogen. innere Graf von Savon war aber damals ein Freund und Verbündeter Berns, obgleich er an dem Laupenkrieg keinen aktiven Theil nahm (Just. E. 110). — Zur Entschuldigung der von Grasburg bemerkt Lillier I, 195, das Haus Savonen hätte ste damals an das kreiburgische Geschlecht v. Thüdingen verpfändet. Ein Jakob v. Thüdingen, Burger von Freiburg und Bogt zu Graßburg, asschient als Mitunterzeichner eines Freiheitsbriefes, welchen der Graf v. Grenerz den Ober-Sibenthalern im März 1347 ausstellte (j. Hisely, Hist. de la Gruyero (Mem. et Doc. de la Suisse Rom. X, p. 260).

## 98. Der Friedensichluß (S. 134).

Die hierauf bezüglichen Aftenstüte find im 2. Band bes schweizerischen Geschichtsforschere, im Rocueil Gelomatique du Canton de Fribourg und im Gol. Wochenbl. 1826 abgebruckt. Es erhellt barque, bag bie von Justinger angegebene Jahrzahl 1342 unrichtig ift, Tschachtlan und Schilling segen bafür richtig 1341.

1341 Juni 6. — Bern und Freiburg erneuern in der Rirche zu Reuenegg ihren alten Bund von 1271. Sol. Bochenbl. 1826, S. 421. Roc. dipl. III, p. 154.

- 1341 Juni 13. erflart Bern feine Ginwilligung ju ber von ber Königin Agnes vorgeschlagenen Aussohnung. Gol. 2Bochenbl. 1826, G. 425. Rec. dipl. III, 153.
  - unter bemfelben Datum ertlart bies auch Freiburg. S. Wochenbl. 1826, S. 476.
  - unter bemselben Datum. Freiburg gestattet Bern die Bundesernenerung mit ben 3 Malbstatten. Sol. Woch en bl. 1826, S. 426.
  - 18. November gestattet Freiburg, infolge ber Empfehlung ber Königin Agnes, ben von Bern ben Abschluß eines zehnjährigen Bündnisses mit Destreich, vermittelt durch Heinrich von Jsenburg, ber Herzoge Hauptmann und Pseger in ihren Landen zu Schwaben, Thurgan, Nargau und Elsaß, von jest an bis nächste Lichtmeß 1342 und von da an weitere 10 Jahre. S. 2Bochenbl. 1826, S. 427.
  - 20. Dez. St. Thomasabend bescheint Königin Agnes, daß jene durch den Herrn v. Isenburg zwischen Deftreich und Bern getroffene Bereinbarung wirklich geschehen sei, und verspricht, daß bis zur nächsten Fas-nacht ihr Bruder, Herzog Albrecht, dieselbe bestätigen werde. Sol. Woch en bl. 1826, S. 428.

Es ware somit dyronologisch richtiger, wenn bas Rapitel, "baß die von Bern und Friburg ir alten Bunde ernüwerten" bem Kapitel von der Bestätigung des Friedens mit Destreich vorangienge. Ein noch größerer Berstoß gegen die Chronoslogie ist aber, daß Justinger die Sulfeleistung Verus an Savopen, die er freilich in das Jahr 1342 sept, während Tschachtlan und Schilling dafür das J. 1343 schreiben, den beiden erstgenannten Kapiteln vorangehen läßt.

(Fortfegung folgt.)

## MÉMOIRE

de

# Madame Perregaux née de Wattewille,

présenté en 1714

#### à

# Monsieur le Comte du Luc,

Ambassadeur de France en Suisse 1).

#### A son Excellence

Monseigneur le Comte du Luc, Marquis de la Marthe, Lieutenant du roi en Provence, Commandeur de l'ordre royal et militaire de St. Louis, gouverneur des îles de Porquerolles, premier plénipotentiaire pour S. M. très-Chrétienne au Congrès de Baden, et ambassadeur en Suisse.

## Monseigneur!

Penetrée d'admiration pour vos vertus héroiques plus encore que de l'éclat de vos hautes dignités, reconnaissante comme je dois l'être de toutes vos bontés et sollicitée d'ailleurs par les principaux de mes parents, de mettre au jour les événemens les plus marquans de ma vie, afin de les transmettre aux miens et de les dédier à Votre Excellence, comme au plus glorieux organe de la bénéficence royale envers mon époux et moi, je n'ai point tardé de me rendre à leurs désirs et de satisfaire ainsi ma propre inclination en vous donnant, Monsieur, une preuve de mon entière confiance. Je n'ai pu me servir que de la plume de mon

<sup>1)</sup> Bir theilen biefes bis jest noch nie im Drud erschienen Attenstüd über eine hochft merkwurdige Episobe aus ber innern Geschichte Berns am Schlusse bes 17ten Jahrhunderts hier zunächst nur als einen intereffanten Beitrag zur Ripchologie und zur Renntniß bes Culturzuftandes jener Zeit mit; über seinen hiftorischen Werth und die Glaubwürdigkeit der darin angeführten Thatsachen behalten wir uns ein eingehenderes Urtheil für eine spätere Gelegenheit vor.

mari, afin de ne pas rendre publics des faits, qui quoique très-véritables, pourraiént intéresser des personnes distinguées.

Hi mon épayx, Agé de 72 mps, ma plus l'esprét assez éclairé pour écrire avec agrément, nous osons nous flatter que Votre Excellence nous accordera son indulgence et ne verra que son zèle et sa bonne volonté.

Je m'estimerai très-heureuse, Monseigneur, si Votre Excellence, accueillant ces mémoires avec bonté, daigne dans ses momens de loisir s'en faire faire la lecture, et si par ma conduite dans les différentes circonstances de ma vie, j'ai mérité son approbation et obtenu son estime.

Si dans les derniers momens de ma vie j'ose encore vous demander une grâce, c'est, Monseigneur, de vouloir honorer de la continuation de votre protection des personnes qui ont tant sacrifié pour la personne du Roi.

Veuille le Ciel, Monseigneur, couronner de plus en plus de succès la glorieuse carrière de Votre Excellence, et perpétuer ses plus saintes bénédictions sur votre illustre famille.

Je serai jusqu'à mon dernier soupir,

Monseigneur, de Votre Excellence la très-humble et très-obéissante servante: (signé) C. F. PERREGAUX, née de Wattewille.

Valangin, principauté de Neuchâtel en Suisse, le 17 Novembre 1714.



C'est un grand avantage pour des personnes d'une naissence illustre, et auxquelles Dieu a donné des inclinations mebles, quand il plait à la Providence de leur conserver leurs parents, jusqu'à ce qu'ils les aient élevées dans la vertu et dans tous les sentimens que l'honneur inspire pour soutenir dignement leur qualité, et au défaut de ces secours quand leur père et mère leur laissent une fortune considérable pour maintenir l'éclat et la gloire de leur nom. Je parle spécialement des personnes qui, devant soutenir ellesmêmes leur gloire, leur honneur et leurs qualités, ont besoin d'une assistance toute particulière du ciel et de tout le secours de leur vertu, pour ne pas broncher dans la carrière dangereuse de ce monde corromou. C'est ce qu'en ne peut acquerir que par une application continuelle à se rendre Dieu savorable par son assistance et par une conduite exempte de tout reproche. Cet appui est seul capable de les affermir dans les divers événemens de leur vie, et leur unique ressource est de se soumettre avec foi et confiance à ses ordres dans la prospérité comme dans l'adversité.

C'est ce qui m'a soutenu dans toutes mes épreuves, comme on le verra par ce journal abrégé de ma vie. Plusieurs faits et circonstances importantes ne sont plus présentes à mon esprit et surtout à ma mémoire altérée par un tissu continuel de malheurs. Celles que je détaillerai ici seront cependant suffisantes pour servir d'instruction à mon fils unique et aux miens dans les différens états de la vie où la divine Providence voudra les placer, priant Dieu de les leur rendre efficaces.

Si on peut se glorifier de sa naissance, je puis dire que la mianne est des plus nobles de la Suisse, pouvant compter quatorze races consécutives de pères et mères nobles d'empire, qui ont toujours possédé de grands emplois soit dans leur pays naturel, soit dans les pays étrangers. Il y a eu des évêques, des abbés, des commandeurs de l'ordre teutonique de ma famille avant la réformation, et lorsqu'elle arriva, le grand prévôt de la cathédrale de Berne et la prieure, tous deux de ma famille, auxquels le chœur de l'église appartenait, ne voulant pas abandonner l'église catholique, ils se retirèrent avec tous leurs biens dans les terres du roi d'Espagne qui, pour conserver cette illustre famille dans son éclat, obtint du pape dispense de leurs ordres et la liberté de se marier ensemble, ce qu'ils firent 1), d'où sont descendus les marquis de Conflans et d'Uzièz, dont le dernier mort, issu par sa mère d'une comtesse de Nassau, était conseiller du roi dans tous ses conseils, chevalier de la toison d'or et sut vice-roi de Mejorque et de Valence. Son frère fut Grand d'Espagne, aussi conseiller du roi, chevalier de la toison d'or et son ambassadeur en Angleterre. où lors du mariage de Charles II, il eut ce démélé d'éclat avec le comte de l'Estrade, ambassadeur du roi très-chrétien, dont l'histoire sait mention et qui lui acquit beaucoup de gloire. Le marquis avait quatre sœurs dont l'une était chànoinesse de Mont à Hainaut et l'une des quatre dames principales du chapitre. La seconde est abbesse de Château Châlons en Franche-Comté, la troisième a épousé le duc de Boussalin et la quatrième le comte de Montbareux, illustres par leur ancienne noblesse et leurs grands biens. Ce dernier marquis de Conflans a laissé denx fils et une fille. resta dans le parti d'Espagne pendant la dernière guerre. fut gouverneur d'Ath en Flandres et sergeut-major de bataille dans le Milanais. Il a épousé une dame à la Clef d'or de Madame la duchesse de Bavière, avec laquelle il s'est

<sup>1)</sup> Diese genealogischen Rotizen wimmeln von Unrichtigseiten, deren Berichtigung zu viel Raum einnehmen würde; namentlich ist der befannte Brobst Rift. von Wattenwyl mit der Descendenz seines Bruders hans Jasob vorwechseit.

retiré dans ses terres en Franche-Comté. Son cadet embrassa le parti de la France, sut colonel du régiment de Balivière et par la suite lieutenant-général. Le roi en récompeuse de ses services, lui rendit toutes les terres dépendantes de leur maison en Franche-Comté, consistant en deux seigneuries, nommées Château Vilain et Sirop, du revenu de trente mille livres, qu'il remit à son frère aîné. Leur sœur qui était prieure à Château Châlons par la mort de sa tante en devint abbesse. Il y avait encore Don Juan de Wattewille, comte de Corvières et premier maître des requêtes du parlement de Besançon, cousin-germain du feu marquis de Constans, qui épousa l'église et fut abbé de Baume les Moines en Franche-Comté, et de St. Josse en Picardie, abbayes de quarante mille livres de rente. Il a été ambassadeur de Sa Majesté catholique, auprès des cantons suisses quelque temps avant que le roi se rendit maître de la Franche-Comté.

Quand à ceux de ma famille qui ont embrassé la religion protestante, à Berne, après avoir choisi pour eux des places au chœur de l'église, ils en abandonnèrent le surplus à la ville. Il y a eu quatre avoyers de Berne de ce nom, trois colonels en France et plusieurs qui ont possédé des emplois considérables soit dans le canton, soit ailleurs et qui y vivent encore.

Mon père se nommait Gabriel de Wattewille, il sut gouverneur de Beaumont et baillis à Oron, où il mourut dans le moment qu'on venait de lui envoyer le brevet de senateur. Il épousa dame Barbe de Wattewille; lui était de la première branche de la famille, et elle de la seconde, qu'on nommait de Bourgenstein, d'où sont sortis ceux établis en Espagne. Ainsi ces deux branches ont été réunies en mariage; d'eux sont descendus:

- 1) Samuel de Wattewille, qui a été baillif de Romainmotier.
- 2) Jean Frédéric, baillif à Villeneuve.

- 3) François Louis, mort Neutenant-colonel au service des gardes suisses en France.
- 4) Jean Louis, lieutenant-colonel en Italie, et le dernier capitaine que les Suisses aient eu à Strasbourg.
- 5) Salomon, page de la princesse de Hesse-Cassel, puis gentilhomme ordinaire du prince Robert, oncle des deux derniers rois d'Angleterre. Il est mort à ce service.
- 6) André, capitaine aux gardes suisses en France. Il avait épousé une des dames d'honneur de la princesse de Carignan. Il est mort à Paris sans enfants.
- 7) Rheinard mort en bas âge.
- 8) Barbe, qui a épousé J. D. Wilhelmi, médecin du vieux prince palatin, père du dernier mort. Il fut appelé par l. h. E.E. de Berne pour faire auprès d'eux la même fonction.
- Jeanne, qui a épousé le colonel de Graviseth, seigneur de Liebegg, qui avait été capitaine au service de France.
- 10) Et une Marie, qui n'a pas voulu se marier.
- 11) Et moi, Cathérine Françoise, mariée en premières noces avec le ministre Clerc de Berne, et en secondes noces avec le maître bourgeois S. Perregaux.

Je naquis à Beaumont au mois de Décembre 1645. Mon pere en était gouverneur. J'étais la cadette de la famillé et fort aimée de mon père, qui n'épargna rien pour me bien élever. Il fit venir pour moi une gouvernante de Genève. Cette ville fut ma marraîne, les syndics m'ayant tenue sur les fonds de baptême. Elle me fit présent d'une calice d'argent dorée fort belle, où les armes de la ville étaient gravées, et en fêta ma naissance par des feux d'artifice tirés sur le lac. On voulut amuser mon enfance par des poupées et d'autres babioles, mais je débutai par les jetter. J'aimais mieux voir des épées et entendre tirer des coups de pistolet, aueun jeu d'enfant ne me séduisait. Je ne

lassais cependant pas de m'appliquer à apprendre à soudre, à filer, à brader toute sorte de beaux ouvrages, et quand j'arais achevé ma tâche, je me saisissais des pistolets et de la peudre de mes frères et je m'amusais à tirer hors de l'enceinte du château. Je n'ai jamais eu de peuchant pour la coquetterie ni pour le jeu que j'ai toujours haï, mais pour des choses grandes et relevées; aussi mon père disait-il que je n'avais jamais été enfant, et il déplora plusieurs fois mon sexe, prévoyant que si j'étais un garçan, j'aurais peussé bien lois ma fortune.

Mon père était un des plus riches particuliers de Borne, il avait sept maisons dans la ville et des terres à la campagne, mais par les prérogatives qu'il fit à un fils au détriment de ses filles et par des cautionnemens envers leurs Excellences pour deux baillifs morts insolvables, la portion de ses enfants, surtout celle de mes sœurs et la mienne int un peu modique, mais suffisante dependant pour pouvoir s'entretenir très-honorablement; sans être à charge de personne.

Malheureusement pendant que nous étions encore dans le baillage d'Oron, mon père mourut beaucoup trop tôt pour mei, qui n'avais encore que 10 ans 1) et avec lui toute ma jeie, car je l'aimais beaucoup, plus que ma vie. Je restai sous la conduite et les ailes de ma mère encore deux ans, au bout desquels elle mourat aussi. Mon père et ma mère étaient encore à la fleur de leur âge, s'étant mariés fort jeunes. Je sentis vivement leur perte et en sus longtêmps inconsolable.

Dans ce temps-là seu M. le capitain de Tschudi, qui en premières noces avait épousé ma tante, vint me prier d'être marraîne d'une fille, dont sa semme venait d'accoucher. Elle sut nommée Charlotte du nom de Madame la baronne de Gorgier, son autre marraîne. M. le colonel d'Erlach, mert depuis lors en France, en sut le parsain. Je me rendis

<sup>1) 3</sup>hr Bater farb 1657; fie war bamals also 12 Jahre alt.

pour cet effet à Peseux, village à une petite lieue de Neuchâtel où man oncie demeurait; après le baptême de sa fille il me proposa de rester en pension chez eux. J'en écrivis à Monsieur le trésorier de Tillier, mon tuteur, qui y consentit. J'v. fus incessamment visitée de tout ce qu'il v avait de jeunes gens de qualité à Neuchâtel de l'un et l'autre sexe. Pendant l'année de pension, mon oncle voulait m'obliger d'épouser un gentilhomme de Neuchâtel qui était fort riche, mais assez mal fait, et qui ne me plaisait point Je quittai mon oncle pour me mettre à l'abri de ses persécutions pour ce mariage et je me rendis à Morat chez Monsieur de Diesbach, seigneur de Liebistorf et de Champvent, mon coasin-germain, qui déjà longtems auparavant me sollicitait de me rendre auprès de lui, et chez lequel je sus, avec l'agrément de mon tuteur, une année en pension. Comme il reconnut en moi une humeur mâle et qu'il avait toujours de beaux chevaux dressés au manège, il m'apprit à monter à cheval et les règles de l'équitation, et il me temoigna que j'avais reussi au-delà de ses espérances.

Dans ce tems-là Monsieur le Duc de Créqui, qui avait été ambassadeur du roi à la cour de Rome, reçut des neveux du pape un affront qui, rejaillissant sur Sa Majesté. elle lui ordonna de retourner en France. Madame de Crequi partit la première avec sa maison, et passant par la Suisse, elle s'arrêta à Morat quelque tems pour s'y reposer. Mousieur de Liebistorf lui offrit' d'abord sa maison, qui était la plus. considérable de la ville, et elle l'accepta. Monsieur de Créqui y arriva ensuite et après y avoir passé quelques jours, il y laissa son épouse et sa suite pour prendre la route de-Paris. Pondant lour séjour je m'empressai de reudre mes services à Mad. de Créqui et aux dames qui étaient avec elle et à les divertir; leurs mérites et leurs belles grandes qualités m'y portaient par inclination, aussi eus-je le bonheur d'obtenir leur bienveillance à un tel point, qu'elles n'eurent plus rien de réservé pour moi et me firent de toutes.

leurs parties de plaisir. Mais il arriva que ma bonne humeur et la guieté avec inquelle je m'efforçai de leur plaire, m'ettrèrent une saillie de la principale dame d'honneur de Mad de Créqui à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Cette dame vint à dise naturellement que vu ma manière dégagée et men humeur enjouée qui ne ressentait point le ton rustique et réberbatif des Suisses, elle croyait qu'un cavalier françois, passant dans ma patrie, y avait connu me mère et que 'j'en étais descendue. Cette plaisanterie était trop forte, trop vive et trop mauvaise pour pouvoir la passer sous silence, aussi reprenant mon humeur sérieuse, je lui dis: pour vous faire voir, Madame, que vous vous èles trompée et que je suis rien moins que française, vous recovrez, lui dis-je, en lui jettant les cartes au nez, cette brasquerie d'une Suissesse. Gette dame, piquée au vif, me du à l'oreille que je lui en ferai raison, je lui répondis que ce serait quand il lui plairait; aussitôt après elle m'envoya un cartel, ensuite duquel je devais me trouver dans un lieu indique le lendemain à la pointe du jour à cheval avec l'épèc et les pistolets à double balle pour m'en servir, et je défendis au palesrenier d'en parler à personne. L'autre dame en sit autant de son côté, mais ces messieurs en surent avertis, firent secrétement ôter les balles des pistolets et se portèrent dans des endroits où, sans être remarques, il pouvaient voir cette tragi-comédie. Dès la pointe du jour sous trouvâmes au rendez-vous, ou par trois courses dérentes nous nous efforcames de nous gagner la oroupe, sans en avoir pu venir à bout; puis nous lachâmes nos pistolets à brûle pour-point l'une contre l'autre. L'une abatit une partie des cheveux de cette dame, et l'autre une boucle des miens. Après quei voulant fondre l'une sur l'antre l'épée à la main, ceux qui étaient à portée accoururout et se mirent entre deux pour nous séparer. Ces messieurs pararent ensuite et eurent de la peine à calmer notre ardeur, tant nous étions animées, mais à la fin nous renminames et redeviumes meilleures amies qu'auparavant. Mad.

de Créqui manda cette aventure à son mani qui de seq esté écrivit à M. de Diesbach, que ce spectacle lui avait parasi divertissant, que s'il l'assait prévu, il serait resté pour en avoir le plaisir et qu'il l'assait préféré à toutes les comédies. Mad. de Créqui me témoigna ensuite la plus grande amitié, elle voulut me memer avec elle en France, et en fit écrire à mes tuteurs et à mes pasents pour en ebtenir la permission, leur promettant que je me serais gênée en aucune façen, ni contrariée dans ma seligion et qu'elle ferait ma fortune; mais vu ma grande jeunesse, mon tuteur et mes parents remercièrent cette dame et n'y voulurent point consentir.

Quelque temps après leur départ, M, de Diesbach de Fribourg, seigneur de Torny et capitaine aux gardes suisses en France, étant venu rendre visite à son cousin M. de Liebistorf, je lui plus et il prit une si forte affection pour moi, qu'il résolut de me demander en mariage. c'était un gentilhomme de mérite, agréable et fort riche, je consentis qu'il en parlêt à mon tuteur et à mes parents, et ceux-ci apprirent avec plaisir sa recherche, les mariages étant alors permis entre les deux religions et nous nous donnâmes réciproquement des gages de mariage, mais le clergé de Berne ayant appris dans ce tems-là, que troisdames de cette ville, qui s'étaient mariées à Fribourg, avaient été obligées à la solficitation des gens d'église de changer de religion, la crainte qu'on en agit de même avec mei, les firent opposer à notre mariage et obtenir de LL. EE. qu'à l'avenir il ne se serait plus de pareilles alliances et que la nôtre n'aurait aucune suite; et mon tuteur, pour l'empicher, vint à Merat avec un ordre scellé du grand ours, qui m'ordonnait de me rendre à Berne avec lui. Je fus contrainte d'obéir et n'y fut pas plutôt arrivée, qu'on fit citer M. Torny de s'y trouver aussi, et qu'en nous fit paraître devant le grand consistoire, où quoi que ce seigneur put dire, faireet promettre, on n'y eut aucun egard. On cassa notre mariage, on nous obligea de nous rendre les gages, que nous nous étiens donnés et on brûla nos lettres et nos billets. Ce seigneur dit alors qu'il cédait à la violence, mais qu'il n'en tenait pas moins nos promesses religiousement et n'épousersit jamais une autre femme; — en effet il est mort garçon. J'eus assez de peine de me soumettre à cette injustice et à ce caprice de la fortune qui m'ôtait un établissement avantageux; mais enfin je fis de nécessité vertu et je cherchais à me distraire en fréquentant tout ce qu'il y avait de plus grand et de plus illustre à Berne, dent j'acquis l'estime et l'amitié. Je sis connaissance de M. Hummel. toyen du clergé, homme qui jouissait, d'une grande réputation et qui avait beaucoup d'érudition; on le nommait ordinairement le pape des évangéliques et il m'aima et me considéra toujours comme si j'avais été sa propre fille. Tous les étrangers qui venaient à Berne, princes ou seigneurs, se manqualent jamais d'aller le voir; il fallut toujours que je me trouvesse chez lui pour recevoir ces visites, et il me donnait tant de louanges que ma modestie en souffrait. D'un autre côté, pour me divertir de tous les jeunes gens de qualité qui me faisaient des visites, j'en sis une petite cour où chacun avait son emploi: M. de Steiger, baron de Rolle. était un de mes gentilshommes et chef de mon conseil.

Feu M. de Wurstemberger, qu' depuis devint sénateur, était un de mes conseillers.

Feu M. de Sturler, des lors aussi sénateur, fut conseiller.

M. Bourkard de Wattewille, depuis capitaine en France, était un de mes pages.

M. Antoine de Wattewille son frère, mon second page.

M. de Steiger, proposant en théologie, était le ministre de ma cour.

Et dans nos assemblées on ne traitait que des matières graves et solides qui me donnaient quelque réputation.

C'est dans ce tems-là et au moment où j'étais entourée de toute ma petite cour, que M. de Rolle, actuellement avoyer de la république de Soleure, me fit une visite.

En cavalier bien né, il me témoigna mille attentions flatteuses et me dit, que comme il savait que j'étais liée et bienvue de toutes les personnes distinguées de la ville de Berne, il me priait d'obtenir, d'elles qu'il pût aller dans le trésor de la ville, placé dans une grande voûte sous la cathédrale (!), pour faire des recherchesdans les archives et y découvrir les trois familles nobles qui s'étaient alliées par mariage avec la sienne et qui ne se trouvaient pas marquées dans leur arbre généalogique, afin de les y placer pour le rendre complet et le produire dans cet état pour faire agréger et recevoir son frère chevalier de Malthe. Je lui rendis ce service avec plaisir et par ce moyen il parvint à ce qu'il désirait.

Pen de temps après, M. Gluz de Soleure me vint voir et me montra des lettres de la reine Christine de Suède, par lesquelles elle témoignait le désir de m'avoir pour une de ses dames d'honneur, et dans ce cas non-seulement me promettant de rendre ma fortune heureuse, mais de me laisser libre dans ma religion. J'avoue que la réputation d'une aussi grande reine, qui jusqu'alors ne s'était point démentie, me disposa à accepter l'honneur qu'elle voulait me faire, et j'en avais comme donné ma parole à M. Gluz qui venait de toucher cent pistoles pour me conduire auprès d'elle, lorsque le doyen de Berne et mes parents, en ayant eu secrétement avis, détournèment la chose et firent partir mon conducteur à vide.

Dans ce temps-là arriva à Berne M. le général Stoppa avec son épouse chargé par le roi de demander aux Suisses un régiment. Il y sollicita la levée de quelques compagnies pour former ce corps avec celles qu'il voulait demander aux autres cantons. Je sus nommée avec les dames des deux avoyers pour faire société à Mad. Stoppa. D'abord le doyen jetta seu et slammes contre ces levées, mais une bourse de cent louis que je lui portai, appaisa sa colère et ensuite elles se sirent avec succès. M. de Stoppa donna une de ses compagnies à chacun des avoyers. M. d'Erlach donna la

sienne à M. de Graviseth, seigneur de Liebeck, mon beaufrère, et M. de Frisching la sienne à M. Manuel; chacun des deux trésoriers en obtint aussi une, dont ils disposèrent en faveur de leurs fils.

Pen de temps après, Mad. de Mai, ma parente, étant venue à Berne, me pria d'aller passer quelque temps dans son château de Schöstland en Argovie, qu'elle m'y recevrait ca bonne parente, et aurait le plus grand soin de moi. Comme c'était une dame très-considérée et qui avait beaucoup d'esprit et de conduite, j'acceptai avec joie sa proposition et avec l'agrément de men tuteur et de mes parents, je me rendis aussitôt chez elle qu je me trouvai à bonne école pour former mon jugement par toute sorte de bons et grands exemples. Elle aimait la bonne compagnie, elle me mit de toutes ses parties et je profitai beaucoup avec elle, en lui voyant pratiquer des actions de vertu et de génerosité que je n'oublicrai jamai. Je sus plusieurs sois avec elle à Baden, eù elle allait prendre les bains et pendant la derée des Diètes pour y jouir de la bonne société qui s'y rounissait. Dans une de ces Diètes où M. de Mollière, résident du roi en Suisse, se trouvait ainsi que le comte de Rolstein, ambassadeur de l'empereur, et d'autres ministres de têtes couronnées, le comte sit amener par un de ses écuyers en présence des députés un grand cheval, beau à peindre, mais extrêmement fougueux, que cet écuyer n'avait pu encore dompter; les messieurs en louèrent beaucoup la beauté et l'ailure, ny trouvant d'autre défaut, que celui de ne pouvoir être monté.

M. le colonel de Mai qui était présent, dit que ce cheval ne serait peut-être pas aussi indemptable qu'on le croyait, et qu'il parierait volontiers qu'une demoiselle de sa connaissance, neble d'empire, parviendrait à le monter et à lui faire saire toutes les carrières d'un cavalier. Le comte crut que c'était une plaisanterie et ne sit qu'en rire comme d'une chuse impossible, mais M. de Mai, assirmant toujours ce qu'il venait de dire, il en résulta une gageure considérable. Messieurs

les avoyers d'Erlach et de Frisching, mes proches parents, dirent au colonel Mai qu'il avait sait un pari téméraire et qu'ils lui conseillaient d'y renoncer; qu'il supposait sans doute avoir à faire à une demoiselle orpheline de père et de mère, par conséquent sans protection, mais qu'ils le prévenzient que sa vie répendrait de la mienne ou des fâcheux accidents qui pourraient m'arriver. Comme M. Mai était un peu téméraire et emporté, il ne se mit pas fort en peine de leurs menaces, il vint me trouver et me dire qu'il y avait beaucoup de gloire pour moi à acquérir, si je voulais soutenir la gageure qu'il avait faite et qu'il me conta; Mad. de Mai qui craignait quelque malheur pour moi, ne voulut point y consentir, mais moi qu'aucun danger n'effrayait, je lui dis que je m'exposerai volontiers à celui-là pour lui faire plaisir. Alors plusieurs gentilshommes bernois vinrent me trouver, et après avoir admiré ma résolution, ils me donnèrent de bons conseils pour m'en prévaloir, si le cheval venait à se cabrer ou à se renverser; après quoi avant sait mettre à ce cheval une selle de femme, n'en voulant pas d'autre, ces messieurs jetèrent un manteau sur sa tête et m'aidèrent à le monter. A peine sus-je dessus qu'il partit comme un éclair et discontinua pas la même allure. bout de trois cartières les sangles de ma selle étant sautés, je me jetai légèrement à bas et lui fis achever toutes les autres carrières. Après quoi je me rendis devant l'hôtel des ambassadeurs où ils se trouvaient tous réunis et étant descendue de cheval je les trouvai dans la rue et au bas de l'escalier pour me recevoir. M. le comte de Holstein s'avancant alors fort civilement, me fit un fort aimable compliment sur ma bravoure et m'assura que partout où il se trouverait, il la publicrait avec les éloges qu'elle méritait. Je le remerciai de l'idée avantageuse qu'il voulait bien avoir de moi et de l'estime qu'il me témoignait, il me répondit que son estime m'était acquise à juste titre, que j'avais surpassé en courage toutes les personnes de mon sexe, et fait plus qu'un cavalier, très-bon écuyer, n'aurait pu faire, et il me pria

de vouloir bien accepter une paire de pistolets fort artistement travaillés, qu'il me présenta et qu'il me pria de conserver comme une marque de son souvenir et de son estime. Tous les autres députés vinrent me complimenter de la manière la plus honnête. M. l'avoyer d'Erlach se borna à me dire en allemand: "ma cousine, vous vous êtes fort bien conduite." M. l'avoyer Frisching, plus familier avec moi, me dit, en me tutoyant: "ce n'est pas au bal, ma vetite cousine, que tu as appris ce que nous venons de voir." Tous ces autres messieurs me comblèrent de politesse et depuis m'appelérent ordinairement l'Amazone ou l'héroïne de Wallewille. Je fis aussi connaissance avec l'épouse du résident de France et les dames de sa cour, j'en reçus mille témoignages d'amitié, et à mon retour à Berne, ces dames y ayant passé pour se rendre à Fribourg, elles me firent une visite et voulurent me mener avec elles, et jusqu'à leur départ de Suisse leur amitté pour moi ne s'est pas démentie. M. le colonel de Mai me fit un fort beau cadeau, et lui et sa femme redoublèrent d'amitié et de tendresse pour moi.

Quelque temps après notre retour de Schöstland, M. le duc de la Force y passa en se rendant en Angleterre. Il y arriva dans le moment où Mad. de Mai venait d'accoucher d'une fille. Il voclut bien en être le parrain, la porta luiméme à l'église et lui donna le nom d'Armande qui était le sien. Elle est aujourd'hui l'épouse de M. le sènateur Frisching. M. de la Force resta au château jusqu'à ce que Mad. de Mai sut relevée de couche et il l'engagea ainsi que M. de Mai et moi de vouloir bien l'accompagner dans une visite qu'il voulait saire aux petits cantons. Nous y consentimes, il en admira la sertilité et l'abondance de même que les lieux qui les rendraient inaccessibles à la cavalerie et à toute insulte intérieure. Sa curiosité satissaite, il neus quitta pour continuer son voyage.

Peu après son départ, le général Rosurom [Russwurm?], allemand de nation, vint faire une visite au colonel Mai, et il passa quelque temps chez lui. Je ne sais comment, il devint

amoureux de moi, mais il fit en ma faveur plusieurs galanteries que je reçus civilement, quoique avec beaucoup de froideur. Ayant vu qu'il ne pouvait rien gagner avec moi par la douceur, il proposa une partie de chasse, dont les dames devaient être, et dans laquelle je sus sort surprise de me trouver seule avec lui au milieu d'un grand bois. Là il, n'épargna rien pour me toucher, mais m'ayant trouvé inslexible, il voulut enfin en venir à la violence. Dans cette extrêmité je lui lâchai un de mes pistolets à travers le corps, qui le blessa dangereusement, ce qui me donna le temps de rejeindre ma compagnie, à laquelle je me plaignis amèrement, de ce qu'on m'avait laissé seule avec le général; et ne voulant plus rester dans ce château, j'envoyai un exprès à mon beau-frère de Graviseth pour le prier de venir incessamment me chercher, ce qu'il sit dès le lendemain. Pen s'en fallut, qu'il n'en résulta une affaire entre lui et le colonel Mai, à qui il fit à ce sujet de sanglants reproches. Je demeurai quelque temps chez lui à Liebegg et je me rendis ensuite à Berne chez le docteur Wilhelmi, mon beau-frère, où je passai une année. Comme je ne pouvais pas rester oisive et que mon beau-frère était aussi honnête que complaisant, il se fit un plaisir de m'apprendre plusieurs secrets de la médecine, et j'achetai ensuite quelques bons livres qui en traitaient et à l'étude desquels je m'appliquai avec beaucoup d'assiduité.

Mes parents désirant de m'établir et de fixer ma position par un mariage, ils écoutèrent les propositions de M. Clerc, ministre de l'église française à Berne, en favour de son fils qui était aussi ministre. On m'en parla long-temps inutilement, mais comme l'un et l'autre étaient fort considérés à Berne, ils gagnèrent mes parents et mon tuteur, qui me protestèrent unanimément de ne plus rien me fournir de mon bien pour ma pension, si je refusais cette alliance. Il fallut enfin que je fusse leur victime. M. l'avoyer Kirchberger étant venu de Jeur part me demander en mariage à mon tuteur et à mes parents, je lui fus accordée et il

nous conduisit lui-même dans son carosse au temple, où nous fumes mariés. Pen à pen j'accommedai mon esprit à cette contrainte par les soins assidus et les très-grandes complaisances de mon époux pour moi.

Après avoir été quatre ans ministre de l'église du Saint Esprit à Berne 1), ne pouvant plus m'accoutumer au couvrechess et autres costumes dent les semmes des ministres étaient obligées de se vêtir pour aller à l'église et qui defiguraient mon visage et ma taille, je persuadai mon mari de demander une cure à la campagne, où les femmes des pasteurs ne sont point gênées ni pour leurs coiffures, ni pour leurs habillements; il obtint celle de Därstetten dans la châtellenie de Wimmis, où nous allames demeurer. La maison qui était vieille fut rebâtie à neuf et nous l'embellimes de tout ce qui pouvait en rendre le séjour agréable. Nous y recevious souvent des visites. Une fois j'eus celle de M. l'aveyer d'Erlach, mon cousin, qui, avec des députés de LL. EE, et des docteurs en médeoine passèrent à notre cure pour se rendre à Weissenbourg, où ils allèrent faire l'analyse de ses eaux minérales. Je les accompagnai avec men mari, et après ce petit voyage qui fut prolongé par des excursions dans les montagnes, où nous vimes des choses très-cariouses, nous revinmes chez nous.

Je passai treize 2) ans dans ces lieux sauvages, avec tout l'agrément possible, honorée et respectée des grands et des petits plus qu'aucune femme de ministre ne l'ait été avant moi. La plupart des habitants ne manquent ni d'esprit, ni de politesse, je me plaisai beauconp parmi eux et j'aurais désiré y rester toute ma vie, mais la souveraine

<sup>1)</sup> Die Kirche jum hi. Geift wurde erft im J. 1721 gu einer Pfarrefirche erhoben; vorher versahen Canbibaten ben Kirchenbienft.

<sup>3)</sup> herr Abr. le Clerc war von 1673—1679 Pfarrer in Darstetten, was durch die Einschreibungen in die bortigen Tauf und Ehe-Röbel hinlänglich bezeugt wird. Ob er an ber Pett gestorben set, ift nicht weiter bekannt; sicher ist, daß eine folche 1669 und 1670 im Oberland grafstre und die Pfarrer von Abelboben, Aeschi, Brindelwald, und Lauterbrunnen wegrasste.

Providence qui limite nos jours, permit que dans ce tempslà le terrible seau de la peste se répandit et se communiqua dans tout le pays, où il avait été apporté par des laines venues de lieux infectés de ce mal. Mon mari, par les obligations et les devoirs d'un pasteur, fut visiter tous les malades de son département, et dans ces fonctions où il ne se ménagea point. Dieu voulut qu'il fut attaque comme eux de la contagion. J'employai tous les remèdes possibles et je fis venir de Berne les plus habiles médecins pour me seconder et tâcher de le sauver. Mais j'ens la douleur de voir que son mal devenait incurable et tous les secours de l'art inutiles. Pendant toute sa maladie ie ne le quittai pas un instant, malgré la défense des médecins, et je sus exempte de ce fléau. Mon mari voulut récompenser mes soins a ma tendresse par le don de tout ce qui lui appartenait, et il expira dans mes bras. Je sus très-assigée de cette perte et inconsolable que mes parents ne voulussent pas me laisser dans un lieu qui me le retraçait à chaque instant et où tout était si lugubre pour moi, et ils écrivirent au châtelain de Wimmis de me reconduire à Berne. Je ne puis exprimer tous les regrets des paroissiens et les soins et les attentions que me témoignérent les principaux d'entre eux pour me consoler. Et pour me donner une marque de leur considération, par un privilège particulier ils ensevelirent mon mari dans l'église, ce qui n'avait encore été fait pour personne.

A mon retour à Berne je sus la première portant le deuil de son mari avec de grands et longs crêpes trainant jusqu'à terre, ce qui ensuite sut imité par toutes les semmes de qualité de la ville. J'y habitai une belle maison que m'avait louée mon beau-srère et je reçus dissèrentes propositions de mariage que je rejetai.

Mais M. de Steiger, baillif d'Avenches, et M. de Tscharner, baillif de Grandson, qui avaient épousé les filles de M. Chemilleret, baillif et châtelain de l'Erguel, s'intéressèrent vivement pour mon dernier époux, M. Perregaux, dont ils étaient

proches parents. Ils lui insinuèrent de me rechercher en meriage en lui disant que j'étais une dame qui lui ferait honneur par sa naissance. Il adopta cette opinion et ces messieurs lui ayant fait faire ma connaissance, il me déclara ses intentions. Dieu qui de tout temps nous avait destiné l'un pour l'autre, permit que par un secret destin de la Providence, nous concumes d'abord de l'affection l'un pour l'autre. Ces messieurs en parlèrent à mes parents, et comme il est de bonne samille et sans reproche, y ayant même en des chanoines de sa race et qu'il possédait des charges henorables, ils souscrivirent à sa recherche de manière qu'étant alle les voir, il obtint leur approbation et nos fançailles so firent chez M. l'avoyer d'Erlach qui nous donna une magnifique collation. Au second Octobre 1679 nous fimes mariés à Seedorf, village à trois lieues de Berne sur la reute de Neuchâtel, où Mad. Wilhelmi, ma sœur, nous accompagna avec ma nièce Juliane de Wattewille, actuellement femme de M. de Graviseth, et mon autre nièce, aujeurd'hui veuve de M. de Steiger, baron de Mont et plusieurs de nos amis de Berne. A netre passage d'Aarberg, des demes de cette ville et la milice avec la musique vinrent au devant de nous et nous accompagnèrent jusqu'à notre auberge, où le baillif et la ville nous donnèrent le vin d'honneur, et sur toute la route on nous fit des civilités et on nous présenta des collations. N'ayant pu arriver que trèstard à Valengin, toute la milice du lieu avec flambeaux et instruments militaires vinrent à une demi-liene au devant de pous. A notre arrivée pendant toute la nuit on tira les pétards et les gros mousquets à croix, et durant trois jours cette même milice fut sous les armes, en temeignant beaucoup de joie de notre mariage. L'élite des jeunes gens de Neuchâtel vinrent tenir compagnie à nos dames, auxquelles ils don-Bèrent toutes sortes de divertissements pendant huit jours, qu'elles y restèrent. Nous passames, mon mari et moi, les deux premières années de notre mariage avec toute la satisfaction et les agréments que nous pouvions désirer, et au

bout de la troisième, nous fames comblés de joie par la naissance d'un fils, qui, en grandissant, devenait toujours plus aimable par sa gentillesse. C'est le seul enfant, que j'ai eu de mes deux mariages.

Trois ans après un seigneur de la première qualité, pour lequel j'avais la plus haute considération et besucoup d'estime, me pria instamment de me rendre en Franche-Comté. Il me chargea d'une commission pour M. l'abbé de Wattewille dont j'ai déjà parlé, et qu'il voulait engager de s'intéresser en sa faveur auprès de la cour de Versuitles pour une grâce, qu'il avait à solliciter. Je ne voulus pas lui refuser sa demande, et je me rendis à sen abbaye de Baume-les-moines, où ce prélat me reçut avec la plus grande honnêteté. Je lui sis part de la commission dont j'étais chargée et de la manière que je crus la plus propre à m'être favorable, et je convins avec lui très en détail comment cette affaire serait traitée. Il me fit voir l'arbre généelogique de notre famille que je rectifiai, en lui nommant tous ceux qui y manquaient du côté de Berne, pour le rendre complet. Ensuite il me propesa d'alter faire une visite à Madame la marquise de Conflans, flustre par sa naissance, étant de la maison de Nassau, d'un âge vénérable, dans lequel elle conservait les restes d'une grande beauté; puis à Madame Anne de Wattewille et Mad. l'abbesse de Château-Chalons, ses filles. L'une et l'autre jouissaient d'une grande considération et habitaient alors une da leurs terres. le château de Syrop. Je fas charmée de pouvoir faire leur connaissance et je me rendis auprès d'elles le jour suivant. Elles me recurent avec mille marques d'amitié, s'informèrent avec beaucoup de bonté de ma position et de ma famille, et se lamentirent de notre éloignement qui nous privait du plaisir de nous voir les unes les autres.

Elles me firent voir et parcourir les environs du château, et nous étant engagées dans une conversation sérieuse, elles déplorèrent mon sort de n'être pas née dans la religion catholique et privée par-là d'une prébende. Mais que si je voulais rentrer dans le giron de l'Eglise d'où mes prédécesseurs étaient sortis, elles s'engageaient à me faire oblemr du clergé une pension annuelle de quatre mille écus blanes pour toute ma vie, et de faire élever mon fils à la Cour auprès de Monsieur le Dauphin, qui ne manquerait pas Je les remerciai de davoir soin de lui et de sa fortune. leurs offres avantageuses, et je leur dis que connaissant la verité et la bonté de ma religion, je ne voulais pas en changer, quelque avantage qu'on me propesa, que je bénissais Dieu de mon sort dont j'étais très-contente, ayant épeasé un homme qui ne me laissait manquer de rien, quelque modérée que fut sa sortane. Elles ne se contentèrent pas de ma réponse et redoublèrent leurs sollicitations de ne pas négliger une si belle occasion d'augmenter la mienne, et voulant retourner à Berne pour prendre congé de M. l'abbé, ces deux dames et leur curé m'y accompagnèrent et avant les départ tous me sollicitèrent plus vivement encore de renter dans la religion romaine et firent intervenir M. l'abbé Fuent de Fribourg que je connaissais. Il m'écrivit aussi en me renouvellant la promesse de la pension et l'assurance que mon fils serait élevé à la Cour. Enfin pour me délivrer de leurs importunités j'eus l'air de déférer à leurs sollieitations, et je leur dis que pour une affaire de cette mportance il me fallait prendre toutes les précautions possides, mon fils se trouvant entre les mains de son père, qui me se séparerait pas de lui, s'il avait la moindre conmissence de nos projets, mais que je me flatteis que mon mir, par l'affection qu'il avait pour moi, n'hésiterait pas de suivre. Elles me dirent qu'un des meilleurs expédients serait, que le marquis d'Uzièz, leur neveu, qui dans peu de jours devait se rendre à Fribourg en Suisse, passerait chez mei et y ferait enlever mon fils par ses gens, après quei je maurais pas de peine à le suivre.

Je partis avec des domestiques de M. l'abbé qui m'escontèrent jusqu'à la frontière, mais je ne fus pas sitôt arrivée chez moi que je leur écrivis à toas, de ne pas compter sur une promesse en quelque manière arrachée, et que je n'abandonnerais ma religion qu'avec ma vie; et pour éviter qu'ils ne fissent enlever mon fils, nous le mîmes en peusion chez une dame très-honnête et bien recommandée à nos parents, et où il resta jusqu'à ce que nos craintes fussent dissipées. Parvenu à l'âge de sept à huit ans, nous nous occupâmes, mon mari et moi, des moyens de lui procurer une bonne éducation.

M. Amelot, marquis de Gournay, vint dans ce temps-là remplacer M. Tambonneau 1), qui était ambassadeur du roi en Suisse; ce dernier, un peu altier, n'avait pas su ménager la nation dans diverses circonstances, et quand M. Amelot arriva, il la trouva très-disposée à servir la faction impériale. Il fallut donc que ce ministre adopta un système différent pour y rétablir les affaires du roi. Ce temps-là me parut une conjoncture favorable pour lui offrir nos services, particulièrement moi par les liaisons et les relations que j'avais avec les principaux personnages de Berne. Mon mari loi remit une lettre que je pris la liberté de lui adresser à Soleure. Il cut le bonheur d'en être écouté favorablement, et il me proposa de me rendre à Walperswyl, où M. de Boulaye, son gentilhomme et premier secrétaire d'ambassade, devait se rencontrer. Je ne manquais pas de m'y trouver et de confirmer à celui-ci ce que j'avais eu l'honneur d'écrire à son Excellence et entendant ma résolution, il me dit que pour y donner effet, je devais me disposer à partir bientô pour Baden où la Diète allait s'assembler, et que lorsque ju serai à Olten, je devais m'arrêter dans un logis qu'il m nomma et y attendre le passage de son Excellence. C'es ce que j'exécutai ponctuellement, et je partis tôt après cheval avec mon fils; nous nous rendimes au lieu indiqué quelques jours avant M. l'ambassadeur qui n'y fut pas plui tôt arrivé, qu'il m'envoya ses deux gentilshommes, M. d la Boulaye et M. de Silex, pour m'accompagner auprès d lui. Il me reçut avec beaucoup d'égards et de bonté. Aprè quoi entrant en matière, il débuta par me témoigner s

<sup>1) 3</sup>m Jenner 1689.

surprise de ce qu'one personne, de mon sexe surtout, eut formé un aussi vaste projet, qu'il admirait la grandeur de mon courage et mon bon cœur, mais qu'il me priait de considérer que ce n'était pas un petit dessein que celui de vouloir servir un grand roi, qu'il fallait une application soutease et des amis puissants pour réussir, qu'il me priait de lei dire encore quel était mon but dans une entreprise aussi bardie, que je devais y penser mûrement, pour éviter de sesses demandes dans une carrière si épineuse, et les regrets qui pourraient en être la suite. Je lui répondis, que lorsque j'avais entrepris une chose d'une si grande imporunce, j'avais auparavant imploré l'assistance de mon Dieu et sérieusement réfléchi sur tous les soins inséparables d'une a grande et pénible fonction, et que j'osais espérer qu'avec son divin secours et celui de mes parents et amis, je m'en tirerais avec succès. Que quant au but que je m'étais propesé, c'était celui de recommander mon fils unique aux bontés du roi au service duquel il serait dévoué comme l'avaient été deux de mes frères, morts dans les troupes de Sa Majesté; l'un étant lieutenant-colonel dans ses gardes saisses, et l'autre capitaine dans le même corps, et que mon is, sinsi que moi, nous n'avions pas moins de courage et d'envie servir utilement un aussi grand roi. Que je desirais aussi pu-là concourir à la mission et aux vues de son Excellence d'une manière qui lui fut agréable.

M. l'ambassadeur me remercia et me dit, que le roi reconnaîtrait mes services comme ils devaient l'être; que de sen côté il y contribuerait de tout son pouvoir et de tout sen cœur, surtout si les efforts répondaient à mes promesses; mais qu'il m'exhortait à un secret inviolable, et de ne pes faire connaître que j'eusse la plus légère relation avec lei, ni avec personne de sa maison; que lorsque je les reacontrerais, je devais les éviter pour ne donner aucun sempon, et qu'en arrivant à Baden, je devais me loger dans maison écartée, sans me communiquer et où on pourmit me voir sans en tirer des conséquences. C'est ce que

j'observais exactement, ayant pris un logement chez un pauvre charpentier de la ville, qui tous les jours allait travailler hors de chez lui. Ce sut la que j'ai reçu les premières instructions de son Exceellence, et comme M. Tambonneau avait essuyé plusieurs mortifications et resus, et avait mal saisi son temps pour ce qu'il voulait proposer aux Diètes, ce qui discréditait les affaires du roi et avançait celles du parti contraire, ou me donna un plan et une note des articles qu'on voulait traiter, asin de pressentir par mes parents et par mes amis ceux qu'on pourrait agréer et ceux qu'on voudrait rebuter, asin de ne pas s'avancer légèrement et se compromettre mal à propos.

Je m'acquittai fidèlement de ma commission, et son Excellence dans la première Diète n'ayant rien proposè, ni rien demandé que ce qu'il était sûr d'obtenir, il s'acquit d'abord la réputation d'avoir beaucoup de sagesse et d'équité. Le baron de Neveur, ambassadeur de l'empereur, voulut d'abord se prévaloir de ce que M. Amelot était trop nouveau venu en Suisse, pour savoir ce qui s'y était passé en demandant des choses désavantageuses à la couronne, mais par le secours de mon beau-frère, M. le colonel Graviseth et de M. de Landenberg, qui avait épousé une demoiselle de Hallwyl, sa parente, que je consultai et qui étaient parsaitement au fait de la carte du pays, je pus informer au vrai son Excellence de ce qui s'était passé. Celui-ci retorqua avec avantage la demande de M. le baron de Neveu, en faisant voir que dans une Diète tenue à une époque qu'il indiqua, on avait éludé et mis sa réclamation à néant, ce qui le couvrit de confusion et lui fit d'abord reconnaître l'habileté du ministre de la France. Il se passa encore dans cette Diète d'autres choses importantes pour lesquelles, par le secours de mes parents et de mes amis de Berne, je pus lui donner tous les éclaircissements qu'il désirait; ainsi ce ministre s'acquit d'emblée une grande et belle réputation.

Il m'envoyait régulièrement des rafraichissements de son hôtel dans ma retraite; Mad. l'ambassadrice fit venir auprès delle mon fils qu'elle caressa beaucoup et qu'elle chargea de me remettre une bague de sa part. Elle donna ensuite à cet enfant un petit cheval tout sellé et bridé, semblable à celui qu'on avait acheté pour le jeune marquis de Gournay, sis de son Excellence.

La Diète étant finie à son entière satisfaction, et au mement où j'allais partir pour retourner chez moi, les deux geatilshommes de son Excellence vinrent me remercier de sa part de mes bons offices, m'assurant qu'elle en était fort contente et ils me prièrent de permettre que les fraix de mon voyage ne fussent pas à ma charge. Ils me demandèrent encore de la part de M. l'ambassadeur de vouloir continuer mes services et bons offices, et pour être plus à portée de le faire, de me rendre incessamment à Berne pour y faire ma demeure, ce que je leur promis. Avant mon départ, M. de Bezenwald, avoyer du Canton de Soleure, vint me visiter dans ma cabane pour me recommander M. de Baccard, son beau-frère, avoyer de Morat, engagé dans une menvaise affaire, et tâcher qu'elle n'eut aucune suite, ce que j'axécutai heureusement à son avantage.

Après avoir passé quelque temps chez moi pour mettre erdre à mes affaires, je me rendis à Berne, où je logean chez une veuve dans un recoin de la ville, afin d'être moins electrée. Là j'eus toute sorte d'occasions de remplir mes engagements, quoique je fusse alors fort malade. Je parvius par des collations et par des présents à mettre beau-temp de personnes influentes dans mes intérêts. Ma maladie faisant des progrès, on me proposa de me décharger d'une partie de mon ouvrage, m'engageant quelques personnes marquantes d'entrer en relation avec M. d'Affry, gouverneur de Neuchâtel, mais elles s'y refusèrent, disant que M. d'Affry était trop jeune pour avoir confiance en lui. Celui-ci l'ayant su, fut tellement outré qu'il rejeta tout son ressentiment sur moi, quoique j'en fusse absolument innocente, et dès lors il ne me l'a jamais pardonné.

Ma maladie prenant un caractère toujours plus sérieux, d'après une consultation des médecins, je partis sans en rien dire en litière pour me rendre à Russwyl, à trois lieues de Lucerne, où je voulais boire les eaux minérales et j'en fis usage quelque temps avec un heufeux succès. M. de la Boulaye, qui était allé me chercher à Berne, ne m'y trouvant pas, vint à Russwyl, se faisant passer sur la route pour un Italien, qui voyageait et ayant à ce qu'il me conta, essuyé beaucoup de mauvais propos qu'il me fallut avaler. Il me dit ensuite que son Excellence n'avait pas reçu de mes nouvelles pour longtemps, quoiqu'il se sut passe des événements dont elle aurait désiré être informé, tel que le passage considérable de français réfugiés, chantant des psaumes sur des bateaux, ce qu'elle aurait empêché, si elle en avait été avertie; puis d'autres choses importantes dont S. Ex. éprouvait du déplaisir. M'étant excusé sur la gravité de ma maladie qui m'avait fait précipiter mon départ sans que j'eusse le temps de l'avertir, il me pria de retourner à Berne aussitôt que je le pourrais, ce que je lui promis de faire dès que j'aurais achevé ma cure d'eau minérale dont j'éprouvais beaucoup de bien.

Dans ce temps-là je reçus la visite du père Gardien des capucius, accompagné par un antre frère, envoyés par le nonce du pape et un gentilhomme de Lucerne de la part de M. l'avoyer Durrier, pour me faire leurs compliments et m'engager d'aller dans le ville, où je serais plus commodément que dans un village, et où je pourrais faire porter tous les jours mes eaux minérales, m'offrant leurs carrosses pour m'y conduire et leurs maisons pour m'y loger. Je les remerciai ne pouvant plus prolonger mon séjour dans ce pays, et mon époux qui se rendit alors auprès de moi, fut encore leur porter à Lucerne l'expression de toute ma reconnaissance.

Nous partîmes de ce village au bout de quinze jours, mon mari m'accompagna jusqu'à Berne, d'où il se rendit chez lui. J'occupais mon ancien logement et je sis encore

un sejour de quatre mois dans cette ville où je reçus soureal la visite des gentilshommes de son Excellence. J'eus musi occasion de rendre dans ce temps-la un service esuniel à l'épouse de M. Balthasar, en la recommandant à II. l'ambassadeur au sujet d'un procès qu'elle avait avec ses ik Lorsqu'elle apporta la réponse de ce ministre j'étais mide et dans mon lit, auprès duquel elle posa sa lettre. Dans ce moment entra chez moi un de mes parents, qui. jouant les yeux dessus, dit en voyant le cachet, je connais, per ce soleil qui éclaire trois cœurs que c'est une lettre de son Excellence. Un instant après il sortit de ma chambre, et par un sentiment d'envie et de jalousie il alla me démocer aux deux senateurs secrets. MM. Richener et Ernst. comme une persounc dangereuse et en intrigue avec l'ambesadeur du roi. C'était dans le temps où on voyait arniver tous les jours des Français réfugiés, publiant partout les vexations inoules que les magons avaient exercées contre tux à cause de leur religion, ce qui mettait tout le peuple bemois en fureur. Comme c'était alors un crime de lèsenajesté que d'être en relation acec l'ambassadeur de France, ks sénateurs secrets prirent d'abord seu sur cette accusation a la communiquèrent à tous ceux qui étaient opposés au parli français, et qui d'un commun accord arrangèrent de trousser le courrier que j'envoyais à Soleure et auquel, avec mes dépêches, ils prirent trois magnifiques tablettes à plaque d'argent brodées d'or, qui appartenaient à des premiers seigneurs de l'état, et dans lesquelles ils donnaient des avis importants à son Excellence et des réponses et éclaircissements sur ce qu'on avait exigé d'eux. Mais comme l'écriture était contrefaite, on ne put jamais les déchiffrer ni savoir à qui elles appartenaient et, après m'avoir assez tourmentée, mais sans saccès, pour les dénoncer, ainsi qu'on le verra bientôt, on déposa ces tablettes dans le trésor de la ville.

Ils demandèrent ensuite aux deux avoyers la permission de se saisir de moi et de me conduire où l'on mettait les criminels d'état, comme étant en relation avec le ministre Arbiv bes bift Bereins.

de France, mais il le leur refusèrent jusqu'à ce que mon délit contre l'état sut constaté, d'autant que je n'étais plus lour sujette, étant meriée avec un étranger. Les sénateurs secrets no voyant dans co refus qu'une défaite de leur parti et cruyant que les avoyers étaient d'intelligence avec moi, d'autant plus que l'an était mon proche parent, n'eurent aucun egard à leurs représentations et des la même nuit deux senateurs et quetre membres des Denx-Cents, tous armés et accompagnés de la garde de la ville avec le monsquel sur l'epaule, mèche allumes et balle en bouche, se rendirent à la marsua nu l'etais lugge, m'enfracèrent les partes el entrest tempelaresverent deus me chembre. ils m'arrétérest dans men ht en j'etne unlade, me frent lever impétneusement, et un me permueut d'emparter d'autres bardes que um rede de mus. Els habiliterent amisi promptement mon fils, familierent prate un chambre pusqu'à le paulle du lit. m'enhousest exercests investive of tree his papers qui etencal dines ma consolte, ames qu'une bourse de retines ments, qu'ils courses l'adore dire du las Apres que me mattent avec man die sy maine d'eux de un combinement dans l'Un bes ou los enfirme de prisonnes foin, et un maret dans en apparatiques anat les fémites etimens area ficimies par de area decreases in the state decrease areas are promoted pour adereuper à amorte de voir les souveurs et les manufers are the area and recovered their are assumed at his Marks which south a last process of community and se Designer, Ann 16, as indicate region in 1800, and ordered to a tree on the state of the state of the state of the state of -nic denic on the new took of their or those state that Sent relation to the last market and the color of the color stance is repetible, in 200, charges a state i and the strong of th champanickallings. In chairm with fit to copied their comments. their executes of pictights this like a language to appearing men mentage an mentage in the special at the second THEFT BE BEINGER VEHILL I THE & PROBLET IN THE toutes les tortures plutôt que de trahir la confiance, que mes parents et mes amis avaient en moi, et de m'exposer à la mort même, avant que de commettre une lacheté, et je me fortifiai dans cette idée en considérant surtout, que devant ce tribut à la nature, je ne peuvais pas quitter la vie avec plus d'honneur, qu'en la sacrifiant pour le service du plus grand et du plus auguste des Monarques.

Dès le lendemain ils firent assembler le conseil des Deux-Cents, où ils annoncèrent avoir arrêté une Dame de la ville, surprise en intelligence avec l'ambassadeur de France; qu'elle était de la famille de Wattewille et qu'il résultait d'après cela, que tous ceux qui en saisaient partie, ainsi que leurs parents et alliés, eussent à s'éloigner du Conseil; c'est ce qu'ils farent obligés de saire, et il n'y resta que ceux du parti contraire à la France, et presque tous de petits bourgeois, auxquels on insimuait tout ce qu'on voulait, et qui avec tumulte élirent pour mes juges M. le trésorier Daxelhoser, qu'ils avaient envie de saire parvenir à la dignité d'avoyer par la destitution de M. d'Erlach ou par celle de M. de Sinner, son collègue 1), M. le banneret Jenner, Messieurs les sénateurs secrets de Richener et d'Ernst, M. dé Willading, devenu des lors avoyer2), M. de Sturler3) qui l'a remplacé, M. de Wurstemberger, MM. Thormann, Berseth et trois autres; ccs buit derniers juges tous proches parents les uns des autres et alors membres des Deux-Cents, composèrent une chambre de justice pour m'interroger criminellement et faire mon procès, et on leur donna tout pouvoir par un ordre scelle de grand ours.

M. de Lombach devait venir à Neufchâtel pour être parrain d'un enfant de M. de Merveilleux, son beau-frère, et quoiqu'il fut mon parent, il se chargea d'une lettre de

<sup>1)</sup> Rollege bes Schultheißen Sigism. von Erlach war in ben Jahren 1689 und 1690 herr Joh. Unt. Kilchberger, und erst im J. 1696 ward Hr. Joh. Rubolf Sinner an seiner Stelle jum Schultheißen ermablt.

<sup>1)</sup> Im J. 1708.
2) Soll heißen Steiger, welcher 1720 Grn. Willabing erfeste.

cette commission pour le gouvernement de Neufchâtel, dans laquelle on demandait poer l'avantage et la tranquillité publique que mon mari sut livré à M. Lombach et par lui conduit à Berne, pour y être interrogé sur tout ce dent j'étais acousée et ensuite confronté avec moi. Mais en ayant été averti à temps, il se rendit en Franche-Comté; ce que ces Messieurs de Berne ayant appris, ils établirent une forte garde au village de Lenguau, par où il devait nécessairement passer, s'il voulait aller à Soleure. Heureusement qu'il en fut encore informé, qu'il fit un détour et évita ainsi le Sa personne fut ainsi à prix pour qui pourrait le saisir vivant et le livrer à Berne, et M. Lombach à son retour prit à son service un domestique qui avait été an mien, prétendant qu'il le serait causer et découvrirait ainsi mes correspondances; mais comme je ne l'avais jamais mené avec moi ni rien confié, ce fut en vain qu'il se donna beaucoup de peine pour lui faire dire ce qu'il ne savait pas. Il le garda trois mois, se fit rembourser ses gages et toutes ses dépenses, ainsi que son voyage à Neuschâtel, qu'on m'obligea de rembourser, de manière que l'étrenne qu'il donna à son filleul ne lui coûta pas cher.

Mes juges ne tardèrent pas à venir m'interroger, après s'être cependant informé, si j'étais en état de les écouter, vu qu'ils n'ignoraient pas que javais peu de santé; mais quelque facheux que sut mon état, je ne les renvoyais jamais, me reposant sur le secours et l'assistance de mon Dieu, qui en effet me soutint miraculeusement. MM. Daxelhofer et de Jenner, comme principaux commissaires, s'assirent, mais toujours le chapeau bas, ce que j'attribuai à la considération due à ma naissance. Les doux sénateurs secrets, l'hallebarde à la main, restèrent debout, ainsi que les huit membres des Deux-Cents, mais ceux-oi saus armes et chapeaux. On me fit asseoir au milieu d'eux, après quoi M. Daxelhofer débuta à peu près dans ces termes: Je vous prie, Madame, de croire que ce n'est pas de mon propre mouvement, mais par ordre souverain de mes supérieurs, auxquels je dois toute

obéissance, que je viens remplir une fonction aussi affligeante. Je connais trop vos parents qui représentent si bien parmi nous, et que tout le monde considère comme de dignes nembres et appuis de notre république, et j'ai aussi trop présent à la mémoire vos ancêtres qui ont si bien mérité de l'état par leurs bons et grands services, pour n'être pas affligé de cette commission. Mes collégues vous en diront attent et s'il ne s'agisseait d'un cas qui intéresse tout l'état, per suite de l'intelligence et des relations que vous avez eues avec l'ambassadeur de France, dont le roi est devenu un second Attila et le fléau de notre sainte religion, nous L'en serious pas venu à ces extrémites avec vous. ce prince, après avoir chassé de son royaume tous ceux qu'il a forces d'abjurer contre le sentiment de leur conscience, tent par la fureur de ses dragons qui les ont désolés, que par ceux qu'il a envoyés aux galères ou mis dans les couvents, d'où nous les voyons déserter tous les jours, et arriver en foule dans notre pays, après avoir été contraints d'abandonner leurs biens pour sauver leur vie, malgré l'édit de Nantes, que ce prince avait si solennellement promis et juré plusieurs fois d'observer inviolablement, - nous ne pouveus, dis-je, croire autre chose sinon qu'il nous en veut à couse de notre religion, et qu'il ne cherche qu'à brouiller soire état et mettre de la confusion parmi nous; à quoi il a commence de réassir en attirant plusieurs de nos magistrats dans son parti. Il s'est principalement servi de votre ministère pour y parvenir, ce que nous avons particulièrement reconnu par les magnifiques tablettes qu'on a pris à votre courier; par le chiffre et autres papiers qu'on a trouvés dans votre cassette et particulièrement par votre dernière lettre, dans laquelle vous donnez avis à l'ambassadeur des secrets de l'Etat, dont personne n'avait connaissance que ks trésoriers et bannerets; donc il faut que quelqu'un d'entre eux ait violé ses serments pour vous les déclarer.

Vous comprenez, Madame, qu'on ne peut pas souffrir des intelligences aussi oriminelles, et que nous avons un puissant intérêt pour notre sèreté, de les découvrir; vous concevrez aussi à présent qu'on vous a fait illusion, en vous engageant dans ces dangereuses relations, dont vous n'avez pas prévu les conséquences. Nous aimons à croire, Madame, qu'une aussi belle âme que la vôtre, qui a de l'amour pour sa patrie, et du zèle pour sa religion, ne voudra pas différer de nous faire connaître ceux qui vous ont entraînée dans un si mauvais pas, et qui ont oublié leur devoir et leurs serments, pour les faire punir comme ils le méritent; et comme par-là l'état vous devra sa tranquillité, je suis autorisé de sa part, de vous promettre des récompenses proportionnées à ce grand service, une entière libération de vos chaînes et des avantages pour votre famille qui surpasseront vos espérances.

Je leur répondis: Je n'entre pas, Messieurs, dans les motifs qui ont engage le roi à vouloir faire changer de religion à ses sujets; cela est hors de ma compétence, et il ne m'appartient pas de pénètrer ses vues. Mais que sous ce prétexte et par ce qu'en me croit d'intelligence avec ses ministres, on ait en moi violé le droit des gens et la sureté publique en me faisant arrêter et charger de chaînes, c'est ce que vous aurez de la peine de justifier à la postérité. Si j'étais encore votre sujette, vous auriez en les apparences en votre saveur; mais étant mariée à un étranger, sujet d'un prince français, j'ai pu avoir des relations avec l'ambassadeur du roi, sans que cela intéresse vetre gouvernement, et dans la vue de procurer de meilleurs emplois à mon mari que ceux dont il est actuellement pourvu. Si dans ces relations vous pouvez me prouver que j'aie transmis quelque chose de pernicieux contre votre état, je passe condamnation; et il n'y a pas d'apperence non plus qu'une partie des chess de votre république, si je les en avais soliicité, enssent voulu se confier à une femme, vu la légèreté qu'on attribue à notre sexe; ainsi, Messieurs, vous avez pris l'alarme mal à propos. Si ces magnifiques tablettes vous out donné des soupcons, l'aurais pu les détruire en vous informant

qu'elles sont à moi, qui ai toujours eu du plaisir d'avoir quelque chose de beau et de propre, et ce qui est écrit, c'est à l'aventure et je l'ignore moi-même. Quant aux secrets de l'état qui ne devaient être connus que des trésoriers et bannerets, ils m'ont été révélés par une personne qui les entendit par hasard sans qu'on s'en doutasse et du nom même de laquelle je ne me souviens pas. Ainsi j'espère, Messieurs, que revenus de vos préventions, vous n'hésiterez pas de m'ôter mes chaînes et de me rendre ma liberté.

M. Berseth s'adressent alors à mon fils, le pressa de m'engager à tout confesser, qu'autrement c'était fait de ma vie; mais ses avis n'ayant rien produit, M. Daxelhofer ajouta: tout ce que vous dites, Madame, pour déguiser la vérité, ne nous éblouira point, et nous ne la voyons que trop clairement. Il faudra donc en venir à un moyen qui nous satis-1488e; ainsi, Madame, rentrez en vous-même et vous y déterminez de bonne grâce, puisque de gré ou de force, il sadra y venir. Nous voulons bien vous donner du temps pour y penser sérieusement, dans l'espérance que lors de notre première réunion vous déchargerez entièrement votre ane et votre conscience. Ensuite ils sortirent et emmenerent mon file, ce qui n'arriva pas sans un grand attendrissement de part et d'autre. Il le mirent dans la rue pour voir où il se rendrait, mais comme ce pauvre enfant ne savait que devenir ni où aller, ils l'envoyèrent à Valengin par un courier qui le déposa chez des parents de mon mari. Ceux-ci, par un motif d'intérêt, se conduisirent fort mal avec lui, ne pensant qu'à le dépouiller. Lorsque son père leur demanda de le lui renvoyer en Franche-Comté, il eut bien de la peine de l'obtenir, et cet enfant, naturellement bien et bienportant, lui arriva dans un pitoyable état.

Ma nourriture pendant que je sus retenue dans les prisons de l'Isle me sut alternativement sournie par chaque abbaye, et les principaux de ces abbayes mangeaient avec moi après avoir sait goûter par deux personnes les mets et le vin qu'on me présentait, dans la crainte qu'on ne cherchasse à m'empoisonner. Au second interrogatoire qui se fit dans la même formalité, M. Daxelhofer me dit: on a été fort surpris, Madame, au conseil des Deux-Cents, lorsque nous avons rendu compte des exhortations que nous avons entreprises, qu'elles ayent été absolument infructueuses et que l'influence de la France ait tellement captivé votre esprit, que l'intérêt de votre patrie n'y trouve plus de place. Mais on espère cependant que celles-ci seront plus efficaces, d'autant que la France ni ses adhésions ne vous sauveront pas, et que ce n'est que par un aveu franc et sincère que vous pouvez vous tirer de cette mauvaise affaire. Donnez donc gloire à Dieu en répoudant avec vérité à cet interrogatoire.

- D. A quels seigneurs appartiennent les magnifiques tablettes qu'on a prises à votre courier? Il n'y a aucone apparence qu'elles fussent à vous, puisqu'on aurait beaucoup de peine d'en trouver de pareilles en Suisse, et que signific l'écriture en chiffre et contrefaite qu'elles contenaient. Si elles vous avaient appartenu, pourquei les euvoyer avec des caractères que vous ne connaissez point, et de quel usage pouvaient-elles vous être à Soleure. Vous serez, je le suppose, assez embarassée de répondre à ces questions.
- R. Je voulais à cause de leur beauté et de la propreté avec laquelle elles étaient travaillées, en faire cadeau aux gentilshommes de S. Exc. Je n'ai d'ailleurs donné aucone attention à ce qui y était écrit en chiffre déjà lorsque je les achetais, et aucun Seigneur de Berne ne les a vues.
  - D. Oui vous les a vendues?
  - R. Des marchands étrangers.
- D. Le banneret de Jeuner me demanda ce que venait saire si souvent à Berne M. de la Boulaye, premier secrétaire, et un autre gentilhomme de l'ambassade? Que c'était sans doute pour s'informer des affaires de l'état, et qu'ils ne se seraient pas toujours rendus chez moi, si je ne les avais servis utilement.

- R. Je ne sais autre chose de leurs intentions en vemant à Berne que celle de s'y divertir et de voir ce que
  estte ville offre de remarquable, et ce n'est pas seulement
  à moi qu'ils faisaient des visites, mais aussi à Madame de
  Withding, à la fille de M. le banneret Kirchberger, à celle
  de M. le banneret Chrider [Güder] et à d'autres dames, auxquelles on pourrait demander aussi bien qu'à moi, quel était
  le sujet de nos conversations.
- D. Il ne s'agit pas actuellement de ces dames, mais de vous qui êtes interrogée.
- R. Nos conversations roulaient sur les affaires du temps, et je les ai souvent priés d'intercéder auprès de notre prince en faveur de mon mari pour qu'il obtint un autre emploi. Ce n'est pas d'affaires d'état que des gentilshommes s'entretiennent avec des dames.
- D. Et tant de leurs lettres qu'on a trouvées dans votre cassette que signifient-elles?
- R. Elles ne disent rien qui puisse sous aucun rapport intéresser votre état.

Là-dessus m'ayant fait la lecture de quelques-unes de ces lettres, je leur en donnai une explication plausible, mais insignifiante, et dont le banneret Jenner fut si irrité qu'il s'écria: O femme! toutes tes défaites ne te serviront à rien et il faudra que tu dises la vérité. Je lui répondis, en le remettant à sa place et avec l'expression qu'il méritait: que si ma mauvaise fortune me mettait dans ce moment en son pouvoir, cela ne lui donnait aucun titre d'employer ce ton indécent, qui ne lui convenait en aucune manière et de me traiter aussi indignement. Alors M. Daxelhofer le reprit et lui dit, que ce n'était pas ainsi qu'on parlait aux dames.

D. Que dites-vous du chistre trouvé dans votre cassette où tous les principaux de l'état sont nommés avec un nom supposé, afin de pouvoir en parler sans qu'ils soient soup-connès. N'est-ce pas une preuve de votre intelligence avec la plupart d'entre eux?

- R. Vous voyez, Messieurs, que c'est une plaisanterie, et que dans le cas contraire veus ne seriez pas nommés, puisque vous savez bien que je n'ai jamais eu de relations avec vous.
- D. Si nous y sommes nommés c'est pour masquer les autres et aussi d'avertir de tout ce que vous, apprendrez sur notre compte, ainsi votre excuse ne signifie rien.
- R. Prouvez-moi, Messieurs, et nommez-moi les personnes avec lesquelles vous prétendez que j'aie eu des relations repréhensibles, et je passerai condamnation.
- D. Ne vous a-t-on pas vue, Madame, aller souvent chez M. l'avoyer d'Erlach, et qu'y alliez-vous faire, si ce n'était pour apprendre les affaires de l'état et en informer l'ambassadeur? Chacun sait que ce chef de la république a le cœur fançais, et qu'il concourt avec autant d'empressement que de passion à toutes les demandes faites par ce ministre.
- R. J'ai toujours vudans M. l'avoyer d'Erlach un magistrat aussi intègre qu'un parent généreux et extrémement bon pour moi. J'en ai particulièrement fait l'experience daus différentes circonstances de ma vie où il a agi en père avec moi, m'ayant constamment honorée de ses sages et prudents avis. Je lui ai d'ailleurs toujours reconnu une telle grandeur d'âme, que si j'avais eu l'idée de lui demander la plus petite chose en matière d'état, je ne l'aurais pas osé par une suite de l'estime et du respect que j'avais pour lui.
- D. Qu'avez-vous eu de particulier avec M. l'avoyer Sinner?') Il faut que vous soyez d'intelligence avec lui, et lui avec l'ambassadeur, puisque chaque fois qu'on parle de vous et de votre affaire, on le voit triste et rêveur et jeter de temps à autre de grands et profonds soupirs.
- R. J'attribue ces sentiments à la bonte de son âme et à la compassion qu'il éprouve de mes infortunes et non à d'autres motifs, n'ayant pas eu de relations avec lui.

<sup>1)</sup> G. bie Anmerfung zu G. 99.

- D. Vous n'en direz pas autant du banneret!) Kilchberger, auquel, étant à Baden, vous avez porté beaucoup d'argent. D'où vous venait cet or et qui vous avait chargée de le lui remettre?
- Je n'ai parlé à M. Kilchberger que lorsqu'il vint me demander en mariage à mes parents, et qu'il me conduisit en carrosse au temple avec mon premier mari. bien été dès lors à Baden pour ma santé, mais sans lui aroir parlé, encore moins lui avoir porté ni or ni argent; ainsi ceux qui vous l'on dit, out été mal informés.
- D. Que dites-vous du banneret de Grafenried (il est dés lors devenu avoyer)2), n'est-il pas aussi compris dans vos relations avec l'ambassadeur? Si cela n'était pas, nous ne k verrious pas tonjours s'absenter du conseil, quand on s'y rend pour ce qui vous concerne.

R. Il n'y a ni gloire ni honneur à procéder criminellement contre une semme innocente, sans appui et sans protection, exposée à la rage et à la fureur de ses plus cruels et implacables ennemis, et cela dans une chose où elle n'a en aucun tort. C'est sans doute la cause qui l'empêche de se trouver au conseil, afin d'éviter de participer à ce ministère d'iniquités.

D. Enfin, Madame, il faut, quelle résistance que vous y apportiez, que vous nous nommiez celui d'entre nos trésoriers on banuerets qui vous a révélé les secrets de l'état, inconnus à tout autre qu'à eux. Car comment croire que vous les ayez appris par hasard comme vous le dites, et d'une personne dont vous ne vous rappelez pas même le Des affaires de cette importance ne se divulguent pas inconsidérément, ni sans de grandes précautions. Ne seraitce point le banneret de Buren? Nous savons qu'il est votre parent.

Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, et je vous ai dėja rėpondu sur cet objet.

<sup>1)</sup> Soll heißen avoyer, wie oben S. 86.
2) Benner wurde er erft im J. 1693, Schultheiß 1701.

Le banneret de Jenner me dit alors d'un ton qui me déplut: c'est sans doute, Madame, parce que votre mari n'a pas de fortune, et pour en acquérir une qui vous mit à même de vivre d'une manière analogue à votre naissance, que vous vous êtes mêlée de cette intrigue, afin d'en obtenir par des voies aussi obliques.

Blessée de son observation et de son ton, je lui répondis, que ni mes parents, ni mon mari n'auraient jamais employé des voies injustes pour en acquerir, que mon époux possédait encore le bien qu'il avait hérité de père et mère, et que tout modique qu'il était, il avait pu r'habiller de pied en cap un Jenner de ses parents, qui, dépouillé par des soldats, était venu implorer son secours. Vous parlez de notre pauvretė, Monsieur, ajoutai-je, nous n'avons jamais fait faire de fausse monnaye pour nous enrichir comme des personnes l'ont fait; et chacun sait que lors de votre mariage, la fortune de votre femme comprise, vous n'aviez pas trente mille livres, et présentement vous en possédez au-delà de trois cent mille. M. Daxelhofer m'interrompant, dit, qu'il n'est pas question de cela, mais il s'agit de nous découvrir vos intrigues et vos complices que LL. EE. veulent connaître de gre ou de force, si non, vous passerez mal votre temps. Nous vous le disons encore une fois avec douceur, afin que vous ne vous fassiez point tourmenter mal à propos.

Quelques jours après on m'envoya les trois principaux ministres de Berne, qui m'exhortèrent en vain et firent tous leurs efforts pour m'obliger à déclarer mes intrigues et nommer mes complices. Mais je leur répondis toujours, que n'en ayant point, je ne pouvais accuser personne.

Mes juges vinrent ensuite me voir pour la troisième sois, et me pressèrent de la manière la plus sorte sur tous les points déjà indiqués, mais leur ayant toujours répondu de la même manière, le banneret de Jenner, toujours brutal et emporté, me dit, qu'il voulait absolument savoir, ce que M. de la Boulaye m'avait dit dans tant de conversations que

mous avions eu casemble. Je répondis ne me souvenir que de la dernière, dans laquelle il m'avoit dit, qu'il ne conmaissait pas de plus cruel ennemi de la France, que le banneret de Jenner, et qu'il serait une fin malheureuse.

Mes juges ne voulurent pas que le secrétaire de la commission (Wyss) rédigeat cela dans mon procès. Mais M. de Wittenbach, membre des Deux-Cents et l'un de mes juges, répéta ma réponse dans le conseil, ce qui mit ce banneret en fureur, et il protesta qu'il ne m'examinerait plus, si en ne me conduisait autre part et hors de toute communication.

Il intervint alors un ordre du conseil pour me transfèrer dans la prison publique de la ville, où mes juges procédèrent centre moi à rigueur, puisque la douceur n'avait rien produit. En attendant on mit la nuit un corps de gardes devant la maison de M. d'Erlach, et un autre devant celle de M. le haut-commandant de Wattewille, pour empêcher qu'on ne m'enlevasse en me conduisant d'un lieu à l'autre. La même nuit on me fit sortir de l'Isle, entourée de gardes, et en me conduisit avec beaucup de précautions dans la prison publique, où on avait auparavant bouché la fenêtre de mon appartement avec une grande et épaisse couverture, afin que je ne puisse être vue ni voir personne. Dès lors je mangeai toujours seule, entourée de soldats armés jusqu'aux dents, et on ne me servait qu'après avoir goûté mes viandes et mon breuvage.

Mes juges m'y vinrent interroger comme une personne dévouée à leur merci et discrètion, puisque je n'avais plus que mon Dieu pour appui. D'abord ils me dirent, que comme j'avais fortement assuré, que je n'avais aucune liaison avec M. l'ambassadeur de France, et que je ne connaissais, ni ne soupçonnais personne de la ville qui eut des relations avec lui, ni avec sa maison, que l'on voulait bien s'en rapporter à moi, et que si je voulais en prêter le serment solennel, on m'ôterait ma chaîne et en me rendrait ma liberté. Je leur répondis que leur loi n'admettant aucune femme à

cette commission pour le gouvernement de Neuschâtel, dans laquelle on demandait pour l'avantage et la tranquillité publique que mon mari fut livré à M. Lombach et par lui conduit à Berne, pour y être interrogé sur tout ce dont j'étais acousée et ensuite confronté avec moi. Mais en ayant été averti à temps, il se rendit en Franche-Comté; ce que ces Messieurs de Berne ayant appris, ils établirent une forte garde au village de Lengnau, par où il devait nécessairement passer, s'il voulait aller à Soloure. Heureusement qu'il en sut encore informé, qu'il sit un détour et évita ainsi le Sa personne fut ainsi à prix pour qui pourrait le saisir vivant et le livrer à Berne, et M. Lombach à son retour prit à son service un domestique qui avait été au mien, prétendant qu'il le serait causer et découvrirait ainsi mes correspondances; mais comme je ne l'avais jamais mené avec moi ni rien confié, ce fut en vain qu'il se donna beaucoup de peine pour lui faire dire ce qu'il ne savait pas. Il le garda trois mois, se fit rembourser ses gages et toutes ses dépenses, ainsi que son voyage à Neuschâtel, qu'on m'obligea de rembourser, de manière que l'étrenne qu'il donna à son filleul ne lui coûta pas cher.

Mes juges ne tardèrent pas à venir m'interroger, après s'être cependant informé, si j'étais en état de les écouter, vu qu'ils n'ignoraient pas que javais peu de santé; mais quelque fâcheux que fut mon état, je ne les renvoyais jamais, me reposant sur le secours et l'assistance de mon Dieu, qui en effet me soutint miraculeusement. MM. Daxelhofer et de Jenner, comme principaux commissaires, g'assirent, mais toujours le chapeau bas, ce que j'attribuai à la considération due à ma naissance. Les deux sénateurs secrets, l'hallebarde à la main, restèrent debout, ainsi que les huit membres des Deux-Cents, mais ceux-ci sans armes et chapeaux. On me fit asseoir au milieu d'eux, après quoi M. Daxelhofer débuta à peu près dans ces termes: Je vous prie, Madame, de croire que ce n'est pas de mon propre mouvement, mois par ordre souverain de mes supérieurs, auxquels je dois toute

obéissance, que je viens remplir une fonction aussi assigeante. Je connais trop vos parents qui représentent si bien parmi nous, et que tout le monde considère comme de dignes membres et appuis de notre république, et j'ai aussi trop présent à la mémoire vos ancêtres qui ont si bien mérité de l'état par leurs bons et grands services, pour n'être pas affligé de cette commission. Mes collégues vous en diront actant et s'il ne s'agisseait d'un cas qui intéresse tout l'état, per suite de l'intelligence et des relations que vous avez eues avec l'ambassadeur de France, dont le roi est devenu un second Attila et le fléau de notre sainte religion, nous n'en serions pas venu à ces extrémites avec vous. ce prince, après avoir chassé de son royaume tous ceux qu'il a forces d'abjurer contre le sentiment de leur conscience, tent par la fureur de ses dragons qui les ont désolés, que per coux qu'il a envoyés aux galères ou mis dans les couvents, d'où nous les voyons déserter tous les jours, et arriver en foule dans notre pays, après avoir été contraints d'abandonner leurs biens pour sauver leur vie, malgré l'édit de Nantes, que ce prince avait si solennellement promis et juré plusieurs fois d'observer inviolablement, - nous ne pouvens, dis-je, croire autre chose sinon qu'il nous en veut à couse de notre religion, et qu'il ne cherche qu'à brouiller soire état et mettre de la confusion parmi nous; à quoi il a commencé de réussir en attirant plusieurs de nos magistrats dans son parti. Il s'est principalement servi de votre ministère pour y parvenir, ce que nous avons particulièrement reconnu par les magnifiques tablettes qu'on a pris à votre courier; par le chiffre et autres papiers qu'on a trouvés dans votre cassette et particulièrement par votre dernière lettre, dans laquelle vous donnez avis à l'ambassadeur des secrets de l'Etat, dont personne n'avait connaissance que les tréseriers et bannerets; donc il faut que quelqu'un d'entre cux ait violé ses serments pour vous les déclarer.

Vous comprenez, Madame, qu'on ne peut pas souffrir des intelligences aussi criminelles, et que nous avons un

puissant intérêt pour notre sureté, de les découvrir; vous concevrez aussi à présent qu'on vous a fait illusion, en vous engageant dans ces dangereuses relations, dont vous n'avez pas prévu les conséquences. Nous aimons à croire, Madame, qu'une aussi belle âme que la vôtre, qui a de l'amour pour sa patrie, et du zèle pour sa religion, ne voudra pas différer de nous faire connaître ceux qui vous ont entraînée dans un si mauvais pas, et qui ont oublié leur devoir et leurs serments, pour les faire punir comme ils le méritent; et comme par-là l'état vous devra sa tranquillité, je suis autorisé de sa part, de vous promettre des récompenses proportionnées à ce grand service, une entière libération de vos chaînes et des avantages pour votre famille qui surpasseront vos espérances.

Je leur répondis: Je n'entre pas, Messieurs, dans les motifs qui ont engagé le roi à vouloir faire changer de religion à ses sujets; cela est hors de ma compétence, et il ne m'appartient pas de pénètrer ses vues. Mais que sous ce prétexte et par ce qu'on me croit d'intelligence avec ses ministres, on ait en moi violé le droit des gens et la sûreté publique en me faisant arrêter et charger de chaînes, c'est ce que vous aurez de la peine de justifier à la postérité. Si j'étais encore votre sujette, vous auriez eu les apparences en votre saveur; mais étant mariée à un étranger, sujet d'un prince français, j'ai pu avoir des relations avec l'ambassadeur du roi, sans que cela intéresse votre gouvernement, et dans la vue de procurer de meilleurs emplois à mon mari que ceux dont il est actuellement pourvu. Si dans ces relations vous pouvez me prouver que j'aie transmis quelque chose de pernicieux contre votre état, je passe condamnation; et il n'y a pas d'apparence non plus qu'une partie des chess de votre république, si je les en avais sollicité, eussent voulu se confier à une semme, vu la légèreté qu'on attribue à notre sexe; ainsi, Messieurs, vous avez pris l'alarme mal à propos. Si ces magnifiques tablettes vous ont donné des soupçons, j'aurais pu les détruire en vous informant qu'elles sont à moi, qui ai tonjours en du plaisir d'avoir quelque chose de beau et de propre, et ce qui est écrit, c'est à l'aventure et je l'ignore moi-même. Quant aux secrets de l'état qui ne devaient être connus que des trésoriers et bannerets, ils m'ont été révélés par une personne qui les entendit par hasard sans qu'on s'en doutasse et du nom même de laquelle je ne me souviens pas. Ainsi j'espère, Messieurs, que revenus de vos préventions, vous n'hésiterez pas de m'ôter mes chaînes et de me rendre ma liberté.

M. Berseth s'adressant alors à mon fils, le pressa de m'engager à tout confesser, qu'autrement c'était fait de ma vie; mais ses avis n'ayant rien produit, M. Daxelhofer ajouta: tout ce que vous dites, Madame, pour déguiser la vérité, ne nous éblouira point, et nous ne la voyons que trop clairement. Il faudra donc en venir à un moyen qui nous satisfæse; ainsi, Madame, rentrez en vous-même et vous y déterminez de bonne grâce, puisque de gré ou de force, il faudra y venir. Nous voulons bien vous donner du temps pour y penser sérieusement, dans l'espérance que lors de notre première réunion vous déchargerez entièrement votre ane et votre conscience. Ensuite ils sortirent et emmenèrent mon fils, ce qui n'arriva pas sans un grand attendrissement de part et d'autre. Il le mirent dans la rue pour voir où il se rendrait, mais comme ce pauvre enfant ne savait que devenir ni où aller, ils l'envoyèrent à Valengin par un courier qui le déposa chez des parents de mon mari. Ceux-ci, par un motif d'intérêt, se conduisirent fort mal avec lui, ne pensant qu'à le dépouiller. Lorsque son père leur demanda de le lui renvoyer en Franche-Comté, il eut bien de la peine de l'obtenir, et cet enfant, naturellement bien et bienportant, lui arriva dans un pitoyable état.

Ma nourriture pendant que je sus retenue dans les prisons de l'Isle me sut alternativement sournie par chaque abbaye, et les principaux de ces abbayes mangeaient avec moi après avoir sait goûter par deux personnes les mets et le vin qu'on me présentait, dans la crainte qu'on ne cher-

chasse à m'empoisonner. Au second interrogatoire qui se fit dans la même formalité, M. Daxelhofer me dit: on a été fort surpris, Madame, au conseil des Deux-Cents, lorsque nous avons rendu compte des exhortations que nous avons entreprises, qu'elles ayent été absolument infructueuses et que l'influence de la France ait tellement captivé votre esprit, que l'intérêt de votre patrie n'y trouve plus de place. Mais on espère cependant que celles-ci seront plus efficaces, d'autant que la France ni ses adhésions ne vous sauveront pas, et que ce n'est que par un aveu franc et sincère que vous pouvez vous tirer de cette mauvaise affaire. Donnez donc gloire à Dieu en répoudant avec vérité à cet interrrogatoire.

- D. A quels seigneurs appartiennent les magnifiques tablettes qu'on a prises à votre courier? Il n'y a aucune apparence qu'elles fussent à vous, puisqu'on aurait beaucoup de peine d'en trouver de pareilles en Suisse, et que signific l'écriture en chiffre et contrefaite qu'elles contenaient. Si elles vous avaient appartenu, pourquoi les envoyer avec des caractères que vous ne connaissez point, et de quel usage pouvaient-elles vous être à Soleure. Vous serez, je le suppose, assez embarassée de répondre à ces questions.
- R. Je voulais à cause de leur beaute et de la propreté avec laquelle elles étaient travaillées, en faire cadeau aux gentilshommes de S. Exc. Je n'ai d'ailleurs donné aucune attention à ce qui y était écrit en chiffre déjà lorsque je les achetais, et aucun Seigneur de Berne ne les a vues.
  - D. Qui vous les a vendues?
  - R. Des marchands étrangers.
- D. Le banneret de Jenner me demanda ce que venait saire si souvent à Berne M. de la Boulaye, premier secrétaire, et un autre gentilhomme de l'ambassade? Que c'était sans doute pour s'informer des affaires de l'état, et qu'ils ne se seraient pas toujours rendus chez moi, si je ne les avais servis utilement.

- R. Je ne sais autre chose de leurs intentions en vemant à Berne que celle de s'y divertir et de voir ce que
  cette ville offre de remarquable, et ce n'est pas seulement
  à moi qu'ils faisaient des visites, mais aussi à Madame de
  Withding, à la fille de M. le banneret Kirchberger, à celle
  de M. le banneret Chrider [Güder] et à d'autres dames, auxquelles on pourrait demander aussi bien qu'à moi, quel était
  le sujet de nos conversations.
- D. Il ne s'agit pas actuellement de ces dames, mais de vous qui êtes interrogée.
- R. Nos conversations roulaient sur les affaires du temps, et je les ai souvent priés d'intercéder auprès de notre prince en faveur de mon mari pour qu'il obtint un autre emploi. Ce n'est pas d'affaires d'état que des gentilshommes s'entretiennent avec des dames.
- D. Et tant de leurs lettres qu'on a trouvées dans votre cassette que signifient-elles?
- R. Elles ne disent rien qui puisse sous aucun rapport intéresser votre état.

Là-dessus m'ayant fait la lecture de quelques-unes de ces lettres, je leur en donnai une explication plausible, mais insignifiante, et dont le banneret Jenner fut si irrité qu'il s'écria: O femme! toutes tes défaites ne te serviront à rien et il faudra que tu dises la vérité. Je lui répondis, en le remettant à sa place et avec l'expression qu'il méritait: que si ma mauvaise fortune me mettait dans ce moment en son pouvoir, cela ne lui donnait aucun titre d'employer ce ton indécent, qui ne lui convenait en aucune manière et de me traiter aussi indignement. Alors M. Daxelhofer le reprit et lai dit, que ce n'était pas ainsi qu'on parlait aux dames.

D. Que dites-vous du chiffre trouvé dans votre cassette cà tous les principaux de l'état sont nommés avec un nom supposé, afin de pouvoir en parler sans qu'ils soient soup-connès. N'est-ce pas une preuve de votre intelligence avec la plupart d'entre eux?

- R. Vous voyez, Messieurs, que c'est uno plaisanterie, et que dans le cas contraire vous ne seriez pas nomeis, puisque vous savez bien que je n'ai jamais en de relations avec vous.
- D. Si nous y sommes nommes c'est pour masquer les autres et aussi d'avertir de tout ce que vous apprendrez sur notre compte, ainsi votre excuse ne signifie rien.
- R. Prouvez-moi, Messieurs, et nommez-moi les personnes avec lesquelles vous prétendez que j'aie en des relations repréhensibles, et je passerai condamnation.
- D. Ne vous a-t-on pas vue, Madame, aller souvent chez M. l'avoyer d'Erlach, et qu'y alliez-vous faire, si ce n'était pour apprendre les affaires de l'état et en informer l'ambassadeur? Chacun sait que ce chef de la république a le cœur fançais, et qu'il concourt avec autant d'empressement que de passion à toutes les demandes faites par ce ministre.
- R. J'ai toujours vudans M. l'avoyer d'Erlach un magistrat aussi intègre qu'un parent généreux et extrémement bon pour moi. J'en ai particulièrement fait l'experience dans différentes circonstances de ma vie où il a agi en père avec moi, m'ayant constamment honorée de ses sages et prudents avis. Je lui ai d'ailleurs toujours reconnu une telle grandeur d'âme, que si j'avais eu l'idée de lui demander la plus petite chose en matière d'état, je ne l'aurais pas osé par une suite de l'estime et du respect que j'avais pour lui.
- D. Qu'avez-vous eu de particulier avec M. l'avoyer Sinner? 1) Il faut que vous soyez d'intelligence avec lui, et lui avec l'ambassadeur, puisque chaque fois qu'on parle de vous et de votre affaire, on le voit triste et rêveur et jeter de temps à autre de grands et profonds soupirs.
- R. J'attribue ces sentiments à la bonte de son âme et à la compassion qu'il éprouve de mes infortunes et non à d'autres motifs, n'ayant pas eu de relations avec lui.

<sup>1)</sup> C. bie Anmerfung gu G. 99.

- D. Voes n'en direz pas autant du henneret!) Kilohhorger, auquel, étant à Baden, vous avez porté beaucoup d'argent. D'ou vous venait cet or et qui vous avait chargée de le lui remettre?
- R. Je n'ai parlé à M. Kilchberger que lorsqu'il vint me demander en mariage à mes parents, et qu'il me conduisit en carrosse au temple avec men premier mari. J'ai bien été dès lors à Baden pour ma santé, mais sans lui avoir parlé, encore moins lui avoir porté ni or ni argent; ainsi ceux qui vous l'on dit, ont été mal informés.
- D. Que dites-vous du banneret de Grafenried (il est dès lors devenu avoyer)<sup>2</sup>), n'est-il pas aussi compris dans vos relations avec l'ambassadeur? Si cela n'était pas, nous ne le verrions pas toujours s'absenter du conseil, quand on s'y read pour ce qui vous concerne.
- R. Il n'y a ni gloire ni honneur à procéder criminellement contre une semme innocente, sans appui et sans protection, exposée à la rage et à la fureur de ses plus cruels et implacables ennemis, et cela dans une chose où elle n'a en aucun tort. C'est sans doute la cause qui l'empêche de se trouver au conseil, afin d'éviter de participer à ce ministère d'iniquités.
- D. Ensin, Madame, il saut, quelle résistance que vous y apportiez, que vous nous nommiez celui d'entre nos trésorers ou bannerets qui vous a révélé les secrets de l'état, inconnus à tout autre qu'à eux. Car comment croire que vous les ayez appris par hasard comme vous le dites, et d'une personne dont vous ne vous rappelez pas même le nom. Des affaires de cette importance ne se divulguent pas inconsidérément, ni sans de grandes précautions. Ne seraitce point le banneret de Buren? Nous savons qu'il est votre parent.

R. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, et je vous ai déjà répondu sur cet objet.

<sup>1)</sup> Soll heißen avoyer, wie oben S. 86.

<sup>2)</sup> Benner wurde er erft im 3. 1693, Schultheiß 1701.

Le bonneret de Jenner me dit alors d'un ton qui me déplut: c'est sans doute, Madame, parce que votre mari n'a pas de fortune, et pour en acquerir une qui vous mit à même de vivre d'une manière analogue à votre naissance, que vous vous êtes mélée de cette intrigue, afin d'en obteuir par des voies sussi obliques.

Blessée de son observation et de son ton, je lui répondis, que ni mes parents, ni mon mari n'auraient jamais employé des voies injustes pour en acquerir, que mon époux possédait encore le bien qu'il avait hérité de père et mère, et que sout modique qu'il était, il avait pu l'habitler de pied en cap un Jenner de ses parents, qui, dépouillé par des soldals, était venu implorer son secours. Vous parlez de notre pauvretė, Monsieur, ajoutai-je, nous n'avons jamais fait faire de sausse monnaye pour nous enrichir comme des personnes l'ont fait; et chacun sait que lors de votre mariage, la fortune de votre semme comprise, vous n'aviez pas trente mille fivres, et présentement vous en possèdez au-delà de trois cent mille. M. Daxelhofer m'interrompant, dit, qu'il n'est pas question de cela, mais il s'agit de nous découvrir vos intrigues et vos complices que LL. ER veulent connaître de gré ou de force, si non, vous passerez mal votre temps. Nous vous le disons encore une fois avec donceur, afin que vous ne vous fassiez point tourmenter mal à propos.

Quelques jours après on m'envoya les trois principaux ministres de Berne, qui m'exhortèrent en vain et firent tous leurs efforts pour m'obliger à déclarer mes intrigues et nommer mes complices. Mais je leur répondis toujours, que n'en ayant point, je ne pouvais accuser personne.

Mes juges vinrent ensuite me voir pour la troisième sois, et me pressèrent de la manière la plus sorte sur tous les points déjà indiqués, mais leur ayant toujours répondu de la même manière, le banneret de Jenner, toujours brutal et emporté, me dit, qu'il voulant absolument savoir, ce que M. de la Boulaye m'avait dit dans tant de conversations que

nous avions eu ensemble. Je répondis ne me souvenir que de la dernière, dans laquelle il m'aveit dit, qu'il ne connaissait pas de plus cruel ennemi de la France, que le banneret de Jenner, et qu'il ferait une sin malheureuse.

Mes juges ne voulurent pas que le secrétaire de la commission (Wyss) rédigeat cela dans mon procès: Mais M. de Wittenbach, membre des Deux-Cents et l'un de mes juges, répéta ma réponse dans le conseil, ce qui mit ce banneret en furenr, et il protesta qu'il ne m'examinerait plus, si on ne me conduisait autre part et hors de toute communication.

Il intervint alors un ordre du conseil pour me transférer dans la prison publique de la ville, où mes juges procédèrent contre moi à rigueur, puisque la douceur n'avait rien produit. En attendant on mit la nuit un corps de gardes devant la maison de M. d'Erlach, et un autre devant celle de M. le haut-commandant de Wattewille, pour empêcher qu'on ne m'enlevasse en me conduisant d'un lieu à l'autre. La même nuit on me fit sortir de l'Isle, entourée de gardes, et en me conduisit avec beaucup de précautions dans la prison publique, où on avait auparavant bouché la fenêtre de mon appartement avec une grande et épaisse couverture, afin que je ne puisse être vue ni voir personne. Dès lors je mangeai toujours seule, entourée de soldats armés jusqu'aux dents, et on ne me servait qu'après avoir goûté mes viandes et mon breuvage.

Mes juges m'y vinrent interroger comme une personne dévouée à leur merci et discrétion, puisque je n'avais plus que mon Dieu pour appui. D'abord ils me dirent, que comme j'avais fortement assuré, que je n'avais aucune liaison avec M. l'ambassadeur de France, et que je ne connaissais, ni ne soupçonnais personne de la ville qui eut des relations avec lui, ni avec sa maison, que l'on voulait bien s'en rapporter à moi, et que si je voulais en prêter le serment solennel, on m'ôterait ma chaîne et en me rendrait ma liberté. Je leur répondis que leur loi n'admettant aucune femme à

prêter serment, je ne voulais pas la violer. On me répliqua, qu'on ne me regardait pas comme une femme ordinaire, mais comme une âme forte, en faveur de laquelle la loi pouvait avoir des exceptions. Mais je refusais cette exception, et je leur dis, que je m'en tiendrais au texte de la loi. En attendant ma résolution, ils me conjurèrent encore par les manes de mes ancêtres, de ne pas les contraindre en miant tous les faits, d'en vemir aux extrémités avec moi. Je les assurais que ma conscience ne me reprochait aucun tort à leur égard, j'étais résolue à teut souffrir, mais que je les priais encore de considérer que je n'étais plus leur sujette, et que si Dieu avait permis que je tombasse entre leurs mains, ils ne devaient pas abuser de leur autorité et se souvenir qu'eux anssi étaient entre les mains de Dieu qui tôt ou tard me vengerait.

Après quoi ils commencèrent mes tourments par me joindre eusemble les deux pouces, et avec un instrument de fer et à vis on les serra si fort, que le sang en coula d'abord. On me laissa longtemps dans cet état, et quand on m'ôta cet instrument, mes pouces se trouvèrent tellement meurtris, que les deux ongles tombèrent et que j'en ressentis une douleur inexprimable. Je supportais néanmoins ce tourment avec une constance dont ils furent tous étonnés, me contentant de leur dire qu'ils rendraient compte à Dieu de leur cruauté envers une personne dont le sang criait vengeance. Mes juges suspendirent leurs visites, jusqu'à ce que mes plaies furent un peu consolidées, ensuite ils revinrent à la charge, en me faisant attacher la corde de la question aux poignets, et m'élevant avec une poulie, les bras renversés, ce que je supportais avec la même fermeté.

Quelques jours après ils me sirent attacher la pierre de vingt-cinq livres au-dessus de la cheville des pieds et her les deux poignets derrière le dos, et ne sachant plus alors sur quoi me questionner, ils me dirent que j'avais adopté le sang d'autrui, que l'ensant, qu'ils avaient vu avec moi et que je disais être le mien, ne l'était pas, mais qu'il appar-

tensit à M. l'avoyer d'Erlach et à une semme de Paris de la première distinction, réfagiée à Berne et qui de la passa en Angleterre. Ils me sommèrent d'en couvenir ou qu'on me le ferait par la force des tourments. Je leur répondis que rien n'était plus faux que leur accusation, qu'on pourrait aisément justifier le contraire à Berne et-chez moi, mais ne voulant pas me croire, ils me firent élever avec des poulies dans l'état que je viens de dépeindre, et me laissèrent ainsi assez longtemps, moi continuant à leur assurer que le père de cet ensant était mon mari. J'en eus les bras démis et ne pus m'en servir pendant bien du temps. contents de m'avoir aussi cruellement qu'injustement tourmentée. ils firent aller à l'Hôtel-de-Ville Mad. de Tschudi et cuelques personnes de Valengin, qui se trouvaient par hasard alors à Berne, et leur firent déclarer par serment, s'ils savaient à qui cet enfant appartenait. Mad. de Tschudi attesta avoir assisté en personne à mes couches et les gens de Valengin asurmèrent par le serment, qu'ils ne lui convaissaient point d'autre père et mère que mon mari et moi.

Enfin mes inges supposant que par la violence des tourments ils vaincraient ma résolution et ma constance. ils ordonnèrent de mettre du fil d'archal dans les cordelettes dont ils liaient mes bras et mes jambes, qui pénètrerait dans mes chairs et me causerait plus de donleur. Au lieu de la pierre de 25 livres, et par une barbarie sans exemple, ils m'attachèrent aux pieds celle de cinquante, et on m'enleva encore toujours les bras renversés jusqu'au plus haut de la chambre de question dont on avait découvert le toit [!?], afin que le peuple put me voir dans cet état depnis la rue et reconnaître que je n'étais point épargnée. Mais implorant le secours de mon Dieu, et m'adressant au banneret de Jenner, je l'assurais que tout déplorable qu'était ma situation, je ne la changerais pas avec la sienne. On me laissa longtemps dans cette position, souffrant des douleurs et angoisses mortelles, mon sang coulant de mes bras et de mes jambes par les profondes cicatrices qu'avaient faites ces cordes et ce

fil d'archal, au point de tomber presqu'en faiblesse. Enfin on me descendit pour ne pas me voir mourir à la torture; mais mes bras furent tellement démis, que pondant près d'un mois il fallut qu'une femme me donnât à manger comme à un enfant, et il est résulté de la terrible extension de mon corps des accidents et des maux, que les meilleurs médecins n'ont pu traiter, qui me font éprouver des douleurs presque continuelles et dont je ne guérirai jamais. Cependant on mit des appareils sur mes playes, afin de pouvoir me faire éprouver un nouveau supplice. C'est ce qui arriva au bout de quelque temps, qu'on inventa une autre torture. On fit faire une chemise de fil d'archal et de cordelettes tissés ensemble: elle fut travaillée en 24 heures, et deux femmes, après m'avoir ôté ma robe de chambre et ma chemise, la mirent sur mon corps nu, et m'emmaillotèrent comme un petit enfant, mais avec tant de force et de violence qu'elle pénétra dans mon corps et le mit en sang. Les douleurs m'obligèrent à de telles contersions que j'en devins aussi hideuse que méconnaissable. Le tourment dura jusqu'à ce que mes bourreaux s'en lassèrent. Ceci m'arriva à la fin de 1689.

La nuit de Noël deux de mes juges entrèrent dans ma prison et me dirent avoir l'ordre de m'assurer, que si je voulais accuser M. l'avoyer d'Erlach et le dénoncer comme ayant été en relation et en intelligence avec l'ambassadeur de France, on me promettait de me mettre en liberté, de me donner une très-forte pension, et à mon mari la bourgeoisie de Berne. Mais je rejettais leurs offres avec indignation et les assurai, que je ne commettrai jamais une bassesse et une injustice aussi révoltante.

Après les fêtes mes juges vinrent encere une fois me voir et n'épargnèrent ni promesses, ni menaces pour me faire avouer mes complices, jusqu'à m'assurer, que si rien ne pouvait m'ébranler, ils me feraient tuer par quatre chevaux. Je leur répondis que mon corps et ma vie étaient en l'ent pouvoir, mais non pas mon âme qui ne relevait que de

Dieu, à qui je la rendrai pure et sans tâche, et que je ne ferai tort à personne en l'accusant injustement. Ils me dirent encore que tous mes refus d'avouer ne me sauveraient pas du dernier supplice, ayant trop de preuves contre moi d'une criminelle correspondance et intelligence avec l'ambassadeur du roi, aussi dangereuse que préjudiciable pour leur état et que je devais m'y préparer. Alors enslammée d'une juste celère, je leur répondis, qu'ils devraient plutôt s'occuper de réprimer et de punir ceux d'entre eux, qui par le scandale de leur vie publique et particulière déshonoraient leur état, que de chercher de pousser à bout une personne innocente, qu'ils ne trouvent coupable, que parce qu'elle ne veut pas être complice de leur injustice et de leur animosité contre les plus dignes et les plus respectables soutiens de leur republique. A ces mots ils sortirent comme reprochés par leur conscience, mais après avoir consulté entre eux, ils jugérent sans doute qu'il fallait nécessairement me faire mourir, dans la crainte, que je ne divulgasse à toute la terre leur injustice et leur cruauté, et étouffer ainsi par ma mort le souvenir de toutes choses. S'étant donc assemblés dans ce but, leur sentence sut que j'aurai la tête tranchée, et finirai ainsi ma vie par l'épèe, et que tous mes biens étaient confisques au profit de LL. EE. de Berne. Cette injuste sentence fut aisément confirmée par le conseil des Deux-Cents, puisqu'en ayant fait sortir tous mes parents et alliés, il n'y restait presque plus que des personnes d'une naissance très-peu distinguée et ignorant la plupart les lois et coutumes de l'état

On viut aussitôt m'annoncer cette sentence, et pour me preparer à la mort on m'envoya deux ministres, qui jour et auit jusqu'au samedi de mon, exécution ne cesserent pour m'en ôter la frayeur, de me citer plusieurs beaux passages de l'Ecriture sainte. Je les assurai que je savais tres-bien que tôt ou tard il fallait payer le tribut dû à la nature, qu'on avait dans les siècles derniers fait mourir injustement beaucoup de personnes illustres, que j'imiterai l'exemple de

plusieurs, et que je fondais toute mon espérance sur Dien, protecteur de mon innocence. Mais que comme ma condamnation était injuste, n'ayant conspiré ni contre l'état, ni contre personne, l'osais croire qu'un jour il demanderait à mes juges compte de mon sang; que mon seul regret en mourant était de quitter un époux qui m'aimait tendrement et un ensant dans la plus tendre jeunesse et duquel j'aurais désiré pouvoir surveiller l'éducation et lui faire en donner une digne de ma naissauce. Alors M. Bachmann, doyen du clerge de Berne, me dit: Monstre! Osez-vous bien vous dire innocente, après avoir eu une intelligence criminelle avec l'ambassadeur d'un roi le plus cruel et le plus injuste que l'on ait jamais vu, qui a violé les traités les plus solennels en persécutant tous ses sujets de notré religion, et en l'abolissant dans ses états; aussi voyez-vous ces malheureux contraints d'abandonner tous leurs biens, pour ne pas trahit leur confiance et sauver leur vie, arriver par centaines chez nous et dans tous les lieux où elle est professée. Je ne daignai pas lui répondre, et je me contentai de les prier tous de me laisser quelques moments seule pour faire ma paix avec mon Dien et me disposer à aller couragensement à la mort; ce qu'ils furent obligés de faire.

Le samedi, quoiqu'on ent dejà dresse l'échafand et la tribune d'où on devait publiquement prononcer ma sentence, on lut fort étonné d'apprendre que mes juxes avaient renvoye l'exécution au mardi suivant, qui était le jour du grand marché, afin de la rendre plus solennelle. Eile me fut encore annoncée et c'etait, pour ainsi dire, mourir une seconde fois. En attendant en doubla tous les postes, entre autres celui de l'ité-l-de-Ville, de la chancellerie et de l'arsenal, et toutes les nouts en faisant le frequentes parrouilles. Le jour faial étant arrive, en vit la tribune ouverte, le bourrent present avec l'épée dout il devant me trancher la tête, et le carrosse de mon trere aine tendu de noir, pour recevour mon corps après que la tête en seruit separée. Je sus combine au fieu le l'execution par les gardes et sergents de puster.

On lut d'abord publiquement mon procès et ma sentence. Après quoi M. le sénateur de Tscharner, qui était alors grand sautier et en cette qualité l'avocat ordinaire des condamnés, se leva et par un discours fort pathétique sur la faiblesse de notre sexe, et les diverses extrémités où elle peut nous porter, observa ensuite avec beaucoup d'éloquence, que ma faute n'avait été suivie d'aveux, événement sinistre pour l'état, que je devais être considérée comme étrangère et par conséquent moins criminelle; qu'on ne punissait pas toujours la volonté, quand elle n'était suivie d'aucun mauvais effet; que l'on devait d'ailleurs faire attention à ma naissance, pour ne pas faire une flétrissure à une noble famille, qui de tout temps avait bien mérité de l'état, et qu'ainsi il concluait à me faire grâce de la vie.

Alors tous mes parents, assemblés en corps, parûrent devant le tribunal en habits et longs mantenux noirs, en . signe de deuil et représentèrent à mes juges, que par la lecture de mon procès, ils n'avaient pas entendu que j'eusse rien fait qui méritat la mort; qu'ils remarquaient au contraire par la conduite extraordinaire et inouïe que l'on avait tenue avec leur parente, qu'on n'avait eu autre chose en vue que de siétrir leur samille, à laquelle on ne pouvait rien reprocher, s'étant toujours conservée pure et sans tâche. Qu'ils les priaient de se souvenir de leurs services, que l'état leur était redevable de la conquête de La Côte et d'une partie du pays de Vaud, et que si leur parente devait être victime de leur cruauté, ils leur protestaient qu'ils quitteraient tous une patrie aussi ingrate pour aller dans d'autres pays, où il leur serait rendu plus de justice. Qu'ils les priaient de vouloir bien donner une sérieuse attention à ce qu'ils venaient de leur dire et de révoquer leur sentence. Les juges étant là-dessus retournés en jugement, rapportèrent par sentence, que par considération pour ma famille, ils me faisaient grâce de la vie et qu'ils communient l'arrêt de mort à celui d'être conduite au Brésil pour y finir mes jours.

Kn entendant cette sentence, je m'écriai que je ne l'acorptain point et que j'aimais mieux subir leur arrêt de mort. Mon parents se plaignirent aussi que par cette seconde sentence, bien loin de me faire grâce, ils me feraient souffrir mille morts, et qu'il était sans exemple, qu'on eusse jamais condumné une personne de mon sexe à une pareille peine, qu'ainsi ils en demandaient la révocation.

Los jugos allèrent de nouveau en chambre et changèrent cette peine en celle d'être enfermée toute ma vie. Ni moi ni mes parents n'ayant voulu encore l'agréer, ils rendirent une autre sentence qui me confinait pendant ma vie dans la forteresse d'Arbourg.

Mes parents et moi n'en étant pas encore contents, ils an déterminérent enfin à prononcer, qu'ils me rendaient à mes parents, à charge de ne pouvoir sortir de l'enceinte de la ville de lierne et de payer tous les dépens et les frais de ma détent.ou.

Mos parents leur dirent sur le premier point, qu'ils no sondaient pas souler la loi de Dieu, en séparant ce qu'il nont compount et à l'egard de l'autre, que j'avais assez soul-ten pour dire exempte de tous dégens.

the representation of the enterior and rice a lear sentence of the and the these of temperatures a mes parents, que si the eventuals may be entered by the manufacture pas de les different on the entered that it is a transformed to the moderner. Sur that the temperature a me moderner. Sur it is approximant a mean appear qui su the entered to the ente

to differently continues accordance in the property of the same property of the same property of the same property of the same of the same

A compared on Marie on the Told of the State States in the States of the

frère aîne, ancien baillif de Romainmotier. Mais celui-ci, naturellement avare, qui connaissait mon caractère indépendant et qui craignait que je lui échapasse, et qu'il ne fut obligé de payer seul les dépens de mon procès, me fit surwiller dans une chambre haute; où je me trouvais presqu'aussi mal logée que dans ma prison. Enfin j'eus encre et papier, et par une personne que mon mari envoyait secrètement toutes les semaines à Berne chez de nos amis particuliers, le pus lui écrire l'état des choses. Dès qu'il en sat insormé, il m'envoya notre fils unique avec l'argent nécessaire pour acquitter tous ces frais et dépens, cousu dans la ceinture de ses culottes. Je fus doublement réjouie par l'arrivée de ce cher enfant en fort bon équipage et dont la voe me fit verser bien des larmes de joie. Je remis cette somme au fils même de mon frère, colonel des dragons, qui acquitta tout ce qu'on réclama de moi. Peu de temps après je renvoyai mơn fils à son père. Celui-ci par son homme Cafaires m'envoya son meilleur cheval. Dès qu'il fut arrivé, je quittai Berne, et je sis sur cette ville en sortant des portes, les mêmes lamentations que notre Seigneur fit sur celle de Jérusalem.

Comme mon cheval était fort bon, je sortis bien vite de ces terres ennemies, et j'arrivai le même jour à Sonceboz, village de l'évêché de Bâle, où mon époux et mon fils m'attendaient. Je n'entreprendrai pas de déprindre notre attendrissement réciproque, après une aussi longue et cruelle séparation. M. de la Boulaye s'y rendit presqu'en même temps que nous. Il partagea nos transports de joie et vit avec horreur les marques funestes de la cruauté de mes tenemis, car les ougles de mes deux pouces n'étaient pas tenemis, car les ougles de mes deux pouces n'étaient pas tenemis, car les ougles de mes deux pouces n'étaient pas tenemis, de leur barbarie. Après avoir passé quelque temps avec neus, M. de la Boulaye reprit la route de Soleure, et nous celle de Franche-Comté, pour nous rendre dans un village sur la frontière, appelé Charguemont, où mon mari avait dépaeuré pendant son exil.

Dans ce temps-là mon mari reçut des lettres de nos parents, officiers en Hollande, qui l'avertissaient que les alliés avaient forme le dessein de faire le siège de Nice, afin de pénètrer par-là dans la Provence. Il en avertit par un courrier M. de Lafond, intendant à Besançon, qui en informa aussitôt la cour, et l'armée du roi prévint les eunemis, en faisant elle-même le siège de cette place et en s'en rendant maître. Mon mari a encore la lettre de M. l'intendant, par laquelle il le remercie de la part de M. le marquis de Louvois, et lui promettait que ce service signalé ne serait point oublié. Mais par la mort de ce ministre, arrivée tôt après, et le départ de M. de Lafond pour l'armée d'Allemagne, dont il fut nommé intendant, cette promesse n'eut aucun effet.

Au bout de quelques jours nous rendimes à Besançon, où M. Guillemin, médecin du roi, reçut l'ordre de venir me voir et de me traiter, ce qu'il sit avec beaucoup de soin. Tous les remèdes qu'il m'ordonnait, se préparaient en su présence, de même que les bains qu'il voulut que je prisse, et desquels j'éprouvais un grand soulagement. Me trouvant mieux, nous formâmes le projet d'aller revoir mon parent à son abbaye de Beaume-les-Moines. ll me recut comme une ressuscitée, et me combla ainsi que mon mari et mon fils de marques de tendresse. Il fit d'abord chercher Mad. l'abbesse de Château-Châlons et Mad, de Wattewille, sa nièce, pour nous tenir compagnie. Elles ne savaient comment nous témoigner assez d'amitié. Nous y passâmes environ quinze jours avec beaucoup de plaisir et de contentement. Le prélat et ces dames parcoururent avec nous la province, et n'y épargnèrent rien pour nous bien divertir. Nous allâmes aussi à Château-Châlons, où Mad. l'abbesse et toutes les dames du Chapitre nous comblèrent d'honnêtetés.

De là nous retournâmes à Besançon, où je pris un appartement de plein pied, dans une maison qu'occupait aussi M. Doroz, avocat général. Je sus informée à mon arrivée, que Mad. de Renty, semme de M. le marquis de Renty,

lienterant-général de la province, voulait me faire une visite; je la prévins, pendant que mon mari et mon fils de less côté s'acquittérent de ce devoir auprès de M. de Renty. lls nous recurent avec infiniment de bonte, et ils me dirent que je mériterais d'être canonisée par mon extrême fermeté à resister aux implacables ennemis de la France, jusqu'à roaloir subir la mort plutôt que d'exposer aucun de ses partisans: que la postérité prônerait éternellement mon counge sans exemple. Ils nous prièrent de n'avoir d'autre table que la leur et d'être assurés de leur considération et de leur appui. Ainsi comblés de leurs civilités, nous retournimes à notre logis, où nous ne nous fûmes pas plutôt rendus, que Mad. la marquise de Meximieux, Mad. la marquise du Châtelet, Mad. la marquise de Poitiers, Mad. la contesse de Lezay, Mad. la baronne de St. Maurice et autres, viarent chez moi. Je les recus avec tous les honneurs et le respect dù à leur naissance et à leur place, et il se forma d'abord entre nous des relations d'estime, d'amitié et de famiharité, comme si nous nous étions connues toute notre rie, et qui ont continué depuis que nous avons quitté cette province. Elles m'offrirent toutes leurs carrosses; enfin on ne peut rien ajouter aux bontés dont elles m'honoraient, à l'accaeil qu'en reçut mon mari, et aux caresses dont mon Als fat l'objet. M. le marquis de Montaigu voulut bien que ce jeune homme vit régulièrement les siens, et qu'ils fissent ensemble leurs exercices pour les armes et la danse. Nous mangeames souvent chez M. de Renty, où je soutenais l'honneur de ma nation, malgre tous mes sujets de plainte contre elle. Pendant que ces dames s'amusaient à jouer, je prenais la broderie de Mad. de Renty, que j'avançai plus pendant leur partie, qu'elle ne le faisait pendant plusieurs jours, les dames s'étonnant qu'une Suissesse put aussi bien et aussi facilement travailler ces sortes d'ouvrages. M. l'archevêque ent aussi mille bontés pour nous et dispensa, qu'en tout temps on nous servit maigre.

Dans ce temps-là le roi m'accorda une pension que je recus avec autant de respect que de reconnaissance. Mais ne voulant pas rester inutilement dans la province, et voulant meriter les grâces da Sa Majeste, nous désirâmes retourner à notre ancienne habitation sur la frontière. M. de Renty ne voulait y consentir qu'après avoir reçu l'ordre de la cour, craignant qu'il ne m'y arrive de nouveau malheur; mais sur nos instances reiterões il nous laissa partir, après nous avoir donné des lettres de protection et de recommandation, avec lesquelles nous retournames à Charguemont, et peu après nous sûmes nous établir à Trévilliers, distant d'une lieue. Pendant le séjour assez long que nous y simes, nous donnâmes tous nos soins à empêcher la désertion des cavaliers et soldats français, et la destruction des grains hors de la province, dont la contrebande se faisait de la mauière la plus forte pour les pays voisins, malgré les desenses expresses du roi. Nons eumes le bonheur de réussir au contentement de M. l'intendant, qui dans plusieurs lettres nous en témoigna sa reconnaissance et en informa le ministre du roi en Suisse, qui de son côté aussi chargea M. de la Boulaye de nous en marquer sa satisfaction.

Pendant que nous dementions dans ce hen, le temps des seixes cian arrive, et mon mari alla le premier saire ses devotants dans l'evèche de Bâle où notre religion se professant. Il est le bonheur de faire très-heureusement ce voyage, le voulus à mon tour y aller, et je partis à cheval, accompagnere d'un laquais. Je ses messi sort tranquillement ma communion on nom mari avant ete suire la sienne. Mais comme foias des ince aux aventures, veuri ce qui m'arriva. Après avant conche à Sonceber, je me levui de bon matin pour comment ma route et m'enait rendue au village de Sanguagnor, je ve sus y dante et je mes pued à terre devoute au mois En y entrem je me ves must-à-comp environne de solders apart deux compagne à heur bête. C'etail une compagne de l'unestre qui enne lugge dans ce village, et qui messe parte de trenge environ ce messe quait que dans ce village, et qui messe parte de trenge environ de messe parte dans ce pays la

après l'alliance que M. l'évêque de Bâle venait de renouveler avec les cantons suisses. Cet officier, en m'abordant, me fit ce compliment: Ce n'est pas, Madame, de la part du roi, mais de celle des treize Cantons, que je vous donne les arrêts, comme à une dame très-dangereuse, qui sans donte est porteuse de lettres pernicieuses à nos états, et que je vous prie de me remettre, avant de vous y voir contrainte par la force, que nous avons en main. L'échevin du lieu de la part du châtelain et de la commune vint aussi me confirmer des arrêts. Alors, prenant d'abord ma résolation, je mis mes pistolets près de moi sur la table, et le capitaine m'ayant demande ce que je voulais en faire? en casser la tête au premier insolent qui m'insultera. Je dis casuite à cet officier que j'étais extrêmement surprise qu'il esa violer en ma personne le droit des gens et la sûreté publique; que je n'étais point un courrier chargé de lettres, mais une femme bien née qui revenait de faire ses dévotions. Que je voulais bien rester aux arrêts, mais que je trouverai bientôt des personnes qui m'en seraient sortir. Le capitaine fit en attendant ouvrir ma selle où il ne trouva rien. Enfin je me fis donner à dîner et je m'informai de l'hôte quel était le chef et les principaux officiers de cette troupe. Il me dit que leur général était M. de Mollandin de Soleure, qu'il était à Porrentruy et que leur colonel était M. de Graviseth de Berne, logé dans un village distant d'une lieue du lieu. Je bi demandai, s'il voulait bien envoyer un billet, que j'allais écrire à ce colonel, qu'il en serait bien récompensé par lui et par moj, puisque c'était mon beau-frère. L'hôte tout surpris et troublé, alla le dire à ce capitaine et à ses soldats, qui le furent encore plus que lui. Le capitaine vint bien vite chez moi et me saisant une prosonde révérence, il me dit: Je vous demande pardon, Madame, de n'avoir pas comu votre naissance et de vous avoir prise pour une autre; vous êtres libre et vous pouvez continuer votre route quand il vous plaira, et je vous donnerai une escorte pour vous accompagner jusque dehors de ce territoire. Je lui répondis,

que je ne voulais pas de son escorte et que j'irais bien seule avec mon valet. Mes dépenses payées je montai à cheval, arrivé au village de Gomoy, le dernier de l'évêché, j'y trouvai un corps de garde allemand de vingt hommes. Des que la sentinelle nous aperçut, elle fit sortir le chef avec tous ses soldats. L'un sauta à la bride de mon cheval, un autre saisit la sangle pour m'ôter tout moyen de leur échapper, puis le corporal me commauda de mettre pied à terre et de lui donner mes pistolets. Je lui répondis, que je ne les quitterai qu'avec ma vie, et comme je remarquais que mon valet tout effraye voulait donner les siens, je le menaçai de le tuer s'il commettait cette lâchete. En même temps pressant mon cheval avec mes éperons, je lui donnai des coups de ma houssine, et frappant de mes pistolets sur les mains de ceux qui tenaient la bride de mon cheval; celui-ci, extrémement vigoureux, fit un si grand effort, que foulant à ses pieds ceux qui voulaient le retenir, il les traîna plus de vingt pas, jusqu'à ce qu'ils surent contraints de lâcher prise et de tomber à terre tout froisses. Ensuite menaçant les autres do mes pistolets, mon valet reprit courage, se dégages d'eux et me suivit. Ils voulurent plusieurs fois faire seu sur moi, mais ma resolution les eponyanta et la divine Providence me preserva dans cette occasion et comme par miracle d'un aussi grand danger. Arrives au bas du village, il s'agissait pour arriver en Franche-Comté de passer la rivière du Doubs sur un pont de planches non clouées, qui le rendaient extrêmement chancelant et dangereux, les gens à picl ayant de la peine a le passer; mais sans hésiter je le traversat, suivie de mon valet et presqu'en galop, sans faire un manyais pas. Arrivee sur les terres de Sa Majesté, se me contenta, en urant le chapeau, de crier : vive le roi! et m'adressant aux suldats : Ah! làches, vous m'avez fait une superchene, mais vous me la payerez. Par l'assistance du ciel je revins heureusement à Trevilliers, et j'informai d'abord U le marques de Renty et M. l'ambassadeur de France en Dutest des insultes que l'hous esserves. Les habitants de

Saignelégier et de Gomoy en surent tellement réprimandés, qu'à notre retour à Valengin leurs curés nous écrivèrent de leur pardonner et d'abandonner notre ressentiment. M. l'ambassadeur sit casser le capitaine de Lucerne qui m'avait insulé, et donna une sorte mercuriale à l'échevin qui avait donné les arrêts.

Au bout de quelque temps M. l'ambassadeur nous manda qu'ayant fait notre paix partout, nous pouvions retourner en toute sûreté chez nous en Suisse. Les quatre communautés les plus voisines en ayant été informées, elles nous envoyèrent chacune leur échevin pour nous remercier des bons offices que nous leur avions rendus pendant notre séjour chez eux et nous prier de leur continuer notre bienveil-lance.

Après avoir pris congé de toutes nos connaissances, et particulièrement de M. de Renty à qui nous allâmes rendre nos devoirs, nous partimes escortes par des cavaliers qu'il sous donna, et avec l'assistance de Dieu nous arrivâmes tres-heureusement chez nous. A Valengin nous surprimes tout le monde par notre retour dans ce pays, dont personne n'avait eu connaissance que M. d'Affry, gouverneur de Neuchâtel. Chaqun était persuadé que nous étions dans les intérêts du roi; nous leur sûmes tout-à-sait suspects, quoique par notre conduite sage et retirée nous ne donnassions lieu a aucun soupçon. Et quoiqu'on rendit à mon époux ses charges, ce fut avec une répugnance qui en ôta tout l'agrément, et on ne cessa de l'inquiéter sans garder ni mesure ni ménagement avec lui. On commença aussi de me faire des mauvaises chicanes, parce qu'à cause de mes fréquentes maladies je ne pouvais aller que rarement à l'église. On me souvent citer devant le petit et le grand consistoire; y ayant enfin comparu, sans vouloir entendre mes raisons, je lus condamnée à une assez sorte amende, ce que ne pouvant digérer, mon mari parut devant le conseil d'état ponr obtenir l'exemption. Les juges du grand consistoire se saisirent de cette occasion pour demander sa destitution de ce corps, dont il était membre, mais nos raisons étaient trop bonnes pour qu'il n'y fut pas conservé. Tout cela ne fut qu'un commencement de peines. Quelques années après, M. l'abbé d'Orléans, duc de Longueville, notre souverain, étant mort, M. le prince de Conty, son cousin-germain et son légataire universel, envoya M. le chevalier d'Angleterre, son premier écuyer à Neuchâtel avec la copie du testament dont on plaidait la validité en France, et en vertu duquel six semaines après les funérailles du defunt, il protesta pour la nullité de l'investiture qu'on pourrait donner à d'antres prétendants au préjudice du prince de Conty son constituant.

Mais Mad. la duchesse de Nemours, sœur de M. l'abbé d'Orléans, s'étant déjà rendue à Neuchâtel avec sa suite, cassa M. d'Affry, gouverneur, et tous les autres officiers qui lui étaient suspects, s'empara des fonds qui étaient à la trésorerie, tint table ouverte, acquitta la plupart des débiteurs du gouvernement de ce qu'ils redevaient au prince et établit un tribunal composé uniquement de personnes, qui lui étaient entièrement dévouées, qui lui adjugèrent l'investiture de cet état, et en exclurent M. le prince de Conti, nonobstant les protestations de son agent.

Cette princesse, comme je viens de le dira, commença sa domination par casser les officiers, qui n'avaient pas été de son parti, pour établir ceux, qui déjà lorsqu'elle pensait à déposséder M. l'abbé d'Orléans, son frère, sous prétexte qu'il était en démence, s'étaient voués à ses intérêts. Le roi dans ce temps-là et à la réquisition de Mad. la duchesse de Longueville intervint, et par son jugement arbitral décida en faveur du prince. Comme mon mari, qui était alors maître-bourgeois, soutenait rigoureusement son parti, il fut exclu de la faveur de M. de Nemours et de sa cour, qui commença par opprimer les anciens officiers recommandables par leurs longs et fidèles services. On garda au commencement quelque mesure avec mon mari, que l'ambassadeur du roi en Suisse fit recommander à la princesse, par M. le vicomte de Dampierre; mais comme on exigeait de lui une

soumission aveugle, à laquelle sa conscience se refusait, on saisit cette occasion de lui annoncer dans un même jour la destitution de tous ses emplois et d'y nommer dans le moment même, afin de lui ôter toute espérance de retour, et cela avec une dureté, dont il se crut en droit de se plaindre, mais sans succès. Enfin, comme on ne put rien alléguer à sa charge qui portât la plus légère atteinte à son intégrité ni à son honneur, il s'en consola.

Mais il ne fallut plus que cela pour nous attirer mille désagréments de la part du peuple dévoué au parti opposé. On nous menaçait, on insultait nos domestiques, on brûla une petite maison de campagne qui nous appartenait, et dans laquelle nous avions réuni les portraits de toute la cour de France. On voulut même attenter à la vie de notre fils unique qui était alors en pension à Néuchâtel, étant obligé d'en partir avant jour lorsqu'il voulait nous voir à Valengin. Une fois entre autres, qu'il faisait un brouillard fort épais, et qu'ils . supposaient qu'il devait infailliblement s'y rendre, des scélérats l'attendirent sur la route. Un homme de sa mile et portant un habit de la couleur du sien, parut, ils l'assaillirent aussitôt, mais celui-ci fort et vigoureux se débarrassa d'eux, après les avoir bien rossés d'un bâton qu'il portait à sa main, les reconnut et vint nous dénoncer le fait à Valengin. Mon mari en informa sur-le-champ M. le gouverneur, en offrant le témoignage du dénonciateur, mais on étouffa cette affaire, à force d'argent, et elle n'eut aucune suite. Les temps étaient si misérables, qu'il ne fallait qu'être soupçonne du parti français, ou de celui du prince de Conti, pour être criminel de lèze-nation; chacun croyant, si j'ose m'en exprimer ainsi, rendre service à Dieu et à notre souverain en cherchant à nous tourmenter. Je n'étendrai pas plus loin les détails de ces temps fâcheux, et qui occasionnèrent un grand préjudice à notre modique fortune. Mais enfin la rage de nos ennemis se lassa par notre longue patience. Dieu mit un terme à leur fureur, et nous reconvrimes quelque repos.

Monsieur le prince de Conti ayant gagné son procès à la seconde chambre des enquêtes, les partisans de la princesse de Nemours en furent tous consternés. Le prince pour plus de sûreté et pour se concilier la faveur des Messieurs de Berne, nos allies, avant de partir pour Neuchâtel, envoya une personne de distinction qui était leur sujet auprès des principaux de cette ville, pour s'assurer de leur suffrage, empêcher qu'ils ne formassent aucune opposition à ses prétensions et les disposer à le reconnaître comme souverain de Neuchâtel et Valengin. Ce seigneur agit avec autant d'adresse et de bonheur, qu'il conclut heureusement avec les personnes les plus accréditées dans ce canton. moyennant la somme de cinquante mille francs qu'il devait leur délivrer, et il fut convenu, que lorsque de Neuchâtel on irait les consulter, il leur serait dit, qu'ils ne pourraient mieux choisir que le prince de Conti pour leur souverain; principalement à cause de son illustre naissance, mais plus encore par la promesse qu'il leur ferait, de non-seulement conserver leur libertés et franchises intactes, mais aussi le libre exercice de leur religion, sans jamais les troubler; ce dont et de son consentement ils se portaient garants perpétuels.

Cela n'aurait souffert aucune d'Miculté, Mad. de Nemours aurait été bien loin du compte, et à l'arrivée de ce prince à Neuchâtel, il aurait probablement été universellement reconnu pour souverain. Mais malheureusement pour lui, il donna avis de ce traité à M. d'Affry qu'il voulait rétablir dans le gouvernement de ce pays, dont Mad. de Nemours l'avait privé. M. d'Affry sur une confiance mal fondée, écrivit à ce prince qu'il n'était pas nécessaire qu'il fit la dépense de ces 50,000 fr., et qu'il lui donnait la parole positive et engageait sa tête que dès qu'il serait arrivé à Neuchâtel, il y serait reconnu pour souverain et cela sans aucuns frais-

M. le prince de Conti ayant fait voir cette lettre au roi en prenant congé de lui, ils y ajoutèrent foi, et le traité fut révoqué. Messieurs de Berne se voyant ainsi joués, s'en vengèrent avec éclat, en attirant tous les corps de l'état au parti de Mad. de Nemours. Ainsi ils détruisirent absolument celui du prince, qui à son arrivée à Neuchâtel en eut tout le déboire, si j'ose le dire, par la seule faute de M. d'Affry, qui devait bien savoir, qu'il n'avait rien de favorable à attendre des Neuchâtelois après les avoir traité aussi despotiquement qu'il l'avait fait les dernières années de son gouvernement, n'ayant donné aucune part dans les affaires aux membres du conseil d'état. Par cette conduite il s'assura leur aversion et ils la lui témoignèrent hautement lorsqu'il revint à Neuchâtel pour y soutenir les intérêts du prince de Conti. Pas un seul d'entre eux ne se rangea de son parti; au contraire, il se vit entièrement abandonné de tous.

Peu avant l'arrivée de S. A. sérénissime en Suisse, mon meri fut exprès voir M. d'Affry à Fribourg pour le prier de ménager Messieurs de Berne, qui pouvaient beaucoup dans cette circonstance, s'offrant même d'y aller de sa part s'il le rouvait à propos. Mais il lui répondit avec sierté, que bon gre mal gré Messieurs de Berne et tous les Suisses, ce prince serait reconnu pour souverain de Neuchâtel des qu'il y scrait arrivé. Mon mari l'entendant s'énoncer ainsi, crut que le roi voulait hautement soutenir ce prince dans ses prétentions. ainsi il n'insista pas là-dessus, mais la suite fit voir combien M. d'Affry s'était trompé, puisque ce prince sut obligé de retourner en France, exclu de la souveraineté, après avoir inutilement dépensé plus de cent mille écus, et quand, lors de son départ, il reprocha à M. d'Affry de l'avoir plongé dans ce malheur, et qu'il lui dit qu'il avait mis sa tête à sa discretion, celui-ci ne sut lui répondre que par des larmes.

Dans tous ces événements de misère et de persécutions qui redoublèrent nos infortunes par l'avénement de Mad de Nemours à la souveraineté de ce pays, je fus doublement à plaindre par les douleurs que je ressentais des tourments qu'on m'avait autrefois fait éprouver à Berne et qui avaient tellement dérangé ma constitution, que je fus presque continuellement malade et souvent à l'extrémité. Cependant

nous ne cessâmes pas de pouvoir rendre des services à la couronne de France, ainsi que l'attestèrens ses ambassadeurs en Suisse, et nous les continuerons toute notre vie, quoique depuis plusieurs années ma chambre me serve de prison, et que je n'en sois pas sortie. Je ne suis soutenue après l'assistance du ciel que par mon courage. Mes maux ne me laissent aucune trève, ils m'ont continuellement rendue la tribulation des médecins, des apothicaires et des opérateurs. Enfin tous m'ont abandonnée, jugeant mes maux incurables, depuis qu'une cruelle oppression de poitrine gêne ma respiration et m'ôte tout appetit. Depuis passé six mois je n'ai pas pu manger du pain et j'abhorre toute espèce de viande, ne me soutenant que par quelques cuillerées de bouillon et un peu de vin vieux. Aussi mon corps est-il comme un squelette, car je n'ai plus que la peau et les os, et à cela se joint une violente toux qui ne me laisse aucun repos. Je suis dans cette fâcheuse situation, attendant la volonté de Dieu et l'heure à laquelle il lui plaira, par une mort heureuse de m'affranchir de tous mes maux. Mais je conserve et je conserverai jusqu'à mon dernier soupir amour pur, ardent et inviolable pour la couronne de France, et une profonde vénération pour le magnanime heros, qui en soutient la dignité avec autant d'éclat, et une gloire qui immortalisera son illustre nom jusqu'à la postérité la plus éloignée.

Il me reste à parler du sort de mes juges qui ont si cruellement procédé contre moi, afin de démontrer que tôt ou tard Dieu ne laisse rien d'impuni. Les deux principaux n'ont eu dès lors aucun moment de santé; ils sont tombés dans une noire mélancolie, qui les rendait inserviables et qui a abrégé leurs jours. Un est mort d'une colique néphrétique. Un s'est noyé en passant une rivière, une planche s'étant enfoncée sous son cheval. Un est mort d'un miséréré. Un a été tué sur la grande route. Un autre est tellement tombé en démence, qu'on a été obligé de l'enfermer.

Essa on a vu un visible jugement de Dieu jusque sur le doyen Bachmann qui m'avait traité de monstre, en venant dans ma prison m'exhorter à la mort; peu de jours après il eut une paralisie sur la langue qui l'empêcha de prêcher et il meurot au bout de quelque temps.



#### I. LETTRES

qui ont été produites dans l'affaire survenue à Mad. Perregaux née de Wattewille, arrêtée à Berne pour correspondance en 1689.

#### La cles de tous les noms.

| Bark                    | Le roi de France.                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wurst                   | M. Amelot ambassadeur.                                    |
| Walker 1                | M. Sigismond d'Erlach, Sgr. de Spiez,                     |
| Brunner                 | général et avoyer.                                        |
| Alterf (Asterf)         | Mad. Perregaux, née de Watteville, pri-                   |
| L'Ury                   | sonnière à Berne.                                         |
| Torf                    | M. Bernard de Muralt, conseiller, en-<br>suite trésorier. |
| Tirlery                 | M. Niclaus Daxelhofer, Sgr. d'Utzigen, trésorier.         |
| Cinna                   | M. le colonel de Wattewille.                              |
| Mécène                  | M. Conrad Guder, banneret.                                |
| Ardin bes hift Bereins. | Q                                                         |

VL Bb. L Seft.

| Maître des Tablettes | M. Jean Rodolphe Tillier, trésorier ou plutôt M. Abrah. Tillier, banderet. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ephestion            | M. Carolus de Buren, Sgr. de Vau-<br>marcus, banderet.                     |
| Bloss                | M. Rod. d'Erlach, avoyer de Thoune, conseiller.                            |
| Angel                | M. Gabriel Thormann, gouverneur de<br>Payerne, conseiller en 1705.         |
| Birsen               | •                                                                          |
|                      | Basie.                                                                     |
|                      | Zurich.                                                                    |
|                      | L'empereur d'Allemagne.                                                    |
| Krantz               |                                                                            |
| Moskou               | Berne.                                                                     |
| Mousky               | Les députés de Berne.                                                      |
| Norlen               |                                                                            |
| Torneff              | Soleure.                                                                   |
| Strickel             | l'Angleterre.                                                              |
|                      | Les conseillers secrets.                                                   |
| Duflauben            | Les conférences publiques.                                                 |
| Schmid               |                                                                            |
|                      | Genève.                                                                    |
| 61                   | Neufchâtel.                                                                |
| 40                   | Lucerne.                                                                   |
|                      | Fribourg.                                                                  |
|                      | Yverdon.                                                                   |
|                      | l'Angleterre.                                                              |
|                      | La Hollande.                                                               |
|                      |                                                                            |

### Lettres de Mad. Perregaux.

- Nr. 1. (1689). Pergan 1) remercie du riche présent, qu'on lui a fait, dit, que le prédécesseur a fait grand tort à son maître d'en avoir agi si cavalièrement envers ses créatures, en leur envoyant presque ouvertement de ses gens pour être instruit des affaires; cela les ayant rendus suspects au peuple, ils se sont vus pour un temps inutiles. Et comme ce soupçon n'est pas encore dissipé, ils se voyent engagés de ménager les apparences, d'autant plus, qu'ils sont incessamment obsédés de gens malicieux et suspects, qui sur le moindre nouveau soupçon les rendront tout-à-fait inutiles pour leur patrie et pour leurs amis.
- Nr. 5. Walker et le Secret sont convenus d'ôter la connaissance aux 200, que l'on sollicitait le rappel des troupes. Les 200 ont délibéré sur la manière de recevoir le S' Coxe, qu'on a éludé sa proposition, de résider une partie du temps à Zurich et l'autre à Berne, par Walker, ayant envie lui et le Mattre des Tablettes de fortifier leur parti de deux autres; qu'ils mettront en lice avec eux, qui, étant les plus accrédités aux 200, ne pourront être soupçonnés et appuyeront sous main puissamment les autres. Ils auront les noms d'Ephestion et de Mécène pour être moins remarqués, le premier comme secret admirateur des vertus de Wurst, et l'autre comme zélateur ardent de sa gloire.
- Nr. 7. Au moment que l'Ury, par ordre de Walker et nos amis, dépêcha dimenche dernier un exprès à Soleure, nous avons obligé Astorf d'en dépêcher promptement un autre pour se rendre à la résidence de Krantz afin de le faire venir incessamment à Berne, pour lui dire nos pensées et aller recevoir les commandements de Wurst, s'il le trouve

<sup>1)</sup> Mad. Perregaux.

bon; ses amis et ses serviteurs trouvent fort à propos dans une conjoncture si délicate que Brunner se trouve à Berne, et pour l'obliger, que Wurst commande à Krantz, de l'en aller prier de sa part, étant persuadés qu'il n'osera le refuser, si même il l'a dénié jusqu'ici à ses amis. On a à remercier très humblement pour les passeports.

- Nr. 8. Heureusement Walker est arrivé sans que Krantz se soit vu obligé de l'aller querir, et dans la civilité, que nous lui avons rendue, nous avons eu le plaisir d'apprendre, que le seul désir de continuer ses services à Bark l'avoit fait exposer une santé assez infirme dans un temps et par des chemins plus fâcheux, qu'il n'avait essuyé de sa vie; que pour tout autre sujet, il n'aurait abandonné cet hiver son gîte, et que les instances réitérées de Wurst n'étaient pas nécessaires pour se rendre à son devoir et où son honneur l'appellait. Ainsi, illustre Seigneur, je me réjouis, que nous ayons lieu de travailler de concert pour sa justification.
- Nr. 9. Enfin Walker est arrivé avant le retour de Krantz de Torneff, et m'étant denné l'honneur, de lui rendre mes respects, il m'a dit fort obligeamment, qu'ayant voué ses services à Wurst il n'avait eu garde de lui manquer après la parole, qu'il m'avait donnée sur le billet, qu'il avait reçu, et qu'il continuera toujours ses applications pour le service de Bark, dont peut-être dans peu Wurst en pourra voir les effets. Krantz tout confus des grâces, qu'il a reçues de Wurst, m'en a fait l'exagération et m'a quitté aussitôt pour en faire le récit à Brunner, qui en louant sa générosité, a exhorté Krantz de s'en rendre de jour en jour plus digne par sa conduite, et a bien voulu le charger sur son compte.
- Nr. 10. Le même soir de l'arrivée de Krantz à Moscou, il a rendu le billet à Walker, qui a dit, qu'il ferait reponse par l'Ury, et Astorf a porté l'autre paquet au Maître des Tablettes, qui vient de renvoyer ses Tablettes.

Nr. 11. Les Mousty de retour de Torness, sont venus saluer Walker et le Maître des Tablettes. Ils leur ont demandé en raillant, s'ils avaient pu venir avec tant d'argent qu'ils ont rapporté, et qu'on avait été tenté, de leur envoyer des mulets au devant, crainte que les chevaux ne succombassent sons le saix. Ils ont répondu, que peut-être par la même raison, on avait voulu épargner la peine.

Walker juge très à propos d'avoir une personne affidée, qui vienne auprès de Torness toutes les semaines deux sois, et dans le choix des personnes l'Ury ne trouve personne plus propre que Charles. Celui-là sait si bien prendre son temps, qu'il ne se sait point soupçonner; tantôt il loge dans une auberge, tantôt dans une autre; s'érigeant en clerc de Krantz; il peut sans soupçon voir Altors. Les autres ne sont point scrupule de dire, qu'ils viennent de Torness. Ce nom seul rend soupçonneux l'Ury.

Nr. 12 (?). A l'égard du billet, que Vous m'avez demandé, je crois, que celui qui était à part Vous plaira mienx que l'autre; mais je ne sais pourquoi Vous l'avez demandé, puisque Walker n'en donne point, et que l'autre suffisait pour le Maître des Tablettes, selon que nous en étions convenus. J'oubliais de Vous dire dans ma précédente, que ces Messieurs me dirent selon qu'ils l'avaient pu apprendre de ceux qui leur tinrent compagnie (les députés de conseil d'état), que l'on se résoudrait au printemps prochain de se joindre à Reiff pour redemander conjointement toutes leurs troupes, qu'ils ont au service de Bark, comme les Grisons ont déjà fait, en envoyant des lettres circulaires à tous les officiers et soldats qu'ils ont en France; si cela est, que deviendront les belles promesses de Brunner, Bringer etc, faites à Wurst? Pour moi je n'en crois rien, que je ne le vove.

#### Livre jaune.

- Nr. 13. Et. l'on a été sur le point de saisir le jeune Im Hoff au moment qu'on a saisi le valet de Jenner, s'il ne s'était caché pour éviter la poursuite. Il me reste aucun doute, qu'il ne soit entièrement dévoué à Wurst après les emplettes, qu'il a continué de faire dans la Franche-Comté de beaucoup de froment, et que l'on a su, que d'une seule provision il a profité de 300 Ecus blancs. Il court comme un papillon à la chandelle de même que M. Fischer, que l'on muguette et menace secrètement d'un même sort. L'on a pris la liberté, d'en avertir Wurst et ses amis s'allarment, qu'on se confie si légèrement à ces jeunes hommes qui par leur zèle inconsidéré sont capables d'exposer les vieux à des dangers éminens.
- Nr. 14. Le *Maître des Tablettes*, à cause de beaucoup de personnes de qualité, qui étaient en visite chez lui, n'a pu donner réponse, mais il le fera comme il me l'a assuré à la première commodité.
- Nr. 15. Walker obsede par une foule de courtisans s'est vu dans une impossibilité d'une réponse. Il a fait ses excuses à Wurst, en attendant que l'Ury s'acquitte par ses ordres.
- Nr. 16. Brunner était assez engagé sans que Wurst redoublât si souvent ses honnétetés; il ne les aurait pas reçues, si l'Ury ne lui eut témoigné, qu'il prendroit pour un mépris le refus, qu'il aurait fait. Il peut protester qu'il s'acquittera avec tout le zèle imaginable de ce qu'on peut attendre de lui; et que son plus grand déplaisir sera, lorsque ses soins n'obtiendront pas le succès, qu'il souhaite à tous les glorieux desseins de Wurst.
- Nr. 17. Nouvelles tablettes, nouveaux amis, mais un ami sincère et autant bien intentionné qu'aucun autre, qui veut bien être de la partie à la prière ou ordre de Walker

pour seconder les bonnes intentions de Wurst de tout son crédit et de celui de ses amis, s'il daigne l'accepter sous le nem de Mécène; qu'il s'efforcera de mériter par une inclination ardente et pleine de respect pour son illustre personne et pour sa gloire. Wurst peut faire un fond entier sur lui, si même il n'ose se découvrir dans un temps si périlleux. Il pourra recevoir ses ordres et rendre réponse par la même voie, qu'on observe à l'égard des autres, qui est la plus assurée et la moins risqueuse.

#### (NB. On a traduit la pièce suivante de l'Allemand.)

Nr. 18. Il est vrai, illustre Seigneur, que Walker veut partir, lundi prochain pour sa campagne. Tous les amis de ' Wurst ont cru pouvoir l'empêcher, puisque nous avons un extrême besoin de la présence de Walker à Moskou, et même plus que jamais. Il me semble avec la permission de Wurst, que l'on aurait dû faire plus d'attention sur Mé-. cène et ne pas renvoyer les tablettes d'argent sans une réponse parce que Mécène a autant de crédit à Moskou que personne, et est aussi considéré que Walker. Walker et tous les amis de Wurst ont trouvé fort à propos et nécessaire que Mécène sit lundi la proposition de cette affaire, comme si cela venait de lui-même, et personne ne pourra s'imaginer que Wurst et ses amis y ayent aucune part, et on examinera comment on pourra faire parler cette proposition pour l'honneur et l'utilité de Bark; mais avec la permission de Wurst et sans lui rien prescrire, Walker trouverait très à propos et même nécessaire, que l'on fit glisser sur les épaules ou dans la main de Mécène 20 ou 30 gouttes de cette pluie d'or de Jupiter. Walker a voulu partir lundi pour sa solitude; mais il a changé de sentiment sur la lettre de Wurst, que l'Ury lui a remise.

Il est nécessaire qu'il arrive un exprès dimanche au soir, qui nous apporte une réponse, puisque Mécène doit parler lundi.

Nr. 19: Au renouveau de cette année Walker a ordonné à l'Ury de renouveller à Wurst l'assurance de ses très-humbles respects; il s'y voit doublement engagé par la parsaite estime, qu'il a pour son illustre personne et par le ressentiment de ses saveurs; que si dans la précédente par la rigidité de Birsen il n'a pu lui donner des marques assez sensibles du zèle qu'il a pour son service, il en a autant de déplaisir que de passion il aurait, de lui témoigner, pendant le cours de celle-ci, qu'entre tous les serviteurs de Bark et de Wurst nul ne le surmontera dans l'inclination de seconder et appuyer leurs intérêts par toute l'autorité, que Dieu lui a commise, et par tout le crédit, qu'il a sur . ses amis, priant Dieu, d'en bénir le succès au contentement de Wurst, auquel il souhaite et à toute sa généreuse samille pendant cette année et durant plusieurs années le comble de toutes sortes de prospérités et l'augmentation d'une belle postérité. Il en dit autant à la prière et de la part de Bringer et des autres amis de Bark. Tout rigide que Cinna paraisse au monde, il veut bien avouer, que c'est pour les vertus héroiques, soutenues d'une naissance illustre, que son âme est sensible; ainsi sans être imbu des opinions du vulgaire, il rendra toujours justice aux personnes d'un mérite si distingué, et saus point intéresser sa patrie et sa conscience, il se fera honneur d'obliger ... pour lequel il est pénétré d'une estime toute particulière et de beaucoup de reconnaissance pour ses honnétetés; c'est de quoi il le supplie d'être persuadé, et des vœux qu'il fait pour sa gloire, au renouveau de l'année, qu'il lui souhaite parfaitement savorable et à son illustre famille pour l'accomplissement de ses souhaits.

NB. Ift ein bebenklicher Brief und auch barüber zu examiniren.

#### Illustre!

Je vous fais savoir de la part de Walker que vous devez être assuré de la discrétion et de la fidélité de l'Ury, et que vous devez vous reposer entièrement dessus elle;

evelle mène les intrigues avec un certain tour de son bel ceprit, que personne ne la peut soupçenner d'avoir correspondance avec Wurst. Il n'y a personne ici qui soupçenne, mi qu'elle fasse soupçenner les amis que Bark a à Moskou.

#### Extrait de l'almanach de poche et traduit de l'Aliemand.

Le 4 septembre. Le gentilhomme de Wurst est venu à Berne, et mon époux est venu le 14 à Berne, et est partiensuite pour Torneff.

Le 16 il est revenu de Torneff.

Le 18 il est retourné chez lui.

Le 29 Le gentilhomme de *Wurst* a été la nuit auprès de moi.

Le 6 Novembre. Mon époux est parti pour Torneff.

Le 8. Revenu à la maison, et puis reparti pour Torness le 11 Novembre.

Le 13. Revenu à Berne.

Le 1<sup>er</sup> Décembre. M. de la Boulaye est venu auprès de l'Ury à Moskou.

#### Tablettes d'argent.

Wurst sera sans doute surpris d'apprendre que les amis de Bark craignent beaucoup une tempête, qui semble s'élever centre Altorf. Vous savez, s'il est vrai: on l'accuse d'enrôler pour Bark. Cependant cela est ruineux pour l'Ury; sauvons-la, puisque sans elle Wurst et les amis de Bark ne peuvent se sier en qui que ce soit. Et comme la personne, qui a la première répandu ce bruit, est vassal de 61, Wurst ne serait pas mal d'avertir le gouverneur de ce lieu, avec qui il a quelque intelligence de lui imposer silence, de peur que ce brait venant à se répandre parmi le peuple, l'Ury ne sut obligée de se retirer, et que nous nous vissions par ce moyen inutiles. Si on pouvait ici donner sur les doigts à De Bonstetten, qui est l'auteur de ce bruit, sans s'exposer, on l'aurait sait, mais la chose n'est pas saisable. Cependant on prie Wurst de mettre incessamment ordre à

ceci, avant qu'il vienne à la connaissance de l'Ury, qu'une affaire de moindre importance pourrait bien démonter, et lui faire quitter la partie. Si Wurst a quelque chose de nouveau à proposer, il doit croire qu'on ne négligera point ses intérêts.

#### S. S. S.

J'ai reçu par trois sois les effets de la libéralité d'un Seigneur que je révère beaucoup et de toute mon âme, quoique je n'ai jamais eu l'honneur de le connaître, ni de le voir, qu'à cause de son mérite et de sa vertu, qui n'est pas commune et ordinaire. Il n'était pas nécessaire qu'il m'engage d'avantage que je ne le suis, puisque connaissant la sincérité et l'ingénuité de ses intentions, je lui serai toujours savorable, et pour exécuter avec empressement tout ce qui sera de son service; et que pour la personne, qui m'a mis entre les mains Vos saveurs, je me serai un honneur de lui saire savoir tout ce qui lui est avantageux pour le service de Bark et Wurst; mais comme la précaution lui est nécessaire dans le siècle de ser, où nous vivons, c'est avec la seule Altorf que je puis consérer.

#### D. D. D. Le 7. Décembre. Traduit de l'Allemand.

Ne manquez pas de vous tronver ici. Cela est nécessaire et important, et quoiqué je le pus saire sans vous, je ne veux pas vous priver de cet honneur, et votre chère épouse de cette marque d'attention. Je ne sais rien de nouveau, sinon que Bringer est très malade de la dissenterie. Brunner a offert hier devant les Birsen de leur donner 6000 écus blancs, en cas qu'on voulut le décharger de son emploi, pour qu'il put se retirer sur sa seigneurie, vivre dans la retraite, et songer au salut de son âme, et de pouvoir finir ses jours tranquillement. Puisque Wurst est assez particulier, et son gentilhomme encore plus, il a été dimanche à Moskou et pendant la nuit auprès de l'Ury, et Altorf a dû aller à 4 endroits, et elle y est allée seule, à ce que Krantz a dit. — Demander qui est Aliander.

Le 18 Décembre (1689). Traduit de l'Allemand.

Mécène m'a envoyé ses tablettes, et a ordonné à Altorf d'envoyer un exprès à Torneff. L'Ury ignore ce qui est contenu dans ces tablettes.

Cinna a mandé à Walker, que les principaux de Genève avaient écrit en sa présence à Strickel, qu'ils ne souhaitaient aucun ministre de Strickel, ni 70. On peut assurer cela à Wurst comme une vérité. Hélas! le pauvre Bringer est trèsmal; on ne croit pas qu'il puisse relever de cette maladie; il a fait prier hier au soir fort tard Brunner de prendre la peine de passer chez lui, qu'il avait quelque chose à lui communiquer avant sa mort; Walker y est alle; l'Ury ignore ce que c'est. Le Muitre des Tablettes de la clef d'or a donné la commission à Altorf, d'assurer Wurst, que tout était sur un bon pied avec Bark, et qu'il y avait longtemps que les choses n'avaient été à Moskou en si bon train; que Tillerus espérait d'occuper le poste de Bringer après sa mort; qu'Ephestion faisait une forte cabale, pour procurer des bons amis à Bark et à Wurst, comme aussi Mécène par l'ordre de Walker

Extrait des tablettes noires, non fermées.

Que Wurst soit illustre de toute manière, c'est une chose dont tout le monde convient; mais que ses grâces soient une preuve de son estime, c'est un avantage, qui les rend également chères et estimables; c'est sur ce pied, que nous avons reçu cette nouvelle marque de générosité, et ce que nous aurions refusé de tout autre, nous voulons bien l'agréer d'un Seigneur, auquel nous avons dévoué tout ce qui est dans notre disposition: c'est-à-dire notre cœur et aos très-humbles services.

Extrait des tabletles noires, fermées.

Illustrissime, Magnificentissime, Prudentissime, Nobilissimeque Domine, Domine!

Honorarium amplissimum a nobilissima manu tua missum, obstupendo fluctuans animo huc illuc, per l'Ury accepi,

quia tale eximium nonquam promeritas fui, atque captum. meum potentalemque faciendi et gratias persolvendi dignas excedit. Et attamen tale reverentia summa accepi, timens ne si liberalitatem aspernar tuam, mihi pro fastu et Domino excellentissimo pro despectu attribuatur. Ergo Deum ter optimum maximum precaturus sum, ut capacitatem remunerandi largiatur mihi, vel si impossibile, altissimus pro me inter te donis certaturus sit infinitis. Tamdiu Moskou est, nusquam talis sermo Birsen dictus suit, ut Mecene protulit: Bark et Wurst ultra suam expectationem id acquisivissent, misi adhuc due suffragia abfuissent de Birsen. Hoc decretum suit. Wurstium [Wurstio?] responsum dandum esse in propositionem Musky, quoniam ille spem, secundum eorum opimionem, tulit summa humilitate. Exspectant hoc, et Wurstii amici Excellentiam tuam obsecrant, ut uno sunum] vel duo dies ante sciant, ut hortentur illos, qui non sunt Moscoviæ, ut illic inveniantur, ut major numerus Birsen justitiam Wurstio perferre possit; sed autem per nuntium fiat ordinarium, ut aliæ litteræ a Wurst suerunt missæ.

#### Lettres de M. Amelot, ambassadeur de France.

Nr. 1 (1689). Wurst a reçu la cles d'or et les trois lettres que Charles a rapportées. Il se servira avec plaisir de cette jolie cles, lorsque les tablettes seront arrivées, et celui, à qui elles appartiennent, peut s'assurer que cette cles sera suivie de la pluie, dont parle l'Ury. Mais il saut bien auparavant savoir, à qui Wurst a l'obligation de cette saveur. Apparemment cet inconnu voudra bien se saire connaître, lorsqu'il enverra les tablettes. Wurst est sort aise, que Brunner regarde l'union de cet ami de Bark comme un moyen de parvenir au but, qu'on se propose. Il est certain, que si les chess de Moskou ne se servent de cette occasion présente, de remettre les choses sur un bon pied,

ils n'en trouveront jamais une pareille de le faire aussi avantageusement pour la patrie.

- Nr. 2. Il n'y a rien de plus honnête que ce que Wurst a trouvé écrit sur les tablettes qui lui ont été apportées aujourd'hui par l'exprès de l'Ury: Wurst ne peut rien demander ni désirer de plus et de mieux de la personne, à qui elles appartiennent. Il n'y a que la prier de continuer, ne doutant pas, que ses efforts ne répondent à des manières propres à faire concevoir de l'estime pour quelqu'un que l'on ne connaît pas. Wurst presse Walker de revenir à Moskou, ainsi que deux lignes de latin écrites par le Maître des tablettes le conseillent à Wurst pour le bien du service de Bark.
- Nr. 3. Wurst est bien obligé à Walker de l'avis qu'il lui a donné pour faire désarmer Soleure, Lucerne et Fribourg. C'est une chose qui ne se peut pas faire tout d'un coup; ce qu'ils ont fait a été une précaution pour n'être pes exposés aux insultes des Vaudois. Une douzaine de paysans qui sont aux portes de Soleure et chez les autres à proportion est trop peu de chose pour que le Moskou en prenne allarme, et pour qu'ils songent à lever un régiment, à moins qu'ils n'y soient portés par d'autres raisons. Au reste Wurst a bien du chagrin que Brunner demeure si longtemps en campagne. Cette longue absence est capable de gâter les affaires de Bark, une personne du poids de Walker étant absolument nécessaire pour empêcher les résolutions contraires qui se peuvent prendre d'un jour à l'autre. Et en vérité, ce ne serait pas répondre à l'opinion, que Wurst a conçu du zèle et des soins de Brunner, que d'abandonner ainsi le timon des affaires dans un temps aussi oragoux que celui-ci. Wurst le conjure donc encore une sois, de retourner au plus tôt a Moskou, s'il veut que Wurst et Bark soyent persuadés, qu'il a dessein de continuer de soutenir les intérêts de Bark.

Nr. 4. Le festin de Bringer a fait du bruit, et les santés, qui ont été célébrées, et Wurst l'a appris d'un autre endroit aussi bien que de celui de l'Ury. Wurst ne croit pas, qu'il lui convienne de demander au Moskou le capitaine Bourgeois. Wurst compte fort sur ce que Walker et ses amis l'assurent, que les troupes de Moskou, qui sont au service de Bark ne seront pas rappelées. Il croit qu'il y a assez longtemps que Brunner est à sa terre, et il le prie de nouveau de retourner à la ville, autrement Wurst aurait bien mauvaise opinion des affaires de Bark en ce pays là.

Astorf dira aussi à Bringer, qu'il ne tiendra qu'à lui, de persuader qu'il n'est point attaché à Strickel, étant dans un poste, qu'il le peut faire voir par les effets; et ces effets lui en attireront d'autres de la part de Bark, qui l'empêcheront assurément de se repentir, d'avoir suivi le bon parti. Wurst fera son profit des avis, touchant les blés de la Franche-Comté. On a à remercier le Maître des tablettes.

Si Astorf le désire, Wurst mandera à Krantz de se rendre à Moskou au plutôt, et alors l'Ury pourrait aller chez Brunner, si cela paraît nécessaire.

Wurst espère, que lorsque Walker, Bloss et Altorf seront de retour, et qu'ils voudront bien agir de concert avec le Maître des Tablettes et leurs autres amis, et avec Bringer, si on peut compter sur lui, les affaires pourront prendre un bon chemin, et les artifices de Mosteren et de Strickel pourront être éludés.

Les exprès que Wurst enverra, auront toujours ordre de dire, qu'ils viennent de Neufchâtel.

Nr. 5. 9. Novembre. Wurst vient de recevoir les tablettes. Il a fait aussitôt un passe-port pour les 85 hommes, que le Mattre des Tablettes veut envoyer à un de ses amis. Puisque Walker fait encore difficulté de revenir à Moskou, Wurst lui enverra au plutôt Krantz, pour l'en presser, ainsi que le Maître des Tablettes le conseille.

Nr. 12. 12. Novembre. Wurst a une très-grande joie d'apprendre par la lettre d'Astorf du mercredi 9, que Walker était enfin résolu de revenir à Moskou, et il espère d'apprendre ce soir, que Brunner sera effectivement revenu ce soir prendre la conduite des affaires, qui ne peuvent pas bien aller sans lui. On prie l'Ury de faire savoir, quelle réponse les Birsen auront donnée sur l'affaire de Neuchâtel, dont on leur aura écrit, et quel est leur sentiment sur l'ambassade proposée pour envoyer à Mosteren.

Wurst vient de recevoir la lettre de l'Ury de ce jour. Il prie Astorf de dire au Maître des Tablettes, qu'il rendra un grand service à Bark, s'il peut détourner cette ambassade à l'empereur. Outre que ceux de Moskou et de Reiff y doivent être moins disposés, par la certitude où ils sont déjà des reproches qu'ils essuyeront de la part de Mosteren et de ses alliés. Dès que Walker sera de retour, Wurst prie l'Ury, de lui en donner avis.

- Nr. 13. 16 Novembre. Wurst ne peut point être en repos, tandis que Walker demeure hors de Moskou. Il sait de quelle conséquence il est pour le service de Bark, qu'un homme aussi bien intentionné et d'une aussi grande capacité que Brunner reprenne la conduite des affaires; la conjoncture ne peut être ni plus délicate, ni plus importante, et personne ne le sait mieux que lui. Wurst le conjure donc très-instamment de revenir à Moskou, tout au plutôt. Après teutes les prières réttérées qui lui ont été faites, il ne peut pas dissimuler, qu'il aurait quelque sujet de se plaindre, si cette lettre ne produisait pas plus d'effet que les autres. Il a fait venir Krantz exprès pour la porter, et pour représenter de bouche à Brunner tout ce que la briéveté d'une lettre ne permet pas d'y expliquer.
- Nr. 14. Le lundi à 9 heures du matin. Wurst reçoit dans le moment le billet d'Astorf par un exprès. Il ignore pour quel sujet les Mousky doivent venir à Torness à leur

retour d'Arau, cependant il sera bien aise d'avoir le conseil de Brunner et du Maître des Tablettes sur la réponse, qu'ils jugeront à propos, qu'il soit fait aux Mousky.

Wurst n'en dira pas d'avantage, pour ne pas retenirl l'exprès, qu'il prie, qu'on lui renvoie sans perte de temps.

Nr. 15. 16 Novembre. Wurst écrit suivant le conseil du Maître des Tablettes pour presser de nouveau Walker de retourner à Moskou. Il envoie Krantz pour ce sujet, et il espère qu'enfin Brunner se rendra à tant d'instances. Il ne peut assez exprimer au Maître des Tablettes, combien il est touché du procédé si honnête et si plein de zèle pour le service de Bark. Il est persuadé, que cet illustre Inconnu ne laissera pas encore longtemps ignorer à Wurst la personne qui montre tant de soins et de bonnes intentions. Wurst suivra ses conseils en répondant aux Mousky, qui doivent passer à Torneff au retour d'Arau.

Nr. 16. Le 21 Novembre au soir. Wurst est trèsobligé au Maître de l'avis qu'il lui a donné du retour de Walker, et il est très-persuade que les amis de Bark vont travailler présentement à prendre des bonnes mesures pour s'assurer contre les intrigues de Mosteren et de Strickel. Wurst écrit pour ce sujet à Brunner, et comme il est persuadé, que la lettre sera communiquée au Maître des Tablettes, il serait inutile de répéter ici la même chose. Il ajoutera seulement que dans les conjonctures présentes il paraît absolument nécessaire de se bien entendre, et d'avoir quelque personne de confiance, où d'une part et d'autre on puisse s'expliquer des moyens, qu'il faut suivre pour parvenir au but, que l'on désire. Wurst sait fort bien, que pour ôter tout sujet de soupçon, il ne faut pas que luimême soit de la partie, ni même la personne de sa maison, en qui il se fie le plus, mais il a une personne en main, en qui il prend confiance, et qui étant du pays, ne serait pas également observée, ni soupconnée. Si quelqu'un de la

part de Brumeer et du Maître des Tabloties pouvait s'aboucher avec cette personne, dans le lieu et de la manière deut en conviendrait, il semble que cela serait plus capable d'avanter les affaires, en s'ouvrant réciproquement de part et d'aure, que par de simples billets dans lesquels on ne peut appresendir les matières. Wurst ne mande rieu de ceci à Brunner, il laisse au Maître des Tabloties à lui en parier comme de lui-même. La personne dont Wurst entend parler, pourrait aller sous différents prétextes à Moskou, et y voir publiquement quelque ami de Bark, sans qu'en put se dou-ter de rien, ni que cela attire des affaires.

Quoique l'Ury ait de l'esprit et de la discrétion, le Mettre des Tablettes juge bien, que Wurst ne peut mener par elle seule les affaires aussi loin, qu'elles peuvent aller. Il est certain que lorsque des gens bien instruits de toutes choses conferent ensemble, ils trouvent souvent des expédients, dont on ne se serait pas avisé autrement. Wurst est persuadé que le Mattre des Tablettes recevra cette ouverture comme une marque de la confiance que Wurst a en ses bonnes intentions. Il attendra sa réponse.

Nr. 17. Le 21 Navembre au soir. Le retour de Krantz a denné une extrême joie à Wurst en lui apprenant l'arrivée de Brunner a Moskou. Wurst juge bien qu'il y avait de puissantes raisons, qui retenaient Walker à la campagne, puisque tontes les prières de ses amis avaient été inutiles. C'est aussi ce qui augmente l'obligation de Wurst et qui l'engage de faire des remerchmens à Walker proportionnés au besein que les intérêts de Bark avaient d'un tel ami. Brunner sait bien qu'il est plus nécessaire que jamais de travailler à s'assurer, s'il est possible, que Moskou ne fera point de démarches contraires, par les insinuations de l'Envoyé de Strickel et des autres puissances ennemies de Bark. Walker apprendra par les Mousky, s'il ne l'a déjà su, la manière dont Wurst leur a répondu, lorsqu'ils vinrent, il y a trois ans, à Torneff; il continua de leur objecter que du

côté de Moskou en ne remphissait pas les configuitous de l'alliance, mais en les assurant du désir apprint de leur faire plaisir et de travailler à la satisfaction de canton au sujet du traité pour le sel. Wurst espère que cette fois le second Mousky ne se plaindra pas de sa fairté. Il avait même assuré l'un et l'autre, ainsi qu'il l'a écrit, qu'il fersit payer la pension, qu'on lui avait démandé pour la subsistance de la pertion des deroiers 1500 hommes, mais les mouveaux ordres de Bark le mettent hors d'état à cet égars, d'effectuer ce témoignage de sa bonne volonté. Wurst est persuadé que le rappel des 1500 hommes sora bien requ dans les Birsen, puisqu'il regardaient comme un sujet de s'attirer des reproches du côté de Mosteren, de ce que ces troupes étaient entièrement payées de l'argent de Bark.

Walker et ses amis pourront en échange tirer de la quelque avantage pour le service de Bark, en représentant que toutes choses étant égales présentement, il ne convient en aucune manière de rien faire pour Mosteren et Strickel, ni de prendre aucun engagement avec eux. A l'égard 46 l'Envoyé, qui est ou qui doit être arrive à Reiff, il est certain, qu'il ne vient que pour allumer le seu en Suisse, en armant les protestans contre les catholiques. Il exposerait par-là tout le corps helvetique à une roine totale. Il est même de l'honneur de Moskou de ne pas suivre aveuglement les sentimens de Reiff, qui ont donné lieu à la venue du ministre de Strickel en faisant entendre à ce prince, que tous les Cantons protestans le souhaitaient avec passion. Wurst est bien aise de dire à Walker, qu'il serait important de porter le magistrat de Genève à détourner la venue de l'Envoyé de Strickel, destiné pour ce lieu, parce qu'assurément s'il vient, cela sera capable de leur attirer l'indignation de Bark, lequel, sans user de voie de fait, per ruiner absolument cette ville, en interdisant tout commerce avec ses sujets, et le faisant interdire du côté de la Savoie; outre le préjudice, que la présence d'un tel ministre femit à ceux de Genève, elle ne pourrait d'ailleurs qu'exciter du trando et de l'inquiétude dans les Cantons, principalement à celui de Mostou. Wurst attendra des nouvelles de Baunner sur les dispositions où il aura trouvé les affaires, et sur les mésures qu'il y aurait à prendre présentement.

Nr. 18. Wurst a reçu les deux lettres de l'Ury du 24 et 25 Novembre. Il est très-obligé à Walker du soin, qu'il a bien voulu prendre d'écrire au principaux de Genève, pour détourner la venue d'un second Envoyé de Strickel. Il ne doute pas que Brunner ne l'avertisse de tout ce qui sera proposé et demandé par celui qui est arrivé à Reiff. Je le remercie encore d'avoir éludé la venue de celui-ci à Moskou pour y résider une partie du temps, et d'avoir rentoyé les hommes bottés des Grisons, comme ils étaient venus. Il ne reste à Wurst qu'à prier Brunner de l'informer dy résultat de la conférence d'Arau.

Nr. 20. Le 4. Décembre. Les 3 billets et les 2 lettres de l'Ury ont été rendues en même temps hier au soir à Wurst. Il est fort en colère contre Gabrel de cette négligence, et il l'aurait été d'avantage, si ces lettres et billets cussent appris à Wurst ce qu'il avait tant demandé à savoir an sujet de la conférence d'Arau. Il a été surpris de ne nen trouver sur cette matière, siuon que l'on suppose, que cept de Wolff l'en ont informé. Il prie une fois pour toutes l'Ury de ne plus répondre de cette manière, et de dire nettement, qu'on ne lui a pas voulu dire les choses, et que par cette raison elle ne peut les mander. Elle n'est pas obligée de tout savoir, puisqu'elle n'entre pas dans les conseils, mais il faut au moins de la sincérité.

Werst remercie Walker de l'avis, qu'il lui a donné de la lettre écrite par le Duc de Lorraine, pour demander une assemblée à Arau, et de ce que Brunner veut travailler à empêcher que l'Envoyé de Strickel ne vienne à Moskou; en cas cependant, qu'il y vienne, Wurst croit les Moskou trop sages pour se prostituer à des honneurs exorbitans, à l'exemple

de coux de Reiff, qui sembleat regarder Stricket comme leur idôle.

Nr. 21. Le 4 Décembre au soir. Wurst a reçu ce qui était écrit sur les tablettes, moitié français, moitié latin. remercie leur Maître de l'avis qu'il a donné sur le Baron de Travers. Wurst n'a point été faché de ce qu'il n'a pas jugé à propos que l'on vint de part et d'autre à une conférence, mais il a été un peu surpris de n'avoir rien appris de ce qu'il avait tant demandé du résultat de la Diète d'Arau. Les Tablettes renvoient à Astorf, et Astorf n'en dit rien, ni de la part de Walker, ni de la part du Maitre des Tablettes, sinon qu'on croit que ceux de Wolff en auront informé Wurst. A dire la vérité, ce n'est pas la satisfaire sa juste ouriosité. Il prie le Maître des Tablettes, d'en juger luimême. Il ne sait si l'Envoyé de Strickel sera reçu à Moskou avec les mêmes honneurs, qui lui ont été rendus à Reif. Des gens de bons sens trouvent, que c'est bien rabattre de la fierté, qu'on a montrée au sujet de l'ambassade chez Bark et cela n'est guère propre, à maintenir la réputation de gens sages et mesurés qu'on affecte tant.

Nr. 23. Le 5 Décembre. Wurst reçoit dans le moment la lettre de l'Ury du 4 Décembre. Il remercie Cinna des offres qu'il lui a fait de ses services à l'égard de Genève. Wurst n'a rien à désirer de ce côté là, sinon qu'on détourne la venue d'un second Envoyé de Strickel, sur quoi Astorf a déjà mandé que Cinna avait écrit à un beau-frère, qui est, dit-elle, un des syndics.

Wurst n'a pas oublié, que Brunner lui a conseillé de demander un régiment pour Bark en cas que Strickel en demandêt un, afin de donner lieu aux gens raisbinnables, en représentant, ce que l'en doit à un ami, allié et voisin, comme Bark, de faire connaître, que ce serait un manque de foi et une injustice criante d'accorder à l'ennemi mortel de Bark, avec lequel ou n'a accuse alliance, ce que l'on refuserait à Bark même, auquel on est obligé par les traités

de domer du socours; ainsi Wurst: prie Walker de l'avertir de bonne heurs de la proposition que l'Envoyé de Strickel deit saire, asin que Wurst puisse prendre ses mesures. Que deviendra la neutralité, qu'on se pique tant de garder? Bernit-on assez entêté pour croire que Bark ne sera jamais en état de se ressentir d'une pareille essense? Il saudrait que les Moskou eussent oublié, que rien ne lui sera plus aisé, quand il voudra, que de s'en venger, sans que les héros des protestans puissent venir les secourir. Wurst ne peut creire, que l'emportement de quelques de Birsen prévale à ce point contre le sentiment de tant de bonnes têtes, qui sont à Moskou.

Nr. 24. Le 9 Décembre. Wurst a recu par le retour de Charles et par celui de l'autre exprès envoyé de Moskou les 2 lettres d'Ury du 5me et du 6me de ce mois, avec les premières tablettes, et il recut hier au soir la lettre du 8me et les tablettes d'argent. Il remercie Walker de l'avis, qu'il a bien voulu lui donner tant sur le résultat de la Diète d'Arau. sur les autres choses. Il est bien aise que Brunner l'assure, que Strickel n'obtiendra point de régiment, et que si san knyoyé en fait la demande, le ministre de Bark en sera averti de bonne heure, puisque les Moskou ont résolu de demeurer constamment dans la neutralité, ainsi qu'on a assuré à Wurst, que Tillerus le disait lui-même, Il est certain qu'on ne peut faire d'alliance avec Strickel, ni lui accorder des troupes. Et il est bien aise de répondre à ce qu'on objecte, qu'il faudrait donc aussi rappeler le régiment, qui est au service de Bark, car une juste neutralité, bien. loin de détruire l'obligation des traités, doit au contraire la confirmer et empêcher seulement, qu'on ne fasse au-delà de ce que portent les traités, tant pour un parti que pour l'autre. Si l'on voulait même bien examiner les choses, l'on pouverait qu'il n'y a pas 16,000 Suisses en France, et que Mostou pe fournit pas, à beaucoup près, par le meyen de son régiment le contingent, qu'il devrait donner sur le pied

de ce même nombren :L'on pentermème dire que desse se régiment il n'y a qu'ene partie qui soyent des sujets de Meskou. A l'égard des catholiques la inême raison de l'alfiance subsiste à leur égard, et si Ury et Unterwalden donnent quelques compagnies, c'est parce qu'ils n'en arment point du tout dans le service de la France, quoiqu'ils y soyent obligés, puisqu'ils ont juré d'observer les traités. Pour montrer encore plus clairement que la neutralité ne peut s'entendré que de cette manière, Wurst voudrait bien savoir si l'empereur demeurera d'accord, que les Suisses soyent décharges des obligations de l'accord héréditaire et qu'ils ne doivent plus se mettre en prine des villes forestières, ni des autres pays de la maison d'Autriche, pour la conservation desquels ils se sont engages d'avoir un fidèle égard. Il fallait donc sur ce pied là laisser agir la France contre cette ville, qu'elle aurait bientôt emportée au commencement de cette guerre. Bien loin de la les Suisses ont même été beaucoup au-delà de leurs obligations, puisqu'ils ont donné à ces villes une protection actuelle. Que fon yienne dire après cela qu'il ne faut donner des troupes ni aux uns, ui anx autres! Eh quoi? Cette neutrafite doit-elle faire manquer aux traités pour l'avantage de la maises d'Autriche? Cela n'est ni honnète, ni juste, et moins encôre convenable au veritable intérêt de la Suisse dans l'état présent des affaires. Wurst prie Walker et ses amis de suite un peu de redexion, s'il sernit avantageux pour les intérets de Bark, que Wurst, répondant aux diverses instances, qui lui out été saites par les Mousky pour le payement de l'ancienne dette. At savoir à Maston, qu'il serait prêt d'enfrot en negociation là-dessus par un motif de justice de la part de Bark. Il semble que cela donnerait lieu aux amis de parler dans les conseils un peu plus favorablement des afl'hites de France. L'ela adoncirait les esprits de ceux, qui (14) 481 un un rentent croire que Bart a méprisé on maltraité Manhay, et cela martirait le chemia au rétablissement do unclum correspondence. Worst attendra la réponse sul

est article, loraque Brunnen aura an le temps d'en conférer

- Nr. 25. Wurst rend graces au Maitre des Tablettes, de ce qu'il a bien voulu lui faire savoir du résultat de la Dièta d'Aran, et des autres choses qui sont écrites en latin dans les tablettes. Wurst croirait inutile de répèter ici tout ce qu'il écrit à Walker. Il prie le Maître des Tablettes de lui mander son sentiment sur l'affaire de la deute de Moskou. Comme cette satisfaction ne viendrait qu'après beaucoup de démarches faites par les Mousky, il semble que cela ne marquerait pas un très grand empressement à rechercher Moskou, et que cela pourrait d'ailleurs produire de bens effets.
- Nr. 27. Lé 14 Décembre, au soir. Wurst écrira plus amplement au premier jour, et il assure Walker et les autres amis de Bark, qu'il n'était pas nécessaire de l'avertir que ses lettres adressées à l'État, doivent être rendues par des voies publiques. Il remercie Brunner et prie l'Ury de dire au Maître des Tablettes et à Mecène, que l'occupation nécessaire du jour du courier l'empêche de répondre particulièrement aux deux tablettes. Wurst ne manquera pas d'avertir les amis de Bark quelques jours auparavant que d'écrire à Moskou, afin qu'en puisse prendre des mesures, pour y faire trouver les bons intentionnés.
- Nr. 28. Wurst a été bien aise de voir par la lettre de l'Ury, et par les tablettes, que les amis de Bark ont consulté ensemble sur la manière de tourner l'affaire et que Mécène en doit lundi parler avec les banderets. Il serait bon, que Moskou écrivit à Wurst pour lui demander, s'il n'a point eu de réponse de Bark sur les dernières instances des Mousky. Cela donnerait lieu à Wurst de s'expliquer en répondant à cette lettre. A l'égard du fond de l'affaire, ce que le Moskou pourrait prétendre de plus convenable serait, que le traité de 54 fut renouvellé ou continué jusqu'à l'en-

tior payement de la vieille dette et c'est entei ce que les Mousky proposèrent dernièrement à Torneff. Les posteur en chargé de 30 gouttes de Rosée pour Mécène, et Wurst prie le Mattre des Tablettes d'en recevoir autant pour la poids de la clef d'or. La reconnaissance de Wurst n'en dementerait pas là, s'il savait qui sont ceux, qui lui font l'homeur d'être de ses amis.

#### Ecrite à Berne par M. la Boulaye.

- Nr. 29. Je crois être obligé, de faire avertir l'Illustre Brunner, que Wurst m'a envoyé ici pour voir l'Ury et prier Walker de lui mander, s'il ne s'est rien passé de nouveut tant à l'égard de Bark, qu'à l'égard de ceux de 90. J'attends les ordres de Brunner chez Astorf et je dois partir demain à porte ouvrante, pour être près de Wurst à midi.
- Nr. 30. L'Ury m'a donné les tablettes et je les porterai demain à Torness. Je suis persuadé que Wurst sera content de la réponse, que je lui porterai aussi bien que de l'heureuse arrivée de 95. Ces sortes de services ne se peuveut assez reconnaître, et je ne serai pas dementi, lorsque j'assurerai le Maltre des Tablettes, que j'en apporterai moimême incessamment le remerciment. Wurst verra avec plaisir et avec joie le service, que l'Inconnu a sait à l'Ury dans de semblables occasious; je l'assure, qu'il ne risquera rien à saire la même chose.
- Nr. 31. Le roi a seulement permis aux Cantons d'acheter du bled pour le public. Je ne crois pas que la permission sut aisée à obtenir pour un particulier seulement à cause de l'embarras, que le grand nombre de demandeurs causerait, et que d'ailleurs on s'exposerait à une infinité de contrebandes. Mais si le Canton de Berne en voulait avoir comme Lucerne, Basle, Fribourg et Soleure, son Excellence lui saciliterait de tout son pouvoir la permission et par tout le

represse, excepté la Leuraine, l'Albace et la Pranche-Courté, qui ne peuvent pes fournir suffisemment de quoi nouvrir les trospes du roi.

#### Première lettre de Giraud à M. Coxe à Berne le 28 Novembre 1689.

(Je loge chez M. Thorman du Grand Conseil, à l'imprimerie de LL. EE, et suis connu sous le nom de Girard seulement, à qui vous adresserez vos lettres, en cas que je puisse vous être de quelque utilité).

Il me semble, Monsieur, que je ne saurais mieux marquer la part, que je prends à l'heureuse atrivée de V. E. dans ces cantons, qu'en lui marquant quelque petite partisularité, qu'elle ne sera peut-être pas fâchée d'apprendre.

Dès le premier moment de votre départ, vous vous êtes mas doute bien proposé d'avoir souvent à faire avec un terrible antagoniste; je parle de l'ambassadeur de France à Saleure; aussi co sera sur son compte que roulera presque tente ma lettre, et ayez seulement la bonté d'ajouter soi à ce que j'ai à vous dire là-dessus, et ce ne seront peut-être pas des choses inutiles, que j'aurai à vous marquer. Je les sais per une personne de ma connaissance qu'il entretient ici. Vous verrez capendant, Monsieur, par la suite, que ce n'est pas sans sujet que je l'ai qualifié d'antagomiste de V. E., puisque j'appris hier au soir, qu'il vent commencer à vous contrarier ici par la réception, qu'il voudrait qu'on rous y sit. lorsque vous viendrez à Berne. Il faudrait le veir dans les mémoires, qu'il a écrits à la personne, dent je veus ai parle; comme il s'emporte sur la réception, qu'on vous a faite à Zurich, et comme il met tout en usage. pour qu'on ne vous décerne pas les mêmes honneurs ici que la Il parle plus avant, il veut qu'on fasse tout imaginablement pour vous détourner de venir ici, et à l'entendre, il semble, qu'il n'est vien, qu'il craigne tant, que vetre assisée dans cotto villo. Il went qui'on en parle à un Scissour, qui avait jadis en main toute l'autorité de cette république, et parle en quelque sorte de lui, comme s'il était dans ses intérête, ce que je ne crois pas absolument. Les raisons qu'il allegue pour qu'on ne vous, recoive pas avec toute la magnificence, que le mérite V. E. et la reconnaissance que l'on doit au grand monarque, qui honore ce pays d'une si illustre ambassade, sont extrêmement minces et ne soutiennent pas la réputation, que M. Amelot s'est acquise dans le monde, puisqu'il dit simplement que cela n'est pas de la gravité des Suisses, de vous rendre des honneurs si exorbitans; ce sont ses termes; et que d'ailleurs le ressentiment de son mettre, qu'il fait monter à un point et haut, de dédommageront bien en temps et lieu de tout ce qu'ils pourront faire de contraire à ses intentions. - Il parle ensuite du régiment, qu'il prétend que V. E. a charge de demander au nom de Sa Majesté Britannique, et dit que si l'on vous accorde un, il sera bien mieux fondé d'en demander d'abord aussi un autre pour le roi son makre, leur bon ami et allié, et représente ensure, qu'ils peuvent bien tirer plus d'avantage de se déclarer préférablement pour la France que peur l'Angleterre, et tire toutes ces raisons sur l'alliance et sur l'éloignement, où ce pays est de l'Angleterre, dont il ne pest pas prétendre de grands avantages, au lieu que tous les. jours la France lui sournit des occasions, d'en tirer de considérables de ce royaume. Je puis encore vous marques, qu'il parle de Basle, et qu'il compte cette ville dans ses mémoires comme dans ses intérêts. Il y a déjà bien du temps, que j'ai oui compter ce canton dans son parti, à cause des avantages, que le Fort Huningue leur apporte, étant à portée de cette place par le débit, que les marchands y fout de toutes sortes de marchandises. Au reste, vous ne serez peut-être pas fâché d'apprendre, ce qui se passe en chaque canton. D'abord je dirai à V. E. qu'il s'attache indifférenment à tous, Grands, Petits, ou de la médiocre condition,

desides, so especial desperancial and appropriate feet and design pents dans: chaque lien; .aurtout il in conispoint sa vero sit side pandre a larges maius les Louisd'or et popur, q'on lui soit Adèle, il récompense et même au-delà de ce qu'on peut esperer. Quand il ecrit à ceux, avec qui il a quelque intelligence, il le fait tout par mémoire, et sous des noms empruntés. Il y mêle quelques mots en chiffre, dont celui à qui il will a laifelet. C'est une impresille de voir son exactinde et la fidélité de ses gens; tout ce que l'on dit de bien des mas, a plus forte raison peut-on le dire de lui-même, car i ne se peur rien voir de plus exact, de plus secret, ebligeau et hounéte, qu'il t'est assurément. C'est dommage qu'il n'est dans les intérêts d'un autre prince, que de colui, qui l'emploie. Il n'y a que vous. Monsieur, ani par veue présence dans ces chmats allez ternir par vos sages et imperwates negociations un si beau lustre. Vous allez être dans cos quertiers un instrument illustre d'un roi le plus glorieux e le plus digne de régner du monde. Grand prince, sape Ministre, tout va répondre à la gloire de Dieu, qui vous a sens coute choisi l'en et l'autre, pour faire du bien à son église affligée, et la consoler des pertes irréparables, qu'elle avait faite, s'il ne s'était pas oint un roi solon son outur, l'amour et les délices de sou peuple, la terreur de ses ensemis, et l'admiration de ses envieux, qui la dédommagera avec l'aide et la bénédiction du ciel de ses disgraces passées. Travaillez, Monsieur, avec un si grand monarque à un si important ouvrage, et nous aurons infailliblement la satisfiction de vons voir réussin, puisque le Ciol le vent. Bour moi, Monsieur, si je puis quelque chose pour votre service, et si vous me savez quelque gre, tout inconnu que je suis, de la hardiesse que j'at prise de vous dire ingénument mes sentimens, et les dispositions où je vois les choses, je me trouverai toujours assez récompensé de mes soins, si vous M'honorez de vos commandemens, et si vous pouvez me faire marquer, qu'ils ne vous sont pas entièrement désagréables.

Queiqu'il es soit, Measieur, je me trouverei bien malheureen; sè vous ne me vouliez pas recommitre à la qualité d'ôtre.

'de votre"Excellence

Le très-humble et très-obeissant serviteur D'AVREX.

#### Lettre de M. Coxe à Girand du 29 Novembre 1889.

Monsieur, je viens tent présentement de recevoir la votre, et j'ai trouvé à propos de vous en remercier de ma imain propre. Je suis persuadé que tout ce que vous aves la bonté de me dire est très-vrei, neu pas seulement à cause qu'il est très-vraisemblable, mais principalement pareque ces avis me sont donnés par une personne de piété et de probité, de bon sens, de belles lumières et d'un zèle sincère pour la benne cause. Je vous remercie dope, Monsieur, de bon cœur de vos bons avis, et vous prin de me les vouloir continuer de temps en temps, selon que vous le jugaren nécessaire, vous assurant, que je prendrai le soin de vous en faire et en procurer toute la reconnaissance, que vous pouvez souhaîter, conme étant

Monsieur,

Votre très-humble et très-obligé serviteur COXE.

## Seconde lettre de Giraud à M. Coxe à Berne le 7 Décembre 1689.

Il n'est rien de plus obligeant et de plus généreux que la lettre de Votre Excellence. Ses manières toutes pleines de bonté et de confiance m'eugagent à des seutiments de gratitude, que je ne puis point exprimer. La suite vous justifiera les sincères, respectueuses et bien intentionnées dispositions de mon âme, cependant il faut que j'avoue à votre Grandeur, que je ne suis point fâché de voir les siennes à me égard, non-sculoment passo qu'elles astraient sepables de hire honneut à l'amour-propre, mais sustent parce que je me propose de prouver par toute me conduite combiet shonore Votre Excellence, et que je n'ai point de plus grande pession, que de servir un aussi glorieux monarque, que selui, dent vous êtes un illustre et incomparable ministre; mais ala que jo le puisse faire plus officacement, avec plus de liberté et avec moins d'éclat, permettex-moi que j'emprunte ls nom que j'ai déjà employé, et que sous le nom d'Aores, je puisse aveir des entretiens avec vous, que mon nom naturel me refuse. Je demande même à Votre Grandeur, qu'elle me tenne le nom de quelqu'un de ses gens, ou plutôt une adresse de quelque particulier de Zurich, afin que l'intelligence que je pourrai avoir avec elle ; ne saute pas aux yeux de tout b monde. Si j'écrivais seulement pour l'éclat, ou par va principe d'ambition et de vanité, ce serait peut-être ici le plus bel endroit de ma vie, surtout si j'avais de quel entretair le commerce. Mais non, Monseigneur, nous sacrifions volontiers ici nos autres passions à celle d'avoir la satisfaction, de vous rendre tous les offices, dont je seral copule. Pour vous servir à ma manière, vous ne le serez pas moins exactement et fidélement. D'ailleurs je me réserve de vous en dire mes raisons dans une autre lettre, où je vous promets, de vous éclaireir sur bien des choses, et de vous envoyer en même temps un chistre, avec la cles, pour exprimer les noms de ceux, qui pourront entrer dans non lettres; si ce n'est que Monseigneur aime mieux m'en enreyer un lui-même de sa façon, ce qui serait peut-être mieux, perce qu'il pourrait servir à d'autres correspondances. A la te de ma lettre j'ajouterai une petite liste de chiffres, qu'ente pleie l'antagoniste, dont je vous ai entretenu dans ma préodente; je n'en ai encore pu découvrir que cela. Je tâcherai de pénétrer dans le reste, si vous le souhaitez, afin que si jamais il vous tombait entre les mains de ses mémoires, vous les puissiez plus facilement déchiffrer; cependant je

veux arrêter iri quelques moments Votre Grandent sur la négodiation, qui occupe le plus à présent l'Ambassadeur de Branco. ---- Vous no pouvez pas ignorer, que le canton de Borne lui a fait demander par les deux députés à la derpière assemblée d'Arau le payement d'une vieille dette ; que ce canton prétent lui êtte due, et que la France mose mer, mais celle-ci, qui est toujours politique et prête à tirer ses avantages de tout, a promièrement fait dire à son Ambassadonr, M. Amelot, qu'il informerait son maître de la demande de ce cauton, afin de tirar les cheses en longoeur et de tenvoyer le plus honnétement qu'il pourrait les députés. Au bout de quelque temps la réponse est enfin venue de la cour, avec offre de payer, à condition que le louable canton voulut renouveller le traité de ... je ne me souviens pas Men de l'année. Suffit de vous indiquer la chose pour vous denner à penser, que ce traité ne peut être qu'avantageux à la France. Mais ee n'a pas été le tout. Quand la rèpeuse a été venue, l'Ambassadeur a consulté l'Oracle, et demandé à ses intelligences, qu'ils fissent tout ce qu'il pourrejent pour qu'on lui fit une seconde dépatation, pour lui allor demander, s'il avait eu réponse du roi, et qu'en cas qu'ils ne pussent pas obtenir ceci, s'ils ne lui conseilleraient pas, qu'il écrivit au Conseil et lui demanda d'entrer en nogociation pour cette affaire. Ceux-ci lui ent conseillé d'écrire, mais de ne leur jamais adresser les lettres publiquement, de peur, que cela ne les mit en état de ne le pouvoir plus servir dans la suite par la défiance qu'on aurait d'eux et loi ent marqué qu'il devait témoignet une grande passion de les vouloir satisfaire. A mon avis, l'argent n'est pas encore prêt, quoique sous main l'Ambassadeur fasse dire, qu'il est à Soleure. Je croirei plutôt, qu'on prétend de payer en sel, si on persiste à demander ce payement. Au reste, la personne, qui rend ici les plus considérables services à cette couronne, est bien prête d'être disgraciée, puisque je tiens d'olie-même, qu'on commence à la soupconner d'enrôler des soldats pour la France. M. Amelot s'emploie fort pour faire

rentrer en grace un M. Jenner d'ici, qui est tombé dans ce nanquement et qui s'est réfugié à Soleure auprès de lui.

Voici la liste que je vous ai promise au stile de l'antagoniste :

Watet, in jüsigno; Tury; in pentonne avec laquelle il a une intelligence secrète; Wolf, un M. de Bâle, qui a été ces temps passes chèx M. l'avoyer d'Erlach; Bark est le rei de France; Mousky, les députés de Berne; Strickel, l'Angleterre; Walker, M. l'avoyer d'Erlach; Brunner, le nime; Birsen, les 200; Mécène, M. Guder; le maître des lablettes; M. le bandoret Willading.



# Aus dem Churmbuch der Stadt Bern (1684—1690).

#### Artifel betitelt:

#### Criminal-Proces Catharinae Franciscae Percegang.

Dieweil nun Gott bie Werke ber Finfterniß an bas Tageslicht bringt und burch gottliche Berhangnuß bie Beisbeit ber Beifen und bie Elugheit ber Ruchlofen ju Schanben gemacht wird, fo foll mennichlichen, ber fteht, gufeben, bas er nicht falle, fich burch hochmuth, Stolg, Ghr: ober Gelb: geig nicht zu ber Untreue verleiten laffe, etwa mit Frunden geheime Correspondenzen ju Rachtheil eines Standes ober feines Rebenmenfchen zu unterhalten, und fie baburch ihres Thuns und Laffens zu verrathen; noch burch Betrug und Falfcheit fuche, boche Berfonen in ben Berbacht einer Berratheren ju bringen und ju foldem Ende bero ehrliche Ramen mit erbichteten Worten ju entheiligen und zu migbrauchen; noch burch liftige Reben und Anschläge Unordnung und Berwirrung in einem Stanbe anzurichten, welches ein Bertzeug alles Bojen ift, bas vom Satan hertommt, noch burch ben Belbglang fich jum Bofen verführen laffe, ober Anbere baburch ju Laftern anzuweden und fie ju verblenben fuche; benn ein folch bofes Leben ein bofes Enbe nimmt, und ift ber Tob folder Gunben Golb, wie wir beffen ein lebendiges Beispiel an vor Augen ftehenber Beibeperson,

Samuel Perregaux von Ballendis Chefrauen feben, als welche bes Standes, in ben Gott fie gefetet, fich nicht vernüget, sondern anstatt ihrermaushaltung obzuliegen und in berfelben ein stilliges und gottseliges Leben zu führen,

fich unterm Practegt obhabenber nothwendiger Guren bin- und berbegeben, mit bem frambfifchen ju Gelothurn refibivenben Ambaffaboren nachbenfliche Correspondemen angeftellt, fich enblich allbier gefetet, ben breven Monaten ibren fcanblichen Briefwechsel gang beimlich getrieben, auf erichollenes Gerucht aber ben 8. December 1689ten Jahres gefänglich eingesett, ihre Schriften vifitirt, unter welchen 32 Stude von ber Sanb bes ermelbten frangbfijchen herrn Ambaffaboren Bebeimfdreiber gefdrieben, und fowohl in benfelben. ale ibren eigenen an gebachten Secretarium und Anbere bes bofs abgelaffenen Briefen viele feltfam verbedte Namen, wie auch einen Schluffel über Diefelben in einem Sackfalenber verzeichnet, und vier tabletten, beren fie fich bedient, ibre Berichte barin nach hof p fchitten, gefunden; über bas Ginte und Andere burch eine war MGho. R. und B. verordnete hochanfebnliche Commifion zu unterschiedlichen Maten fowohl freundlich als ernftbich examinirt worden. Da fie aber anftatt ber lauteren Inbrheit, Gott zu Ehren und der hoben Obrigfeit zu Bebisiamen, in ihrer Befanntnuß viel Bosheiten und faliche, chlotete Reben gebraucht, ja inmabrender haft sowohl gegen 1866. Examinatoren, ale unter ber ibr augeordneten Bacht ie vieler Liften und Kalichheiten bedient, daß ohne hochdigfeitliche Bruden, im hiefigen Stand und unter berfelben Burgerichaft große Alterationes, Bermirrung und Confusionen titten entfteben follen.

Bie aber die hohe Obrigkeit mit mehrerem Ernst an se gesetzt, an die Folter schlagen lassen, hat sie endlich ans gesangen, etwas zu bekennen, und hernach ohne Marter eine febr weitlauftige Bergicht gethan, welche substanzlich in fols genden Bunkten begriffen:

1) daß sie und ihr Chemann, Samuel Berregaug, bem französischen Orn. Ambassadren Alles, was sie irgend vernehmen können, zu wüssen gemacht, und von deswegen von armeidtem Orn. Ambassadre allerhand Berehrung, als Gelt, Ring, Pferd, Beug zu Lleidern und Anderes empfangen.;

- 2) daß zu dem End, und damit man nit liechtlich wiffen und erfahren könne, von wem sp einander schreibend, deß Ambassader Secretarius, herr do la Boulaye, angezogenen Schluffel gemacht, ihr Mann denfelben abgeschrieben und sp sich dessen bebient, ouch selbigen vermehrt habe;
- '8) baß sp ouch von ber Dand obangezogenen Secretarii
  30 doppelte Duplonen empfangen und über sich genommen habe, selbige zwei herren hiesigen Stands anzupieten und damit zu trachten, selbige uf französische Seiten zu bringen, seven aber nicht gegeben, noch angeboten worden, sondern noch vorhanden, weilen sp
  nit gewüßt, mit was Manier selbige andringen;
  - 4) baf in unterschiedlicher hoher herren biefes Standes Namen mißbraucht und bamit bem Ambaffaboren glauben gemacht, als wenn bas Einte ober Andere, bas fie ihm ichriebe, von benfelben berfame, welches boch Alles falich und von ihr erbichtet und ju teinem andern Enb gefchehen fen, als fich groß und gigelten ju machen, und als wenn ermelte herren mit ihr in einiger Intrique begriffen waren, nehme aber Bott jum Beugen, daß Riemand mit ihr intereffirt, und ermelte Berren gang unfchulbig feven; baß fo auch teinem berfelbigen einiges Schreiben vom Ambaffabor zugebracht ober et öfnet, ober einigen Rath über bas einte ober anbere begivegen empfangen, fonbern biefenigen Schreiben, welche ber Ambaffabor vermeinte, baß fie ihnen überbringe, felbften erbrochen und nach ihrem Schelmengeift beantworter habe, und also burch biefes Mittel ben frangofischen Ambaffabor zu betriegen und Belb von ihm zu ziehen gefucht, wie befcheben; und bas feve fo wahrhaft, als fp begehre, bag Gott ber herr ihr am fungften Gerichtstag gnabig fenn wolle.
- 5) Damit aber ber Ambassabor fich einbilbe und glaube, bag biefenigen Antworten, welche sie ihm zugeschickt habe, von benen herren selbsten, beven hohe Namen

fie fo foanblich migbraucht, bertommen, habe fie fich vieler unterschiedlicher geringer Berfonen bebient, welche die Schreiben, fo ihr Mann mehrentheils aufgefest, abgeschrieben babenb.

- 6) Daß sie eben beswegen alle Conferenzen, welche ber Ambassador beständig zu erhalten gesucht, abgelehnt, demselben auch ungeachtet vielfältigen Begehrens etwelche von ihr selbst den von la Boulaye gemachten Schlüsseln angebängte Ramen nicht eröffnen wollen, weil sie sich besürchtet, es möchten die Herren, beren Ramen darunter verstanden, auf Tagsahungen oder Conferenzen geschickt werden und also ihr Schelmenwerk an Tag kommen, mit welchem sie den Ambassador meisterlich drangesetz und betrogen.
- 7) Daß sie mit bes Amb. Secretario auch mundlich conferirt, als welcher sowohl zu Rußwhl, als allhie zu verschiedenen Malen zu ihr kommen.
- Daß sie allbiesige Kanzley und andere Personen verbichtig gemacht und ausgeschrauen, als wenn die gegeheimen Sachen von danachen dem Ambassadren communizirt wurdind, und der Ambassador benenselben Bensionen oder sonsten namhaste Vortheile zukommen ließe, und doch sowohl an der Marter als seither bekannt und beständig erhalten, daß sie weder den herrn Stadtschreiber noch einige Kanzlenbediente nit kenne und von denenselben nichts Ungebührliches, auch niemanden kenne noch wusse, der von dem Ambassadoren Bensionen beziehe.

Erkannte und bekennte hiemit, baß sie schwerlich gefehlt, indem fie fich Sachen unterftauben, die weder ihr noch einigen ehrichen Leuten geziemen, daß sie die Hanpter und Saulen dies Stands boshafterweis bei Jedermanniglich, als wenu sie an dem Baterland untreu warend, verdächtig gemacht, und dieselben sowohl an ihren Personen, als ihrer hohen Stellen angegriffen, und soviel als sie konnte, mit Geld und

Profenten zu bestechen gesucht und allenten Begwirrung angerichtet. Bittet aber Gott, eine hohe Sbrigkeit und alle biejenigen, welche fie mit ihrer Hand und Zunge beleibiget, um Gnab und Berzeihung und eine gnabige Unibeil.

Borüber MBD. R und B. bei Giben verfammlet, ibre Reflektionen reiflich malten laffen, und gefunden: finte malen diefe Berhaftete burch ben frangofifchen Ambaffatoren eingeführt, und berfelbe felbft und niemand Anderes burd fie betrogen worden, hiefigem Stand baburch auch fein Radtheil wiederfahren, biejenigen herren DOD. ber Rathe benn, beren Ramen fie unter verbedten 2Borten migbraucht und auch biejenigen, welche fie von ber ihr jugegebenen Bacht fo boshafter Beife burchzogen, ihr biefe ihnen gugefügte Be leidigung uf driftlichem Gemuth und Bergen verzogen und vergeben, weil ihnen bekannt, bag biefe Beibsperfon nat bei volltommener gefunder Bernunft, fondern von Jugend auf von Jebermanniglich für eine Aberwitige ober halbnarin gehalten worden - bero habende ansehnliche Verwandschaft auch in affer Unterthanigfeit und Demuth um Onad und Kriftung ihres Lebens angehalten - als habend DESoo. bero um hiefigen Stand wohlverdienten ansehnlichen Anverwanbichaft willfahrt, und biefer Berregaux aus fonder Gnaben bas Leben gefchentt, jeboch mit bem Bebing, bag angezogene Berwandtichaft alle feit ihrer Behanbigung aufgelaufene Roften über fich nehme und erfete, fie, Die Berregaug, auch hinfuro vertoftige und an folche fichere Orte verschaffe, bag weber burch fie, noch von ihretwegen weder bem Stand noch Jemanben einiger Schaben ober Nachtheil jugefügt werben fonne, barum fie DBSS. genugfam Burgichaft und Sicherbeit ftellen follen. Diefenigen 30 boppelten Duplonen bann betreffend, welche bes Ambaffabonen Secretarius ibr fungitbin zugeftellt, um gemuffe Berfonen bamit zu beftechen. au hanben MGhb. und Oberen confiscierend.

Actum, ben 18. Febr. 1690.

#### Plerre Girand von Gex-la-ville.

hat sich von ber Perreganx in ihrer Correspondenz mit bem franz. Ambassadren gebrauchen lassen, und von ihrem Schlüssel und anderen ihren Schelmereien gewußt, bessen nageacht weber seinem Tischherren noch jemanden anders das von nichts eröffnet, dem englischen herrn extraord. Envoyé auch zugeschrieben und demselben allerlen Sachen communicient, van des franz. Ambassadoren an die Perregaux abgeslassen Schreiben selbsten gelesen und in ihrem Namen deren beantwortet, dennoch Alles geläugnet, weswegen er durch augewandte Marter mit dem Daumeisen und Seil zur Bestenntnuß gebracht werden mussen. Ist heut auf inständige kirpitt seiner Brüderen von MGH. R. und B. der Gesiangenschaft erlassen, und mit dem Gid von Ihr Inaden Stadt zu verweichen verfällt worden.

Aotum, ben 29. Febr. 1690. Execut. gleichen Tages.

Den 24. Merz 1690 hatte eine anjehnliche Bermanbtfoft MOSS R. und B. laut beiliegender Supplication Rr. 2 vorftellen laffen, wie beschwerlich ihnen obige Erkennt: nif vorfalle, 3hr Gnaben bemuthigft ersuchenb, fie bie Burgicaft um bie Sicherheit ber Bergottin Berfon gnabigft gu erlaffen, mit Erpieten ihr Uefferftes anguwenben, baß fie, bie Bergottin, mohl vermahrt werben moge, ober bag, mo Ihr Onaben bie Gicherheit verschaffen wolltenb, fie felbige vertoftigen wolltind, und bag 3hr Onaden fie ber Begahlung ber ergangenen Untoffen ilbetheben und felbige ans ber Bergottin Mitteln nehmen wolltenb. Es haben DODD. A. und B. aber von obiger ben 18. Februar ergangenen Ettannmuß mit weichen wellen, foubern es nochmals ben berfelbigen verbleiben laffen, mit ber Erlauterung gleichwohl, bag man ber Bermanbtichaft ber Bergautin Effetien, unb basjenige, mas von ben 30 boppelten Dublonen nicht bereits dfianirt worden, verabfolgen folle.

# Fernere' Enfanntung wegen ber Berregantin.

Bebul an 3fr. Großweibel Ticharner,

Es haben MOSS. R. und B. über euren heutigen Tages ber enthaltenen Perregaux halber gethanen Anzug, berofelben ausehnlicher Berwandtschaft hievor ben 18. Februar und 24. Merz eingegebene Supplicationes und bie barauf erfolgten Erkanntnussen Ihnen nochwalen ablesen lassen, aus bein Mund angezogener hochansehnlicher Berwandtschaft herren Fürsprech auch verstanden, wessen bieselben sich bestämen und barüber erkennt:

Sintemalen hochangezogene Berwandtschaft in eingelegter erster Supplication sich erboten, gedachte Perreganz an solche sichere Orte zu verschaffen, daß weder dem Stand noch einkegen Particular Personen die geringste noch wenigste Gesahr, Schaden noch Nachtheil verhoffentlich in Ewigkeit nit widerssahren solle, daß Er It. Großweidel hiemit uf diß Ihr gegebenes Wort und Ersehung aller ihrentwegen ufgeloffenen Unfösten die enthaltene Perreganz Ihnen ohne andere Burgsschaft wohl übergeben und überlassen möge. — Mit der Instituation MBDD, hernach zu vermelden, wo sie mit dieser Greatur hinsommen sepend

Achum, vor R. und B. den 14. April 1690.

# Radträge.

- 1) Die Grabschriften der Gatten Perregang in der Collegial: Lirche von Balangin f. bei Matile, Musée historique do Neuchitel T. Il. p. 290.
- 2) Ballismin in feiner Fottfehung v. Millers. Schweizergeschichte (beut Ausg. V. X. S. 249 ff.) theilt in ben Aumerkungen folgende Auszuge aus Amelots Corm

spondenzen und Rechnungen im Archive des affaires étrangères ju Paris mit:

Aumert. 83. Sie hat einen Reffen in Solland, ber Schomberge Liebling ift, und einen andern Anverswandten beim Churfurften. Sie weiß, daß die Allitren vor Mitte Junius 1689 nichts unternehmen werben.

84. Gin Abgeordneter Oraniens und ein anderer vom Raifer mit beimlichen Auftragen befinben fich in Bern. Sie verheißen ihre Mitwirfung, um aus ber Freigraffchaft einen Ranton ju machen. 3ch weiß biefes vom Schultheiß von Erlach, ber barüber ber Berfon, bie ich in Bern unterhalte, um zu erfahren, mas vorgebt, Mittheilungen gemacht bat und bie in ber Umgebung bes Sch. viele Freunde gablt . . . 3ch habe bem Souverneur v. Reuenburg Binte über bie beimlichen Ginverftandniffe biefes Staates mit Bern ertheilt . . . Die jungern Mitglieber ber CC find febr übel gestimmt. Auch ein Abgeordneter Savopens ift in Bern, ein herr v. Berger. (14. Mai 1689). Der Sch. v. Erlach läßt euch wiffen, bag bie Reinbe J. DR. fich alle Dube geben, Cavopen abtrunnig zu machen, u. f. w. (23. July . . . . ) Gie hoffen in's Ronigreich von feiner fcwachften Seite einzubringen. wechsel Amelote in Chiffren). Die Dame fann, um fich ein hoheres Unfeben ju geben, ju Erlache Meufferungen einige Bufate gemacht haben - antwortete ber Ronig.

85. Es hat sich etwas Unangenehmes zugetragen. Die Frau v. Battenwyl ist gefangen gesetzt worden. Gine Dienerin hat sie verrathen. Gine Rommission ist zur Untersuchung und Beurtheilung niedergesetzt worden, an ihrer Spize der Sch. Dazelhofer. In derselben besindet sich indeß ein Rathsherr, mit dem ich in Brieswechsel stehe, und ebenso der Sohn eines anderen, bei dem dasselbe der Fall ist. (Amel., 4. Dezember 1689).

87. Ein Arm ift gelähmt, ihre Gesundheit gerruttet. (Amelot, Baterl. Sammlung).

90. Den Korrespondenten in Bern bei Anlaß ber Befangenschaft ber Dame von Battenwyl 500 Louis. Bezahlung der Prozestosten 200 Louis. (Amel. Rechenung, Aff. etrangeres).



# Gedenktage von Fraubrunnen.

Bottrag bes herrn Morig von Stürler, bern. Staatsichreibers, an ber hauptversammung bes bifterifden Bereins, ben 10. Infi 1864.

I.

## Der Englerfampf.

**1375**.

Bon ben Uranfängen ber Gesellschaft bis auf ben henstigen Tag, die Geschichte aller Racen und Stämme durch, tritt uns zur 'tiesen Beschämung des Menschen die Thatsache entgegen, daß in Fragen des Mein's und Dein's, während ber dem Gesehe unterworsene Bürger bei ftrenzer Strafe jeder Selbstäffe sich enthalten soll, der über ihm stehende Windthaber, Person oder Staat, seine Nechtbansprüche gindhicht ohne lange Umftinde auf dem Wege der Gewalt gettend macht, das heißt die Furien des Lrieges über Undendund politier, Unbewehrter losläßt. Reine Nechnung fast die Jahl der Berbrechen, deren Opfer zum himmel ausschreisen aus diesem Bluimeere, in das auch unsere Schweiz seine Beine Ströme hat senden müssen. Lassen wir nur einen derselben auf einen Augenblick wieder ansschännen.

Bergag Leopold von Deftreich, beffen golbe, filberund fablbebeimte Ritterichaft weiland am Morgarten ein

verachteter Saufe von Bauern ber Balbftatte mit Bellparten und Reulen auf's Saupt zu fchlagen gewagt, und bamit, obne es au abnen, ben Grund gu einer gang neuen Rriegs führung gelegt hatten, war am 27. Februar 1326, blof 34 Jahre alt, ju Strafburg geftorben. Seine Battin, Catharine von Savonen, hatte ihm feigen mannlichen Erben, bagegen awei Tochter gegeben. Dem Chevertrage aufolge mar bie Wittme lebiglich jetfeihre Ausfteper von ift, 600-198 get Gilbet angewiefen, jur einen Salfte vom Grafen Amabeus ibret Bater, unter Stellung von Burgen, jur Anbern von Leaunt felbft, unter Ginfepung ber aargauischen Stabte Billisan Sempach, Surfee, Marau, Lengburg und Brem garten und ibrer Ginfunfte gablbar. Bon bem Anielle ber bergoglichen Eigen ober Leben, welche ber Berftorien unvertheilt mit feinen Brubern befeffen, ichloß fie und the Rinber bas öftreichische Sausgeset aus. Inwiefem jeboch bie 8000 Mart Beopolbe wirflich ausbezahlt and benmach die Pfandschaften wieber eingelost worben, if at Sicherheit nicht zu ermitteln. Man follte es glauben, bent wie hatten er und feine Bruber fonft fpater eine biefer. Mitte, Billisau, und theilweife wenigftens bie Gintunte ber anbern wieber neu verpfanden fonnen ?

Item, 61 Jahre nach der Deirath Lespolds und 48 and seinem Tode, trat sein Großschu Jugelram VII (Engustand) von Couch, Graf von Soiffons und Bahind Sohn seiner mit Ingelram VI von Couch verheiratifck altern Tochter Cathacina, Tochtermann des Königs Ednardik von England, plöglich mit großen Ansprüchen an sein Berlassehaft auf. Er forderte geradezu das Erbtheil seins ebenfalls längst (1340) verstorbenen Mutter, und da die gege sich nicht beeiltem ihm zu willsahren, so benutzt der ungestüme Kicarde einen eben zwischen Frankreich und Entland bestehenden Wassenstillstand, um ein großes Solumber zu werben, und mit der Fanst zu erobern, was han gütlich nicht herausgegeben werden wolke. Wegen biese Erbstreites einiger fürstlichen Geier wurden num die frucht

barften und friedlichsten Lande, Elsaß, Rlein=Burgund und Aargau, mit Feuer und Schwert heimzesucht, ausgeraubt, decimirt. Denn Coucy's friegsgehartete Gesellen waren kin glimpflich Bolf; nennt sie doch unsere Stadichronik ohne weiters "Wörder, Räuber, Brönner, Frowenschänder, Unglücks-"macher, frömbd Marter Erdenker und menig Löswicht," und hatten vorher (1361) Pabst Innocenz VI, und auf seinen Besell der Cardinal von Oftia und der Erzbischof Johann von Besançon gegen diese Pestisoldatesca, welche sich die große Gesellschaft dieß (pestiseram armigerorum gentem, spisse magnam societatem vocant) sogar das Kreuz gespiedigt. Aber sreilich, sie alle drei waren ihre politischen Löbseinde, waren Franzosen!

Bergog Leopold, Die Gefahr, welche ihm brohte nicht miteifcagend, fuchte unverzüglich einen möglichft fraftigen Bideiftand zu organisiren. Er hob in ben Borlanben Trupten aus, marf fie in bie feften Orte Rheinfelben unb Breifach, und machte Miene mit benfelben bem Feinbe ben Beg zu versperren. Gleichzeitig fab er fich nach Bunbes: geniffen um, und fand fie - auffallend genug - in unfern freien Stabten. Gei es, baß fie, unbekannt mit ben gebeimen Fortschritten ber habsburgifchen Absorptionspolitit in Burgund, wie fie nun bente urfundlich aufgebedt ift, oft-Miche Freundschaftsverficherungen für achte Dunge an-Mehmen zu fonnen glaubten , fei es, baf ber fchlaue Loopolb Withir Die Beforgniß betbrachte, fein Better Couch habe es Wolleben fo fehr auf ihre als auf feine Befigungen abgefeben, fei es, baß feine Macht ibm erlaubte, eine Preffion M biefelben gn fiben, - bie Stabte Burich und Bern Men fich bereben, am 13. October 1375 ju Baben im Marijan fomobil fur fich ale für ihre Gibgenoffen von Qucern So Pothurn mit bem Bergoge ein Banbiiß gu Coup mb Trup gegen' ben Berren von Coucy von nun an bis mm 1. Dai 1376 abjufdffegen. Am namtiden Lage wurben, bas Daß ber Gicherheit Defiteiche in ben obern Lauben voll n machen, bie Rriebbriefe mit Uri, Schwyg und Unterwalden um das Amt Bug auf 10 Jahre verlängert und beibseitig einander Schirm zugefagt.

Die Schweizer bes 15. Jahrhunderts, befannter mit ben Tuden ihrer Dynastengeschlechter und geschulter gu beren Abwehr und Buchtigung, batten fich in eine folche turgfichtige Bolitit nicht hineinbrangen laffen. Gie hatten, glauben wir, eine bewaffnete Rentralitat proclamirt und bie fürftlichen Bettern ihren Erbstreit unter fich ausfechten laffen. Je mehr biefe fich bie Rrallen ausbiffen und in untilgbare Schulben fturgten, befto ficherer eröffnete fich ben Gibgenoffen bie Anwartichaft auf ben Erwerb ihrer angrengenben Lande. Ja, es mare vielleicht ju Erreichung biefes Biels, bas fie um ibrer Gelbfterhaltung willen unbedingt auftreben mußten, rathlicher gewesen, mit Couch gegen Deftreich, ale mit Deftreich gegen Concy fich ju verbinden. Ber mag wiffen, ob auf Diese Weise nicht unfere Boreltern 124 Jahre fruber, ohne fdwere Roth babin gelangt fein murben, wohin fie erft unter Stromen vergoffenen Blutes und hochfter Gefahr: bung ihrer Exifteng eine Reihe jum Theil gewaltiger Priege 1386-88, 1415, 1442-1446, 1448, 1460 und 1499 3n bringen vermochte!

Sympathien, ober auch nur wohlwollende Ruchichten für das haus habsburg konnten wahrlich zu keiner geit weniger gerechtserigt sein als eben damals. Wir sehen ab von dessen Macht- und Gebietserweiterungssucht in der olemann ischen Schweiz, wo von Alters her seine Stamm- güter und Stammleben lagen, so zerstreut und unterbrochen, daß der Munsch billiger Ausrundungen hier nicht zu verübeln war. Aber was hatten die Habsburger in Burg und zu schaffen, wo sie die zur erzwungenen heirath der kiburgischen Erbtochter mit dem Lauffenburgischen Gerbard keinen Fuß breit Landes besachen? Warum mit Husse dieses segenlosen Familienzweiges nunmehr die habsuchtigste Annexionse politis verfalgen, einen burgnndischen Dynasten um den andern durch List, Gewalt oder Geld unter ihre Oberherr

lichkeit zwingen, Die Stadte aber hintereinanderheten, um fie zulett auf gleiche Beije in ihre hand zu bekommen?

Last und feben, was im Jahr 1376, als Bergog Leopold mit Bern und Burich und burch fie mit Soldthurn und Lucen ein Schusbundniß gegen seinen Better von Couch ichles, ber Stand ber öftreichischen Annexionen in Burgund war.

Das Erzbaus bejaß an Gigen ober Leben bereits : Freiburg, Stadt und Bebiet, Unterfeen mit ben Beften und Bericaften Oberhofen, Unfpunnen und Balme (Astenflue), bas Amt Spigenberg-Langnau, bie Landgraf: ihaft Burgund, bas Landgericht Ranflu (Emmenthal), Bongen, Burg und Stadt, Bergogenbuchjee und huttmy I, bie Berrichaft Spieg, bie Raftvogtei bes Rlofters Interlachen; Bogtei und Pflege ber Reichsftabte Bern und Solothurn - freilich bloß auf bem Papier, fowie bat Bieberlojungerecht von Laupen, Sasle und Murten bonnegefest, bag die betreffenden Berleihungebriefe bes Ronigs Carle IV nicht Fabritate bes frechften 11 rfundenfalfdere feiner Beit, bes regierenben Bergog Rubolfe IV von Deftreich find, - Die Beften Thun, Burgborf, und Oltingen, fowie Dorned und Friedau, bas binbere Bafel und die Anwartschaft auf Aarberg, Stadt und herrichaft. Wie Angesichts einer folchen immer puninglicher und unheimlicher werbenben Umarmung eitgeniffiche Freiftabte, vorab Bern und Solothurn, fich beftim= men laffen fonnten, durch die engste Berbindung mit Deftreich beffen Dacht ringum ju fichern und zu fraftigen, bas erflare fich wer's fann !

Run — die Berbindung war geschlossen und hiedurch ber momentan übergefährliche Feind zur Bekriegung der eidz gemössischen Landschaften geradezu provocirt. Man durfte auf dieses hin erwarten, daß das Schutz und Trupbundniß meiner gemeinsamen großen Action führen werde. Allein mit nichten; Herzog Leopold, "die Blume der Kitter-

schaft" — wie ihn seine Beit nannte — begnügte sich mit einem hanstein Kriegsvolkes aus bem rheingeschützen Dreies bes Breisgaues bem Berheerungszuge Coucy's durch die elfassischen und sundgauischen Gebiete unthätig zuzuschauen, und die eidgenöfsischen Städte rührten sich ebensowenig, bis das Feuer bereits über ihnen im Dache war, wozu schadensfrohe Nachbaren noch unter der hand halfen, wie z. B. ber verrätherische Bischof von Basel, Johann von Bienne, ber bem Feinde den Weg in unser Land gewiesen haben soll.

Um 5. Oftober maren die Gugeler ober Gugler - biefet Spignamen gaben bie Zeitgenoffen ben horben Court. welche aus Lanbefnechten von aller herren Lanbern, haustfachlich aber aus Bretonen, Belgiern und Rieberteutichen bestanden - über die Bogefen in bas Glfaß eingefallen. Ihre Bahl flieg burch immer neue Buguge bermaßen an, daß fie ber gleichzeitige elfassische Chronift Twinger wor Ronigshofen auf 6000 mohlbemaffnete Streiter und 60,000 Mann Rogvolt ichagen tonnte, mas aber gemiß febr über trieben ift. Gie blieben in ben fruchtbaren Landichaften, bis biefe gang aufgezehrt maren, über 7 Wochen; bann braden fie ploglich auf, am 25. November, forcirten Die Jurapaffe, namentlich ben Sauenftein, und ergoffen fich in mehreren Colonnen über bas gange Aarethal. Rein Tag, bag nicht ber Brand von Dorfern, Rloftern, Fleden, Burgen ben himmel rothete. Das Landvolf hatte alle Schreden bes graufamften Rrieges ju tragen; gludlich, wer burch glucht in die Stabte blog bas nadte Leben retten tonnte. ein Jahrhundert lang tonen ans Rundschaften Die Erinne rungen an biefes Glenb beraus.

Außer ben herzoglichen Bestinungen waren es hauptsachlich bie bes Grafen von Ribau, gewesenen östreich. Druptsmanns in Schwaben, Aargan und Thurgan, und besten Schwagers, bes Grafen von Ryburg, die Concu heimsuchte. Am 8. Christmonat berannte eine feiner Schaaren bas Stade chen Buren, bas ber erstere in Person vertheidigte; ber Sturm mißlang, aber ber Graf selbst fand seinen Lob burch

finen gugler'ichen Pfeilichus. Mertwürdigerweise mußten fpater gerade Berrichaften aus feinem Rachlaffe gur Befriedigung ber Ansprachen feines Tobfeindes an Deftreich bienen. Bahrend bes genannten Decembers 1375 überfielen, planberten, zerftorten bie Bugler fiberhaupt an großern Ortichaften Balbenburg, Balftall, Langenthal, Altreu, Lengburg; an Burgen Rlus, Marmangen, Fribau, Biberftein, Auenftein; an Rloftern, Lugel, Ronigefelben, Bettingen, St. Urban , Gottftatt, Fontaine-André. Die Dorfer, welche zu Grunde gerichtet wurden, find nicht zu gablen; manche erstanden nie wieder. Und wer vermag erft bie Rattern ber Bevolkerung zu schilbern! Doch eben aus ber Stife und ber Ausbehnung bes Uebels ließ Gottes Rathfolig bas Dittel ber Rettung erfteben. Die unerfattliche Bentegier und Morbbrennerei ber Gugler ließ ihre Corps ich gerfplittern. Run faßten bie Gibgenoffen ihrerfeits Muth; ichaarten fich ba und bort gufammen und brachten bem Feinde enpfinbliche Schläge bei.

Die wohlverdiente Züchtigung erreichte zuerst eine Absthellung, wohl die, welche Gottstatt und Fontaine-Andre zerstort, in der Gegend von Ins. Herzhafte Leute der Herrichaften Aarberg, Laupen, Ridau, Erlach, nebst einem schönen Parke von Bern, nahmen die Gugler unter ihre Mordatte und hellparten und erschlugen ihrer mehr denn 300. Dies seichah am Weihnachtstage, d. h. am 25. December 1375.

Einige Tage zuvor, am 19. December, hatten Entlibucher mb Unterwaldner ein anderes Corps zu Buttisholz ansexissen und ihm einen Berlust von 200 Mann beigebracht. Der glücklichste und folgenreichste Zusammenstoß mit dem deinde sand jedoch hier statt, zu Fraubrunnen. Die Stadtchronit von Bern — und aus dieser als Dauptquelle haben sowohl ihre Ueberarbeiter als die spätern Geschichtschreiber bis auf die jüngste Zeit, mit mehr oder weniger Zuthat geschöpst — berichtet über diesen Ehrentag in Kürze was solgt.

Es war am St. Stephanstage, b. h. am 26. December 1875, ale nach Bern bie Dabre fam, es babe fich ein großer Schwarm Bugler auf bas Rlofter Fraubrunnen, an ber Strafe und halben Weges zwischen biefer Stadt und Solothure "niebergefchlagen." Entruftet verlangte bie feurige Burgerfcaft fofort wiber ben Feind geführt zu werben. Der Rath erwog forgfam bie fleine Bahl und rieth, vorerft bie Belfer jum folennigen Bugug gu mabnen. Allein bie Debrbeit ber Gemeinde feste es burch, baß bas Stadtbanner noch in ber Racht vom 26. jum 27. in ebenfo großer Gile als Stille anibrad. Unterwegs erfubr man, einer ber erften Dauptleute bes herrn von Couco, Ivain de Galles - eigentlich Ivain op Lynion op Griffith aus ber englischen Broving Bales - unb andere Bandenjubrer bielten bas Alofter befett. Bit & biebei ber Mebtiffin Clara von Sumiswald und ben übrigen Franen ergangen, bas melber bie Beidichte nicht; man fann nd's jebod nach bem Mufe, ben jene Dorten batten, ber Die Berner langten nach Mitternacht an, umftellen fogleich bas Rlefter, marien bann Tener ein, empfingen bie aufgeschrechten Gugler in ibre Spiege und unter ibre Dell: parten, fampiren lange mit ibnen "Gnich gegen Stich, Slag gegen Glag" unt behielten entlich mit Gertes Duffe bie Deerband. In 1(00) feinblichen Beiden, theile burch's Gffen, theile burd's geuer bingefreit, bedien bie Brantflatte ned Renigebeien, miet als 500 nach unferer Stadichronff.

Unter ben Gefällenen war auch train de Galles. Auf beinem Leibe wohl bat wan die Gapitulatien gefunden, welche er unt bem herrn von Cours abgefülleffen batte und bie noch beute im beruritben Statzburchive liege. Die einzelnen Punfte berbilden ünd ber ba folgen:

trum de ünker heite 4.0 Arugur. Mie dem Austritt und Trunkreich fest Gener für nach dem Breuche biefes Königneiches und der Bener im Seindestund befolden. Gr batf und weber Truben und Befonfällstund übligen abne Juain's und feiner Geföllen Ginneilkzung und Berünkerung bei Solbel. Wid diese in Judium und Besten nubung, werd is gestellt,

daßeihnen falle Daber berin: zufielt 1 Couch: aber bie Betreffens ben Dute felbft, nebft ihrer Artillerie abergeben werben. Butener foll überbies einem Sechstheil ber über 200 Franten tigiten Gefangemen. befommen aund Abain:ebenfalle einen Geditheil. Belde bagegen nur auf 200 Fr. und barunter teint find., von biefen fallt Couch feiner ju. gangen fin ban Bergog felbft; fo wird er bem Better Couch um 14,000 Franken überlaffen. Derpogliche Lieutenants und huptlente tann er ebenfalls nehmen um ben geftellten Breis. Ingin und feine Gefellen burfen mabrent ber Damer bes Arieges teine anderweitige Bundniffe fchließen, noch ben Gerperlaffen, es fei benn auf Befehl bes Ronigs von Frantwie (b. b. Königs Ebnard Ill. von England). In die er-Mitten Stubte und Beften mogen fie Gatnifon legen und Melben unter Gibespflicht zu Conen's Sanden befest halten. 300 Bofegelb betfelben gehort Beiben ju gleichen Theilen. Ma indeß Couch ober auch mur fein Banner babei gewefen tifte; kommt ihm die volle Ranzion zu. Ivgin und feine Millen fchworen Conena feinen Lientenants und Marfchallen Morfam und Anertenuung ihrer Beleitsbriefe. Dergleichen Minnen auch die Commandanten ber befetten Stäbte und Befben Alle Mighaubel ber Sauptleute und Gefelten attellen. wieden vom herrn von Conen ober feinen Bieutenants und - Marichallen , Zwifte unter ihnen felbft bagegen von Juain bonaft. Reiner barf von ber Marfcproute willfürlich ab-Michen. Beißt Couch fie jeboch bet ihm fich einzufinden, Muchber ein Unternehmen zu tathichlagen, fo haben fie ohne Bengg zu ihm zu ftoffen. Couch verspricht sowohl Ivain pers **Solid** als feine Gefellen in allen Bergünstigungen gleich zu falen wie die übrigen hauptleute und Corps. Er verpflichtet M. Roain fur feinen Stab (eint) monatlich 400 Franken, wie beffen Better monatlich 100 Fr. auszurichten. Die erstaten Statte und Beften bleiben bis gur volligen Begab lag bes Golbes in Joains Banben als Bfanbichaft. Gbenfo denn berjelbe bie Rechte an fich ziehen, welche Couch an bie Settigenen haben mag, bis er von ihm vollftandia befriediget ift. Zu Urkund beffen, unter eidlichem Berfprechet alle und jede der obigen Bertragspunkte in Arenen zu halten nud zu befolgen, wird die gegenwärtige Capitalation was beiden Hernen im Namen der Ihrigen busigelt, um 14. Oft. 1376.

Wer mag in der Blute und Brandnacht von Frundrumunk die Berner besehligt haben? Ohne Zwiffel; da man mit dem Stadt bauner selbst auszog, nach altem, noch lange nach her streng gehaltenem Brauche, der damalige Schultheiß; bies war aber Jr. Ulvich v. Buben berg, der Sohn und Bruder der Tapfern von Laupen.

Die fiegbenludten Berner vergagen jeboch ob bem ber lichen Erfolge Die nimmer undanfhare Borficht nicht. Ueben gengt, ber Brand bes Rloftens werbe bie ringsum in großes Rabl lagernben Gugler auf Diefen Runtt eilen laffen, wob neten fie fchleunigft mit bem Banner ben Rudaug un, um fo freudiger, als fie nur zwei ber Ihrigen im Rampfe verlown hatten, ben Johannes Rieber und Groß Beini, bagegen bot ecoberte Kahnen und fouft viel fostbares Beng, Roffe, Det nifche, Lleiben, Lleimobe, Baarfchaft beimführten. aiena jeboch zinigen bie Blumberungefucht über ihren Solbatmi eib und bie Come fur Ehre und Leben. Gie fahlen fic auf bem Rudmarfche heimlich von hinten ab, tehrten auf bie Lampfftatte gurud, ftiegen allba auf raich bergugeeilte anbere Abtheilungen bes Feinbes und wurden von biefen erichlagen, über 20 an ber Bahl, beren Ramen uns im Sahrzeitenbuche der St. Bincengentirche in Bern jum 27. Chriftmonat aufhewahrt finb.

Couch, durch die drei Schläge von Buttishold, Ins und Fraubrunnen im Glauben an die Unkherwindlichkeit seiner Truppen erschüttert, von den Unbilden des ftrengsten Wintens und der Aufzehrung allen Providuts in den Kriegsoperationen geläbmt, wahrscheinlich auch das badige Versiegen seiner Geldmittel vorsehend, brach von St. Urban, wo er demals mit großer Macht lag, rasch auf und trat mit seinem ganzen Corps den Rückzug nach dem Elsaß an. Mitte

Jamans 1370 fand: fein Gugler mehr viesseits des Dauersfains auf schweizerischem Boden. Das binderte indessindt, das Couch seine Forderungen an Destreich sorbstelob,
und namentlich mach Herzog Leopuble Tode: bei Gempach:
sich die Bedrängnis des Erzbanises zu nuse zu machen suchte.
Minklich gelang es ihm auch 14 Monate später, am 20. Ceps
under 1387, durch einen Schiedsspruch des Herzogs Philipp
von Burgund sich aus dem Erbe des letzen Grosen von
Niban, der zu Büren seinen Tod gefunden, die beiben 1379:
von bessen Zuburg, an Herzog
Lengeld verkauften Besten und Perrschaften Ridau und
Mitzen zusprechen zu lassen, jedoch um sie schon 1888 beim
Mitzenassruche des Arieges zwischen Destreich und den
Gibgenoffen sich durch Bern und Gestochun wieder entriffen
meschen.

Bum Gebachtniffe ber frischen, fahnen, glückichen That von Fraubrunnen stifteten die Ratbe Berns nach damaliger Sitte eine ewige Spende, auf St. Johanns des Evangelisten Tog (27. December) in ihrer Leutsirche den Armen auszuthilen, und ließen überdieß in die Mauer des wiederaufsgenaten Alosters eine eiserneilTafel sehen, mit folgender folichter Inschrift:

In. bemiligar. ale. man, zalt. Bo. Criftus. geburt. busent. Dry, hundert. sübnzig, vier Far. erschlugen. die. herren. von. Bern. vies engelchen hie. uf. Sant: Johanstog, zu winaht.

Durch das Bolf aber, zu Stadt und Land, und weit ider unfere Marken hinaus, ging bald das freblich berbe Engierlied, so wie es uns in der alten Stadichronik und ihm bernischen Lleberarbeitern überliefert ift. Denn die nichtsweischen, Ruß; Achuvi n. f. w. haben es leider in einem der wichtigften Bunkte, in der Klage nämlich, daß Bern von seinen Eidgenoffen verlassen geblichen, verstummelt ober gefälsch t. Und die öftreichischen Chranisten erwähnen

beffelben natikelich gar nicht, bes Gobttes balb, ber buit aber Herzog Leopolds ruhmlofes und barbarisches Berbatten ergoffen wird. Buste boch biefe "Binme ber Ritterschuft" zu keiner andern That fich gu ermannen, als bag er, ben Feinde Rahrung, Dbbach, Feuer gu entziehen; bie eigenen Dorfer und offenen Stabte augunden, die Reiber verwusten, bie Baume nieberhauen, furg in Allem anger haufen lief, als die Gugler, felbft, ibem zwiefachen. Elend ber Geinigm hinter festen Mauern unbewegt zufah, und fpater fogar ben Opfern feiner Brandbefehle, die vor Gott. und ber Weit schuldige Entschädigung versagte, was bie mertwurdigen Procegacten um Billisau, bie bas neuenburgifche Archiv nerwahrt, fchlagend beweifen. Bie fdwer fich biefe Die handlungen in ben burgunbifthen und aargauischen Gebieben am Saufe Deftreich rachten, bas zeigt ichon bie Befchichte ber nachften Sahrzebenbe.

#### 11.

# Der Franzosentampf

#### 1798.

Was Eintracht und Ordnung mit Tapferkeit vermögen, bas hat Fraubrunnen im Jahr 1375 gelehrt. Wie Tapferteit ohne Gintracht und Ordnung unfruchtbar bleibt, davon zeugt warnend Franbrunnen von 1798.

Berfegen wir uns an ben 3. Mary biefes verhangnisvollen Jahres und horen wir, in welcher Lage bamals bas Centrum und ber rechte Flügel ber bernischen Armee, die Schauens burgs von Solothurn heranziehenden, menigstens 16,000 Mann ftarten Division 1), die Stirn bieten sollte, fich be-

<sup>1)</sup> Rach Corps: {Die 3. Salbbrigabe Linie, 3 Bataillone.

funden. Dus. Zengniß ift unwerbachtig; es tommt vom bernisch en Dberbefehlshabertselbste und ift an ben bernisch en Kriegsrath gerichtet:

### "Dochgebiefenbe gnabige Berren !

"Alles was ich Euer Gnaden gestern vorhergesagt, er"füllt sich stündlich. Bon acht Bataillons, die ich geglaubt
"habe bier zu concentriren, sind bis daher nur zwei an"gelangt, von denen im einten drei Compagnien wirklich
"obnerachtet aller möglichen Mühe nach Hause ziehen, gleich"wie eine Compagnie Jäger und einer Compagnie Scharf"schüben, so daß ich mit einer Compagnie dem Feinde
"wiberstehen soll. Bon den zwei Füsilierbataillonen hat eines
"gar nicht marschieren wollen, und von dem andern bat mir
"diesen Morgen schon dreimal herr Major Manuel sagen
"lassen, daß sie sich nach Hause, vor einer Stunde Zeit, be"geben werden.

"Seit gestern habe id Alles angewendt, um zu be-"weisen, bag ich meinen Boften nicht verlaffen wolle, werde "benfelben aber mit meiner einzigen Berson bekleiben muffen.

"Alles Bolt fchreit Better über bie Offiziers und ift "überzeugt, baß sie es verrathen und vertauft haben.

"Da ftehe ich mit acht Ranonen vom gröbsten Geschütze, "einer Compagnie Infanterie und bem eibgenöffischen Con-"tingent von Schwy.

"Richt klagen will ich — nur einen schuldigen Bericht "abstatten.

"Alle Befehle, die ich gestern ertheilt habe, sind wideriprocen worden, oder find unausgeführt geblieben. Alles,

Rach Corps: Die 38. Salbbrigabe Linie, 2 Bataillone.

<sup>76. &</sup>quot; 1 80. " 2

<sup>14.</sup> leichte Balbbrigabe 3

Das 7. Regiment Cavallerie, Sufaren.

<sup>18. &</sup>quot; Dragens

"auf was ich gablen follte, hat mir gefehlt, und wenn ich "angegriffen werben follte, tommen Ener Gnaben vrwagen, "wie viel ich Ihnen nügen fann.

"Beiliegenden Brief habe ich von herrn von Roveren "empfangen.

"Der ich die Chre habe mit vollkommener hochachtung "zu fein

Guer Gnaben gehorfamer Diener (sig.) d'ERLACH.

"Bylhof, ben 3. Marg 1798 um 1/2 1 Uhr.

"P. S. Gben kommt herr hauptmann v. Graffenriet, "beffen Compagnie die einzige war, die ich rühmte, sagte mit, "daß auch ihre Zeit aus sei, deßgleichen das schwyzerische "Contingent, deßgleichen alles Wenige wo noch übrig bleibt. "Und dazu schlägt ein, daß eben 2 oder 3 Rapporte an"kommen, daß eine Coloune Franzosen gegen Schüpfen im "Anmarsche sei. Wenn Euer Gnaden wollen, daß ich mich "wehren soll, so senden sie mir gleich vier bis fünf Batail"lone. Ich erwarte plögliche und bestimmte Befehle!"

Rach bem Jammerbeschluffe bes Großen Rathe und ber Landesabgeordneten vom 1. Marg, ber die Fortsetzung ber Unterhandlungen mit bem frantifchen Obergeneral Brune auf Grundlage feines Ultimatums vom 28. Februar bettetirte, und ben tampffreudigen Truppen ben Biberruf ber bereits gegebenen Angriffsbefehle brachte, - nach ber wenige Stunden barauf von bem frantischen General felbft, fibereinfunftemibrig, eröffneten Reinbfeligfeiten, welche ben arglos fiberfallenen Bernern fofort bie Bible und Marlinie Bis Golo: thurn, nebst biefem wichtigen Plate entriffen, hatte v. Grlach namlich bie zwei Divifionen bes Centrums und rechten Fili: gels burch eine Frontveranderung rechts rudmarts in eine concentrirtere Defenfivstellung Frienisberg, Schupfen, Buchfee, Moosjeeborf, Grauholz beordert. Det eben mitgetheilte Bericht bes Generals an ben Rriegsrath ichilbert bie troff: lofen Rolgen biefes Rudjuges.

Wannegucht zu Ende. "Werinth,": hieß: es von Comps zu Comps, von Glieb zu Gied. "Werinth,": hieß: es von Comps zu Comps, von Glieb zu Gied., und die getäusiste Kampfed-haffnung: schlüg plözlich hier in blinde Auth, dart in dumpfe Niedergeschlagenheit um. Und daß dieser innere Aufruchr nicht die Frucht berechneter Untriese war, sondern dem überswältigenden Eindrucke der so klar zu Tage getretenen politischen und militärischen Misere entströmte, das säßt sich dmans abnehmen, daß viele der besten Truppenkörper, der tapsersten und ergebensten Ofsiziere: momentan davon ergriffen wurden.

So kamen benn die Dinge, wie fie General v. Erlach einberichtete. Der muthe und zuchtlose Rückmarsch im Dunkel der Racht, vom 2. auf den 8. März, hatte die letzen Bande des Eides und der Ehre gelöst, und den Selbsterhaltungstieb zu folcher Leidenschaft gesteigert, daß ganze Butaillone völlig auseinander gingen, oder eigenmächtig andere als die ihnen angewiesenen Stellungen bewogen. Das hauptquartier, welchem nach der neuen Combination eine Linie von dritts beld Stunden zu vertheidigen oblag, war am 3. Mittags nicht sicher, hiefür auch nur über eine Compagnie verfügen zu tönnen, während ihne, wenn seine Besehle Geborsam gestunden, mindestens 12 Bataillone, 5 Jägers und Scharfsichigencompagnien und 23 Geschüße hätten zu Gebote stehen sollen!

Das Auszügerbataillon, von welchem General v. Erlach inzt, daß es ihm zwar in die neue Stellung gefolgt sei, jes doch erklärt habe, nach Hause gehen zu wollen, war das mie des Regimentes Zollikofen, commandirt won dem Oderstlieutenant Carl v. Wattenwyl von Loins. Es zählte 2 Grenadiers und 2 Musquetiers-Compagnien, jene unter den Hauptleuten Friedrich v. Graffenried von Münchenwyler (Villars) und Ludwig Albrecht Cffinger von Wünchenwyler (Villars) und Ludwig Albrecht Cffinger von Wünchenwyler seines Bruders Andolf Emanuel, der zum ersten Abjutanten des Generals ernannt worden, dies unter den Hauptleuten Emanuel Gruber von Längsfelden und Late Ludwig v. Büren

van Borblaufen. Die Mannschaft war and den drei Kindspielen Muri, Stetsten und Wolligen, alfo ans den gleichnanigen Ortschaften, nelift Arapigen, Bünligen, Pantigen, Fernenderz, Finghrünnen, Gabstetten, Jittgen, Pftennsubigen, Worblaufen un. s. w. Beigegeben waren drei Geschätze, gwei Bienpflinder und ein Sechäpfalisder mit 20. Mann Bedienung unter Oberlieutenant Iohann: Andalf von Stätler von Jegtstorf, meinem seligen Gater. Das Bataillon hatte allerdings am 3. Miene gemacht auseinander zu gehen, war jedoch mis Zureden seiner Offiziere in Modssedver verblieben.

Die Racht vom 3. auf ben 4. verfloß, ba bie Dans fchaft außerft ermübet war, rubig. Im Raufe bes Morgens tam ber General mit feinem Stabe burde fein' Quartier ge ritten, um die Schangarbeiten am Eingunge bes Grauboles au beaugenscheinigen. Wein Bater fant eben bei ber bof pforte bes Seeborfichlößleine. Er war als Befiber sen Jegiftorf mit bem Deren von hindelbant und beffen Kamilie von Jugend auf befannt und befreundet. Der General, all er ibn :gewahrte, bielt einen Augenblick an, winfte und fagte bem Bergugeeilten mit einem unbefchreiblichen Ausbende won Bebmuth leife Die Borte (in framofilider Sprache): "Dein "lieber Rachbar, es ift alles verlaren. Die Regierung bat sabgebantt. Die Truppen find im Aufftanbe. Ge mirb mit bas Laben token, aber was mich noch mehr fcbmente "Chre, Lebewohl! Lebewohl!" Er ichieb - und bas Bei taillen von Wattenwyl fah ihn nicht wieder.

Aus nach seinem Wegritte namlich erhielt man Aunde, daß die Franzosen die Grenze überschritten, und über Batter finden hinaus beweist dis Schalunen vorgerückt seien. Auf diese solgte der Befehl, sosurt unter die Wassen zu toten und den aufersten rechten Flügel beim "Sand-Thurie" eine pundmen. Der Ausbend geschab, aber auf der lutzen Wegkrode, die zurückzichen war, mischen sich verkappte Aufwiegen war, mischen sich verkappte Aufwiegen unter die Beute und frenten die beweruhigendften Gerandere aus die Franzosen beweiten in Batterkinden und Umzegend wie Nander, morderen, wähleren, pländeren,

intesten die Ainberg Infeisten: bie Meiben an den Mistaden houne und den leichen mehrt . Je imgeheuerlicher bas iftent. befor all gemeinet auch harmadiger berillanbei, ben es fand. inda nun, planich, unaufhaltbar jinberwallen Goneden; Ban, Mitleid .- Argmobu. Am Siheidwege angelangt: und Mifthe Stellung beziehen foll; emport fich bas Bataillon, underenlanget mit Aumulte und Drohung wormatis gefiftet ju werben, ben bebrangten Brübern - als folche betracteten fich bie Glieber ein und beffelben Regiments von Bieterkinden, Frankrummen und Jegiftorf fur Gilfe: !Alles Auseben ber Dificiere ift fruchtlos, ber Ruf "Borrath" bie Antwork. Der Generalabintant Lneububler, der bie Mannt foft jum. Bleiben britigen will , wird fogar thatlich mibr habelt. Der Commanhant muß Marich schlagen laffen, bas Bataillon zieht mit Jubel und Ungestüm von ban-Braubrunen ju, in ziemlich giter Orbunug.

Degen 4 Uhr Rachmittags erreicht es biefe Ortschaft, und eilt sofort eine Biertelftunde wetter bis zur großen Umbe, wo der Weg nach Baren zum hof links abschwenkt. Man nennt dieser Dertichkeit das "Tafelen selb," von der Tafel zum Gebächtnisse des Sieges über die Gugler (1885), welche auffallender Weise, zunächst der Linde an einer Säule aufgerichtet worden, im März 1797 aber mit diese von seicht zusammengebrochen war, was das Volk als ein-Unglückzeichen betrachtet hatte und spärer nathrlich auf den "llebergang" bezog. Das Taselenseld, die Ackemark den Salothunuskraße, langgedehnt vom Bächsein unmettelbar bine Salothunuskraße, langgedehnt vom Bächsein unmettelbar biner Frankrunnen: die zum Bischoswald, herwärts Schastanen:

Rach ben Combinationen unferer Generatität follte auf ben Fall bes. Rachungs und ber Defensivaction fein Mann hinderzau ftehen:kommen; benn bekanntlich liegt Frankrunnen wicht nur am: tiefstein: Puntter zwischen ber Solothurngrenze wie Bern, fonderwinden der weltesten Ausbiegung ber danbstraße von ber birecten Linie mach ber hanptstadt a.b.

Es. ift eine Truppenaufftellung baselbst mithlu bon alle Seiten bominirt; sie kann von einem aus Golothurn wer bringenben Feinde leicht überstägelt und abgeschulter werden und sie hat, ober hatte weizigkens bamals, vor Troden legung bes Bodens, noch eine Movestäche im Rücken.

... Das Bataillon von Wattenwyl mit feinen brei Gefchiger unter Oberlieutenant v. Stürler langte, wie zesagt, etwa un 4 Alhr auf dem Tafelenfeld an. Außer ihm Kanden bes

bereits ober trafen balb ein:

1) Das Auszugerbataillon Thormann Rr. II bes Reg mente Burgborf, 250-800 Mann ftart, nun unter be Befehl des Zeugwarts Carl Bictor v. Erlach, ber eigen vom General jum Chef aller auf Rranbmanen marichine ben Truppen bestimmt mar. Diefes Bataillon enthielt Mannschaft ber Aemter Burgborf, Mangen (theilwesse) Landebut, b. b. ber Gemeinben und Ortichaften Salle Rirchberg, Buigen, Burgborf, Seimismul, Loppigen, Gr figen, Defch, Batterlinden und Uhiftorf. Es hatte ichona 2. Mary gemeutert und in Dobingen bem Feinde gegenübe feine Pflicht verweigert, fo daß fein braver, aber an M eiferne Disciplin der ftebenden Beere gewöhnter Commandant Oberftlieutenant Carl Thormann von Mathod, es burchen nicht befehligen wollte. Er ließ fich indes befchwichtigen führte auf bie Gulferufe bes Oberften v. Baven-unbebel Bagts von Landshut am 3. spät Abends seine Leute, half freiwiflig, halb gezwungen, nach Batterfinden, und murbi am 4. Morgens gegen 10 Uhr, ale bie Frangofen eben gun Angriffe fich anschicken, mit feinem Aibemajor fconablich in Stiche gelaffen; benn ein Theil feiner Mannichaft lief nach Daufe, ben anbern gelang es bei Schalunen bem Reugwart v. Erlach, ber bort einen Poften innehatte, gnur Steben gu beingen, und nebft brei Gefthugen, 1 Bier- und 2 Seche pfünbern und 17 Artilleriften, feinem fleinen Corps eingu-Die Hauptleute bes. Bataillons waren Johann perfeiben. Fanthaufer von Burgborf, Friedrich Sted, Bernhard Friedrich Ticharner und Bernhard Aubalf was Diesbach vom Bent.

Bass bis acht Lieutenaurs hatten fich schon zu Bätterkinden batongestoblen.

- 2) Das erfte Rufilier's ober Landsturmbataillon des gliden Regimente Burgborf unter bem Commanbo. bes Departementmajore Johann Jakob Dirig von Burgborf. Es bestand, wie bas vorbergebende, aus ben Mannichaften ba Gemeinden Sasle, Lirchberg, Wonigen, Burgborf, Seimiswal, Roppigen, Erfigen, Defch, Batterfinden und Ubifteri, war am 2. Mary nach Segistorf aufgeboten worben, und hatte ben 3. theils im Grauholze, theils bei ber Riegel= bitte bermarts Urtenen, Die Racht ju Matistetten jugebracht. Im 4., um 2 Uhr Nachmittage, ging ihm vom haupiquartier - was fattsam die bort eingeriffene Bermirrung anwigt - ber Befehl zu, nach Fraubrunnen zu marschiren. 68 gefcah ohne Biberftand. Um 5 Uhr erreichte Durig bas Tafelenfeld und bezog fofort bie vom Bengwart v. Erlach angewiesene Position. Das Bataillou war ziemlich vollgablig, b. b. 450-500 Mann ftart. Die Capitainlieutenants und Oberlieutenants, welche bie vier Compagnien führten, babe ich leiber nicht ausmitteln fonnen.
- 3) Das zweite Fufilier = ober Lanbsturmbataillon bes Regimente Boltifofen, ebenfalls erft. am 2. Mary aufgeboten, ohne eigentlichen Commanbanten, aber von brei angehenen Mannern feiner Stammorte, bem Boltereprafentonten Benbicht Riclaus, Beibel in Lauggenried, Statthalter Daberfi von Buchfee und Ammann Balter von Geeborf gefibrt. Es faßte nämlich Die Mannschaften bes untern Theils bom Landgerichte Bollikofen aus ben Gemeinden und Ort-Maften Urtenen, Mattftetten, Jegiftorf, Münchringen, Bariswi, Rrandthal, hettiswyl, hindelbant, Motfdmyl, Rernenneb, Bauggenrieb, Grafenrieb, Fraubrunnen, Schalunen, Biren jum Sof, Limpady, Muldi, Chelfofen, Ruppelerieb, Iffwil, Rugwort, Deifwoll, Munchenbuchfee und Moosfeeborf. Bon den vier Compagnien befehligte Die erfte Capitain= lieutenant Riflaus Blank von Boffigen, Die zweite Capitain= lieutenant Chrift. Schertenleib von Rrauchthal, bie britte

Sapitainlieutenane Christian Daberti. von Buchfee. Reit war indes vollzählig, ja die Mannschaft der britten, weich ihre Dörfer Auppelöried, Spelkofen und Mülchi bewachte, blieb fast ganz aus. Dieses Bataillon begleitete der Regimentkaidemajor Hauptmann Johann König von Jegistorf. Es stand unten auf dem Felde nahe am Bischofwald.

Ar Gin Saufe vereinzelter, untegeordneter Landfturm Danner, jung und alt, Weiber, Rinder, mit Genfen, Gaben und anberer folder Behr, Alle mehr ober weniger betrunten und in tobenber Aufregung, Die burch ben Anblid vergoffenich Blutes bis zur Morbluft gesteigert war. In biefen Snade namlich, ber unweit ber großen Linbe fich quer aber be Strafe gelegt, waren furz vor Mittag ber Oberfilieutenunt Thormann und fein Aibemajor, welche fich vom General bet frangofischen Avantgarbe Ruby hatten bestimmen laffen, ibie Regierung eine Depefche besfelben zu bringen, fammt ber inte erhaltenen Gecorte von zwei Bufaren gerathen. Und fogiet hatten unter ben wilbesten Fluchen und Bermunfchungen # unf ihre Bruft gerichtete Schuffe Die beiben Legtern nieb gestredt, mahrend Thormann und fein Begleiter, burd Wunder bem Tobe entgangen, bavon gesprengt waren, bo nur um in Fraubrunnen und Jegiftorf noch graufanie Dighanblungen zu begegnen.

355 Alles in Allem mochten am 4. Abends etwa 1600 bis 2000 Mann auf bem "Tafelenfelde" sein. Unbekümmert um die von ben Chefs ausgegangene Anweisung der Plate, lagerte sich jede Truppenabtheilung da, wo es sie am Besten dunkte. Da der Angriff des folgenden Tages alle auf bestätten fand, wo sie die Nacht zugebracht, so ist es der Fall diese so genau zu bezeichnen, als es nach den etwas verworrenen Berichten und Ueberlieferungen des Kriegsarchivs, sowie beim Abgange fast aller Augenzengen, heute noch möglich ist.

Canbabwarts, auf bem unterften Theile bes Safelenfelbes, ftanben hart am Bifchofmalbe, auf bem rechten Flügel,

bab Kabzügerkintallon Burgborf unter Jengwart v. Erlach, ullister Gefchüßen unter Lientenant Carl von Erlach von Grlach von Gefchüßen unter Lientenant Carl von Erlach von Gefchüßen unter Lientenant Carl von Erlach von Gefchüßen, die " an der Ecke des Bischofeinschlags auf dem Inten Flügel das Fchilierbataiston Bollitofen unter Weist Wiclaus, Statthalter häberti und Ammann Walter nebst abhate Landstum, — zwisch en beiden, doch dem Erstern uber, etwas rückwäßes, das Fchilierbataiston Burgdorf unter Wiesenszor Dürig, und etwa einen Lanonenschuß hin ter bitt em, vor der großen Linde und um dieselbe, das Auststandataiston Zollischen unter Oberstäuentenant v. Wattenwylten des Oberlieutenants v. Stürler auf der Landstraße; Alles ohne Worpposten, ohne Bedeckung und sinn Kenntniß der Stellung des Feindes.

in Do brait hier bie lepfe Racht ber alten Republit Been ber fcweigerifchen Unabhangigfeit an. Ste war monde: nti hab kalt; man eilte die Feuer anzugunden. Die Truppenbesuchten fich, mifchten fich, regten fich gegenfeitig auf. mu Sief: Wein, bie herrngefahren tamen, trugen bas: gur Erhigung ber Ropfe bei. Gs entftanb gulegt eine andegemeinden jum Bwede ber Beftellung eines Ober-Maubod. Eben als mein Bater bei ber großen Binbe winen Artilleriften bas. Bivonar bezog, erfchien ber Belbel. Ridens melbend, bie Menge habe ibn jum "General" erwater. Er zeigte fich über bie ihm unerwartet jugefallene. Miche herzlich betroffen und bat um Rath, was er thun folle. Mein Bater, ber ihn als braven Mann von lange ber tunte, rieth ibm, bem Millen ber tollen Menge fich ju fligen, fier Bewalt jur Berftellung ber Orbnung ju gebrauchen, einen Gilboten bas Borgefallene bem Beneral v. Erlach im Granholze zu berichten und beffen Befehle einzuholen.

Diefer Boschlag gefiel bem Weibel, und er saumte nicht ibm Kolge zu geben. Bom Dbergenerale jedoch lief keine Rudentwort ein, weil — fagt mein Bater in einer etwa 30 Infre später für herrn Beerleber von Steinegg verfaßten Reinkon über das Treffen bei Fraubrunnen — "durch eine

۸,

fatgle, Berumftanbung ber Gilbote . .. Butbet Afelt von "Jegiftorf, ale Spion bort gefänglich eingesetzt mit giemlich "mißhandelt wurde." Da man nur aus anderer Durit (Zaschenbuch von. 1858; Seite 186-187): ebenjo beffinnt weiß, baß biefer Beibel Meli ber Begleiter besjenigen Radues gewefen, ber etwas nach Mitternacht im Granboly ben Se neral von Erlach ju fpreden tom, und, weit er eine Riftele aus ber halfter jog, vom Abfutanten Gffinger gepacht marte, aber fich loswinden konnte und im Didicht des Balbes ver fommub, fo erneut fich die Hoffnung, daß ber augebliche Morbnerfuch endlich boch nur ein Difoerftanbnig mar. Dent. alle, bie ben Beibel Riclaus gefannt, versichern, bag er et burchans ehrenhafter und treugefinnier Mann gewejen, buf: er für eine fo wichtige Miffion gewiß nur einen Bertranten: gleichen Schlages habe mablen fownen, und bag bie Ueber tragung ber Betfchaft ober bes Beleites an Weibel Sfell am fo mehr jede boje Abficht ausschließe, ale diefer ja ber felbit eigene Beamte bes Generals v. Grlach, herrn von Jegiswaf war. Blauben wir alfo, bis bas Gegentheil erwiefen, eber, ber Bote, wiffend, welche fatale Radricht vom Stanbundt ber militarifchen Disciplin er bringe, habe auf ben gall. baß er übel empfangen wurde, voreilig an mögliche Mule: wehr gebacht und beghalb bie Biftole hervorgezogen !

Inzwischen war es dem Weibel-General getungen wifdem Tafelenfelde leidlich Anhe und Ordnung zu schaffen. Das maßlose Zechen und Toben wich allgemach dem duch Wein und Ermüdung gesteigerten Bedürsutsse nach Schlaf. Freilich fanden nicht alle diese Erquidung; die Luft war parach und der Boden zu hart. Hunderte blieben wach um die glimmenden Bivouacsener, und harrten, die Einen mit Schlassucht, die Andern mit Sorge des kommenden Entscheidungstages.

Mahrend bies Alles auf unferer Seite vorging, hafte bie feit bem zweiten Marz zu und um Golothurn stationiste frankliche Norbdivifion, unter General Schauenburg, fich ebenfalls in Bewegung gesett und am 4. Marz, Abends,

bie Sauptentonne: bis Lohn, bie Montgarbe bis Batterfinden wh Schalunen vorgeschoben. Die jum Angriffe Berns befinnten Ernppen biefer Divifion bestanden im Gangen and fichen bebn Mataillonen Jufanterie, ben Salbbrigaben 14, 16,284, 38, 36, 89 und 97 augehörend, aus brei Regie mentern Caballerie und gehn Studen Felbartifferie. Die Bentgarbe, inabefonbere ; welchenum, folgenden Sage allein ing Feuer tom, bilbeten bie fünf Bataillone ber 14. und 89e Solhbrigabe, bas 7. und 8. Sufarenregiment und brei Belithe, worunter ein Sanbig. Gie war commanbirt vom Bigabegeneral Ruby. Die Berbindung mit bem hauptcorps mischielt ein Bataillon ber 31. Salbbrigabe. Bon ben Wigen Truppen: ber Division operirten zwei Bataillone ber Mannt zwei ber 31. Salbbrigade mit zwei Gefchitzen, unter Ammalabjutant Freiffinet, gegen Marberg. Den Reft, Menei Bataillone ber britten Salbbrigabe namlich, blieben Bedrug ber Bibl und Nar zwischen Biel und Golothurn mid.

And 4. Uhr Morgens brach Schauenburg mit dem Hauptseill, welches oberhalb Lohn bivonakirt batte, auf. Die Appen marschirten, in einer Colonne auf der Landstraße. Missenstlate zu Schalunen den Befehl zum Angriffe. Misser sollte von dem ersten Bataillon der 14. Halbbrigade ister hann sogleich von den zwei andern Bataillonen besten Bataillonen besten Bataillonen besten Bussellen und Bussellen und Ben 7. und 8 Hussenstlate auf den Flügeln und den drei Geschützen im Contrat unterfüßt werden. Nun aber lassen wir über den Kunnt selbst un fere Berichte reden; denn die französischen ihm das Ganze mit ein paar Zeilen im banalen Style von genden, ensoneement, deroute ab.

Raum grante der Morgen des verhängnisvollen 5. März, wie des bei der großen Linde lagerude Bataillon v. Wattenwyl tund, einen widerlichen Act toller Landstürmer, Männer und Mitter, auf die Beine gebracht wurde. Diese hatten bem Bekham eines der Lags zupor hier gemordeten und vers

Twanzoloppu

scharrten husaren hervorgezewt und zum Gegenstande ihre edelhaften Berstämmlungsgier gemacht: Man mußte ein De inschement Artilleristen und Grenabiere auf Ort und Stellschwen, um diesen Schandhaufen auseinander zu treibei und die Ueberreste des Cadavers ber Erbe wiederzugeben.

Es war eiwa sechs Uhr, als die bazu beorderte Mann schaft zurückehre. Da kuntle der erfte Nanonenschuß und inmittelbar darauf ein heftiges Aleingewehrseuer. Die Sach verhielt sich also. Sine starte Vatrouille uon hufaren wa aus Schalunen vorgerück, um zu recognosciren. Lieutenan v. Erlach ließ sie nahe herankommen und sandte ihr dam feinen Morgengunß. Sie stoben zurück, mit hinterlassun wehrerer Todten. Rasch solgten noch mehrere Schüsse. Abei sach im gleichen Augenblicke brack ein Schwarm von Tirkkenrid der 14. Halbbrigade aus vem Bischoswalde hervor und war sich auf die vor demselben aufgestellten Bewerbatallone von Erlach auf dem rechten Flügel.

Dier begegnete etwas, das in der neuern französischen Kriegsgeschichte wenig erhört ist. Dreißig dis vierzig feind liche Jäger traten weit aus der Kette vor und gaben Beichen daß sie sich zu ergeben Willens seien. Aber seis, daß man es nicht verstand, oder ihnen mißtraute, mehrere derselben wurden ohne weiters todigeschössen oder geschlagen. Wild die Sache nicht wohl anders extlären, als daß diese Seun entweder von unserer Furchtbarkeit sich eine allzugroße Borkellung machten, oder daß sie das Ungerechte der Invasion einsahen und als Stamm- nud Sprachverwandte — es waret viele Elsaßer in der 14. Halbbrigade — an der Schlächtere keinen Theil nehmen wollten.

Die brei Bernerbataillone hielten Aufungs Stand; ja bas Bataillon Dürig ging fogar mit Entschloffenheit von und warf ben Feind dreim al in den Bald zuruck. Allein biefer bekam alsbald Berkatkungen, offenbar in der Beife, bag allmählig die ganze hievor beschriebene Avantgarde in die

Rampflinie rudte. Da zog fich zuerst bas Bataillon von Erlach, bessen Führer einen Schuß in den Arm erhalten, mir feinen Geschützen auf der Landstraße, dann das Bataillon Rielaus links auf dem Felde in Unordnung zurück. Dürig mit seinen Braven stritt eine Welle fort; doch auf beiden Seiten entblößt, lief er Gefahr umgangen und abgeschlossen zu werden. Dies erschlitterte die Leute, die nun ebenfalls zu wanken und zu weichen begannen.

In biesem kritischen Angenblicke, ungefähr 1000 Schritte von der ersten Aufstellung rudwärts, gelingt es ihm, einen großen Theil des Bataillons wieder zu sammeln. Die Fahne ergreisend und sich an die Spize stellend führt er dasselbe, jest mit dem Bajonette, neuerdings vor, und treibt die so-genannten "Schwarzen" zum viert en Male in den Bald zurüd; erhält aber dort drei Stichwunden, stürzt in einen Graben und wird gefangen. Das Bataillon, seines tapfern Führers beraubt, muß der Uebermacht weichen und wendet sich rückwärts.

Unterbessen ift bas Bataillon von Battenwyl, bas bie Roth ber brei andern mahrnimmt, schleunig ju beren Unterftugung und Aufnahme vorgernat. Etwa in ber Mitte bes Tafelenfelbes (b. b. awifchen ber Linbe und bem Balbe) Rogt es querft auf bie Trummer bes verbruberten Bataillons Miclaus, eilt mit biefen bem Bataillon Durig gu, und tann and vom Lettern wie vom Bataillon Erlach einzelne fampf-Inftig gebliebene Trupps an fich gieben. Aber bie rechte Blante ift bereits überflügelt burch Blanfler, welche hinter einem Lebhage bem Moofe entlang nach ber Strafe hinauffeuern. hier fallt, von einer Rugel in Die rechte Seite tibtlich getroffen, ber hauptmann v. Graffenried von Billars. Die Baar auseinander geriffenen Compagnien mit ihren Unbangfeln und bie feche Ranonen bes Oberlieutenante von Sturler und bes Unterlieutenants von Erlach follen unn ben vereinigten funf Bataillonen bes Feinbes und einer Batterie 190n acht Gechopfundern und zwei haubigen - ben urfpränglichen brei haben fich alfo bie übrigen fieben jugefellst bie Spine bieten.

Der fleine Baufe bilt eine Reitleng feine Stellung. und erwiebert bas Ranonen : und Gemeinfener nach I aube feiner beidränften Bulfsminel. Allein and feine le Fabrer werben fast gleichzeitig getöbtet ober verwu Beibel Niclaus fallt en ber Spipe emiger Getreuen jag fechtent, und jebes ibm von bem Geind gebotene Omen ablehnent, unweit ber großen Binbe. Cherftlientenant b Butenwel erbalt einen Schafe, ber, eimehl nicht gefährlit ibn bod fampinnjäbig macht. Man ift en breien Angenbl einander ziemlich nabe. Die in Coletburn unt Schneig pulver geführen Patronenfngeln und Lanziefigen rachten M menig Schaten an, weil fie über ber Liefe ber Berner m pliegen. Aber bie Umgebungen rechts und links legen fic um fo empfindlicher fühlen. In Beit von wenigen Minute aut ven den 26 Artikeriften der Burerie v. Striefer 14 ge tieber ober verwundet, und bie Infanterie fiebe fich un gleich Berbilmiffe mugenemmen.

An lift sich zur turch den Palverbungs im heinter grunde des Paupteards des Generals Schaumburg er kennen, während der beiden Fusierensymmener und landen Furuch einzulauen beginnen und des, untern Migen so un bemächen, Pauliggernauen (Paus) deberäusien. Schaufen erügt die erk noch so maken deute; es nim eine allgemeine Kände ein, und in zehn Minnen ik Kiemend mens auf dem Halbe als die übergeschlichene Amblerdemmunischaft mit übern sicht Geichigen, die be von Pausche zemäß beim erden siemer Krünnst geneumen.

Justinal rection futures die auf der Eindiffraße übstellen Geöchüge un; preimal weiten sie Kandischunkstungen auf dahre Schafmens parial. Duch auf Menklewerfdam deichtäuft, al die Kennug dereilben numüglich. Ma siewenn fergen enrichtiesen sich demand, dei der Guier grube eine Ald Schame von dem Derei Fundammen auf

bie beiben Offiziere, ihre Kanonen zu vernageln und bis hohe Bord in die Schnee und Wasserpsige hindben. Dann entlassen sie ihr ireigebliebeites hausein, den Braven und einmal die Hand und schlagen miteindurch die wohlbekannte Waldgegend den Weg nach kapteorps im Granholze ein.

Reiteret große Berlufte beibringen tonnen. Sie thaten Es ift erwiefen, bag bie Sufaren welt melft" mit lachen als mit ber scharfen Alinge ernhieben. War hichteit, bie fie bazu trieb, ober eigennützige Beig, weil Lebenbe (Aufrechte) flinter ju plunbern find bte (Liegenbe, für welthe abgefeffen werben ming), Dollen wir unenischieben laffen. Auch mit Befangenen hielten fie fich nicht auf. Beplinnbert aber wurde Dergenstuft, auf ben Beuten, wie in ben Saufern. Bum Pebachtniffe fei aus bem allgenieinen Schapungsver-Me hier ausgehoben, was blefe Berlufte, im Umtreife Stunden nach ben Kirchfpielen, betrugen : für Batter-20,064, für Fraubrunnen Graffenrieb 14,784, für bid Buten gum Gof 10,934, für Jegifterf 61,911, fihr Abant 7894 und für Buchfee 18,678, zufämmen 734,215 en, ober nach beutigem Gelbe 486,306 Franken. 3m Bijdofwalbe, auf bem Lafelenfelbe und in ben

mmatten mochten 200 Berner — auch Schauenburg.

It diese Bahl — die Erbe decken. Weiber sind keine gesen. Rach sehr glaubwürdigen Berichten soll der Berlust Franzosen kein geringerer gewesen sein. An todten Offisch hatten die Erstern, so viel bekannt, vier, den Commanten Riclaus, die Hauptleute Emanuel Gruber von mund Riklaus Blank von Bolligen und den Lieutenant laus Schori von Dampswyl. Nebst dem Aidemajor Dürig dem Hauptmann Friedrich v. Graffenried wurden noch ke verwundete Soldaten von den Franzosen aufgehoben nach Solothurn transportirt, wo sie auß menschen-

freundlichste gepflegt wurden. Bon Graffenried ften im Spitale am 6. März.

Schauenburg will, seinem Generalberichte an fische Ministerium zusolge, den Bernern fünf Gestehem Schlachtfelde und vier auf dem Rüczuge aben haben. Es ist hievor gezeigt, daß er bloß die sunggelten der Griengrube als Trophäe hat aufführen Auch von den angeblich zwischen Schalunen und Rampse erbeuteten neun Fahnen wissen die hiesigen nichts. Ist irgend eine so in französische Dande sie so sann es einzig die von Aidemajor Dürig einen Ausselbst getragene gewesen sein. Was überhaupt an erzehen General Auby nach Paris brachte, das war ent aus den Standorten derselben oder aus dem Beughaufür zusammengelesen worden.

Dies der Fraubrunnenkampf von 1798 nach Dund Ueberlieferungen. Gin Glanzpunkt im Blad ber Baterlandsvertheidigung gegen die fraukischen But wie Reuenegg, wie Rothenthurm, wie Stans, micht. Dazu fehlten von vornherein die nöthigen Bedingt in den wichtigken Punkten von der Truppe selbst zund unter den gegebenen ungünstigen Berhältniffen uoch zu war, das hat das Fraubrunnencorps vom b. März regethan. Ehre also, im Andenken, diesen jest wohl allen zu Gott Gesammelten!

# Jahresbericht des historischen Vereins vom Jahre 1863/1864.

Forgetragen an ber Hauptverfammlung ben 10. Juli 1864
in Fraubrunnen

non

Br. Gottl. Stuber, Professor, Prafibenten bes Bereins.

Meine Berren,

Bie vor vier Jahren, fo begruße ich Gie auch heute wieber m einer ber Statten, bie fich in Berns Annalen, gunachft a feiner Rriegsgeschichte, einen bleibenben Ramen erworben iten, Wenn bamals bie benachbarten Schlachtfelber von Laupen nd Reuened bas Anbenten an bie Reiten fowohl bes Ruhmes, ber Schmach, bes traftigen Aufblühens und bes tragiben Untergangs unferes bernifchen Gemeinwefens in uns beth riefen, fo knupft fich auch heute wieber an ben Namen besjenigen Ortes, ben Sie nach eigener Wahl fur unfere biebfahrige Sauptversammlung bestimmt haben, einerfeits bie erhebende Erinnerung an jene Baffenthat bes Jahrs 1375, bie uns ben frohen Muth und bie feber Gefahr Erog bietenbe Rahnheit bes alten bernischen Bürgerthums lebendig vor Augen Abrt, aber anderfeits ber nieberichlagende Bedante an bas ohnmachtige Ringen eines fpateren Befchlechtes nach Aufrecht= haltung bes außerlich noch blubend und fraftig icheinenben. imerlich aber bereits morschgewordenen und absterbenden Stammes unferes alten, 600jahrigen Freiftaates. Jedoch in Neuened. ba wurde bas herbe in ber Bergleichung von 1339 mit 1798 gemilbert burch ben Blid auf bie Lorbeeren, bie fich in bem

bortigen Gefecht bie bernifchen Baffen noch in ber lettes Stunbe errangen. Bir fonnten auf Augenblide bes 30 fammenhanges vergeffen, ju welchem jener Gieg mit be übrigen Greigniffen bes Ungladstages vom 5. Mars Rad und, wenn wir bas Bite ber nageftumen Zapferfeit, bes unas haltsamen Borbringens unferer maderen, vom Beifpiel if Rubrer angefeuerten Miligen und bann wieder ber ichmabs Klucht jener übermuthigen, mit Schlachtenruhm bebeden frantifchen Beerschaaren vor unferm Beifte vorüberziehen lief ba ftellten fich uns bie Sieger von Renemed ben Siegen von Laupen als ihrer wurdige Entel an bie Seite und unfent Bruft hob fich bei bem Bebanten, bag, felbft als Alles un ihn in Ernmmer fiel, ber Bar feine golbene Siegesftrafe zwischen ben rothen Blutfelbern fo hartnadig zu behaup ten ftrebte. Diefer Eroft wird uns heute nicht ju This wenn wir bas Fraubrunnen bes verhangnigvollen Jahrs 1798 bem Fraubrunnen vom Sabr 1375 gegenüberfteller. Derfelbe 5. Marg, ber in Reuened bem Anhmestrang bent fcher Rriegsthaten eine neue, freilich bie lette, Blume ein geflochten bat, ber fviegelt une in Franbrunnen ben game Jammer ber bamale bei ben Suhrern herrichenben Schwiff und Rathlofigkeit und ber bei ihren Untergebenen babud hervorgerufenen Menterei und Berwirrung fammt ihren fom ren, unbeilbringenben Kolgen wieber. Nicht umfonft batte bas Bolt ben im Jahre vorher erfolgten Umfturg ber alten ginde, beren Gebenftafel bie fchone Baffenthat vom 3. 1375 ver emigen follte, ale ein Ungludezeichen betrachtet; Die Rieber lage, bie bas bernifche Beer ein Jahr fpater an bemfelben Otte erlitt, hat biefes Omen nur zu fehr gerechtfertigt. Im Jahr 1375, ba fang bas bamalige Bern im ftolgen Bewußtfein, bag por feinem feden Angriff ein Bolf ben Rudzug antrat, bem Raifer und Ronige furchtfam ausgewichen maren .

Herzog Ifo von Gallis fam gen Frouwbrunnen, Der Bar, ber ichrei, bu magft mir nit entrunnen, Ich will uch ichlagen, erstechen und verbronnen. In Engelland und ze Fraukenrich Die Bittwen schruwen alle glich: Ach Jammer! Ach und We! Gen Bern sol niemen reisen me.

Im Jahr 1798, ba begann unfer Bolfsdichter Ruhn bie Reihe seiner Lieber mit bem wehmuthigen, bamals viel gefungenen Ruhreigen: "Bub, mer wei ni's Bergli fahren," und beffen traurigen Schluß: und Schaltreim: D Jo! D Je!, ber bamals nicht aus bem Munde der Wittwen "ans Engelsland und Frankeurich", sondern aus unserer eigenen Mitte viederhallte.

Welche Fülle benkwürdiger Erinnerungen und lehrreicher Betrachtungen sprießt da einem Bereine Vernischer Geschichts wischer aus dem Orte seiner hentigen Zusammenkunft entsezen! Ich muß aber der Berlockung, sie jeht zu pflücken, wierstehen; ich will der Schilderung nicht vorzreisen, die und ein kundigeres Mitglied von den unter sich so contrastizunden Ereignissen, die sich an den Ramen von Frandrunnen tupfen, zu geken verheißen hat, und gehe, ohne weitere Umschweise, zu demjenigen Thema über, dessen Behandlung Sie zunächst von mir zu hören wünschen, nämlich zu dem sedzügten Bericht über das Leben und die Thätigkeit unserer Vesellschaft in tem mit heute sich schließenden Bereinse sehre.

Doch möge mir, bevor ich damit beginne, vergönnt sein, noch im Ramen unseres Bereines in kurzen, aber aus austichtigem Herzen kommenden Worten die hohe Freude auszusdrücken, die uns die Theilnahme so vieler, werther Gäste an unserer heutigen Bersamulung verurfacht, und namentlich verdanke ich unsern lieben Collegen von Solothurn die Bereitwilligkeit, mit der sie der Einladung zu unserm anspruchselosen Feste entsprochen haben. Möge dieser Tag dazu beistragen, die längst geknüpften Vande der Freundschaft zwischen uns noch enger zu ziehen, die Liebe zu unserem theuren Deismubslande auss Neue zu beleben und unsern Wetteiser in Ersorschung seiner lehrreichen Bergangenheit zum Heil unserer

Gegenwart fraftig anzuspornen. Ich heiße Sie Alle, Mitglieber und Ehrengafte, Berner und übrige eibgen. Bruber, von ganzem herzen willtommen!

Benn ich nun an die mir obliegenbe Berichterftattung tomme, fo gereicht es mir jum mahren Bergnugen, von uufem Bereine, fowohl in Betreff feiner außeren Berhaltniffe, als was ungleich mehr in's Gewicht fällt - in Beziehung auf fein inneres Leben, feine Thatigfeit und feine Leiftungen, mm foldes berichten zu tonnen, was von einem frohlichen 30 beihen besfelben und einer feten Bunahme an Lebenstruft Reugniß gibt. Die Rahl feiner Mitglieber hat fich in bee verfloffenen Jahre ungefahr in bemfelben Berhalfniffe ver mehrt, wie in bem vorhergebenben. Im vorigen Jahre fanten amolf Annahmen ftatt, in bem nun abgelaufenen breigebn, eine Bahl, bie verhaltnigmäßig gering icheinen mag, wenn wir fie nach unfern Bunfchen und Bedurfniffen und nach bes Proportionen bemeffen, welche Bereine abnlicher Art im Auflande, wie z. B. berjenige, von bem und eines unferer Die glieber in einem öffentlichen Blatt eine fo begeifterte Sollberung gegeben bat, anzunehmen pflegen; allein fur unfer beschräufteren Berhaltniffe und fur ein Land, welches, wie taum ein anderes, ber Belegenheiten ju gefelligen Berbie bungen feber Art eine folche Fulle barbietet, bag wer fich noch felbft angehören und mit feiner Beit und feinem Delbe orbentlich haushalten will, fich mehr als einmal bebenten muß, bevor er wieder eine neue eingeht, endlich bei bem noch immer herrschenden Borurtheil, bag wir von ben Gin: tretenben nicht bloß ein reges Intereffe fur unfere Beftrebungen, fonbern auch gelehrte Forschungen und wiffenschaft. liche Leiftungen verlangen - unter Diefen Berhaltniffen mag ein Buwachs von breigebn Mitgliedern immer noch bedeutenb genug erscheinen und zeugt febenfalls bafur, bag unfer Berein nicht rudwarts geht, fonbern fortwahrend eine Anziehungsfraft auf bie ihm noch fern Stehenben ausubt. Frequenz unferer Sigungen war eine in hohem Grabe er freuliche und fur biejenigen, Die etwas vorzutragen hatten,

ermanternbe; sie stieg von 17 mehrmals auf 25, einmal bis auf 26 Theilnehmenbe, und hielt fich ben gangen Winter bindurch auf gleicher Sohe. Bon Austritten aus unferem Gefellichafteverbande murbe uns nur ein einziger offiziell angezeigt. Dagegen verloren wir burch ben Tob zwei unferer Mitglieder, beren Berluft uns fcmerglich berühren mußte. 3m Rovember bes verfloffenen Jahres fchieb Alt-Landam= mann Lohner in einem Alter von 77 Jahren aus einem politifd bewegten, aber auch ber ruhigen Betrachtung unferer hiftorifchen Bergangenheit eifrig zugewandten Leben, ein Rann, ber ichon an ber erften, burch Schnitheiß v. Dallinen gegrundeten, gefchichteforfchenben Gefellicaft ber Schweiz thatigen Antheil genommen hatte, und bann auch unferer von Regierungsrath Feticherin neugestifteten Cantonal-Gefelllettemal in unferer Jahresversammlung ju Cberhofen, im 3 1861, ba die zunehmende Gebrechlichkeit feines hohen Alters ihm bie Theilnahme an entfernteren Berfammlungs: orten nicht mehr geftattete. Um feine Baterftabt Thun hat er fich burch eifriges Sammeln aller ihre Befchichte beruh. renben Urfunden, um unfern Canton burch bie im 3. 1846 ericienene, erichopfenbe Beichreibung aller Mungen ber Republit Bern bleibenbe Berdienfte erworben. Mochte nur bie loftbare Sammlung biefer und ber übrigen Schweizermunzen, bie ber thatige Mann fich in einer bisher unerreichten Boll-ftanbigkeit angelegt hat, boch ja unferem Lande erhalten Außerbem enthalten faft alle hiftor. Beitschriften, bie mabrent feines langen Lebens unter und erschienen finb, ber fcweiz. Geschichtsforscher, bie hiftor. Beitung und ber erfte Band unferes Bereins-Archives, Beitrage von feiner hand, theile Urfunden, theile Beichreibungen mertwurbiger Rugen und unter Unberem auch bie erfte Rachricht von ben mertwurdigen Ausgrabungen rom. Alterthumer, Die in ben Jahren 1824 und 1825 auf ber Thunerallmend stattgefunden batten. So eben ift von ihm noch ein opus posthumum, die erste Abtheilung eines "Berzeichniffes ber reformirten

Rirchen bes-Freistaates Bern und ihrer Borfteher" im Deel erfchienen, beffen Sanbichrift ichon vor langerer Beit tim Rebaftionscomite unferes Bereins jur Beransgabe anventit worben war. Wir veranftalteten bamale bie Aufnahme Subscriptionstiften, um ju erfahren, inwiemeit ber Bettief biefes Buche bie nicht unbebeutenben Tructoften beden bitfi. Die Probe fiel nicht ermunternb aus und ba fich überbiet ber Berfaffer ju ben von uns als nothwenbig erachteten Re bactionsveranderungen nicht verfteben fonnte, fo ftellten the bas Manufcript wieber zu feiner Berffigung. Run bat fin Berleger in Thun mit Benugung ber von uns aufgenomite nen Subscriptionen bie Berausgabe auf eigene gauft begonnten und bamit zwar einen febnlichen Bunfc bes Berftorfeiet erfullt, aber boch nur eine Borarbeit gn einer ergangenben und praftifcher eingerichteten Bearbeitung besfelben Stoff für bie Bufunft geliefert.

Mit großem Bebauern vernahmen wir and, erft wir wenigen Bochen, ben Berluft eines anbern Mitgliebes, be orn. Dr. Boget aus Burich, ber zwar vermuthlich nur auf beidrantte Reit bei unferem Bereine geblieben mare, fo lange nämlich als ibn feine Mitbetheiligung an ber Berent gabe eibgenöfficher Abichiebe, wo er ben Beitraum Den 1618-48 au bearbeiten unternahm, an unfere Stadt gefeffelt batte, beffen active Theilnahme an bemfelben mir aber gleichwol fomerglich vermiffen werben. Gie werben fich mit Bergnugen erinnern, wie und Gr. Boget in ben zwei botbergebenben Bintern burch feine gewandten biograpbifden Darftefinngen mehrere ebenfo unterhaltenbe, als lebrreiche Bereinsabenbe bereitet bat. Gein gnnehmenbes Bruftubel binberte ibn leiber uns auch in bem verfloffenen Jahre burd Mittheilungen aus bem unterbeffen eifrig von ibm benugten und noch lange nicht erichopften banbichriftlichen Rachleffe unferes foweigerifden Gefdichtefdreibers, 3ob. v. Mur, und mit ben aus feinem Briefwechfel mit b. Bouftetten ge icobpften neuen Aufichlaffen aber bas Leben und Streben biefes unferes Mitburgers ju erfreuen. Bas er und bitt: über, sowie und bem Leben bes zürcher. Staatsanwaltes Ukrich früher mitgetheilt hatte, war unterbessen in weiterer Undssührung in seinen von ber Buchhanblung Tatp verlegten "Schweizergeschichtlichen Studien" im Druck erschienen. 1) Ein swindliches Andenken wird ihm in unserem Bereine gesichert bleiben.

. Unfere Bereinsfigungen nahmen bies Jahr mit bem 18. Rovember ihren Amfang, und fanden, mit einer nur um die vielbeschäftigte Renjahrszeit und gegen Enbe bes Winters einaetretenen Unterbrechung, regelmäßig alle 14 Tage ftatt. Die Schluffigung, welche bie Bahl von 12 Bereinsabenben abichloß, fiel auf ben 13. Mai. Der Beginn unferer Bortrage ging biesmal von Ihrem Prafibenten aus, mehr bamit überhaupt ein Anfang gemacht wurde und best guten Beispiels wegen, als weil er hoffen burfte, burch bie Wahl feines Begenstandes Ihre Aufmertfamfeit befonders zu feffeln. Die Fortsehung meiner Studien über unfere Bernerchroniften hatte mich namlich von Juftinger auf feinen Rachfolger und Freifeger Tid achtlan geführt, ber mit Juftinger bas eigenthirmliche Schichal theilt, daß unter feinem Ramen nicht frwohl fein eigenes Wert, als ein Auszug besfelben gebruckt wurde, ben fich Diebold Schilling für feine, Die Arbeiten feiner beiben Borganger mit umfaffenbe, Bernerchronit angefertigt batte. Das Original ber Tichachtlan'ichen Chronik liegt in Burich und wir befigen bavon auf unferer Stabtbibliothet nur eine, teineswegs fehlerfreie, Abichrift. falte mir unn bie Frage, ob es fich wohl ber Dube lobnen warbe, ben achten Tichachtlan nachträglich auch noch, herausjugeben? Die Antwort fiel negotiv aus. Drei Biertheile biefer fogen. Bernerchronit beschäftigen fich nämlich mit bet

<sup>1)</sup> Bekannt ist übrigens seine im J. 1856 erschienene Schrift über ben Chronikschreiber Aschubi; außerbem finden sich von ihm in der wissensschaftlichen Monateschreit von Zürich aus den Jahren 1856—59 zuet recht interestante Arbeiten über Ahlern und die französische Revolution. Geboren im J. 1832, raffte der Tod den vielversprechens den jungen Mann zu unserm großen Leidwesen mitten aus seinem schriftlickerischen Wirken binweg.

Befchreibung bes alten Burichfriegs, wogn ber Berfaffer aus ber Offchweig fammenbe Chronit faft worlich. fchrieben und berfelben bann einige, ziemlich burftige. tigen aus Berns Epezialgefchichte angebangt bat. Berfaffer jener von Tichachtlan benutten oftidmeizet Gefdichte bes Rurichfriege fei, war ftreitig. und zwar fcon Bullinger, fcrieben fie einem Ulr. Bagut Landammann von Schwog, gu, die Anbern nannten W fewngerischen Landichreiber Frund als Berfalfer. 3ch w nnn fo gladlich, and ber Stiftsbibliothet von St. Golis bie Chronif, als beren Berfaffer fic ausbendlich find in ber Borrebe bezeichnet bat, jur naberer Ginficht 18 # balten und erkannte barin sogleich ben Text wieber, im Tichachtlan ausgeschrieben , juweilen verfürzt , jumeilen mit einigen Bufaten vermehrt, und ans bem er namentlich Alles bat ienige weggelaffen ober mobifigirt bat, worin bie Gubjetinit bes ursprunglichen Berfaffers offen zu Lage tritt. 3ch fant ju bem Schlußergebniß, bag es bem Befchichtsforicher um freitig willfommener fein burfte, wenn ihm jener Driginst tegt von Fründe Chronif, als nur bie burch Tschachtlen ut anstaltete Ueberarbeitung besielben burch ben Drud auglet lich wurde. Das Benige, was Tichachtlan aus anderweis tigen Quellen im Anfang und am Schluß feiner Chronit von bernifchen Befdichten bingugefügt bat, tonnte benn immer hin etwa in einem Anhang gu bem ebenfalls erft berautgu: gebenden Juftinger veröffentlicht werben. - Sie haben, D. D.D., biefe etwas trodenen fritifchen Untersuchungen, bit fich eigentlich au einem munblichen Bortrag und fur eit Auchtiges Anboren weniger und mehr für eine rubige Brufung in ber Ginfamfeit bes Stubirgimmers eigneten, mit Bebul und Boblwollen aufgenommen, wofür ich Ihnen noch nach traglich meinen Dant ausspreche.

Mit Spannung hatten wir ber Fortfegung jener an neuen Befichtspunften und scharffinnigen Combinationen reichen Bortrage über bie Berfassungsgeschichte bes alten Berns entgegengesehen, mit welchen und or. v. Batten

mpl v. Die bach fcon in ben zwei vorhargebenben Bintern erfeent hatte. Der Berfaffer hatte unterbeffen ruftig forige mieitet; er hatte biefen von unferen alten Chroniften fogue fagen gang vernachläßigten, von unferen mobernen Befchichte fineibern nur oberflachlich behandelten, und boch fo wichtigen Theil unferer Spezialgefchichte, ben er fich jur Aufgabe gefest bat, burch bie Berioben ber Regierung Abolfs von Raffan und Albrechts von Deftreich, b. b. von 1291—1308, weiter fortgeführt, und theilte uns nun in brei Abenbfigungen ju Anfang und am Ende bes Winters bie Fruchte feiner Weißigen Forfchung mit. Gin Sauptverdienft biefer Arbeit befteht, wie von einem unferer Ditglieber febr richtig bemertt wurde, mementlich barin, bag ber Berfaffer beständig auf ben Bufammenbang unferer bernijden Gefchichte mit ber Gefchichte und ben Berhaltniffen bes gefammten beutschen Reichs binweist. Dan barf ja nie aus bem Auge verlieren, bag Bern bamals einen integrirenben Theil biefes Reichs ausmachte und bag es von ben verschiebenen politischen Stromungen, bie namentlich bie oberen Reichslande burchzogen und in Bahrung verfegten, nicht unberührt bleiben fonnte. man nun ben feit Auflofung bes burgunbischen Reiche im Stillen fortglimmenden Antagonismus bes romanischen Beiftes gegen ben eingebrungenen Bermanismus in Ermagung giebt, ein Streben, bas junachft in bein burch Beter von Savoyen michtig emporgetommenen favonischen Saufe feinen vornehmften Bettreter und Borfampfer fand, ferner bie Sympathien Berns für eben bies Savoyen, von bem es ben fraftigften Schirm erwartete zu Behauptung feiner Gelbftftanbigfeit gegenüber ben Bemubungen bes toburgifch: habsburgifchen haufes, bas fich and in unfern Gegenben festzusezen und bort feine hausmacht gu erweitern fuchte, fo muffen bie ftete von neuem ausbrechenben Streitigkeiten Berns mit ber von Deftreich abhängigen Schwefterfabt Freiburg, die ungluckliche Fehde mit Audolf v. Sabsburg und felbft die inneren Rampfe unferer Baterftabt, in ber wohl beibe Richtungen unter ben aus burgundischen und

alemannifchen Glementen gemtichten Abelsgeschlechtern : Bertreter fanben und wo balb bie eine, balb bie ant Bartei die Oberhand gewann, ein neues Licht gewinten und manche Thatfache aufgefant werben, Die außer bicht Aufammenhange uns buntel und nicht binlanglich virt ericeint. Während fo herr von Battenmyl bu Zufftellung biefer allgemeinen Gefichtsbuntte ben innete Bragmatismus ber Begebenheiten, bie in ben von ihm fibilberten Beitraum fallen, aufhellt und begrunbet, itt a augleich an ben trabitionellen Ueberlieferungen unferer Stab gefchichte bas Umt ber hiftor. Rritit mit unerbittlicher Stunge aus und Manches, was bis fest nur fchuchtern bermuffet wurde, wird burch ihn an ber Sand beglaubigter geitge nöhifcher Documente als ein wohlbegranbetes Grgebnif tifder Forfdung gur biftorifden Gewißbeit erhoben. Dif bei biefem ganterungeprozef hin- und wieber liebgeworben patriotische Illusionen gerftort werben und ber romantiff Duft, ben unfere Chronitidreiber um bie Beftalten mb Thaten unferer Borfahren gewoben haben, verfliegen uns, ift nicht zu vermeiben und wird nur berienige beflagen, ber in ber Gefdichte etwas Anderes fucht als bie Bahrbeit. Go wird nun wohl nicht mehr bezweifelt werben tonnen, bag ber Schirmvertrag mit Beter von Savoyen gleich bem jenigen von Murten ein formliches Abbangigfeiteverbaltuis ber Stadt von biejem tieinen Rarl bem Großen (le pet Charlemagne, wie man ibn nannte) und eine Unterwerfang unter feine Landesbobeit gur Bebingung machte, inbeffen nach einigen Jahren wieder anfgehoben wurde ben fpateren Bertragen mit feinen Rachfolgern, ben Grafen Philipp und Amadeus, in den Jahren 1268 und 1291, mehr ben Charafter eines Schutz und Trutbunbuiffes annahm. Daß ferner bie Belagerung Berns burch Anbolf v. Babeburg nicht in bem von Juffinger ergablten Jubenhandel, ber viel fpater, in die Regierungsgeit Abolfs von Raffau, fallt, fom bern in ber Unterfichjung ber antihabeburgifchen Bolitik Gopopens burch bas ihm befreundete Bern feinen Grund und

feine Beraulaffung batte, tann nun als ansgemachte That: fuche betrachtet werben. Der vermeintliche Sieg ber Berner im Gefecht an ber Schofhalbe verwandelt fich bet naberer Untersuchung in eine flagliche, wenn auch vom Sieger mit biefem Blut ertaufte Rieberlage, und bag Bern beginngeacht feine Reichsfreiheit rettete, verbantte es lebiglich ber Groß-mub bes Ronigs, ber fich burch bemuthige Bitten und bebeutenbe Geldopfer milber ftimmen ließ. Selbft bie haupt= mannfchaft Ulrichs von Erlach in bem fiegreichen Treffen am Dornbuhl ober vielmehr im Bangentbal, ift burch gleich= jeffige Urfunden in hohem Grabe problematifch geworben. 3a, noch mehr! Gilt boch fogar bie golbene Sandvefte Friedrichs II., bas Ballabinm bon Berns Rechten und Fretbeiten in ihrer gegenwärtigen Geftalt, unferem Berfaffer als ein nach außeren und inneren Mertmalen unächtes und untergefcobenes Machwert, was inbeffen gludlicherweife nicht binbert anzunehmen, bag es begungeacht in allen wefentlichen Bunften ben Inhalt ber verloren gegangenen Originalurfunbe wiebergebe. Die Richtigfeit biefer auf ben erften Anbut parabogen Behauptung will uns herr von Battenwyl fpater in ausführlicher Beweisführung barquiegen fuchen, und wir nehmen ihn recht gerne beim Bort, ba nus bamit fur ben nachften Winter Die Ausficht auf weitere Belehrungen eröffnet ift, und biefe tonnen uns and bem Munbe eines ebenfo befonnenen, als unbefangenen Fotichers nur willtommen fein. Wir winfchen von Bergen, bag eine fo ruftige Rraft unferem Bereine recht lange erhalten bliebe und fortfahre, anregent und belebend auf benfelben einzumirten.

Mit nicht minberem Fleiß und ebenso großem Erfolg batte unterbessen ein anderes Mitglied unseres Bereins das leben und Birten unserer Borfahren zum Gegenstand seiner Afrigen Studien gemacht, und zwar in einem Gebtet, in dem man sonst den Namen Berns nicht zu suchen pflegt, das auch in der That zu kotnen Zeiten den eigentlichen Schwerpunkt seiner Thätigkeit gebildet hat, daher es auch von dem Historiker im gewöhnlichen Ginne des Worts in

feiner Bebentung felten nach Gebahr ertannt und gewarb wirb. Und boch zeugt ber berrliche Ban feines Dim bafur, bag Bern neben feiner vorherrichend politifchen triegerischen Thatigfeit and fur Die Bflege ber Qunft, gwar in mehr ale einem 3weig berfelben, einen regen befaß und von bem eblen Ghrgeig geftachelt wurde, in numentalen Berfen ber Rachwelt Bengen feiner Dacht Große und feines fauer erworbenen Wohlftanbes gu fi laffen. Den lebenbigen Qunftfinn unferes verehrten Frem Dr. Stang, und feine aufrichtige Berehrung für alles Soft und Grofe, bas feiner Baterflabt einen geschichtlichen Ru und die Achtung von Dit- und Rachwelt erworben ! batte es fcon lange geargert, bag ben vielen auslanbifd und einheimischen Befuchern unseres Münfters ju Befricht gung ibrer Bifbegierbe nichts Anberes ju Gebote fach, als eine burftige, burd manderlei Unrichtigfeiten ente Befdreibung besfelben, bie im 3. 1839 im Drud erfchent war, und bie nun, verbramt mit ben abentheuerlichen mich lichen Erlauterungen ber jeweiligen Rufter als alleiniger 60 faben gur Deutung aller Parin gezeigten Gehenswurbigieit bienen mußte. Er faßte baber ben bochft verbantenementin Entichluß, eine bes Gegenftanbes wurdigere und ben billit Anforderungen von Lunftverftanbigen und Freunden beite lanbifder Geschichte entsprechenbere Darftellung bes Menfem und Inneren unferer alten Beutlirche abgufaffen, und Allis was die Gefchichte ihres hunbertfahrigen Baues und 🎏 wechselnben Schickfale aufzuhellen permag, in einer chroit logischen Ueberficht aufammenauftellen. Und gewiß war mand mehr geeignet und vorbereitet zu einer fo umfaffenben, bie mannigfaltigften, sowohl funklerischen als biftorifcies Reuntuiffe und Borftubien erforbernben Aufgabe. beutenben Schwierigfeiten bes Unternehmens tamen ihm miff unter ber Arbeit felbft gum flaren Bewuftfein, allein Mt Benug, ber jebem Forfcher aus ber Bertiefung in feines Segenftanb ermachet, bie Freube ob ber burch angeftreugte Forfden gelnngenen Aufbellung fo mancher bunkeln ober

hisher ganz überfehenen Prinkte und die bereitwillige Unter-Bitmng, Die ihm bon befreundeter Sette gu Theil murbe, bellen feinen Duth und brachten am Ende ein Bert gu Sienbe, bas feinen Moifter Wen und sowohl bem Ber-Mer, als feiner Baterfadt ju bleibender Chre gereichen with. Dies war wenigstens bie ungetheilte Ueberzeugung Er berfenigen, welche bas Bergmigen hatten, orn. Ctant intereffanteften Abschnitte feiner bamale noch im Ent= then begriffenen, jest aber jum Drud vollenbeten Arbeit Miunfern Bereinsabenben vortragen gu boren. Das Wert suffifit ber Ratur bes Gegenstanbes gemäß in einen befchreis finben und einen historischen Theil; ber erftere geht mit bem Wer beginnend und bann jum Schiff ber Rirche fortichreis won ber Befchreibung ber innern Sehenswurdigfeiten gu betjenigen ber Bergierungen an ber Außenfeite über unb mereitet fich fcblieflich über Die Architettur bes Gefammt-Seis und beren afthetische Bebeutung. Bur genaueren Bur-Minng biefer letteren, fowie jum grundlicheren Berftanbniß biefchmuckes hat ber Berfaffer in ber Form einer Ginleitung den turgen, aber inhaltereichen Abrig ber Befchichte ber difflichen Runft, von ihren erften Anfangen an bis in bie ant unferes Munfterbaus, vorausgeschickt. Der Bortrag Mifer Ginleitung, Die und bie Entwidlung ber verschiebenen Drige ber driftlichen Runft, ber Baufunft, Malerei, Bilbfanerei in Stein und holz und ber Blasmalerei vor Augen fate, und auf die Wechselbeziehung aufmertfam machte, in ber Michelben zu ben allgemeinen Buftanben und Bewegungen ber empaifchen Menschheit ftanben, fullte bie erfte von vier Abenb= Mungen aus, in welchen uns ber Berfaffer nach und nach mit bem Ergebniß seiner Forschungen bekannt machte. Aus bem hauptwerke selbst vernahmen wir bie Beschreibung ber chneinen Gehenswurdigfeiten bes Chors, feiner, leiber nicht mehr vollftandig erhaltenen und theilweife zusammengeflickten, Glasgemalbe und feiner in bigarrem Gefchmack verzierten Cherftuble, ferner bie Erklarung ber im Schiff ber Rirche

felbft angebrachten Wappen abglicher Geschlechter und burgen licher Runfte, intereffante theils funftlerifche, theile hiftorife Rotigen über Rangel, Taufftein, Abendmabletifch und Dreif. Die Schilberung bes ebenhafelbft angebrachten Bahringen monuments gab nicht sowohl wegen feines fehr mittelmäßigen Runftmerthes, als megen bes auf ihm bargeftellten Babringer wappens bem, auch in beralbifchen Dingen mohlbemanberten, Berfaffer Belegenheit gu einer einläßlichen Erörterung und Biberlegung bes felbft offiziell fanctionirten Irribums, all ob ber Lowe und nicht vielinehr ber Abler bas urfprungliche Bappenthier ber Bahringer gemefen fei. Den Befchluß machte bie Gdilberung ber bie Außenfeite ber Rirche, namentlich ibre Bortale ichmudenben Bilbermerte, unter welchen, wie fich von felbft verfteht, Die Darftellung bes jungften Bericht am Sauptportal ber Gingangshalle mit ihren jest halbret blichenen Frescogemalben an ben beiben Seitenwanten ibre gebührenbe Wurdigung fand. Es ift natürlich bier nicht be Drt, noch an ber Beit, in ben Detail aller biefer mit bode ftem Intereffe angehörten Gegouftanbe einzutreten. Sie nur beifpielsweise an bie Spannung erinnern, mit bet wir bem hier als kundigen Mann bes Fachs fprechenden Berfaffer in feiner geiftreichen Deutung jener mertwurbigen Blasgemalbe bes Chors folgten, beren bunte garben fo of unfer Auge entgudt hatten und beren tieferer Ginn und Bred und boch meift entgangen war, und an bie Ueben rafchung eines unferer Mitglieber, als ihm ber Berfaffer unter ben charafteriftischen Berfonen, welche bie jogenaunte Softienmuble umgeben, bas Bilb feines Abuberrn und feiner Battin, ale ber mabricbeinlichen Donatoren bicfes gierlichen Fenftere, burch icharffinnige Combinationen nadzweisen gu tounen glaubte. Rachft bem Dant fur Die reichlich gespendete Belehrung machte fich am Schluß eines jeden Diefer Bortrage bei allen Anwesenden nur der Gine QBunfch geltend, daß Diefe verdienstliche Arbeit, von der wir doch nur einzelne Broben angehört hatten, und und bem fich fur folche Dinge interesfirenden Bublifum body recht bald burch ben Drud

in threr Bollftändigkeit zugänglich werde, und biefer Bunsch ift, wie ich vernehme; feiner Griddung nahe, wenn wenige sins der Berleger durch hinreichende Subscription auf dies Berl in seinem löblichen Borhalme ernuntert wird.

Auf ein anderes Gebiet ber Gefchichtsbetrachtung führte me gwifchen ben Bortragen bes Grn. Dr. Stang ein Mitglieb unferes Bereins, beffen auf grundliche Quellenforichung bembenbe Mittheilungen wir nun ichon mabrend zwei Bintern ungern vermißt hatten. Dr. Bilb. Fetiderin, Lehrer ber Gefchichte an nuferer Cantonefchule, hatte und im 3. 1861 bas von ihm aufgefundene Tagebuch eines gewiffen hans 3af. Maler ans Sulabach, Canton Burich, borgelefen, ber noch als gang junger Menfch jur Beit ber Protestantenverfolgungen unter Lubwig XIV. unberfchulbeter Beife in frangeffiche Gefangenfchaft gerathen und feines Glaubens wegen ju ben Galeeren verurtheilt worden war. Der treuberzige Lon, in welchem biefer Maxiprer feiner religiöfen Ueberjengung feine vieliahrigen Leiden ergablt, und bie Seftigfeit, mit ber er trop benfelben feinem Glauben treu blieb, bis er enb. lich burch Bermittlung ber Burcherrogierung feine Freiheit wieber erlangte, hatte uns bamals allgemein angesprochen und unfer Mitgefühl in hohem Grabe erregt. Bu nuferer Ueberafchung, ich möchte faft fagen, gu unferem Leibwefen erfidrte uns ein Jahr fpater or. Feticherin, er fühle fich burch fein hiftorifches Gewiffen ju bem Betenniniß gebrangt, baß er jett ber Glanbmurbigfeit biefer Ergablung, beren Quelle er unterbeffen emfig nachgeforicht habe, aus angeren und inneren Inbigien gewichtige Zweifel entgegen fegen muffe. Bir mußten ihm nach Anhörung ber Sadje allerbings Recht geben, hatten bann aber bies Jahr bafur bas Bergnugen gu vernehmen, bag or. Fetscherin, mit jenem negativen Resultat nicht zufrieden, fich bie Berhaltniffe und bas Loos folcher proteftantischen Galeerenftraflinge überhaupt jum Gegenftand feiner Rachforschungen gemacht habe und uns nun bie Refultate bavon mittheilen wolle. Der Berfaffer fprach nun querft von Solchen, Die aus ber protestantischen Schweiz auf

bie frangofischen Galeeren getommen waren. Unter biefen befanden fich zwar Manche, Die nicht ihres Glaubens wegen, fonbern wegen Defertion biefe Strafe erlitten, nur bag end fie, felbft wenn fie ihre gefestliche Strafgeit ausgehalten batten, thre Freiheit nicht wieder erhielten, wenn fie nicht guvor ihren Glauben abidmoren. Der Genfer Calenbrin, ber fich bie Befreiung biefer Ungludlichen befonbere angelegen fein lich, fprach in feinem im 3. 1709 ben eibgenöffischen Gtanben eingereichten Mentorial von nicht weniger als 300 Schweizen, bie bamale um ihres Glaubens wiffen jene harte Strafe er Die Tagfahung, bie fich ju ihren Gunften verwendete, erhielt hofbescheib und noch im 3. 1732 flagte ein Freigelaffener aus bem St. Immerthal bem Rath von Bem, baß 25 feiner Glaubensbrüber wegen Theilnahme an einer religiofen Berfammlung und Anfnahme eines Bredigers auf ben Galeeren schmachteten. - Der Berfaffer wies bann ferner nach, wie ben evangelifden Stanben ber Gibgenoffen: ichaft and bas Loos ber frangbilichen Broteftanten, welche bie Galeerenftrafe erlitten, nicht weniger am Bergen lag, wie von ihnen bie Initiative in ben Bemubungen zu ihrer Befreiung ausging und ihr Befandter von einem proteftantie fchen Sofe jum anbern reiste, um Theilnahme und Unterftugung für fie zu erbitten; bann, als endlich im 3. 1712 bas englische Rabinet an bem Friedenscongreffe gu Utrecht wenigstens theilweise ihre Loslaffung erwirkt batte, wie bie Ausmanbernben junachft in unfern evangelischen Rantonen eine brüberliche Aufnahme fanben, theils im Lande felbft verforgt, theils mit Gelb gur Beiterreife unterftut murben und zwar mit fo bebeutenben Opfern, bag namentlich Bern bas Belb bagu erft borgen mußte. Ge war ein gugleich er: hebendes und rubrendes Bild bes ju jenen Reiten unter uns berrichenben Blaubenseifers, bruderlicher Liebe und Opfer: bereitwilligfeit, bas or. Fetfcherin vor unfern Bliden ent: rollte. Satte er in feinen Rahmen auch noch alles basjenige aufgenommen, was nur Bern allein ichon fruber, aber befonders feit ber Aufhebung bes Gbifte von Nantes fur bie aus Funkeich Emigristen, deren sich mehr als 20,000 in seinem Gebiete niederließen, serwer für die Waldenser und die prostigentischen Ungern geleistet hat, er hätte wahrlich Stoff genng für nich mahr als einen Boutrag gesunden. Möchte den Berfasser die näthige Ruse zu Theil werden. seine leinende Aufgabe nach weiter zu versolgen und unsern Münsien nach einer Bervollständigung des von ihm dis jest Largebotenen zu willsahren!

Ginen meniger ernften Charafter trug basjenige an fich, vas Dr. Aufprech Daas in einer ber voraugegangenen Gipungen bem Berein vorgetragen hatte. Dr. Saas hatte une ichon früher aus Staatsprotofollen und zeitgenöffischen Schriften ebenfo lehrreiche, als unterhaltende Beitrage gur Gulturgeschichte bes alten Bepns geliefert. Diesmal waren te brei charafteriftifche Borfelle aus ben Giebengigerjahren bes 17. Jahrhunderts, Die er feinem in diefer Gigung bejonders zahlreich versammelten Bublicum zum Boften gab. Der erfte betraf einen pifanten Streithanbel gwifchen bem damaligen Standeshaupt, Schultheiß Frisching, und Balthafar Imbof, Landvogt van Erachfelmald, wegen Abfennug eines burd bon Exflexen besonders protegizten Unterbeamten, ein Streit, ber wegen feiner Beranlaffung als ein Staatsgeschaft por R. und B. behandelt murbe, aber bei bem bamals in voller Bluthe flebenden Kamilienregiment die Korm eines Dape: und Familienftreites annahm, in welchem bie beiben Parfeien sich unter aller Beobachtung bes parlamentarischen Anftanbes bie bitterften Babrheiten in's Beficht fagten, und ber guleht mit ber totalen Nieberlage bes Standeshauptes endigte. Es trug fich bies im Jahr 1673 zu. Ein bejonderer Grinninalrechtsfall aus bem 3. 1677, Die ans Rothwehr begangene Töbtung eines Daniel Stufi v. Belp durch Benbicht Gfeller von Munfingen, gab orn. Spas Gegenheit ju einer außerft lebenbigen Schilberung bes Strefverfahrens und namentlich ber unter freiem Simmel abgehalteuen Saupt : und Schlupperhandlung in Covital: fallen, beren Bufammenhang mit ber altgermanischen Gin-

Ardio bes bift. Bereins.

richtung bos Landtages und beren allmattiches Aufmunte fenumpfen bis gu ben bebrutungetofen Formier leiten, all fie noch in unferm Jahrhundert tolich waren, auf eintellbi tenbe Beife nachgewiesen wurde. Bu allgemeinem Enfoste und als Beweis, welch craffer Abenflause gut feiner Auf noch eine unbeftrittene Bersichaft aber bie Gruchiber und ubte, las uns or. Sans gem Schluffe unch ben mertwirtigt Borfall mit einem halbverrudten Polaten Dop, Der eine bal weife Obrigfeit und die fivengglaubige Gefflichbeit Berus mit bem Borgeben gum Beften hielt, baß ihn zu einer beftimmten get ber Gatan jur Bolle enflichren werbe. Bir boffen, batt orn. Saas auch fur Die Bufunft nicht an Material wie nicht an ber gefälligen Bereitwilligfeit fehlen werbe, ben Gink unferer oft trodenen Untersuchungen auf bem Gelbe ber 46 fdidtsforidung burd folde erheiternbe und boch ber 800 behrung nicht ermangelnbe Mittheilungen auf fo angenebat Beife ju milbern.

Richt umfonft hatte ber Berein fich Doffnung gemacht, bag unfer verehrtes Mitglieb , herr Staatsfdreiser v. Stürler, uns auch biefen Binter Giniges aus bin reichen Schage feines Biffens und feiner mansgefehren Thaib feit in bem Bebiete bernifcher Gefchichtsforfdung mitthelien murbe; biefe Erwartung follte nicht getäufcht werben. Set von Stirfer las und an einem unferer Abende eine Arink bot, die er jum Gebrauch eines bet Mitglicher bes 200. Raths unternommen batte, nämlich eine gebrängte Uebeificht ber allmähligen Territorial: Entwidlung Berus worm mit außerfter Genauigfeit fammtliche von ber Gint Bern feit ber Sanbfofte bis jum Biener-Congres gemachten Grwerbungen an Band und Leuten, nebft Angabe bes legem Befigers einer jeben herricaft und ihrer Erwerbungsart, dwonologischer Folge aufgegahlt waren. Allgemein fprach fic ber Bunich aus, bag biefes verbienftvolle, aus vielerte Quellen mublam gufammengefuchte Bergeichniß, bas gwer nur in einer trodenen Aufgablung von Ramen und Daten besteht, aber für ben Sandgebrand bes Siftorifers febr be mem eingerichtet ift und ihm bie zeitraubende Mühe eigenen' Rabsinchens erspart, barth bew Drud veröffentlicht werbent michte.

- Bei ben bis jeht, angeführtein Bortragen batten fich bie jungligen Bulover, mit ber ihnen bargebotenen Beleirung juftigbeng in ber Alegelunur burch einige Fragen fim nabere Grianterung, ober burch einige theile ergangenbe, theils berichtigende Bemmitungen betheiligt. Andere mat es bei' bem in unjerer Schlieffigung abgehaltenen letten Bortrage, we bas von fen. Dr. Zobler gewählte Theina! fiber ben' Sinn ber in inniern alten tiefimben: bis! ins 16. Nahrhundert is binfig vortommenden Formel "Bunn n und Beib" eine Ichafte Discuffion bervorrief, bie Bamale noch zu teinem" allgemein befriedinenden Abfettuf gedieb. Der Gegenstand ift besanntlich; fowohl in alibentichen Borterbuchern und Rechtsichriften, als in befonbern Monographien mehrfach behandelt, pomobl keinemmege erfcopft worben unto feine ber bariber aufgestellten Guffarungen hat sich noch bas Recht anafclieftlichen Geltung erworben. Der gelehrte, in alttouther Sprache und Poeffe - auch bie Bilber- und Reimfrede bes altgermanitchen Rechts freift ja nabe an bie Boche an - wohlbemanberte Berfaffer, fudrte nun ber löfung baburch nathemigu kommen, bage er bie Formel "Bunn und Beib" auf ftreng miffenichaftliche Wetfe nicht firr fich allein, fondern im Bufammenhang und unter Bergleichung ber vielen abnlichen Kormein, Die burch Militteration ober Schlufreim gebildet find, betrachtebe, und fich aus biefer Bufammenftellung einige allgemeine Befehe über bie Ratur und Gewohnbeit folder Formeln überhaupt- abftrabirte. Rad Dagabe bes von ihm benichten Queffenmererials, wornnter fiber 60 Urfunden . fam er bann gur bom Graebnift , baf bie beiben Better eine Benuhung bes Biefenbobene begeichnen, unb swar Wunn urfpränglich bie Benugung gur Beugewinnung, bann aber jebe Bemitpung überhaupt, also auch bie gut Beibe, infolge beffen mm bie beiben im Bulaut remartia verbundenen Ausbrude im Grande einen und verfelten Begriff

bezeichneten. Gegen biefe Begriffebeftimmung wurden von verfchiebenen Geiten gemichtige Webenten laut-nub-tiam lich murbe mit allem Rachbrud fur bie alte ganbgraffic Burgund ein eigenehamlicher Sprachgebrauch geltent gemacht wouad bie Better "Bunn und Beib" gleichbebentenb weit mit ben ihnen als Erlidrung in ber Regel nachgefehten W braden "Dals und Feld", was von anberer Seite wied ebenfo nachbricklich in Abuebe geftefft wurde. Gine Haft einstimmung ben Anfichten tam, wie beweits bemerte wurde, bemale nicht au Stanbe, und - adhuc sub judies lie est. Db im nachften Binter Die Disensfion wieber aufgenommen und bann eine Entideibung über biefe wichtige Streitfugt merbe erzielt werben tonnen, febt babin. Ginftweilet ! Dr. Lobler gefinnt, feine Auficht in einer gelebuten Butfiffe noch naher zu begrenben und fo bie Gathe vor ein woltet Rorum an aichen.

Die Abhaublung bes den. Dr. Lobler beschlof biel Babr bie Mgibe berjeuigen Bortrage, Die dem Berein in ber Form von langenen ober fameren jdriftlichen Anfichen bur acleien wurben. 3d barf aber auch nicht ben intereffenten manbliden Berecht anermabne leffen, ben und fcon in unfett erften Binterfigung Dr. Dibber von einigen Arachten feiner in ber fconen Zahreibeit unternammenen ennetbengifchen Unje gegeben bat. Dr. Pabber fand mamlich in Deffin mit zweifelbafte Spuren bengebenbifder Rechtlibung bis in 13. Jahrhundert, enthalte in dem in artifere Unesbuutf befindlichen Andre ju Come eine Urfunde, in welcher Rich Anetre die Befer all 18 febenfide Geben verbenen. unity webban eine, do ague migre genannt, ibur au bei Schwagneifen unferei Engelebengen-Lindens und an jest Schwamenbergifden Anger mienerte, berem Berunthollung un 3. 1227 von Infringer berichtet werb. Das Jutreffe, bas die Bussenmbung an derfen Witcheibungen naben, worte nach erhöht bund Prempfung auer im bungebenbijder Schrift perfeiten Undente vom 3. III. die fin Siebler mit gesfer Mile grein bege. Antabate Comein menten in feiter Ethungen noch meinere vongewiefen ; fo lette Dr. v. Witt'e hie mul von Diessam ible iftefte bentiche Beverfeffing bet Bemer-Danbfefte vor, bie er im Schloffe Spieg gufaffig aufgefunden batte und bie bas Dahrm 1280 tragt; Bett Bice-Btafibent Lamtenburg bas Chaumsuch bes geiftreichen Berfaffere ber Demetia, bes brn. Gravifeth, ber burch bas gregartige Gefchent ber bongarfifchen Manufertpten : umb Bicherfammlung ben eurspäifden Auf unfeter Geabtbibliothet begründet hat; anth hat feither die Bibliothet fenos Stammbuch ale ein Anbeuten an ihren großmuthigen Beforberer in ihre Sammlung aufgenommen. Gin anbermal ligte und Dr. Dauptmann von Bifcher aus ben Ruinen eines waabtidnbifden Gaboffes Bruchfitde jener mertwirbigen mittelatterlichen Ofenkacheln bor, auf welche zuerft ber Ameiger für fcweigerifche Geschichte im Junibeft bes Jedysganas 1863 aufmertfam gemacht hatte. Wir hatten voriges Inhr noch ein vollständiges, wohlerhaltenes Exemplar eines Dfens biefer Conftruction im Schloffe Borb gefeben. meiften Intereffe erweckten aber bie von Dr. Sibber in unferer legten Ginng vorgelegten Proben ber erft nenlich in England gemachten Erfindung ber Photolithographie und Photoginfographie, namilich eine bem Original völlig gleichfommenbe photographische Rachbildung ber alteften Ausgabe Chaffpeares vom 3. 1828 und die bes Dooms-day book dom 3. 1076. At bie genauefte Darftellung ber fo fcwer gu entziffernben alteften Urfunden, fowie für bie Afterthuntsferidung überhanpt, ift biefe Entbedung von ber außerften Bichtigfeit und wenn ber bereits gemachte Berfuch ihrer Anwendung durch einfeitnifche Runftler gelingen follte, fo wird unfern Gofchichteforichern baraus eine große Gefparnif an Beit und Roften gn Theil werben.

3ch habe Sie, hochverehrte Herren, mit dieser Tarftellung ber Thatigkeit unferes Bereins im verstoffenen Jahre vielleicht über Gebühr aufgehalten und ermüdet; besto kurzer kun ich mich faffen, wenn ich Ihnen schließlich noch über bie im Namen bes Bereins erlaffenen Publika-

tione ny Berickt enstette. Deren mit Ausnahmen bed gu the fang binfestindres ausbezonkenden Athlahbeites gum V. Band unferes Arstives ist dier nichts zu ermähnem; da die find gabe eines Rem ja hrad lautes aus den schon früher auft bezohten Gründen auch dies Jahr unverkleiben mußter auft mire febr zu wänschen, daß ein Beringer diese von: unfant Bareine angeregte, mit seiner hülfe nud nauer seiner Anflickt möhrgad; finden Inhun nicht abne Erfalg fortgespalliftetseitzigung der mit Gespelliftetseitzigung der mit Gespelliftetseitzigung, auf eigenen Kannliergespelliftenft und nujust nigenen Bereins, auf eigene Gespe übernehmen mürden int

Beitleufiger mubte ich fein, wenn mir bie Reit geftattet, auch noch boffen zu erwohnen, mas einzelne Mispliebernwient Bereins: noch außerbem burch iben Druck ber Osffentlichtet übergeben baben. Daß fich and in biefer Begiebung die erfreuliche Thatigkeit geltend macht, bewon zeugt bie von unferem Bice-Brafibenten , herrn Canterburg , aun fon bis jum 13. Jehrgang gebiebene Fartjehung bes von ifs pedigirten Berner Tafchenbuches, bas für fo Manche eine Beth mit Ungebulb erwartete Reufahragente geworben if davon bie in ben letten Jahrgang aufgenommene und rad ihner Bollendung entgegensehenbe, Biographie best Ramples Mouffon, bie unfer perebrite Mitglieb, Dr: v. Gongont bach, mit feltener Unparthetlichkeit und ber ihm einemen genauen Renninif von Berfonen und Thatfachen verfaff hat; ferner bes von Dr. hibber rebigirten ichweigerifchet Michandenrenifiere erftes Deft, bem bas ameite, bereits unter ber Breffe gefindliche, in furzefter frift unchfolgen with; Dann bie an ne uen Daten und Auffchluffen reiche Abband lung fiber bie auswärtige Balielf ber fabweis. Gibgenoffenichaft, vornehmlich Berns, von 1600-1618, welche Dr. Sages mit bem Diebiabrigen Brogramm unferer Rantonefichule and: gegeben bet ; in einer gefindichen, rechtsgeschichtlichen Ab: handlung ber Bibliothoune universalle bat unfer neu einge tretenes Mitglieb, Dr. Rivier, es fogur gewagt, ber Schrenfreundlichen romanischen Schweig, Die germanische Am. idnumasmaife: üben bie benmente Tanebirage men Schlesmig. holftein planfibel zu maden ; bie bobautenben Beitrage, welche da n. Stünder nech Dr. Diebber gu bem laugft erwarteten My. Banbe bes Ardips für foweig. Gefchichte einerfandt beben barf ich nicht einenal anfthren, ba biefer Banb mit immer-wicht erfchienen ift beiner ansfährlicheren Befprechung wiebig ware fchlieflich bie von unferem jetraffichen Mitgliebe, Dr. Qui que que a. jungt, berausgegebene Topographio du Jun homois, époque celtique et romaine, dunch welche mun die von Bein, Jahn von 14 Jahren begonnene autienarische Bridreibung unfere Onntone puf eine erwünfchte Beife bervollftanbigt worden ift, med bie vor ber Jahn'ichen Schwift ben mefentlichen Bernue, bat; bagithr Gebrauch burch Ginminung eines Material = und Ramensiftegifters und einer die antifen Straffentige und Annborte celbicher und tomiider Unberrefte veranichaulichen ben Rarte bem Beier erleichtert wish. The ift bies Buch bie Funcht einer 20 Jahre hindurch milios betriebenen antiquarifichen Exfaufchung bos hernischen Inco, und wenn man weiß, mit weichen vernniären Oufern ven Seite bes Berfaffers, trob ber ihm ju Theil geworbenen Unterftitung ber Megierung biefe bebeutenbe Leiftung zu Stande getommen ift, fo follten wir einem Manne, ber ans rainer Freude an Körderung des histor. Wissens, ohne Gewinn für fich, aber mit bebeutenben Ginbufen an feinem Bermägen bas virgilianische "sie vos nan vobis melliscatis spes" in vollem Mage an fich exfahren bat, unfere Achtung und unfere Unterflühung besto reichlicher zu Theil werben laffen. 1)

<sup>1) &#</sup>x27;\$r. Duiquere farie iniv baraber ben 4. Mit folgenbes: "L'état a bien donné 600 fr. pour la publication de la topographie, mais j'ai dli ajouter plus de 300 fr., que les souscriptions et in vente n'out pa couvrir. Vous comparez mes publications aux récoltes du campagnard, mais celles-ei rapportent prelinairement a ces derniers une remunération satisfaisante, tandis que mes produits ne donnent qu'un peu de poussière honorifique et beaucoup de perte pécunisire. On ne m'a pas encore demandé un seul exemplaire de mon dernier ouvrage, et

:Attin : Gut uft :: metwed Booldweg: Kaber bis imfer wort wie Mittheilunda einer Blatischt werbehalten: Die Gie abuch fille ohne Befrichigung entgegennehmen werben. Die Angeleges heit: bes von und projettieten Reuenede entmate:rift uit jahrelanger Bergogerung, bie am wenigften Ihren: Contie jur Yaft fallt, enblich babin gelangt; bag vererft bis eine tor beiben Deutinkter, Die wir umfern bort gefattente waderen Bitburgern angebacht haben; namlich bie Bezeich nung ihrer Goabstätte burch ein acht Ang hobes meintlone Rieitz, im ganf ber nachften Bochelivist vor fich gefren tonnen. Bon einer öffentlichen Reier biefes: Altes fraben wir einft weilen, unter Borbehalt Ibrer Genehmigung, Umgang in nommen, ba wir eine folde beffer auf ben Beifpuntt gland ten verivaren au follen, wo auch bas Siegesbentmat fein ihm bereits zugeficherte Stelle eingenommen haben mirb. Gie ansfihrlicher Bericht und bie Rechenschaft ther bie und M jett von ben Beforberern biefes Denfmals eingegangene Gelber und ihre Berwendung werben bame mit nächftem 300 Anblifum vorgelegt werben. Die ber Erftellung bes Grubfrenges wirb vor ber banb berfenige Theil unferer Aufgabe gelöst fein, ben wir vor 5 Jahren gundehft im Ange fatten. Das Uebrige wird fich finden, mein uns bie Theilneffen und Unterflügung bes Bubititums nicht im Stiche laffen, und biefe, hofften wir, marben um fo eher und lebhafter til geregt werben, wenn man einen wirklichen Anfang in bet Ausführung mit Angen feben und baraus ertennen merte, baf es und mit ber Sadje Ernft fei. Rugleich habe ich bas Bergnugen, Ihnen ju melben, bag unfer Berhaltnig gu dem bernischen Offigiersverein, ber fich, wie Gie aus offentlichen Blattern erfahren haben werben, für bies Dentmal ebenfalls lebhaft intereffirt, und fich fogar anheischig gemacht hat, bie Mube feiner Ausführung von unfern Schultern auf bie feinigen hinaber zu nehmen, nun, nach einigen theils

excepté les souscripteurs peu nombreux qui l'ont reçu au-dessous du prix, qu'il me coûtait, il ne s'en est pas vendu trois exemplaires."

munblichen, theile fdriftlichen Befprechungen mit bem Prafibenten und bem Directorium jenes Bereins, fich folieflich jo gestaltet hat, bag uns jebenfalls bie Initiative überlaffen bleibt. Gine unter bem 10. Juni an uns erlaffene Rufchrift bes Comites, bes Offigierspereins brudt fich barüber folgen= bemagen und : "Bit haben inis wieberholt mit ber Eingelegenheit bes Reuened = Dentmals beschäftigt. Bir feben aus Ihren geschätten Bufdriften vom 8. Juli 1863 und 1. April 1864, baß Sie ble Leitung ber Angelegenheit in Ihren Sanden gu behalten wünfchen, womit wir einverfanben find. Die Juitiative bleibt alfo auf Ihrer Seite und Sie laffen bie nothigen Borarbeiten beforgen und holen über wichtige Borlagen unfere Unficht ein, mahrend wir für Beichaffung ber Mittel zu einem fraftigen Belbbeitrage beforgt fein werden." 3ch bente, wir tonnen mit biefer gofung einer in befter Abficht entftanbenen Berwidlung, einer Lofung, bei ber unserem Berein bie Ehre, bie Unternehmung über-baupt in Gang gebracht und bie erften, schwierigsten Schritte in thret Bermirflichung gethan ju haben, ungefchmalert und anbererfeits die Unterftugung eines befreundeten, für bie Sache ebenfo begelfterten Bereines gngefichert bleibt, volltommen gufrieben fein.

36 bin zu Ende, und es bleibt mir nur übrig, Ihnen Dochgeehrte Berren, für Die Ausbaner und Rachficht, mit ber Sie mich angehort haben, meinen Dant andzufprechen.

Acres & Free

Hanptversammlung des bifforischen Bereins

Rantons Bern,

abyeheiten in Frandrunuen am 10. Juli 4806.

Die Verhandlungen fanden im stattlichen Barenwirththause unter dem Vorsit des Brafidenten, herrn Professor G. Studer, statt und begannen nach 10 Uhr:

Folgende Mittglieber waren anwefend: ..... Br. Lauterburg, Biceprafibent und Bibliothetar.

" Lüthard, Caffier

bes Rereins

" Beerleber, Secretar

hr. v. Stürler Staatsschreiber; Prof. Dagen; Dr. Arkti; Dr. Stant; Haas; Bads; Blosch, alt Reg.-Rath; König, Maler; v. Jenner; Fetscherin; Dr. Haller; Weber; Mauerhoser; Moser; Luty, v. Gumosus von Worb; v. Gonten; Studer: Dahn; Rivier; v. Tavel; Rub. v. Steiger; Fr. v. Matinen; Bfr. Trechsel; Dr. Müller; Perth. Haller; Albert Anechtenboser.

#### Mis Gafte:

- a. von Bern: Gr. Rubrauff, Stadt-Caffier; Sprünglin, Commandant; Eugen von Pourtales; Bion; Gerber, Fabritant.
- b. von Solothurn hatten sich auf eine in ben letten Tagen ergangene Ginladung bes Comites folgende Mitglieder bes bortigen historischen Bereins eingefunden: Hr. Bigiet, Gerichtsprässdent; Schlatter, Rector; Fiala, Seminardirestor, Amiet, Staatsschreiber; Better, Berwaltungsrath; Krutter,

alt Oberrichter; hartmann, Alfund, Gemeinbemith; Binifbifet, Amtschreiber; Jak. Amiet, Fürsprech und Rotar; Birf, Staatstaffavermalter; Egloff, Brofeffor; Jenny, Deinr., Maler; Berni, Lehrer; Rummerly, Antiquar; Theodor Balter, Obergerichtsfcreiber. Miss Ingern: Dr. Sticher, Misslieb bos ichweizerifchen

National rathes:

| Berhandlungen.                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Jahresbericht bes Prafibenten, hrn. Prof. b<br>Stuber. (Perfelbe ift oben S. 197 abget<br>2) Die Jahresrechnung wird unter bester Berba<br>ben Rechnungsgeber, hrn. Cassier Luthard<br>heißen und passit. Sie erzeigt im Einzelnen | orult.)<br>nkung an<br>, gutge: |
| 1. Beftand bes Bermogeus bei ber letten                                                                                                                                                                                               | Fr. Rp.                         |
| Rechnungsablage                                                                                                                                                                                                                       | 1289 42                         |
| II. Einnehmen während ber Rechnungs: periode: A. Activsalbo der vorjährigen Rechnung                                                                                                                                                  | 89 42                           |
| B. Eigentliches Einnehmen (Jahresbeisträge und Eintrittsgelder, Capitalsginfe, verkaufte Archivhefte)                                                                                                                                 | 570 —                           |
| zogene Einlage)                                                                                                                                                                                                                       | 150 —                           |
| Summa Ginnehmen                                                                                                                                                                                                                       | 809 42                          |
| III. Ausgaben:<br>Fr. Rp.                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 1. Drudfosten bes Archivs 2c. 626 75                                                                                                                                                                                                  | •                               |
| 2. Bibliothekauslagen 102 30                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 3. Berichiebene allgemeine Ber-                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| einsauslagen 51 80                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Summa Ansgeben                                                                                                                                                                                                                        | <b>7</b> 80 8 <b>5</b>          |
| Der Rechnungsgeber schulbet an Active restang                                                                                                                                                                                         | 28 57                           |

| IV. Beindgens-Eine:                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Afrivrestand                                                                                       |
| 1. Aftivrestang 28.57 2. Einfage in, der Ginwohuerersparnis-                                          |
| taffe                                                                                                 |
| 3. Gintage in ber Spare und Leiffaffe 200 -                                                           |
| 20th 1078 57                                                                                          |
|                                                                                                       |
| Laut vorjähriger Rechnung betrug das=<br>felbe                                                        |
| Dasfelbe bat fich fonach vermindert um 210 85                                                         |
| welche Berminberung wefentlich herrubrt vom Drud                                                      |
| zweier Archivhefte, beren Roften in Diefe Rechnung ge-                                                |
| fallen find.                                                                                          |
| 3) Auf Antrag Des Comites werben in Beziehung auf Die                                                 |
| Bereinsbibliothet folgende Beichluffe gefafit .                                                       |
| a. Es fei ber Ratalog ber barin befindlichen Berte                                                    |
| auf Roften ber Bereinscaffe zu bruden und jebem                                                       |
| Mitglied ein Cremptar bavon zuzustellen;                                                              |
| b. Es fei ber Unterbibliothefar ber Stadtbibliothet,                                                  |
| or Fetscherin, mit ber Aushingabe von Buchern                                                         |
| gegen billige honorirung feiner Bemubungen gu                                                         |
| beauftragen.                                                                                          |
| 4) Dr. Fürsprecher Saas zeigt an, bag aus bem Rachlaß                                                 |
| des frn. Amterichter Alexander von Berbt fel. eine                                                    |
| Angahl Manuscripte und Drudfdriften bem Berein                                                        |
| zugewendet wurde. Außer einigen auf Aarau, Bern,                                                      |
| die Familie von Werdt und andere Berner Familien                                                      |
| bezüglichen Werken ist von besonderm Interesse bas                                                    |
| zahlreiche, auf die Rechts: und Staatsgeschichte ber Stadt und Grafschaft Ribau, des Teffenbergs, von |
| Biel und Ulfingen, bezügliche Material; endlich ein                                                   |
| in frangofischer Sprache von einem schweizerischen In-                                                |
| genieur verfaßter Bericht ber Belagerung von Turin                                                    |
| im 3 1706.                                                                                            |
| 5) Dr. von Stürler tragt eine Arbeit wor über bie Ge:                                                 |
| beuftage Fraubrunnens in ben Jahren 1875 - Gugler-                                                    |

tampf — und 1798 — Frangsfenkampf. Siehe biefen Auffag S. 169 ff.

Der Besuch ber Bebaulichkeiten bes ehemaligen Rlofters, jegigen Umtefiges, wo außer ber Bebenttafel bes Buglertampfes wenig Alterthumliches mehr zu finden ift, - fowie bes außer bem Dorfe ftebenben, an biefe Baffenthat erinnernden Dentmales, von wo aus die Gefechteftelle vom 8. Min 1798 fichibar ift, - ferner eine glangende Dablgeit von 50 Bededen, die mit allgemeiner Beiterfeit und etlichen Toaften gewurzt mar, folgte auf bie Berhandlungen. Die Ueberraschung, welche or. Staatsschreiber 3. 3. Amiet ber Berfamm: lung burch Bertheilung einer ju Chren biefes Tages berausgegebenen Schrift "jur Befdichte bes Rlofters Fraubrunnen, gebn Urfunden" bereitete, trug nicht menig ju ber gehobenen Stimmung bes Mahles bei. -Die Jahresversammlung von 1864 wird bei allen Theilnehmern noch lange in gutem Anbenten fiehen.

Studien, über Juftinger.

(Fortfehrug von S. 79.)

# 99. Berne Gilfeleiftung an Sabinen (G. 185).

Schillings "enent bet leiteren" icheint nur ein Abfchreibefehler ftatt "enent Kamrach (Chambori) an ber Leiteren" (aux Echelles), wie ber Text bei Justinger und Tichachtlan lautet. Graf Amadeus VI. von Savopen, ober ber sogen. grüne Graf, ward 1334 geboren und folgte seinem Bater Aymo, 1343, als neunjähriger Anabe unter der Tutel bes Grafen Ludwig, herrn ber Baabt, und bes Grafen von Genf. Da Estewig, herr ber Baabt, 1350 starb, so trat an seine Stelle ber herr von Beaume. Das Gesuch um hülfsmannschaft ging also jedenfalls von den Tutoren bes Grafen aus. 1)

Der Benner Niklaus v. Dießbach erscheint in einer Urkunde des Klosters Fraubrunnen v. J. 1334, s. Mohr, Regesten II, S. 39 Rc. 161. — Der zweite Zug nach Lyon geschah wol, wie Stettler richtig vermuthete, bei Anlaß der Streitigkeiten des Grafen mit dem Dauphin von Bienne.

<sup>1)</sup> Auf welche Autorität Gaullieur im Archiv für fcweig. Gefc. X. S. 146 in ber Rote bie Behauptung ftut, Aimon fei nicht 1342 (1343?), fonbern 1349 gestorben, ift mir nicht befaumt.

### 100. Bund mit Betterlingen (S. 185).

Es war die Erneuerung alterer Bunbe, geschehen "mense Februario" 1343, f. Sol. Bochenbl. 1830, C. 331.

101. Ausföhnung mit dem Grafen von Riban (3. 136).

Die baberigen Uttunden find:

- 1843, morndeft nach unferer frouwentag im Auguft (16. Aug.) Richtung zwischen Bern und Ritter Rub. v. Erlach, als Bogt ber minderjährigen Grafen Aubolf und Jatob von Nibau. Sol. Boch. 1826, S. 457.
- 1343, an bem achten tag nach unferer fromventag im Aug. (22. Aug.) Die Gebrüber Audolf und Jakob v. Rouenburg (Rivau) geloben, alfobaib nach eingesholter Einwilligung von Freiburg das Bundniß mit Bern zu vollziehen. Sot. Wochbl. 1826, S. 463.
- 1345, ben 9. Aug., bestätigt ber unterbeffen vollfahrig geworbene Graf Rudolf v. Renenburg, herr zu Nibau, obigen Bertrag. Sol. Wochbl. 1826, S. 465.

#### 102. Bund mit Solothurn (S. 188).

Die Erneuerung des Antibes mit Golothurn erfolgte "an bem nechsten montag vor St. Georgentag" (18. April) 1345. Sol. Wochbi. 1818, S. 271.

#### 103. Das Gefecht am Lanbedstalben (G. 187).

Justinger und die anon. Stadtchr. stimmen in dem Detum von 1346 überein, das wohl mit Uuvecht im Schmz. Geschichtsf. Bb. XI, 380 und XIII, 168 mit 1349 verstauscht worden ist '), wiewohl die Richtigkeit desselben durch die Bemerkungen im B. I, S. 61 immerhin in Zweifel ges

<sup>7)</sup> Bel. Histoire de la Gruyère (Mém. et Doc. de la Suisse romande, X., p., 260).

stellt werben tunn. Die Studich und neunt inser ben heifen bes Grafen v. Greverz noch ben v. Raron, vergist aber auf Seite Berns bie herren v. Weißenburg zu nennen, in beren Interesse eben ber Zug von Bern unternommen werben war.

## 103 a). Die Schlacht hei Creci (F. , 188).

Daß der blinde Johann v. Vöhmen in diefer Schicht umkam, nachdem seine Begleiter, um ihn nicht im Gedräng zu verlieren, die Zügel seines Pferdes mit den Zügeln ihren eigenen Pferde zusammengesoppelt hatten; ferner daß ein Mind von Basel, der sich durch seine Tapferkeit besonders herbergethan hatte, eben da seinen Tod sand, erzählt auch Froissard I, c. 128 od Lugd., womit Bitoduran, S. 238 und Mathias v. Neuenburg (Alb. Argontin. od Urst. p. 136) zu vergleichen. Was aber weiter Justinger von dem Zwiegsspräch Johannes mit dem Münch erzählt und von der Erinnerung an die Laupenschlacht, an der, so viel man weiß, sener Münch nicht Theil genommen hat, so hat schon Sinner im Catal. codd. muscrpt. Bornens. II, p. 240 seine Zweisel darüber ausgesprochen.

## 104. Die obere Ringmauer (G. 140)

Die anon. Stadtchr. hat ben Busah: da m. 3. 1346 ward ber spitelturn und die ringmur angevangen und die mur bis an das tor (has Ther selbst also nicht) in einem jar gemacht, wofür Cob. v. Stein bestimmter: "und von ber marfilimur bis an das tor" — also die subweffliche Halfre ber Ringmaner, die erst im 3. 1861 vollends bis an das Thor, ben Christoffelthurm, ober wie er damals bieß, den Spitelthurm, abgetragen worden ist.

105. Der Bug gegen bie v. Grüningen und v. Greyers (S. 140).

3m 3. 1841, ben 6. Juni, war ber bereits ermahnte Bund mit Freiburg geschloffen und babei gugleich bestimmt

warden, baff. harfelbe: jedes Lahr nach Pflugsten aufs neue beschweren merben sollte. Wonn nun im I. 1340 biese Bundessemeuerung von Justinger befondeze bemærkt wird, so geschicht dies nur, um die von Bern den Freihurgern gegen die von Grüniugen geleistete Bundeshülfe zu motiviven.

Das "ftark schloß", welches bie Berbündeten nach Schilling bem Grasen v. Greters verbrannten, wird in den ältern Lexien des Justinger und Aschachtlan, ausdrücklich als bas Schloß Treim (tour do trems) bezeichnet.

Die anon. Stadtchr. verschreibt in drei Handschriften (von Mul. Basl. Zurch.) den Namen Grüningen in Güminen, während die Handschrift von Stein constant dasur Wippingen sest. Tas Lestere ist insofern nicht unstichtig, als Grüningen oder Everdes mit dem benachsbarten Wippingen (Vuippens) Gine Herschaft bildete, betde in dem heutigen Amte Butte gelegen. Zweiselhaft bleibt, ob die Verwechslung mit Güminen bioß aus der Lautsähnlichkeit, oder aus Erinnerung an den von Wippingen, der als Besiger des Schlosses Gümminen den Ausbruch des Gümminenkrieges und die Zerstörung der Veste Gümminen der anlaste (Just. S. 82), entstanden ist.

Als Motiv bes Abzuges ber Berner von Tour de Treme und ber Unterlaffung einer Fortsehung ihres Kriegszuges gegen ben Grafen von Greperz sett bie Stadt dr. hinzu: "und werend gern fürbaß gezogen gegen Grepers und gen Sanen, benne bas mannit spife hat." Das Rähere über diesen Kriegszug und seine Berzeilaffung f. bei Hiesty, Histoirs de la Gruyere, Mem. et Doc. de la Svisse rom. X, p. 261 sq.

### 106. Bon bem großen Sterben (S. 141).

Der Schilberung vom großen Sterben liegt offenbar ber Text bes Konigshofen zu Grund, wie die Bergleichung folgenber Stellen zeigt: Königsh. "bas Sterben gieng von einem ende ber welte ung an bas anter, gynest und Archiv bes bis Bergins.

ber biffit bes meeres - mentg lant fars germent, bas nieman me ba was. Man vant puch menia foiff uf bem meere mit toufmansfdjag, bo inne bie lute alte bot marend und nieman bie fchiffe furte. - Sh biefem fterbotte murbenb bie Juben in ber wie verlümet und gezigen in allen landen, bas fi es gemacht betten mit vergift, bie fi in maffer und in burnen folten getan haben. - Und barumb murbent bie Ruben verbrannt von bem meer ung in butiche lant" Die Benugung bes Ronigshofenschen Textes ift, wie men fieht, eine burchaus freie, fein bloges Ansichreiben. Det murbigerweife hat aber Juftinger bie auf Bern freiff fich beziehenden Borte : "bonach bumelte man etliche Inden gu Bern und gu Bovingen, bie verjachent, bas fi verafft hetten in vil burnen gethan und vant man ouch vergift in ben burnen, ba verbrante man fi in vielen Stetten" - Die mobl fie Bern nahe genng angiengen, mit Stillschweigen uber gangen. Bgl. Code diplom. de Strasbourg, p. 129. Die aulent angeführte Angabe ftimmt aber auch mit bem Bericht bes Matth. v. Rawenburg überein: "Postheo tonis quibusdam in Berna, in comitatu Froburg et alibi, et reperto in Zofingen veneno extinctisque Judeis in pluribus locis, scriptoque de hoc consulibus Básiliensis, Friburgensis et Argentinensis civitatum, majoribusque ad defensionem uitentibus Judeorum, ac quibusdam eciam nobilibus Basilee pro quadam injuria Judeis illata ad longum tempus bannitis, ecce irruit populus cum baneriis ad palacium consulum etc.

Rach bem Borgange Tichach tlans, hat auch Schifling bas folgende Rapitel bei Justinger "von ben Geißleren" übergangen; man sieht ben Grund bavon nicht ein, zumal erst burch dasselbe das folgende Spottlied ber Berner auf die Geißler (S. 148) verständlich wird. Im altern Text sehlen bann bei Erwähnung dieser letzern die von Tschachtlan beigefügten Worte: "die vor unlangem affterwegen (Shil.: afterland) gangen warend."

# 197. Ber Rrieg im Ober-Simmentfinl (G. 142).

Was im gebrucken Juftinger (Schilling) als Barlante in ber Rote steht: "und als si in dem heer lagent, ba hatten si pfiffer und bodenschläger", sind eben Worte des Wern Justingerschen Textes, die erst Schilling ausgelassen hat.

Der St. Stefanstag ist ber 26. Dezember, ben Instinger nach bem Nativitätsstyl bem J. 1350 beigäblt, whrend nach unserer Bahlung das Jahr 1349 gemeint ist; benn ber hierauf burch ben Grafen von Savoyen, Amabens VI., ben Bischof von Lausanne, Franz v. Montfaucon, und die zwei eblen Damen Jsabelle von Chalons und ihre Erchter, Katherina, Herrimen der Waadt, vermittelte Frieden ward im Jenner 1350 geschlossen, s. die Urkunden vom 11. Jenner und 25. Jenner 1350, die erstere von Murten, die zweite von Petterlingen datirt, im Recueil diplomat. du Cinton de Fridourg, III, p. 103 et 108, und Memorial de Fridourg, Märzhest 1856, Hisely, l. l. p. 269—275.

# 108. Die Burcher-Morbuacht (S. 144).

Die auon. Stadtchr. gibt davon einen weit ausführlicheren Bericht, den Etterlin in seine Chronik aufgenommen hat, wie er denn überhaupt bei Benugung der BernerChronik überall den Text dieser Rezension abschrieb, während Melch. Ruß überall, und so auch in diesem Kapitel, die Lextrezension Tschachtlans zum Grunde gelegt hat; s.
Schmeiz. Geschichtsf. Th. X, S. 128 ff.

Juftinger hat hier noch die Notiz "von dem Bfiftertuchen, Adonwisen, von Burich, ber die Berschwornen verrathen babe." Tichachtlan und Schilling haben dies weggelaffen, während die Stadtchr. noch nähere Umftande angibt.

# 109. Bubenberge Berbanung (@ 146).

Es ist auffallend, daß die anon. Stadtchr. bies Arpitel, und confequenter Weise auch dasjenige, das von Buber bergs Burudberufung handelt (S. 157), wie es scheint, affichtlich weggelassen hat. Sollte der anonyme Berfasser biefer Stadtchronis mit der Familie Bubenberg in engerer Berichtrung gestanden haben?

Obgleich Juftinger gleich vorher von Ereigniffen bes 3. 1350 und nachher bes Jahrs 1361 fpricht, fo hat er bas auffallenberweife bie Berbannung Bubenberge in bas 3afr 1348 gefeht, welches noch bagu urfundlich falfch ift. v. Bubenberg ferfcheint als Schultheiß von Bern noch in Urfunden vom Dezember 1349, vom 8. und 12. Jenner, bom 22. Marg 1350, und in einer Urfunde bes Jufelardiss (Dr. 81) vom "nechsten Montag vor f. Balpurgistag.", b. i. vom 26. April; nachher aber, 3. B. in einer Urfunde vom 30. Juni 1350 wird Bet. v. Balm als Schulthaf genaunt. Da Oftern im 3. 1350 guf ben 28. Merg, fie, fo fcheint Bubenberg bei ber jahrlichen Wieberbefepung ber Memter am Oftermontag noch wiebergemablt, bann aber in einer außerorbentlichen Bemeindeversammlung, im Dai ober Inni, mit ben übrigen Rathegliebern entfest worben ju fein. Bon einer eigentlichen Berbanung tann aber taum bie Rebe fein, ba wir bie in biefem Rapitel genannten Minner, einen Labener, Glodner, mehrfach in Urfunden ber folgenben Jahre als Ratheglieber ermabnt finben.

Die einzige Winterth. Shichr. gibt hier ftatt ber Jahrzahl 1348 die richtige 1350, wahrscheinlich burch eine spätere Correctur; den 1) haben alle übrigen derselben Textrecension folgenden Handschriften (H. I. 53 und 54, H. IX. 282), sowie Tschachtlan und Schilling, die Bahl 1348. 2) Rennt selbst die Winth. Obschr. das 3. 1362 als das Jahr. der Burudberufung Bubenbergs nach vierzehnjähriger Berbannung, während sie consequenter Weise nun auch das

3. 1364 batte neumen follen, was auch bas allein Richtige gewefen wate.

Sin Gesey, Leine Mieth ober Gaben anzunehmen, war im 3. 1306 erlaffen worden, f. Sol. Wochbl. 1829, S. 560. Fetscherin a. a. D. S. 129.

## 110. Der Geof Burichs mit Strafburg (G. 146).

Die Engelwiche bes Juftingerschen Textes wird in ber anon. Stadichr. genauer als "eine Engelfahrt zu unser frowen gen Ginfiblen" bezeichnet. — In Betreff ber Sache selbst bemerkt barüber bie Chronit von Wurftifen (S. 188 ber Ausgb. v. 1766):

"Als fich nun die umfigenbe Berrichaft Defterreich beg alles mit Feinbichaft gegen ben Burchern angenommen, fonberlich bie Balbner von Sulg im Glag, welchen bie Ruricher um etwas aufprachs willen wiber einen Ritter, feines Befolechte ein Duller, ihren Burger, nirgend bann vor ihrem Stab bes Rechtens geftatten wollen, etliche ber ihren beraubet und gefangen; wollten auch fie, bie Burcher, Riemand ihres Saars laffen, flengen berhalben bei 100 Berfonen von Bafel und wohl 70 von Strafburg, welche im Jubeljahr zu Ginfleblen ihrer Anbacht Folge thun wollen. Die Gefangenen wurden auf ein bestimmtes Riel burch Burgichaft von ben . Gren wieberum heimgebracht und barzwischen um Entlebigung du gutlicher Tag angefest. Auf bemfelben thaten fie um Abtrag mancherlei empfangenen Schabens fo große Forberung, baß man ihnen bie Gefangenen wiederum antwortete und fie mit Gewalt zu entlebigen Rathschläge faßte."

Der hier genannte Ritter Müller von Burich, ber zu biefem "Stoß" Beranlaffung gab, ist ber bekannte Schultwis und Chronifichreiber Gberhard Müller, von welchem in der Borrebe zu ber Ausgabe ber bolben ällesten bentschen Indubinder der Stadt Burich v. Etimüller (Antiquar. Mitschlungen von Burich B. II, S. 26) bemerkt wird: "Im J. 1345 hatten, laut alten Rathbüchern; die Waldner von

# -Berb

Es ift auffallenb, baf:

gefingen und Kontob gewiffen Grbes etwelche fin: perter, Drn. Johannes Miller, ben Repressalien bes 3. 1851 gener Beit ber.

berge Rurudberufur fichtlich weggelaff

pitel, und consequenter

serichten auch bie Chroniken von ex, f. Code diplom. et hist de la (1342) p. 149.

Stadtchronif m' rung geftant

gepfändung Antberge (S. 146).

26gl 3. 136 auffar

134

Þ

prei Urfunden, welche beweifen, bag unfere beige Berpfandung geirre hat. siefer Berpfanbung geirrt haben und baß bie 1351, fondern 1358 flatt fand, in welchem Jahr Seeborf als ber erste bernische Bogt nach Aar-

pers gefest ward. Cienftag nach St. Gregorientag (16. Darg) labet Beter v. Marberg Sch. und R. von Solothurn ein, ben Lauf und Bebingbrief als Bunbesgenoffen Berns mit gu befiegeln, in welchem er feine Stadt und Butg ju Marberg, Leut und But, Twing und Banne, bol und Felb und Alles was bagu gehört bem Co. R. und Gem. von Bern um 4000 Gulben von Aloren taufsweise ju Santen geftogen bat. Gol. Bochbl., 1816, ©. 289.

- am nachsten Samftag nach Gregorieutag (20. Marg) ftellen Sch. und R. von Bern basfelbe Befuch in Betreff ber von ihnen über biefen Rauf ausgestellten Briefe an bie Bem. von Solothurn. Sol. Bochbl. ibid. **S. 290.**
- am Balmabent (24. Marg) beftatigen Gd. und R. von Bern ben Burgern von Marberg ihre Sandvefte und Kreiheiten, da ihnen Peter von Aarberg Burg und Stabt überantwortet und bie Burger v. Aarberg bereits at Bern ben hulbigungseib geleiftet hatten, Gol. Bochbl. 1828, S. 481.

Grafen Peter v. Aarberg ist der Sahn des gleiches Grafen zu versteben, der bei Laupen wider die sochen hatte und dann ein Jahr lang hauptmann zer gewesen war. Dieser Beter U. v. Aarberg. I. 1348 am hofe des Grasen Amadeus VI. von dien einen Preis im Turnier davon getragen, f. Chroniques do Savoie v. Gaullieur.

Ob in Ansehung ber Bögte v. Narberg eine Berordnung in obigem Sinn erlassen worden sei, und aus dem Potive, das Justinger augibt, ist mehr als zweiselhaft. S. Fotisch exin a. a. D. S. 153. Jedenfalls bestund sie nicht länger als bis 1364, wo die Bubenberge wieder die Obershad erhielten und der sährliche Wechsel im Schultheißensante: aufhörte.

Merkwürdig ist das Schwanken der Lesart in Betreff bes Ausfaßes, mit dem der Graf v. Avrberg behaftet geweisen fei. Während die Handschriften der anon. Stadtchr. und ebenso Tschachtlan in der Zurcherabschrift (A. 76) und die Bernerabschrift (H. X. 34) nach einer späteren Correstur ihn einstimmig als "ussezigen Herrn" bezeichnen, wunt ihn Justinger in 5 Handschriften einen uffsezigen Herrn; und Schilling in seiner Hauschronik der Kumilie v. Erlach, in der er sich treuer dem älteren Text auschließt, umschreibt diesen Ausbruck durch "und weil Graf Beter v. Aarberg gar ein ungetrüwer böser menschwiss." — Desungeacht scheint die Lesart ussezig vorzuzischen, da auch der Umstand, daß der Graf sich "in fin schied vor der statt" (Just.) zurückzog, darauf hinzubeuten schiet.

#### 112. Bund mit Solothurn (S. 147).

Seschlossen S. Clemensabend im Winter (22. Nov.) 1861, f. Sol. Bochbl. 1818, S. 287.

<sup>1)</sup> Archiv f. Schweizer-Geschichte X, S. 155.

Sulz, die von Steinhaumen, von Befingen und Kourab Münch von Basel "wegen eines gewissen Erbes etwelche Mafprache" an ihn und seinen Bruber, frn. Johannes Müller, Ritter. Der Streit, ber zu ben Repressalien bes 3. 1864 führte, batirt also von längerer Zeit her.

Ueber biefen Stoß berichten auch bie Chroniten von Clofener und Ronigshoven, f. Code diptom. er hist. de la

ville de Strasbourg (1842) p. 149.

## 111. Berpfändung Marbergs (S. 146).

Es gibt brei Urfunden, welche beweisen, bag unfere Chronisten, Justinger und die anon. Stadter., sich im Datum bieser Berpfandung geirrt haben und daß dieselbe nicht 1351, sondern 1358 statt fand, in welchem Jahr Beter v. Seedorf als der erste bernische Bogt nach Aarsberg gesetzt ward.

- 1358 Dienstag nach St. Gregorientag (16. März) labet Peter v. Narberg Sch. und R. von Solothurn ein, ben Kauf und Gebingbrief als Bundesgenoffen Berns mit zu besiegeln, in welchem er seine Stadt und Burg zu Narberg, Leut und Gut, Twing und Banne, Holz und Feld und Alles was bazu gehört dem Sch. R. und Gem. von Bern um 4000 Gulben von Florenz kaufsweise zu handen gestoßen hat. Sol. Wochbl., 1816, S. 289.
  - am nachsten Samstag nach Gregorientag (20. Marz) stellen Sch. und R. von Bern basselbe Gesuch in Bestreff ber von ihnen über biesen Rauf ausgestellten Briefe an bie Gem. von Solothurn. Sol. Wochbl. ibid. S. 290.
  - am Palmabenb (24. Marz) bestätigen Sch. und R. von Bern ben Bürgern von Aarberg ihre Handveste und Freiheiten, ba ihnen Peter von Aarberg Burg und Stadt überantwortet und die Burger v. Aarberg bereits an Bern ben hnibigungseid geleistet hatten. Gol. Bochbl. 1828, S. 481.

Minter bissem Peter von Aarberg is ber Sahn bas gleichenamigen Grafen zu verstehen, ber bei Laupen wider die Berner gesochten hatte und dann ein Jahr lang Hauptmann der Freiburger gemesen war. Dieser Peter II. v. Aarberg hatte im J. 1348 am hose bes Grasen Amadeus VI. von Savoien einen Preis im Turnier bavon getragen, s. Chroniques de Savoie v. Gaullieur. 1)

Ob in Ansehung der Bögte v. Narberg eine Berordnung in obigem Sinn erlassen worden sei, und aus dem Motive, das Justinger angibt, ist mehr als zweiselhaft. S. Fetsch exin a. a. O. S. 158. Jedenfalls bestund sie nicht länger als bis 1364, wo die Bubenberge wieder die Oberhand exhielten und der jährliche Wechsel im Schultheißenamte aushörte.

Merkwürdig ist das Schwanken der Lesart in Betreff bes Aussages, mit dem der Graf v. Avrberg behaftet gewesen sein. Während die Handschriften der anon. Stadtchr. mb ebenso Tschachtlan in der Zürcherabschrift (A. 76) und die Bernerabschrift (H. X. 34) nach einer späteren Correttur ihn einstimmig als "ussetzgen Herrn" bezeichnen, wennt ihn Justinger in 5 Handschriften einen uffsetzgen Herrn; und Schilling in seiner Hauschronit der Familie v. Erlach, in der er sich treuer dem alteren Text anschließt, umschreibt diesen Ausdruck durch "und weil Graf Beter v. Aarberg gar ein ungetrüwer böser menschwas." — Desungeacht scheint die Lesart ussehig vorzuzziehen, da auch der Umstand, daß der Graf sich "in fin schte vor der statt" (Just.) zurückzog, darauf hinzubeuten scheint.

#### 112. Bund mit Golothuru (S. 147).

Geschlossen S. Clemensabend im Winter (22. Nov.) 1861, f. Sol. Woohl. 1818, S. 287.

<sup>1)</sup> Archiv f. Schweizer-Geschichte X, S. 155.

Durch ein Besichen ber Hemingeller: ind geminden Juftinger ist bier bas Kapisel von bem ewigen Bund zwischen Bern und Murten ausgelaffen worden. Duritte wurde im britten herbstmonat (November) 1351 gefchinffen Fetifcherin, a. a. D. G. 149, auf bem bern. Archiv: Forbeitenb. F. 86.

# 113. Rrieg Deftetreichs mit Burich (G. 147-152).

Die anon. Stabter, flimmt nur im Anfang mit ben Jufting, Texte zufammen, ba namtich, wo von bem etfeit Ruge Bergog Albrechts gegen bie Stadt bie Rebe ift. Ruffe her ffirgt fie febr ab und wirft bie Greigniffe burcheinanbet, wie fie benn g. B. ben Gieg ber Burcher bei Latwol (26. Det. 1351) gang gulegt ermahnt und in bas J. 1353 fest. Ausfabrlicher ift fie nur in Betreff ber fruchtlofen Berbandlungen Raifer Rars IV., wo aber auch Sagenhaftes bem Siftorifche unternifcht ericheint. Juftinger (S. 153) gibt, wie :# felbft fagt, einen Anszug ans ber Barcher-Chronif, aber welche die Bemerkung au Rr. 16 zu vergleichen. Aus ifr ftammt namentlich bas Bergeichniß ber Beere und Stabt. bie vor Burich lagen. S. auch Cherh. Maller's Cher mit von Ettmuller, in ben Mitthl. ber antiquar, Gefells fcaft II, S. 86. Der Schluffat biefes Rapitels fautet in Afchachtlan und aus ihm faft wortlich bei Schilling (S. 149): "und brachten bie von Burich mit ihnen beim bes vorgenannten vier Stetten panner, bie fo offenlich ufftiefen barnach uff bem Mentag." - Die Worte "barnach uff bem Mentag" find aber nur burch ein Berfeben aus ben Am fangsworten best folgenben Rapitels heraufgenommen, baber fte bei Juftinger fehlen.

### 114. Bund mit Biel (S. 153).

Montag nach S. Bipcens (23. Jenner) 1852, S. im bern. Archiv: Freiheitenbuch R. 101.

### . 965. : Banf b. Milknen, Aiblen et. (S. 158).

St. Gallenabenb (15. Dft.) 1352, Thuring von Handis vertauft an Bern die Burg Mülenen, die Dörfer Bengi und Rublen, und ben Lirchensatz zu Aeschi. Sol. Bachbl. 1830, S. 137.

# 118. Stof gwifgen Strafburg und Bern (G. 154).

. Just und Stadtche. stimmen zusammen; beibe verwelfen auf einen Richtbrief, ber in der Stadtlisten liege. Ich habe auf unseine Archiv vergeblich nach diesem Document gericht.

# . 117. Die herren bon Raffan und hanan (G. 154).

Es ift von ber anon. Stabtigr. einzig ber Evb. v. Stein, ber als Motiv ber Anwesenheit der genannten Derrsichaften nicht bas Sparen, sondern das Spazieren ansger; allein seine Stimme ift zu vereinzelt und verhallt genüber der Einstimmigkeit der andern Dandschriften, sowiel ber Stadtchronit, als Justingers und seiner Uebersenbeiter.

Der Perrenbrunnen wird von Durheim (Beschreibung ber Stadt Bern, S. 24) nach der Neubrücke, wehln aber damals noch keine Straße führte, von Jahn (Chronik bes Kantons Bern (S. 185) mit mehr Wahrscheinlicket, doch ohne weitere Belege, nach der Schüpenmatte verlegt.

### 118. Der Streit mit Unterwalben (G. 154).

Es find hier zwei der Beit nach ziemlich weit guseins anderliegende Begebenheiten zusammengeworfen: 1) Die Ober länder-Unruhen vom J. 1849, veranlast durch einen Bund de Gotteshausteute des unter bernischem Schup flehenden Riefens Interlasen mit den Unterwaldnern; bei diesem Anlas wurde Wilderswoll verbranut, und 2) die Emporung der

Unterthanen Philipps v. Rinfandeng, Aurgets von Bern, in ben Jahren 1352, 1356, 1370 und 1381.

Den Aufftand von 1349 ergahlt Robiner in seiner handschr. Gesch. bes Rantons Bern (Abschu. III, S. 163 folgenbermaßen:

"hierauf fab Bern fich genothigt, bas verburgerte Riefter Interlaten gegen feine aufrührerischen Unterthanen an foir men. Die Gotteshausleute hatten nämlich unter fich einen Berein, und mit ben Landleuten gemeinschaftlich v. Unterwelben ein Bundniß gefchloffen, woraber biefe Samftage nach ben eingehenben Jahre (1849) einen Brief unter ihrem Sanbel flegel ausstellten, worin fie ertlarten : "fie haben bie ehrbaten und bescheibenen Leute, bie Gemeinde zu Grindelwald und ju Bilberswhl und Anbere, bie zu bemfelben geschworen, und alle bie, welche felbige von ber Blatten binauf bis an bas Land Unterwalben an fich genommen ober noch in bes Eib aufnehmen werben, in ihren Schirm empfangen, mit Berfprechen, wenn Jemand fie wiberrechtlich nothigen follte, ihnen mit Leib und Gut behülflich zu fein. Benn die Unter waldner über ben Brunig gieben, fo werben bie Roften wat ben vereinten Gemeinben, und wenn biefe mit Unterwalbes gieben, von benen von Unterwalben getragen. Die Gemeinben find verpflichtet, benfelben zu rathen und zu helfen ewige lich, fo lange als bie von Unterwalben foldes nicht burch Briefe mit ihrem Canbessiegel wiberrufen. - Diese gefahre liche Berbindung mard aber balb vernichtet. Die Berner gogen mit ihren Bundesgenoffen von Solothurn, nach Ginigen, [aber in feiner Sanbidrift weber ber Stadtdr. noch Juftingers] auch von Biel und Murten, bas Land hinauf, verbrannten Bilberswol und andere Dorfer, und bie Unterthanen mußten fic ber Onabe ber Stabt Bern unterwerfen, worant bin Samkags vor ber alten Rafnacht 1349, die Leute gemeis fcaftlich von Grinbelwalb, Lutichenthal, Bengen, Grenchen, Mulinen, Bilberswol, Sachfeten, Bonigen, Sfeltwald, Sale feren und auf ber Ruh, bie bem Gottesbaufe Interlaten obet anbern Burgern von Bern angehörten, fdriftlich befanntes, fich burch ihren zusammen geschwornen Sich zogen ihre Derrfchaften vergangen zu haben. Gie fchwaren benfelben und ben Sand mit ben Balbftatten ab, bingegen ihren Berren Gehufem ju, auch mit Riemanben Bumrechte ober Blinbe gu ewichten, ben Burgern von Bern, fo oft fie as bogebren, Ariegebienste zu leiften, bie gemachten Landwehren abzubrechen und teine mehr gegen fie, fonbern gegen bie Balb. fitte zu errichten und ben jegigen Gib jahrlich am Sonntag 1886 Balpurgis vor dem Linfter Interlaten auf bem Sohi mmeuern. Wer bawiberhandelt, beffen Leib und Gut ift ben Burgern von Bern verfallen und follen bie Loute ibnen gegen benfelben Beiftand leiften. hinwieber verfpricht Bern, fte gegen Bebermann, ber fie wiberrechtlich ichabigen ober ampreifen wollte, auf Begehren bes Brobftes und Rapitels von Juterlaten zu fcbirmen. - Der Brief warb von ber bubt Thun und Gen. Johann von Rinkenberg befiegelt und als Beugen wurden genaunt : ber ehrbar geiftliche herr Bruber Peter von Stoffein, bes teutschen Orbens, ber fromme Mann Istann Schulthef ju Balbehut, Landwogt ber hocherbornen Strften, ber Bergoge von Deftreich in ihren Landen zu Thurgen und Margau, Ritter Johann ber Rriech, Junfer Beter ben Grunenberg und Marquard von Rube, - ein Beweis, baß biefes Gefchaft auch mit Borwiffen bes Bergogs Albrecht Deftreich, ale Raftenvogt bes Rlofters, berichtigt murbe. Ueberbieß mußten bie obenermabnten Gemeinden ber Stabt Bern bie Roften verguten, und zwar bie, welche nicht verbunt wurden 1800, und bie verbrannt wurden 60 & Bernmage, welche in gewiffen Kriften bezahlt merben follten, wefür fie Burgen aus ihrem Mittel gaben, bie fich verpfliche teten, im Falle faumiger Bezahlung fich in Bern zu ftellen, und bafeloft bis nach Tilgung ber Schuld an bleiben. Diefen Brief von gleichem Datum und mit gleichen Beugen flegelte Bropft Gerhard von Interlaten.

Am legten Tage Marzens unterwarfen fich auch "bie Imte gemeinlich, die da figen und wohnen zu Lauterbrunnen, zu Chmelwald und zu Ammerten in der Parochie zu Stepge,

bie man nennet Lötfcher, ") bie nun bem Gottehanst Jame laten angehörent, unter gleichen Bedingen wie die ersteit, nur daß sie den Bernern nicht gegen ihren herrn der de Ehmit zuglehen dürfen und jeder von ihnen befugt bleibe, sich is einem andern Gerichte niederzalassen. In Betress der Australier wurden sie zu 250 S angelegt." Bgl. auch Tillier ?; S. 207 f. 2)

Bas bie Brienzer-Unruhen betrifft, fo bemertt bat über berfelbe Rubiner: "Der in ber Chronologie überhaust viel ficherere und mit ben Udunben vertraniere Tichubi fest aber (im Gegenfas ju Juftinger) bie erfte Berbinbung ber ungufriebenen Brienger mit ben Unterwalbnern und bie beherigen erften Borftellungen Berns in bas 3. 1864, wobi noch teine Thatlichteiten vorfielen, und ihm zufolge wurde 1866 und 1370 von Bern wieberum vergeblich fromblicht Beilegung biefes Gefchafts verfacht, bis endlich 1381 ba Freibert Beter v. Rintenberg, als er auf bem See fifcht, aberfallen, nach Unterwalben abgefabrt und feine Burg ber-Frant warb. Da branchten bie Berner Gewalt und burch einen eibegenöffichen Spruch, ber bei Dichubi und auch in biefigem Archiv fic befindet, mußten bie Unterwaldner bem Landrechte mit ben Brienzern entfagen und biefe gum fchule bigen Geborfam jurkattebren. 2)"

<sup>1)</sup> Rad einen vidien, von Frutpriefter Bufelwind, v. Balentinstag 1949, hatte ber Preiherr v. Abern am Gerifientog 1946 (22. Nov.) den Atolie Inderlotten um Ridt) Godhymben feine Gente verlauft, die de gewannt find der Lid er und gefeste zu Gimmelwald, Allieren, Landerbernden, Kradelkleitenen, Siedelkouinen, Ammerten mit we fie fein mehren in der Krondie von Steige, and die halbe Beim Rotenstad und der Steigen gefeste mit Plannth in der Parachte Briery, mit Gerucken, Kreing und Bann, mit voller herrschift, mit allen Ropen, Christen, Bridsen und Christien.

b) Die beit beiteftenben Artunden: Gunding nach bem ingenben Jut (2. Junner 48) und Gunding von der alten Gulnacht (28. Helen) find angeführt in Riebri, Regehen bes Andlers Juterlafen I, G. 71, Rr. 1467 (442. 1448.

<sup>4</sup> Certifer in hime Grandrichte (Bloku.) Someste auch bei Bhil. D. Medindreg "Indinger und Gantle, bride unbegreiflich farz über beit hange Underlege Genducke, bridgen den Berlauf von 36 Jahren in das h. 121.2 judiannen. In den dammad dem trefflichen Eritud geforge.

- 4. Genaueres nach Afchubi, f. kei Tillier I, H. 227,
- Sanz irrig wird in der anan. Stadichr. der Zug gegen Brienz in die Zeit gesetzt, wo Philipp u. Lien Schutheiß zu Bern gewesen sei und derselbe sogar zum Anschiere des Zuges gemacht: "da kam Herr Philipp v. Kien, der da Schultheiß was ze Bern, an die von Unterwalden und schultheiß was ze Bern, an die von Unterwalden und schulgen ir ersiche zu tod u. s. w." — Denn Philipp de Bien war in dan Johren 1384—38 Schultheiß und starb 1869. Pielleicht consundirte die Sage den Philipp v. Lien mit dem Philipp v. Rinkenberg, dem die Berner zu Huse eiten.

### 119. Berns Bund mit ben Balbftitten (S. 156).

Das baherige Document ift unter anderen abgebruckt in ber Sammlung alterer Abschlebe, Luz. 1839, S. XXXII ff.

# 120. Das Burgrecht bes Hru. v. Brandis (S. 156).

Das Datum ber Berburgrechtung 1356 scheint unrichtig; benn im bern. Archiv ist eine Urkunde, bat. Samstag nach Frohnleichnam 1351 (18. Juni), an welchem Tage Freiburg seine Einwilligung gibt, daß Paula v. Rien, Tochter Hausen v. Kien, Tochter Hausen v. Kien sel., Herrn zu Word (der schon 1336 sich bezburgert hatte), und ihr Gemahl, Wolfhard v. Brandis, in das bernische Burgrecht aufgenommen werden. Wolfhard v. Brandis besaß gemeinschaftlich mit seinem Bruder, dem kiern Thüring, die Herrschaft Brandis. Daher war sein Kurgrecht für Bern sehr wichtig, sowohl wegen Vermehrung seiner Macht im Emmenthal als auch wegen der Heeresfolge. (Aphiner.)

#### 121. Das Erbbeben in Bafel (S. 156).

#### Lebarten:

1) Juffinger (Winth. Obider.) und Schilling: "baß es bie große Stabt, mit bem Munfter, mit allen Rilden,

Listen, und Timm und alle hafer niebeiwag." Tichachtlan: "baß es bie gr. St. mit bem Miden, mit allen Goghüfern, Lilchen und Lioftern, tham und ringmuren und alle hafer nieberwarf."

- 2) Justing.: "und kam gar wenig gutes us, benne ins es alles verbrann." Tich achtian: "und kam kinget us; was verfiel, bas verbrann.
  - 3) Jufting.: "uf bem Rhin" (ebenfo H. I. 53, 54. Scha.). Efcach tlan: "umb ben Rhin umb" (H. IX, 283).
  - 4) Jufting.: "zu berne bo vielen bie gewelbe ber filden und ber wendelstein." Tich achtlan: "fiberne ba viel an ber lutfilchen ber wendelstein; ber was mit fteinen bedeckt, und bie gewelb in ber filchen vielen nieber."

(Im Sol. Wochenbl., S. 150 ift die Urfunde abgedruckt, in welcher Sch. R. und Zweihundert mit ihrem Leutpriester Dieb. Baselwind und den übrigen deutschen Brüdern zu Bern für Ausnahme einer Steuer übereinkommen zum Wiederausbau der im J. 1356 beschädigten Kirche und des Chors in Bern. Sie Abatirt v. 26. April 1359).

D) Jufting.: "ouch fpielten viel muren an ben Sufern;" Tichachtlan: "ouch etliche muren an ben hufern spielten, boch viel fein hus nieber, noch beschach tein andrer ichaben zu bern."

In der Gelegenheitsschrift "Basel im 14. Jahrhun: bert, Basel, 1856," bemerkt S. 219 Wackernagel: "Justinger als Chronist von Bern ftand zu dem Baster Schbeben in einem ähnlichen Berhältniß, wie vor ihm Glosener und Königshofen; denn auch Bern hatte mitgebebt, nur lange nicht zu solchem Schaden, wie Straßburg. Umsomehr, man möchte sagen, kindisch übertreibt er den Schaden Basels: bei 1000 Menschen seien umgekommen und ein halbes Jahr aneinander habe das Feuer fortgebrannt. Soll aber der wegen unwahr sein, was wieder nut bei ihm und benen, die

and then fehörsten, also zuerst im J. 1421 zu lefen est, während Closener, der Zeitzenoffe des Erdeebens, der Straßburgen, davon schweigt, daß nämtich Bafel anch mit Rath nub Unterstätzung, zumal der Stadt Straßburg, felsch aus seinem Schwet kich erhoben habe? Dergleichen hätte die Entstenung der Zeit und des Ortes kam ersinden lassen, jene Uebertreibungen wohl. Auffallend ist allerdings, wie auch das Urkundensuch der Stadt Freiburg im Lveisgau so reich, und mannigsatig es sonst den Berkehr der beiden engverschundern Städte bezeugt, dennoch die Rachricht Justingers, das Kreiburg gleichfalls den Baslern Gülfe gethan, nirgend bestätigt."

# 122. Berfauf der Schwelle und Wasserwerke an der Matten (S. 157).

Das beireffende Attenstüd, wonach Joh. v. Bubenberg für sich und seine Sohne ber Stadt Bern ben Reichsgrund in der Aare nebst den Mühlen und den andern Wasserwerken an der Matten zu Bern und die Fischezen verkanft und ihr dieselben zu rechtem Mannslehen verleiht, datirt S. Andresen-Abend (Nov. 29.) 1360, steht abgebruckt im Sol. Wochenbl. 1829, S. 471. Eine Währschaftsversprechung für diesen Lauf der Stadt Bern von Seite des Verkäusers v. Buben-berg trägt dasselbe Datum.

Die anon. Stadtchr. und Tichachtlan fügen hier noch die nahere Grenzbestimmung bei: "von dem alten Grasben (bem Gerberengraben, als dem altesten Stadtgraben) bezah ung an den Predigerturn, b. h. bis an den Thurm, der auf der entgegengesetzten Seite dieses Grabens unterhalb der Predigertirche, an der Nare stand.

### 123. Die Burudbernfung Bubenberge (3. 157).

Daß bie angebliche "Berbannung" Bubenberge 14 Jahre benerte, b. h. bag bie politische Gegenparthei ber Buben-bietelben mabrenb 14 Jahren von ber öffentlichen

Wirksemkeit und zunächst van der Schmisheißenmunde ausschloß und allein die Oberhand hatte (f. oben S. 200), fland, wie es schelnt, in der Leberlieferung sest. Wonn deher der Aft der Berbammung irrthumlich in das Jahr t848 verlogt wurde (Just. S. 145), so mar as nur consequent, daß für die Beit seinen Buxürtberufung das Jahr 13652 augenommen wurde, während für die erstere das J. 1850, str letztere also das J. 1864 das Richtige gewesen wäre:

Was für ein Artikel ber Dandveste von der Gemeinte gewünscht und vom Stadtschreiber so lange nicht gesunden wurde, ergibt sich aus der Lesart des Textes von Justinger und Tschachtlan. Wo nämlich Schilling (im gedundten Texte Justingers) liest: "dehand ward der recht Artikel in der Handveste gelesen", da hat der ältere Text: "der letste Artikel", und noch deuslicher Tschachtlan: "dehand ward der artikel funden, den sie weinten und deletst in der Handveste stat. Da sprach die Gemein, wir haben wol Gewalt, der v. Bubenberg muß harin." Es ist dies der Sandveste state Untikel, in welchem Raiser Friedrich den Bürgern alle ihre bisherigen Rechte und Freiheiten bestätigt, War such diesenigen, die sie noch serner zu gemeinem Ruhen und zur Ehre des Reichs ihren Gesehen und Robeln nach geweiner und guter Berathung beizusügen beschließen würden."

Den Worten "und fanten nach herrn hanfen v. Bubenberg, Ritter, finem fun", fügt Tichachtlan noch bet: "und fanten gan Spies nach finem fun, herrn hanfen ic.

# 124. Die Ermordung Andolfs u. Erlach (S. 158).

Erst Schilling sest bas unrichtige Datum 1363. Auch früheren Texte sowohl Justingers, als Tschacktlans, haben die richtige Jahrzahl 1360. Bgl. übrigens Geschichtsforsch. II, 400. Sol. Wochbl. 1821, S. 216.

Den Ausgang bes hambels besichpribt bie an on. Stabtchr. mit folgenben, von ben übrigen Aezien etwas abweichenben, Worten: "benfelben bösmicht von Auben wolten bie hund freffen han vor ber brugg bes hufes. Die were kamen gen Bern, do luff mengklich us, bo hatte er fich in bem holze verborgen, anders er were gerebert worben."

#### 124 a. Der talte Minter 1363.

Er wird auch von Konigsh. bemerkt; vgl. Code hist. de la v. de Strasbourg, p. 159.: "bo man zalt 1363 jar, an S. thomastage vor winachten, bo ving ane eine große Ralte und gefrurte, bas werte ung in den mergen, das es wie empfror ung S. Gregorietage."

#### 125. Bund mit Savoyen (S. 159).

Den Bund zwischen Amadens VI., Grafen v. Savopen, und nun auch Hern der Waadt, die er van Katharina, der einzigen Lochter des Freiherrn Ludwigs II., Gräfin von Rémours, um 160,000 Goldgulden gekauft hatte, mit den Städten Bern und Freiburg, d. d. 17. Febr. 1364, f. im Sol. Woch end I. 1830, S. 583. — Die anonyme Stadt dr. allein erwähnt neben Bern auch die Stadt Freiburg

# 126. Der Brief bes Raisers (S. 161.)

Er ift in ber anon. Stabtdyr. weggelaffen, und wie es scheint, im Original nicht mehr vorhanden.

Im gedrucken Instinger (Schilling) muß gelesen werben: "bas die brugg zu Loez, ba wir nun überzugen,"
in welcher Lesart Schilling mit dem alteren Texte zusammentrifft, nur daß da statt Loes (Loies), mit Ausnahme der
einzigen Handschrift H 1, 54, der gewöhnliche beutsche Name Laupen steht. Der Ausstellungsort des kaiserlichen Handschreibens wird in dem alteren Justingerschen Texte (H IX,
162, H X, 34, 35.) constant Gurier, oder Guervet
(H 1, 52, 54) geschrieben; so anch bei Tschachtlan. Dafür
schreibt Schilling: Surfet, wie auch H 1, 8. Allein weder
nach der einen, noch nach der andern Schreibart ist dieser Ort

aufzufinden, ber mabriceinlich burth einen Geborfeblen wefchrieben ift. Der Reifer befand fich auf ber Radrelle von Avignon, mor unter Begleit bes Grafen Amabens VI. ver Savoven burch bas land bes Letteren bis Benf gefommen, bort fprach er gegen bin Graften ben Bunich aus, St. Morit au befuchen und von ba Reliquien nach Brag mitzunehmen. Amabens begleitete ihn auch borthin und von ba fiber genfanne, und wie es icheint, uber Freiburg nach Bern. Les Chroniques de Savoie im 10. Bb, tes Archive f. fonet. Gefch. G. 166: "Le lendemain visita l'Empereur le cette de S. Maurice. — Après leur oblation retournèrent ex la cité de Lausanne et de là conduisit le conte l'Empereur jusqu'à Berne." - Da man nicht weiß, wie lange fic ber Raifer an ben einzelnen Orten, wie Laufanne und Freiburg aufhielt, noch wie groß ober flein feine Lagreifen waten, fo nust es une fur Die Ermittlung jenes Dries nichts, wein ber Raifer in feinem am Mittwoch nach G. Beltetag (ba 18. Juni 1365) gefdriebenen Briefe fagt, er merbe Sonntags ober Montags in Laupen einteffen. Bielleicht farie et ben Brief auf einem Salt bei bem Beller Gurravet ber freiburgifchen Bfarrei Grollen.

# 127. Die Freiheiten, welche Kaiser Karl der Stadt schenkte (G. 162).

Bei seinem ersten Aufenthalte freite ber Kaiser Sch. R. und Gem. von Bern, "baß sie inner 6 Meilen um die Stadt, Rugen und Gulten, vom Reiche verset, an sich lösen tante, und bestärigte ihr mit guter Gewohnheit hergebrachtes Recht, daß Niemand sie ober einen ihrer Burger vor irgend ein Hospericht, Landgericht ober anderes weltliche Gericht laben, sondern Recht von ihrem Schultheißen in Bern nehmen solle. Doch wurde vorbehalten, die Ladung vor den Kaiser selbst ober vor sein Posgericht, und daß das Recht nicht versagt werde. — Bern, Samst. nach Walpurgis (3. Mai) 1366. In Lausanne bestätigt er eben denselben ihre Pandsesse von

1946 unde ihre Freiheiten. — Lauf. A. Dom. 4365 Ind. III., Prid. Non. Maji. (6. Wad) roya. nostr. a. 19, Imperii voro II. 1866. Stantfands. —

Aus Strafburg freit er bald nachher Sch. R. und E., ichibiche Beute brei Meilan um bie Stadt vor ihr Gericht m ziehen. Strafb. Peter und Paulstag (29. Juni) 1365. Teisteinenb. fol. 76.) Richt nur wiederholte er zugleich ihre Beiniumg vom Landgerichte, sondern bevollmächtigte fie auch, sich sezen Jedermann, der ungeacht ihres Rechtanerbictens sie anzuste oder schädigte, durch Rauben oder auf andere Beise, zu vertheidigen, ohne für das, was sie einem Solchen oder dem, der ihm Aufeathalt gabe, zustigen möchten, versanworklich zu fein.

58 muß auffallen, bag bier von Recfamationen bes Rreis benn von Thurn wegen Frutigen bie Rebe ift. Denn bie bahrigen Streitigkeiten gwifchen ihm und Bern maren burch bin feleberichterlichen Gpruch bes Grafen von Savoien bereits 4.1367 beigelogt worben. Rybiner fagt barüber in einer Unmertung ju Abfchn. IV, Rap. 1 feiner hanbfchriftl. Befchichte bes Sent. Bern Folgendes : "Frutigen und bie ihm bafelbft gebongen Ginfunfte hatte Joh. v. Weißenburg 1352 ben bernern auf 5 Jahre jur Benugung überlaffen, und als bice im gleichen Jahre bie ihm und feinem Bruber burch Beter v. Thurn vertaufte herrschaft Mulinen und Mefchi von feinem Schwager Thuring v. Branbis, welchem er felbige auch tauflich überlaffen, erhandelten, noch 1356 versprochen, bem v. Thurn oder seinen Erben Frutigen und die barüber inhanden habenden Briefe nicht eher auszuliefern, als bis befitbe bie wegen bes Raufs um Mulinen und Mefchi aussefertigt haben wurde; bemgufolge follten bie Berner 1357 ich wirklich noch im Befige von Frutigen befinden, als Anton v. Thurn fie befehdete Graf Amadens v. Savoyen foling fich in's Mittel, beide Parteien erschienen vor ihm, wo benn ber Freiherr sein Land zu Frutigen mit 10,000 Gotogulben für bie ihm hinterhaltenen Ginfunfte und ben großen ihm an feinen Unterthanen und Gigenthum verur=

facten Schaben zurudforberte. Dagegen enwieherten bir Benite und bie mit ihnen baltenbe Gemeinde bes Thalis Feutigmi Berr Beter v. Thurn, Antons Bater, fei ben: Berntern chen einigen ihrer Burgerichaft Gelb. foulbig geworben, wofte fich mehrere Arutinger verbargten, und binwieder vom Cault ner Schablosbriefe und Unterpfanber erbielten, welche fte 66 gur Bezahlung ber wegen biefer Burgichaft aufgefallente Roften und Schaben, bie fie auf 7000 Golbgulben fchaptm, inzubehalten fich befugt glaubten. Darüber habe Dr. Anten bie Berner und Frutiger angeseindet und fei mit bewaffnete Sand in bas Thal eingefallen, welchen Schaben fie zu bott Goldgulben anschlugen, wegwegen bie Berner bie Laubeseine funfte in Befchlag genommen batten, bis fie befriebigt fim Durch ben ichieberichterlichen Spruch bes Grafen ward hierauf fr. Unten wieber in feine berrichaftlichen Reite über bie Landschaft und bie baven abhangenben Gintant eingefest; die übrigen Gintunfte follen bie Bargen mabent aweier Sahre gang beziehen; die barauf folgenden Jahr 🕪 or. Anton bavon jahrlich 400 & erhalten und ber Deft per Schabenvergutung verwendet werben. Rachber tritt berfelle wieder in alle feine Rechte ein. Dat. 1. Juli 1857. Gebende in ecclesia bes Grafen."

# 128. Die ersten Engeländer (S. 163).

Die Benennung und die Hauptbata dieses Kapitels find aus Königshofen (f. Code hist. et dipl. de la v. de Strisbourg, p. 100 ff.). Allein mährend die Chronik von Eberh. Müller den Königshofen fast Wort für Wort ausschreibt (f. Ettmüller, die ältesten deutschen Jahrb. der Sind Bürich, S. 89 ff.), gibt Justinger einen selbstständiger Auszug daraus.

Die anon. Stadtdyr. zeigt hier folgende Differenzen und theilweise Erweiterungen bes Justingerschen Textes. Be Instinger sich begnügt zu sagen: "bie Richstebte im Gifch verkundten das dem Raiser," sagt jene: "bie richstebte in ben Sifest risten zusammen und hatten rat, mas inen zu tun wine, und wurden ze ratte, das fp es bem Reiser entbutten; ber lag ze Seiz." Ferner erzählt die Stabtchr. etwas unftändlicher, wie "die fürsten und herren für Straßburg innen und man über ettwa wenige tage den Engelschen nach sur Kollmar zog" und endlich, daß "als die herren zerninn, der Repfer den Rhin ab zog."

# 129. Egan von Freiburg (S. 165).

Auch hier liegt ber Bericht bes Lonigshofen (Code hist et dipl. de la v. de Strasbourg, p. 164 ff.) jum Brunbe, boch bat Inftinger, wahrend er mehr einen Auszug gibt, auch bin und wieber Gingelheiten, bie bei Ronigs. fehlen, und weicht auch in Zahlangaben von ihm ab. — So führt n unter ben Bunbesgenoffen bes Grafen außer ben von Linigish. Genannten auch noch ben Markgrafen v. Hoch: berg, ben v. Ochfenstein, v. Liechtenberg, v. Ifen= berg und Marti Malterer an, bie bei Ronigeh. fellen. — Ihm allein gehört auch bie Bemertung an, baß bie Burg von Freiburg, welche bie Freiburger nach Oftern (Lichachtl. genauer nach Königshofen "dwifch en Oftern und Pfingften") brachen, "Die ichonfte Befte in tutihen Landen" gewesen fei. - Ronigeh. gibt bie Starte bes freiburgifchen heeres ju "400 glefenen guten Bolfes und 4000 gewaffneter an", Juftinger ju "300 Spießen unb 5000 Mannen wol gewapnet zu Fuß." Ronigsh. läßt ben Zusammenftoß ber beiben Beere "uf einem Berge by Enbingen, wohin die herren ben fich jurudziehenden Freis burgern eine halbe mile myt gefolgt waren", geschehen. Buftinger nennt ben Ort Brifach. - Ueber bie Art, wie biefer Streit beigelegt wurde, gibt Juftinger viel ausführlichere und beutlichere Rachrichten als Ronigshofen, ber nur fagt : "zejungest wart ber Rrieg verrichtet, also bas fich bie fat Friburg toufte von grofe Egen, man er ir herre mas, affo er fprach, und noment ben Berzogen von Deftrich gu eime herren, ber gap in bas Gut, bomitte fie fich touften bon grofe Egen."

In der Abschrift bes folgenden Briefes ber Butburger an Bern hat die Winterth. Handschrifte einen ungenaueren Text, als die Abrigen Dandschriften der selben Textrecension, mit welchen auch Tschachtlurt und Schilling fast durchgäugig übereinstimmen. Rur H k. 71 theilt meist die Fehler der Winterth. Hofchr., so daß eb den Anschein hat, diese letztere habe der ersteren zum Grunde gelegen; dieselbe Abhängigkeit der beiden Handschriften von einander zeigt sich übrigens auch sonst noch, sofern HI, 71 offendare Schreibsehler der Winternt. Hundschr. copint fat, wie S. 95 "3000 (statt 300) Mart Silber" — S. 182: "der herzog v. Vislingen" (st. Urklingen) u. A. m.

## 130. Die Brunft in ber Enge an ber Matten.

Es ist sonderbar, daß dieser Brunst bei Jukinger keine Erwähnung geschieht und daß sie demnach auch bei Tschachtlan und Schilling vermißt wird. Rux die anon. Stadtchr. theilt darüber folgende Notiz mit: "do man zalt 1367 was ein Brunst ze Bern under der nydegg in der engi an einem sunntag in der meß, diewil man brobiget, und do man stürmte, das mochte man kum ghören, won die glocken hingen in holz im kilchhof nach by dem heerd, won das glogghus was in dem erdbidem niedergevallen und was nit gmacht." — Die Handschr. v. Stein hat das, gewiß unrichtige, Datum 1366; auch sehlt in derselben der Zusal: "diewil man brediget — was nit gmacht."

## 131. Der Kauf von Aarberg (S. 169).

Das Nähere über diesen Kauf und die ihn betreffenden noch vorhandenen Urkunden gibt Ryhiner in seiner bifde. Geschichte des Cant. Bern, Abschn. IV, Sp. 3, in folgenden Worten:

"Schon früher haben wir bemertt, baß Graf Beter von Aarberg bem Grafen Rubolf v. Ribau bie herrschaft Aar

bieg um 10,000 Gesthen, unter Borbehalt bas Reitfalls, wenn Letterer ohne Beibeserben abfturbe, verfaufte, bag. bernad Graf Aubolf biefe herrichaft ben Bernern verpfanbete, bankber mit Beter in Streit gerieth und benfelben infolge cines Spruchs bes Grafen Lubwigs von Renenburg vom 3. 1327 wieber in die Gewehrbe von Marberg fegen mußte. 3m 3. 1361 verpfandete aber Graf Beter II. Die Berrichaft Marberg um 4000 Bulben an Bern unb 1358 beftätigten 64. R. und B. gemeinlich von Bern ber Ctabt Narberg, welche ihnen als ihrer rechten Berrschaft gehulbigt hatte, ibre handfefte und Freiheiten , und verfprachen, es folle ibt unfchablich fein, baß fie auf ihre Bitte ben Beter v. Gees borf, Burger von Bern, qu ihrem Schultbeißen genommen hatten. Bald hernach aber, 1360, wollte Graf Beter Marberg ben Bergogen von Defterreich um 6000 Gulben verpfinden, beun er verpflichtete fich gegen ihren Sauptmann in Schwaben und Elfaß, ben Bergog Friedrich von Ted, bie Stadt Bern zu erfuchen, bag er felbige wieder von ihr ein-Gen moge; wollte aber Bern nach bem Inhalte ber befebenben Briefe bie Lofung nicht eber als von fünftiger Oftern über zwei Sahre bewilligen, fo follte Graf Beter gu ben 6000 Gulben nicht mehr als ben innert biefer Zeit barauf gehenden, jahrlich 380 Gulben betragenben Bins bingufigen ober auleihen; fobalb er aber bann bie Lofung erlangen wurde, werbe er es bem Bergog Friedr. v. Ted anjeigen und ihm gegen Bezahlung ber 6000 Gulben und ber inzwijchen anfgelaufenen Rinfe Burg und Stadt Aarberg ibergeben; boch folle ibn biefer Brief nicht verbinden, wenn a bie Lofung nicht aus feinem eigenen Gute aufzubringen vermöchte. Rach Afolgter Uebergabe follte ber Bergog ent= weber ben Grafen Beter felbft ober einen feiner beiben Bet= tern, ben Grafen Immer v. Strafberg ober ben Grafen Andolf v. Ribau jum Bogte über Marberg fegen. Endlich behielt fich Beter Die Bieberlofung vor. 1) Inbeffen tam

<sup>7)</sup> Urf. gu Freiburg im Uechtl. vom 9. Brachet 1360.

biefer Bertrag nicht jur Ausführung, benn 1866 war nach Mirich v. Bubenberg, bernifcher Bogt gu Marberg, 9 und 1367 verfaufte Graf Beter Die herrichaft bem Grafen 200bolf v. Ribau um 10,000 Gulben, namlich bie Refte Merberg, Burg und Stadt, die Rirchenfage ju Agrberg und Ober Enf., Die Dorfer Lug, Bugmpl, Lappelen und Bargen, bie Mühlen im Graben au Mublethal und Lug und bie Schuppofen zu Luß, Die zu ber Beste geborenben Leute, mit Leib und Gut, Twing und Bann, Gerichte, Solg, Felb w Walb, 17 Schuppofen auf bem Felbe genannt Tubingen ich Aarberg und ben Schenerhof fammt Allem mas jur bem icaft Marberg gehört mit ganger voller Berrichaft; und gine bie Burg und Stadt Marberg und Die Lirchenfchate al Reichsleben, bagu bie anbern Buter, welche er von anben Berren au Leben habe und in biefe Berrichaft geborten; auch alle übrigen gu felbiger gehorenben Guter, bas Gigen für Gigen, Leben für Leben. 2)

Hierauf entledigte Graf Beter die Stadt Bern aller det bisher mit ihm eingegangenen Gelübbe, Bünde und Ber heißungen wegen der Burg und Stadt Aarberg und bet der den abhangenden Dörfer, Leute und Güter, und aller der sprachen wegen der auf diefen Bestigungen erhobenen Gerfinste, weil sie ihn dafür bei seinen Schuldnern vertreten mußte. Deteils durch eigene Schulden, theils durch die Uebernahme derzenigen des Grafen Beter, war aber Etig Rudolf v. Ridau der Stadt Bern 8438 Gulden schuldig geworden, für welche Summe er derselben mit Peters Siese

<sup>1)</sup> Revers v. Sch. R. und B. ber Stadt Bern vom Frauenabend im Augften (14. August) 1365, daß der Abt und das Convent v. Frientsberg, ihre alten Burger, aus Gnaben und um ihrer Bitte millen, ihren Bogt zu Aarberg, Ifr. Ufr. v. Bubenberg, über die Alostergerichte von Frienisberg gesetzt haben, und nicht aus Rost, daher dies den Rechten des Klosters unschällich sein solle.

<sup>2)</sup> Urf. Freitag nach Oftern (23. April) 1367. Sol. Bochenff. 1829. S. 397.

<sup>2)</sup> Urf. Mornbes nach St. Urbanstag (26. Mai) 1967. Sol. Bochenbl. 1829. 3. 408.

willigung ale Mannleben Die Burg und Stadt Narberg, mit ber Mile im Graben, bem Schenerhof und Taubenhaus, Biagegen als freies Gigen bie Dorfer Luf, Bufmpl, Bargen, and Rappelen mit ben Rirchenfagen, Bollen, Steuern u. f. w. verlaufte: wobei er ju Gnuften ber Leute von Marberg vorbehielt, bag biefelben wie von Alters her Chehafte zu Wunn and Beib in Dolg, Reld und Baffer baben follten. 1) Bu obiger Samme tamen am Enbe bes Jahrs noch 382 Gulben buson herrührender Binfe, welche Bern für ben Grafen Rubolf bezahlt hatte, und bafür ebenfalls auf Burg und Ondt Aarberg und die Rirchenfage angewiefen wurde, fo bof fich nun ihre gange Forberung auf 8820 Gulben belief. Dies binberte ben Grafen Rubolf nicht, auf ben Fall feines Abfterbens ben Grafen Beter v. Marberg jum Erben ber herfchaft Marberg einzusepen, 2) wahrend er gemeinschaftlich mit Sch. Rt und B. von Aarberg bie Berficherung gab, bif wenn er ober feine Erben nach ihrer bagu habenben Bougnif felbige innert ber nadften 21 Jahre wieber einlofen, fie nichts bestoweniger bei einer Strafe von 1000 Golb: golben bis gu Muslauf biefer Frift mit Burg und Stadt Marbeng, mit Stegen, Wogen, Bruden und Thoren, Racht und Lag, ber Stadt und ben Burgern von Bern gegen Jebers mann behülflich fein follen, es ware benn, bag er mit Bern felbft Krieg hatte, in welchem Falle Burg und Stabt Marberg nebft ben übrigen Gutern neutral bleiben bis zum Frieben, ba bann Miles in vorigen Ruftand gesetzt und auch auf Berlangen von Bern biefer Gib ernenert werben folle. 1) hingegen bestätigte Bern abermals die Handfeste und Freiheiten ber Stadt Aarberg. 4) Rachbem hierauf Graf Beter

<sup>1)</sup> Urt ju usgenbem Dai 1867. Sol. Bochenbl. 1829. S. 411.

<sup>1)</sup> Urt. vom 3. Brachm. 1367. Sol. Bochenbl. 1829. S. 422.

<sup>1)</sup> Unt. v. 2. Brachm. 1867. Sol. Wochenbl. 1829. S. 418.

<sup>1)</sup> Brief bes Grafen von Ribau von Mitte Brachm., bag Bern folches auf feine Bitte geigen habr. O vi. 28 ochen bl. 1829. G. 435.

bem Grafen Rubolf alle feine von ber Betticheft Marberg abhangenben Mannleben wegen ber fonberbaven qu. ifint, tote genben Freundschaft und Bunft abgetreien batte, !) entfand boch, well Graf Beter mehr verkangte, als ihm im Raufbriefe war jugeftanben morben, zwifchen beiben eine Streitigfeit, welche burch ben Grafen Lubmig, herr zu Reuenburg, wer mittelt warb. Wenn Graf Rubolf bie Rauffumme ber 10,000 Bulben mit Ausnahme bes ben Bernern auf finftigen Anbreattag zu bezahlenden Binfes, welcher nicht in biefe Berechnung gehört, entweber an ben Grafen Beter ober an feine Blaubiger vollig abgeführt habe, fo foll er berfelbes - entledigt fein, wurde ihm aber baranf etwas ju gut Meibm, fo folle er folches bem Grafen Beter ansrichten und bafit im Befig ber Befte Marberg und aller ihrer Ginklinfte mit Inbegriff bes biedjahrigen, auch bes von Graf Beter gebauten Rorns bleiben, hingegen von Letterem nichts forbern fur bie von bemfelben an bie Lamparter in Bern noch fchulbigen, auf Martini falligen 100 Gulben noch wegen ber von ihm vertauften 5 Berfonen, welche ju Bern Burger geworben. Graf Rubolf follte bie Rirche ju Ins fogleich und fo oft fe mahrend Beters Lebzeiten lebig murbe, fomie auch, boch sut bas nadifte Mal, die Kirchen zu Denfingen und Mumismul, einem von besfelben Rindern ober fonft einem ibm beliebigen Manne, ber in feiner Stabt verburgert fei, verleihen. Enb lich behielt fich Graf Lubwig ben Entscheib über bie kuftigen affälligen Zwifte in Betreff biefes Raufes por." "

Rach obiger urkundlicher Darlegung bes Sachverhaltes erzeigt sich die von Justinger und ber anon. Stadtchr: une gegebene Raufsumme von 8738 Gulben als ungenan. Dine die nachträglichen an Graf Rudolf bezahlten Binfe betrug sie nur 8438 Gulben, mit benfelben 8820 Gulben. Die

<sup>1)</sup> Urf. v. Maria-Magbalenatag (22. Juli) 1367. Sol. Bochendl. 1829. G. 426.

<sup>2</sup> Urf. Samft, ver S. Metenstag in Augumenet (\$1. Juli) 1367.
Sol. Wochenbl. 1829. S. 427 und 431.

Chronisten scheinen für bie glasse bie runde Summe von 300 Guttoen, ftatt 882 Gulben angewommen zu haben.

Anfer ben vien angeführten Unfinden brudte bas Sol. Bochenbl. noch zwei andere auf diese Berhandlungen fich beziehende Urfunden ab :

- 1) vom 26. April 1367. Sol. Bochenbl. 1829, S. 401: Graf Peter von Aarberg über die Leben v. Narberg.
- 2) vom 3. Juni 1367. Sol. Wochenbl. 1829. S. 424. Compromiß zwischen Graf Peter von Narberg und Graf Rubolf von Neuenburg für alle entstehenben Streitigkeiten wegen bes Raufes von Narberg.

# 132. Der Brand von Biel und ber Krieg mit dem Bifchof von Bafel (S. 169—172).

- 1. Ale Beranlaffung jum Buge Johanne von Bieune gegen Biel wird inggemein bas Bunbnig Biele mit Beru angegeben. Dag aber ber Bifchof noch anderweitige Befowerden gehabt haben muffe, scheint aus ber von Trouillat IV, p. 709 mitgetheilten Urt. aus dem 3. 1367 hervorzugehen, geschöpft ous Urstieß Rhapsodie rerum variarum, nach welcher ber Bijchof von ben Gebrübern Ramftein fl. 4000, theile gur Ablofung ber von Genn v. Buched gefangenen Ritter Burfarb von Cptingen und Seinr. v. Morse perg, theils gur Unterwerfung ber wiberfpenftigen Bieler letht: "Nuper etiam burgenses et oppidani de Bielle episcope et ecclesie Basiliensi gravem et intolerabilem injuriam et violentiam temeritate sua propria irrogantes, episcopi et ecclesie jura imminuere et subvertere episcopum et ipsam (ecclesiam) spoliare et destruere præsumpsissent: hanc ut contumaciam refrenare et coclesie jura, cum jure nequiret, vi defendere posset etc." Worin aber jene injuria nuper spiscopo irrogata bekanden habe, wird nicht gefagt.
- 2. Babrent Coilling über ben eigemlichen Urbeber bes Brandes b. Biel nur furz hinweggeht und ben Grafen

٠..

von Riban gar nicht einmal neunt ("ba weich ber Bifchof bon bannen gen Glofberg und anbere mit im, und mode tend fadman in ber ftatt sc.), ift bagegen ber altere Text, fowehl Buftingers als Efdachtlans, viel ausführlicher, boch leibet ber erftere an einer Unbentlichleit, wenn man bes Tegt ber Binterth. Dbichr. ju Grunde legt und bie richtige Lesart scheint nur in H IX. 263 erhalten zu fein. Dort nämlich lauten die Worte : "und bat bem von Ribonw, ber mit im da mas, mit ber fat Biel zu übertommen von bes Bijdofe megen übergeben, und tugenblich von bannen icheiben." Die Bint erth. Dbidr, bat bas "übergeben" ausgelaffen und ben flatt bem geschrieben, woburch bet Sat gang unverftanblid wirb. - Babrideinlich nur ein Berjud, bem Berftanbnis aufzuhelfen, ift bie Legart von HI, 71 "und bat ben p. Ribonm, mit ber ftatt Biel ge übertommen von bes Bijdofe wegen und tugentlich von bennen fdeiben": eine allerbinas ebenfo brichte, als gefälligt Bestert, wur fcheint fie mir eber eine fich von felbft barbittente Conjectur und bie in II IX, 262 erbeitene bolbrickt Schreibert burfte eber ben Chamber ber Crieinalität en fic tragen. Den Sonn ber Stelle bat 2fdachtlan unt im Allgemeinen folgenbermaßen wiedergeneben : "und wuft uit entere, benn bas ber von Mibon, ber mit im be was, fellte fründlich von bennen febren in fin fles Albon; be mader er und bie finen fadmann u. f. m." Gigenthämlich ift bir Bentung, melde Schilling in ber Sanidermif bet v. Gulad (A l. 52) ber Stelle gift : "bo mid ber Biichef von bumen gen Gloßben und euch ber berr v. Abbow, ber mit im be mat, bem er oud Biel wolt baben ingeben; be machten fi fadmann." Gine Unterflägung ber Anite, duft unde ber Leider fellet be State emtlaten lief. billib m ber von Bridef Johann üllift un 3. 1376 (dreim die mense Juni) den Bingen von Bul ansgestellten UP Cambe bagen, un der er von bem Lounde ber Stade, all vert work prim per invadion et repiren greater et dimmer deutruck fende und ihnen jung Bebenmillen betillen bas Recht ertheilt, ihre Gater und Gerechtigkeiten zu mpfänden ober zu weränftern. Sol. Wochenbl. 1830, & 26 ff. Würde wohl der Bischof seine eigene That mit sigen Worten so gebrandmarkt haben?

3. In dem folgenden Aeinen Appitel (S. 170) sett Schils ling zweimal "die andern Gidgenoffen", wo der altere Text um "die eidgenoffen" schreibt, und Tschachtlan das memal erläuternd beifügt: "die eidgenoffen, die waltstette" und das zweitemal geradezu "die waltstette" statt der Gidz gmoffen sett.

4. Der Zug in bas S. Immerthal wird bei Juflinger und Schilling nur in der Ueberschrift des betreffenden Kapitels erwähnt, welches mit den Worten beginnt: "in
demselben jar zugent die von Bern durch das Sloß Pirrodettils." Tschachtlan dagegen schickt noch voraus: "darnach
bald zugen die von Bern in St. Imerthal mit Gewalt uf
den Bischoff und wart das tal gnott verwüht, darnach in
demselben jar zugen die von Bern durch das stoß Pierrodettus." Es sind diese Worte aus der andn. Stadtchr:
genommen, die sonst diesen Krieg mit dem Bischof v. Basel
ziemlich kurz erzählt, und namentlich den Uebersall von Biel
mit den Worten abthut: "und übersiel die stat Biel mit
großem volk und verbrant die statt."!)

<sup>&</sup>quot;I Auch in andern alten Documenten wird der Brand von Biel under benklich dem Bischof selbst zur Last gelegt. S. Arvuillat IV, p. 4, Mr. 2: "Le résumé d'une plainte du chapitre de Bale contre l'evêque, Jean de Vienne, nous osse le passage qui suit: "It. reperitur in eadem copia, quod idem Episcopus incenderat oppidum Biel, propier certos qui contra eum deliquerunt. Nihilo minus tali die, quando incenderat, erant nundince et certi cives Bernenses qui habuerunt multas mercantias, quas ex incendio haiusmodi perdiderunt. Propter quod Bernenses movedant bellum contra Episcopum et devastarunt vallem Grandis Vallis. Bgl. T. I. p. CV und IV, p. 765, wo in der Beschwardeschirft, in welcher das Apitel von Basel artiselweise seine Raggmuste gegen Joh. d. Bienne zusammensaßt, unter anderm vortommt: "Item oppidum Byel incendit et penitus devastavit, quod westimatur ad 40,000 stor." Da der Bischof durch seinen lebers seit wenigkens die mittelbare Beranlassung zu ihrer Zepstörung wurde, so begreift sich das Schwansen der Arabition über den Urheber der leicht.

Tie von ben Perandgebern Juftingers. S. 128 in den Mote beigefeste Lesard: "alf o tam. baryn ein Regens wetter, das si. keinen furt über die Aren haben mochten, also zergieng to." gehört dem Aschachtlan an, ist aber seisk erst aus der anon. Stadtchr. entnommen, welche liest: "es kam auch ein regenwetter, das si keinen furt über die Are mochtend haben und also zerging 10." — Der ältere Justing. Text liest: "also zugent ein teil das göwe haruf unnerre (d. i. nicht weit) und viel bos Wetter in und zerging 11."

## 138. Das Lieb auf ben Bifchof bon Bafel (S. 172).

Es ist uns blos in ber Winterth. Sofchr. und ben beiden Stettlerschen Abschriften bieses Textes HI, 54, HIX, 262, dann in Schilling, sowohl in dem gedruckten Text, als in der ungedruckten Hausdyronik der von Erlach, exhalten (HI, 52), aber in letterer nach einer willführlichen Ueberarbeitung Schillings.

#### Die Barianten find:

- V. 2. Das Wortchen "hier" ist erft von Schill. hineiwgeflicht worben.
- V. 8. Die Lesart ber Winth. Sofchr., von HIX, 262, und anch bes handschriftlichen Schilling lautet: "ir orden sy geschant" (wie V. 65) und erst die herausgeber bes gedrucken Justinger (Schilling) schrieben, wohl bem Reim zu liebe: geschandet ist ir orden" eine Lesart, die gar keine Autorität für sich hat. Denn H I, 54, wo dasseibe Bestreben, ben Reim zu verbessern scheint gewaltet zu haben, lautet die Berbesserung: "si hand geschandet sein orden. Uebrigens sind die Warte "geschändet sei ihr Orden" entweder als Berwünschung zu fassen, ober sie geben in indirester Rebe den Grund an, weshalb der Bischof mit Feuer und Schwert gegen

Biel, seine eigenen Untershauen, zu mitisen Beranlaffung nahm; es geschaß unter bem Morgeben, sein Orden, d. h. feln, Avel sei geschändet, nämlich durch den Ungehorsam der Bieler. Doch ziehe ich die exstere Aussaffung vor, die auch V. 45 past, also f. v. a. "Schande über ihren Orden!"

- V. 11. "Bischof hinter in hat Sch. in hinter sich verbessert, wenn aber jenes "in" nicht sowohl für "ihn",
  als für "ein", hinein stünde, so köunte jener
  Spihname der Basler eine sehr derbe Anspielung
  auf die unkeuschen Sitten des Bischofs enthalten,
  oder sie wollten damit fagen, daß er nicht auf geraden Wegen zu seinem Bisthum gekommen, sondern
  es hinterruks erschlichen habe.
- V. 12 liest Schillings Original-Hanbschr, mit bem alteren Texte: "als in die B."
- V. 15. Die altere Lesart: "ba fi in ließen in", b h. ba fie ihn in fein Bisthum einziehen ließen, ift offensbar bem holprichten "ba si in ließen zu in (zu ihnen = zu sich)" vorzuziehen.
- V. 24. Auch hier gibt Juft. ben beffern Text: "won (weil) er verriet fein Gebiet", statt wann verriet.
- V. 25 und 26. Die Flidwörter "bazu" und "gar" stehen in keiner handschr., sondern kommen auf Rechnung der herausgeber bes Schilling'schen Textes. Auch bas Wortchen lange V. 27 kennt der altere Text nicht, bagegen findet es sich in ber Driginal-handschr. Schillings.
- V. 25—27. Ferner gibt ber altere Text ben V. 26 als Borbersay "ift bis bem baren nit lieb" b. h. follte Bern an bieser Mishanblung seiner Bunbesgenossen (ber Bieler) Anstoß nehmen. Der Bar ber lebet nit b. h. er ift tobt, er rührt sich nicht und läßt ben Sachen ihren Lauf.

- V. 85. Schill.: "bie roß wurden in lahm." Der altere Lext: "bie roß bie wurden inen sam was beffer in's Metrum paßt.
- V. 87. Der gebrucke Just. ließt: "ba siengent ir wunder schauen," was die Herausgeber durch ein beigefügtes eingeklammertes [an] verständlicher zu machen suchten. Allein der handschriftliche Schill. differirt hier nicht von dem altern Texte, der "da mögend ir wunder schouwen, ließt.
- V. 88. ftaltenb auch hier liest ber handschr. Schill. mit ben übrigen : ftalenb.
- V. 93. Im altern Tegte fehlt all vor : an eren lahm.
- V. 96. Das Justingersche Mnscr. H I, 54, bas in biesem Liebe mehrere eigenthümliche, aber gar nicht verbürgte Lesarten hat, (V. 8: si hand geschant ir orden, V. 13: by der truwe statt uff die tr., V. 16: sin sinnen stund nur zu morden, V. 26: ist das für: ist bis, V. 34: wer da wolt statt: wer der wolt, V. 65: die ich, für: der ich) hat auch hier gegen alle andern Autoritäten "und sliechend fort, statt: enweg:"
- V. 97. muß mit ben Sanbichriften bie altere Form beliben, ichon bem Metrum ju liebe, hergestellt werben.
- V. 98. Auch hier steht H I, 54, allein mit der Lebart: alle,
  für als, und ebenso V. 114 mit "war sin mut,"
  statt: stund s. m., V. 123 in der Austassung des
  si in den Worten: "er slug si all ze tod." Ein
  offenbarer Fehler ist ferner in dieser Handschr. V. 127,
  wo sie Tellsperg für Taffen schreibt. Auch V. 134
  ist die Nenderung: "sind denen von Bern getrüwe,"
  statt "sind dem Bären getr." nicht zu empsehlen.
- V. 99. Alle Handschriften und auch ber handschr. Schill. lesen S. Martins=Rlafter, und nur die Herausgeber Juftingers haben baraus ein S. Martins=
  Rlofter gemacht.

- V.112. Schilling hat hier den verständlickeren Text: "da ergreif ex si mit ben Klawen, ba wurden si verzagt." Die ältere Rezension liest bafür: "da begreif die Klawe sin, schier die verzagten hin." H I, 54, wie auch Schillings hauschr. der v. Erlach, lesen: wie schier was man als im Ausruf gesprochen, "wie bald, wie schnell!" zu fassen hat. In derselben Bedeutung von bald steht schier auch V. 110. Ueberstüssig scheint hin am Ende des Berses und dürste wohl nur des Reimes wegen beigesetzt sein.
- V. 115. Schill.: "barin fand er viel mengen man," wofür der altere Text die schwierigere Lesart: "barin fand er si uffe" hat, wohl in bem Sinne von: ba droben fand er die Flüchtigen.
- V. 117. Der handschriftliche Schill. liest: "fin zorniglicher mut"; die Ausgabe hat zorniglich. Uebris
  gens wird man die Worte: "fin zorniglicher mut"
  besser zu dem folgenden Sat ziehen, so daß er in
  er greif zc. das vorausgeschickte Subjekt wieder aufnimmt, wie V. 85: die roß, die wurden inen lahm.
  Mit dem vorhergehenden Sat lassen die Worte keine
  grammatikalische Berbindung zu.
- V. 123. Sch.: "er flug fi ze tob mit finem zand." Der altere Text: "er flug fi alle ze tob mit finem üblen zand." hin und wieder bemerkt man bei Schill. ein Bestreben, ben altern Text abzurkurzen, wie V. 67, 82.
- V. 124. Sch. hat bier von fich aus "gang" hineingeflidt.
- V. 125, Ch. muten ber altere Text liest: muften.
- V. 128. Die im Anfang bes Berfes haben erft bie Beraus: geber in bem gebrudten Jufting er eingeschwärzt.
- V. 131. viel vor ichier ift bem altern Tegt unbefannt.
- V. 133. Schill.: "von Solotern bie frommen lut, bie find bem baren getrum," Der altere Text:

"von Solotern die eidgenoffen find bem beten getrum. Die Lesart bes MI, 54: "find henen von Bern getr.," hat toine Autorität.

- V. 135. Sch.: "bie machtend" ber altere Text: "fi machtend ba.
- V. 136. Sch : "ber fromen jammer num" ber altere Eegt : "bien fromen jammer nume."
- V. 188. Sch.: "man jach's übel gan," ber altere Text: "man fach ergan."
- V. 144 und 45. Sch.: Lut und gut gar vil geschant und fich gar wol gerochen. Der altere Text: "lut und gut vil mit im bracht" — bas Uebrige fehlt.

Bergleicht man ben Inhalt biefes Liebes mit ber vorangebenden Erzählung, fo zeigt fich ba eine auffallenbe Dif: fereng, und gwar in zwei Buntten: 1) Bon ber Unternehmung gegen Reuenstadt nach Rerftorung ber Burg au Biel ift in bem Lieb ausbrudlich nicht bie Rebe; man mußte benn V. 46 bie Worte "er lag zwölf tag und and bie nacht, er hatt fich gern gerochen," barauf beziehen. Inbeffen tonnte bie Stelle auch fo verftanden werben, daß bas bernifche Beer vor Biel zwölf Tage lang gelegen fei und ben herren umfonft ben Rampf angeboten, unterbeffen aber bie außerhalb ber Stabte gelegenen Saufer angezundet babe: "bufer macht er ture, bas fich in bie ftabte fmutten; bas kam von finem füre, das blies er us finem munde." — Doch mag biefe Zweibeutigkeit an ber unklaren, mur Gingelnes bervorhebenben Darftellung liegen, welche fich feine epifche Schilberung ber Begebenheiten gur Aufgabe macht, fonbern ben Leser ober Sänger als mit den Thatsachen schon bekannt poraus: fest. Die Berfe 45-58 mogen alfo immerhin ben Bug nach Reuenftabt jum hiftorifchen hintergrunde haben. Defto unwidersprechlicher ift die Differeng in bem zweiten Buntt, 2) we nach ber verungludte Rug bes Bifchofs gegen ben Bremgarten wald nicht eine Kolge, sondern die Veranlassung des Buges ber Berner in's St. Immer= und Münsterthal und zu der Nieder 'age ber Bischöflichen bei Malerai gewesen mare. Nach ber Dar

fellung bes Liebes hatte ber Bifchof bie Berabscheibung von Berns Bunbesgenoffen nach ber Beimfebr ber Berner von Biel (und Reuenftabt) benuten wollen, um fie mit einer überlegenen Macht, sowahl eigener Leute als feiner von ihm ban eingelabenen abelichen Freunde, bes Bergogs von Lothringen, bes v. Blankenburg, v. Thierftein, v. Bienne, in ihrem eigenen ganbe aufgirfuchen und gu fcabigen. "Die Gibgenoffen find hinweg, so finden wir ihn allein, so ift fin Racht gar fleine ," (V. 70-73). Die gahrt nach Olten ift burch bie Berfe: "fi furen freventlich über ben howenstein" (V. 82) angebeutet, bie Sahrt "bas Gau binauf," wo ber llebergang über bie Oftener=Brude von bem Grafen von Ridau verwehrt, und ber Berfuch, Die Nare weiter oben burch eine Furth zu überfchreiten, burch bas einfallende Acgenwetter vereifelt worden war, burd bie Worte: "zu Grenchen und zu Bettlach ba mogent ir munter ichouwen!" Run foll aber bie Betrachtung, bag bergleichen Ginfalle in ibr Gebiet fich wieberholen und boch bie Feinde nicht jum Standhalten und zu einer ehrlichen Golacht zu bringen fein wichten, Die Berner bewogen haben, jenen Kriegszug in bie beiben Thaler bes Bisthums zu übernehmen, f. V. 94, "ber bar gebacht in finem mut: wend fi bies jemer eriben, fie jennend bich und fliechen enmeg! bu wilt nit me bliben, und ier all über Ar." - Eine Differeng in ber Aufeinanberfolge ber Begebenheiten zwifchen bem Lieb und ber profaifchen Ergeblung ift alfo nicht zu vertennen. Auf welcher Geite liegt. tun bie Bahrheit? Bir werben bies unten bei Bergleichung ter aus Diefer Periode noch erhaltenen Urfunden weiter unterjuden.

Bas nun das Einzelne des Feldzuges betrifft, wie er in dem Liede beschrieben wird, so ift V. 99 das S. Martins-Rlafter, wie nach allen handschriften gelesen werden und, ein ehemaliger Ballfahrtsort am Eingange der alten Straße von Biel in den Jura. Da zeigt man an der glatten Und zwei Bertiefungen, die von den handen des h. Martin berühren sollen, der sich hier mit ausgebreiteten Armen

(Mafterweit) an bem Relfen bielt; berfelbe habe fich bann auf fein Bebet unter feinen Sanben erweicht und nachgegeben, jo bag er fich an ber fteilen Glub fefthalten tonnte. Das Gerute V. 102, bas fo fehr "verfället" war, icheint ein Stud ausge robeten Balbes gewejen zu fein, beffen Baume zu einem Berbau gefällt waren, um ben Eingang jum St. 3mmerthal ju ber: wehren; bas Schloß bagegen (V. 101 und 114) fceint nicht fowohl ein eigentliches Schloß ober eine Burg, fonbern bie ben Beg abschließenbe Rlub felbft zu bezeichnen, auf welcher Jean de Vienne ein ftartes Bigbus, ein Blochaus er richtete, welches von ben Bernern unter Benner Riebburg erfturmt werben mußte, f. Jufting. S. 171 "alfo tament bie von Bern an basselbe Sloß, barauf ein ftart wighus finnd u." Daher wird bas Land, bas zwischen Bierre Bertuis und Biel lag, als bas jenfeits bem Schloffe gelegene be . zeichnet, f. Trouitlat IV, p. 501. Dann wurde Taffen (Zavannes) V. 127, verbrannt, worauf ber mit ben Gole: thurnern bei Mallerai erfochtenen Gieg (V. 135), welcher beiben ben Beg nach Delfperg eröffnete (V. 138), bie Riederlage ber Bifchoflichen vollendete. Die Bermuftung bes Munfterthales V. 129 f. ift aber ju fruh ermabnt, benn Mallerai lieft noch biesseits Moutier.

Bergleichen wir jest mit der in Lieb und Chronif erhaltenen Tradition die Urtunden aus diefer Zeit, so werden wir da mancherlei zu erganzen, Giniges auch zu berichtigen finden, und in der Frage über die Zeitfolge der Begebenheiten durfte wohl dem Lied ein Vorzug vor der Chronif eingeraumt werden muffen.

Die betreffenden Dokumente stehen in Trouillat, Monnments de l'histoire de l'ancien Evsché de Bale T. IV. Das
für den Berlauf des Krieges und die Zeitfolge der Begebenheiten wichtigste derfelben, ist die S. 269 aufgeführte Bertheidigungsschrift, welche die Berner bei dem in Ballstall
niedergeseten Schiedsgerichte im Laufe des Julius 1368
gegen die Rlageschrift des Bischofs Joh. v. Vienne einreichten. Diese Bertheidigungsschrift ist selbst ohne Datum, weil

fie nur eine Prozesfchrift war, von ber bie bernischen Abgeordneten eine Copie gurudbebielten. Gin abnliches Aftenflid aus ber Beit bes Laupentrieges f. im Sol. Bochbl. 1826, S. 519 ff. Es muß basfelbe im Laufe bes Winter= monats 1368 abgefaßt fein, wie man aus bem Schreiben erfieht, welches Trouillat S. 267 mittheilt und welches . von "Buren, mitwoch vor Maria Magbalena (19. Juli) 1368" batirt ift. In biefem lettern namlich erklaren fich Ichann v. Bienne, Bifchof v. Bafel, und Cd. R. und B. ba Stadt Bern bereit, bie Schlichtung ihrer Stofe und Streitigkeiten bem Schiebsgerichte "ber notfesten Ritter, fo bon bienen brigebenen bes Lanbfribens vom Glas umb biefe foche ju uns gefenbet wurben, namlich hemman v. Ramfein, Jatob v. Schonau und Balter von Bebenbeim anheimzuftellen und ber "tag, wo fich beibe teile antwurten follen," ift barin auf St. Martistag, "fo nu aller= sehoft funt" (alfo auf ben 10. Rovember 1368) angesett; beibe Theile verpflichten fic, ben zu gewärtigenben Spruch annnebmen. Es batte fich alfo, wie man fieht, ein Bund bon 13 elfaffifchen Stabten, ju Babrung bes Landfriebens, m's Mittel gelegt, ba wahricheinlich unter jenen 13 Stabten Bajel mit feinem Bischof inbegriffen war. Allein schon im Jenner 1368 muß Graf Amabeus von Savon einen Baffenftillftanb zwifchen ben beiben Barteien vermittelt haben; benn Trouillat theilt S. 252, ein Schreiben bes Bifchofs Joh. v. Bienne, d. d. die mercurii post fest. Epiph. dom (12. Jenner) 1368, mit, worin berfelbe erflart, er wolle ben wijden ihm und Bern bis auf nachften G. Jatobstag burch ben Grafen von Savon vermittelten Waffenftillftanb beob-Fur ben Bug ber Berner nach Biel, Reuenstabt, in bas St. Immer = und Munfterthal bleibt also bie Reit vom Allerfeelentag (2. Nov. 1367), als bem Tage, an veldem ber Bifchof Biel verbrannte und bamit bie Lofung um Rriege mit Bern gab, und bem 12. Jenner 1368, wo ber Graf von Savoy feine Bermittlung eintreten ließ. Und diefe Boraussegung ftimmt auch volltommen mit ben Angaben

jener Bebbeidigungsfehrift ber Berner überein, beren Inbalt wir nun naber prüfen wollen.

1. Dinficulich bes erften Bunftes, wer eigentlich bes Rrieg angefangen babe, gibt bie bernifthe Berteibigung, inbem fie alle Schuld bem Begner jufchiebt, über bie Beranlaffung bes Awiftes folgenden Aufschluf: "am Allerfeelentag, an einem offenen Jahrmarft, feien in Biel von bes Bifchafs Gefinbe auf ber Burg Bernet bürger bezaubt, geschlagen und gefangen gesetzt worden, wahrend fie fich von Seite bes Bifchofs mur Gutes verfaben, und Bern fich mit ihm in Frieden und Freundschaft befand. - (Der bufchof beraubte bie unfern berlich aus recht ju Bielle an allerfeelentag, m einem affenen jammerit und murben ber unfern ehlich ungegogen, bas ire genommen, bertellich und übel geflagen, und wurden lifes und gutes ungewaltig). Gi ift nicht gefagt, ab biefe Burner Ginmobner von Birl waren, welche bas bern. Burgrecht angenommen batten, ceer Berner, welche ibre Baaren nam Biel auf ber Marft gebracht batten. Babricheinluch find von beiber Arten Burger barunter gemeint, wie benn gleich in Cingong gefagt wird, ber Angeiff fei vom Bifchof anb scounces aseaen bie unfern, unfere burger, fie wern in unfer fabt gefeffen ober nit," und weiter unten: "barge manten und and alle tage unfer burger, fi weren unfer ingejejjen ober nit, bien bas in ju beelle ringlich, numiberjeit, mit gewalt, ene recht en einem effenen permeret was genemmen, bas wir ints bebolfen weren und bernen, we fie wurden entide deget." - Nur auf Bewohner Biels frumen banegen ber Berte begegen werben; "bann murben barnach alle tage bie miern befetrger und fleranbet von bes Bie idete jefinde, je uf der burg lagen." — Die Genele thirtyfrum, weiche bie eigenen Mittiger erfuhrei, nerden in der Redriftenigung bei Anieges iberaft vorangeftellt. In gereiter wiene femmet bie Mahning:

"unfer eibgenoffen von Bielle;" welche Rraft ihrer Briefe weibe und blinde" baten, bag ihnen Bern be- bolfen und berathen ware.

- 2. Bern retkamiste und verlangte namentlich die Freihprechung feiner Angehörigen und Anderer, die auf der Burg gefangen faßen, "sie wärln burger ober nit;" (die der Bischof und die sinen vormals.") hat gefangen und gezwungen ze schwerenne, sich ze antwurten uff die burg zu Bielle ze einem ziele;" " Do der Bischof mit wolte lidig singen noch sprechen unsere burger und die sich gebunden hatten uff die burg wider zu antswurten.")
- 3. Nach lätägigem Barren, als keine Abhülfe erfolgte, und auch die offen betriebenen Anstalten zu einem Ariegszuge auf den Bischof keinen Eindruck machten, wurde ihm ein Absagebrief zugeschickt, deffen Copie noch in einem Schreiben Berns an Solathurn erhalten ist, abgedruckt im Sol. Wochendl. 1820, S. 355, d. d. die dominica post sostum d. Martini, d. i. am 14. Rovember 1367. ("Und do wir und besamnosten wol 14 tage, und taten das dester lang, ob und jeman wolte ablegen und besseren, das aber dozwischen nieman wolte tun noch auch tat barzu do wir uss

Dies "vormals" scheint anzubeuten, daß schon vor Allerselentag der Bische einige Bieler, wahrscheinlich Mitglieder des Raths, auf etnen bestimmten Tag auf die Burg beschieden hatte, um sich dort — dermuthlich wegen ihres Bündnisses mit Bern — zu rechtsertigen, d. b. sich in dieser Beziehung dem Bischos gegenüber im Unrecht zu betennen und das Bündnis aufzuheben: sie dann aber auf ihre Beigerung hin als Rebellen im Schloß gesangen zurückbelalten hatte. Dierauf am Allerseelentag mögen die Berner, die da zu Kartie kamen, vielleicht nicht ohne Grund, der Besatung der da zu Martie kamen, vielleicht nicht ohne Grund, der Besatung der Dazuttame Bestächt erregt haben, es sei auf eine Beschimdsung und gewaltsame Bestwing der Gefangenen abgesehen und die Exrussischen Martieute seine wohl nur verkappte Bundesgenossen ber aufrührerischen Bürger: die Berneuung und Gesangenseinung, die seinbselige Hattleute, ihm Berneuung und Gesangenseinung, die feinbselige Hattleute, ihm Berneuung und Gesangenseinung, die feinbselige Hattleute, und endlich die Einösserung der Stadt als man dexaahn, die Berner seiten bereits ausgezogen.

tamen mit unferm Samung uf das veld [ba wir mit unferem gesammelten heere in's Feld ructen], do tamen epwievil deren von Bielle und manden uns aber Bunden, briefen und eiden, das wir inen weren behulfen in dien vorgenanten iren sachen und noten wand man si alle tage kumerte ab der burg und barlich schedigete."— "Was wir getan hand, das taten wir mit eren und mit unfern offenen versagbriefen.)"

4. Auf Die Rlage bes Bifchofs, Die Berner hatten ibm bie Burg Biel gerbrochen und feinen Stein auf bem andern gelaffen, verantworten fich biefelben : "bo wit tamen in bie gegni bi einer mile und noch me von bielle, bo branten bes bischofs gefinde bie burg uns in ben grund und entwichen barobe, und bo wir bar tamen, bo funden wir bie burge also verbrant, vermuftet und niebergevalle ane unfere farnemmung." -Diefe Angabe fteht in Biberfpruch mit ben übrigen Rachrichten, nach welchen bes Bifchofe Leute gwar bie Stadt, aber uicht die Burg von Biel verbrannt batten, biefe lettere bagegen erft von ben nachrudenben Bernern erfturmt und nach Befreiung ber ba felbft in Gefangenschaft gehaltenen gerftort worden ware. - Daß bier nur von bem Brand ber Burg, nicht aber von ber Berftorung ber Stabt Biel bie Rebe ift, ftellt biefe lettere nicht in Aweifel, sonbern rührt nur baber, weil die Rlage bes Bifchofe, auf welche bier geantwortet wirb, junachft nur bie Berfterung feiner Burg betraf. Diefe mußte alfo mit ber Stabt angegundet worben fein - und bie bort Gefangenen ? Man fann fich bie Sache etwa fo vorftellen, bag, als bie Berner tamen, bas holzwert ber Burg allerbinge nieberge brannt war, bann aber burch bie Berner bas Mauer wert auch noch auseinandergeriffen, fo bie Rerftorung vollenbet und eine Bieberherftellung ber Burg auf langere Beit unmöglich gemacht wurde. Burben bei biefem Anlag bie Befangenen befreit, fo tann man fic

benten, daß fie im Burgverließ bei biefem Brande un= verfehrt geblieben waren.

5. Ueber ben nun folgenben Rachezug ber Berner geben bie folgenben Rlagepuntte Anfichluß.

Bunachst wurden alle Dörfer von Biel bis Buren, die dem Bischof gehörten, angezündet; es waren ihrer breizehn nach des Bischofs Angabe, wogegen die Vertheidigungsschrift bemerkt: "das uns nit dunket, das der börfere als vil si." Es werden etwa folgende Dörfer gewesen sein: Löhingen, Mett, Drpund, Safneren, Meinisberg, Reiben, Madretsch, Brügg, vielleicht mit Leubringen und Rieht.

6. Darnach zog man auf ben Teffenberg und zersstörte da ebenfalls vier Dörfer, und legte sich dann vor Reuenstadt,") das vergeblich belagert wurde, "um Ratharinentag," wie Justinger bemerkt, also in den letten Wochen des Rovembers. — Der Bischof erstheilte im Juli des solgenden Jahres den Bürgern von Reuenstadt für ihre wackere Vertheibigung unter Ansführung mehrerer Edlen, welche der Bischof dahin verlegt hatte, verschiedene Privilegien. S. den darauf bezüglichen Brief d. d. ser. secunda proxima a sesto mativitalis S. Johannis baptistæ (26. Juni) 1368, bei Trouillat IV, p. 261, wo es unter Anderm heißt: considerato per nos et attento, quot et qualiter, cum

<sup>1)</sup> In Beziehung auf Neuenstadt vgl. Trouissats IV, S. 813, 200 unter den Beschwerdepunkten, welche Biel gegen Reuenstadt im J. 1390 (22. Juli) gestend macht, auch versommt: "Bienne réclame en outre à la Neuveville une somme de 30,000 sl. pour le domnisge que les Biennois ont épocué en or, en argent, en modilier, lorsque leur ville sut détruite par l'évêque Jean de Vienne. Le Neuveville répond que tout cela s'est passé à son insu, et que lorsque l'évêque ne voulait pas accorder aux chevaliers ni sux écuyers l'autorisation sollicitée par les Biennois de redair leur ville ruinée, c'est la Neuveville qui a sait de nombreuses démarches à cette sin, démarches qui lui donnent également droit à une indemnité. L

novissime (novissimis?) temporibus Bernenses um cum suis complicibus dictam Novam Villem wosteam cum populari turba præmaxima obsedissent, dicti dilecti bargenses nostri dicti oppidi Novævillæ, auxilio manus divina et nostra, manu valida nobilium virorum ex parte nostra ibidem existentium dictum oppidum nostrum magnis laboribus et certaminibus et desensionibus, ut fideles et legales viri, potenter retinuerunt cum honore magno et gaudio multiplicato." 1) - Die Berner recht: fertigten ihrerfeits ben Angriff auf Reuenstadt auch bamit, weil viel bes ihren Ditburgern in Biel wiberrechtlich genommenen Butes nach bem Schlogberg und nach Reuenstadt geflüchtet worden fei. "Der unfern gut warb ze einem teil gefürt gen Glogberg und in die Ruwenstadt, die ouch bem bischof hiezu reglichen bulfen und rieten."

7. Bon Neuenstadt zogen die Berner unverrichteter Dingt nach Hause. Der Zug nach Pierre Pertuis und Dachsfelden erfolgte aber noch in demfelben Winter. Denn der Bischof klagte ferner: "das die von Berne zogten an dem heiligen abent ze wienachten durch das floß ze Lasvennen, das si da brachen und verbranten das dorf ze Lasvennen und die Kilchen und was in dem tale was." Nirgends ist aber in dieser Bertheidigungsschrift von einem Zuge in das St. Immerthal die Rede, von welchem die Chronisten und auch das Lied sprechen; sollte diese Angabe auf einer Berwechslung des St. Immerthales mit dem Tessenderg beruhen, durch welchen die Berner von Biel ans nach Reuenstadt zogen? Die Rastvogtei von St. Immer und des gauzen Thales

<sup>1)</sup> Die Rlage bes Bijchofs (p. 274) lautet : "Item klaget ber Shichof, bas bie von Berne, die iren, ir helfer und ir biener barnach übellich und frevellich und smechlich zugen gen ber Ruwenstudt und bie befassen (belagerten) und branden barinne mit füre." (D. h., daß sie mahrend ber Belagerung burch Brandpfeile in der Studt mehrere Feuersbrünste veranlaßten.)

erwarb Bifchof : Beinrich (v. Renenburg) im 3. 1264, und wahrscheinlich übertrug er um biefelbe Beit biefe Raftvogtei, Die Befetzung ber Berichte, Die Rriminal= infite und ben beerbann bem Meier und Rathe von Biel (Blafd, I, S. 60 und 61). Gollten bie Berner ein Thal, bas unter Biele Jurisbiction fanb, verwüftet haben ? In bem Briefe d. d. 12. Mery 1388, in welchem Bifchof Imer v. Namftein ben. Bielern ihre Freiheiten und Rethte bestätigt, heißt es (Trouillat IV, p. 5Qt): "item velumus, — quod teta terra nostra ultra Petrum sciesam constituta, vulgariter jeu feit 8 bem Schloffe gelegen, se omnes et singuli nostri homines eidem terra inhabitantes pertinere debent prout hactenus pertinebant ad oppidum nostrum Biello prædictum ac sub bannerio seu vexillo illius oppidi transire et prædictos burgenses nostros juvare, quando et quotiescunane -- fuerunt moniti aut requisiti.

Ju die Zwischenzeit vom Katharinentag (25. Nov.) bis Weihnachten (25. Dez.) scheint nun jener verunsglückte Zug des Bischofs gegen den Bremgartenwald, der aber, weil ihm der Ueberganz über die Aare verwehrt ward, zunächst das Gebiet von Solothurn traf, gesetzt werden zu sollen. Denn die Berner verantworten sich gegen odige Klage des Bischofs 1) damit, daß eine Botschaft, die sie an den Bischof nach Liestal zur herstellung des Friedens gesandt hätten, so wie ein Ansuchen an die Grafen von Nidau und Kyburg is fruchtlos geblieben seien, und 2) "dazu fant er (der Bischof) sinen Samung gen Soloturn, die da vil hersetett und übels begiengen mit branden, mit

<sup>1)</sup> Die etwas unklaren und vielleicht verschriebenen darauf bezüglichen Worte lauten: "und santen unser erber gewissen botten zu
bem Kischoff gen Liechtstall mit endlich bette unsern Gerren smit endticher Bitte an wusere Herren ben Grufen von Albome und von
Abburg, das wir an dem bischof kein stallung sride noch fün nie
konden sichen noch haßen, wand er allwend mit und wolte kriegen
und mutwilleklich."

tobstegen, mit roube mit notzoganne an armen tragenben frowen, und an vil andern übeln." Die Berner, beist es ferner, seien "etzwe vil zires stille gesessen als barn, ob jeman harzu wolte ihr reden wi uns wurde gebessen und abgeleit, das aber nieman tun molte," und zwar bies. "ds der Samung hergieng," d. h. mahrend die Rüstungen zu einem neuen Zug. betrieben wurden und bas bernische Kriegsvolf sich auf's neue sammelte.

Begen bes Brandes und ber Beraubung ber Rirde ju Lavannes entfculbigt fich bie Bertheibigungsichrift mit folgenden Worten: "Aber umb die filchen ju Laffannen, ba hatten fich gemacht etlich geburen uf ben wendelftein und ruften und vientlich und fchelchlichen an und wurfen große fteinen ge uns, ba lieffen bingu egliche buben, die von inen gefert wurden und geworfen und wolten die geburen binabtriben mit roube (b. f. burch Ausranbung ber Rirche fie vom Thurme herab loden), aber bas ber Rilden ut beschegi, bag mas uns mit triffven leit und haben filmalen etliche berfelben buben von unfer fatt vertrieben. Dargu baben wir ouch gar fwerlich verfeget, wer ber filden gut is inne habe, das ber es widerfere; bagu baben wir oud alles bas tildengut, fo bie buben genommen hatten, binmiber abegeschigfet, fo verre bas uns mochte wer ben." - Der Brand ber Rirche aber "beschach genglich ane unfern rat, beißen und willen und mußte bas gan bon ben anbern hufern" (beren Klammen auch bie Lirde ergriffen).

8. Das weitere Bordringen ber vereinigten Berner und Solothurner in das Munfterthal und den Schaden, ben der Abt von Bellelai und die Domherren von Munfter badurch erlitten hätten, zechtfertigen die Berner damit, "das er (der Bischof) geleit sin lantwerin (Candflurm) gen Munfter ze Grandval, die und und die unsten daherüber gar berlich schädigoten und och ehwie mengen ze tod flugen und do uns daran

fpoiwort gab; ber Alt und bie Domherren batten übrigens ihren Schaben als Diener bes Bifchofs erlitten und "fiber ouch bie von Munfter gegen uns jogen vientlich mit offener banner und mit vientlichem mute, e bas wir inen leit ober fchaben je getettin" (bas Treffen bei Malerai). Ge folgt bann noch eine abnliche Entschuldigung fur bie Bermuftung ber Rirche ju Münfter, wie oben fur biejenige von Tavannes. "Aber als bas Munfter und bie Segierbe und heiltum fol fin verwuft und verbrant, bas was und besmalen nnb ift une noch mit gang herzlich fruwen leit und beschah gar und genglich ane unfern rat und frumung; ob es alfo ift als ber bifchef fcprobet, bo mufte es neisma bargan von minben und von anbern füren, want wir und unfer vordern alfo find hartommen, bas wir alle unfere gite und in allen unfern friegen mit begierbe baruff giengen, wie bie filden murben beichirmet und ouch nieman fromen weber icham noch lafter buti." — Schlieflich erflaren fie fich bereit. nach bem Musipruch bes Chiebsgerichtes bem Bifchofe, bem Abt und Convent von Bellelgi und ben Tumberren von Manfter ben erlittenen Schaben gu erfeben.

Stellen wir nun noch übersichtlich bie Beitfolge ber Ereigniffe fest, wie sie sich und nach Angabe ber Urstunden barftellt.

1367 ben 2. Nov. Aller Seelentag, an einem Jahrmarkt, überfallen bie Bifchoflichen von ber Burg aus nebft Anderen auch mehrere Burger von Bern, berauben fie ihrer Waaren und seben fie auf ber Burg gefangen.

Bern fenbet Befandte an ben Bifchof und ruftet.

1367 14. Nov. — Rach 14tägigem Warten auf Abhülfe feiner Beschwerden, sendet es an den Bischof einen Fehdebrief und rudt in's Feld. Als das bernische Heer ungefähr noch eine Meile von Biel entfernt war, zundeten die Bischöslichen Stadt und Burg von Biel an und ziehen ab.

1367. Die Berner verbrennen nun 13 bischöfliche Törfer zwischen Biel und Buren, ziehen bann in den Teffensberg, wo fie auch 4 Dönfer verbrennen, und lagern sich vor Leuenstadt, das sie umsonst zur Uebergabe zwingen wollen.

- 26. Rov. Um Latharinentag ziehen fie unverrichteter

Dingen nach Baufe.

- Anfangs Dezember unternimmt ber Bischof einen Zug gegen Bern, tann aber bie Aure weber bei Olten noch im Buchsgau passtrem und verwüßtet ben Solothurnern ihr Land. Die Berner ziehen wieder aus.

- 26. Dez. Um Beihnachtabend erftürmen fie Pierre Pertnis, verbrennen Lachsfelben und liefern bei Malerai mit ben Golothurnern ben Münfterthalern ein Gefecht, nach, beffen glüdlichen Ausgang fie bas Münfterthal und Münfter verwüllen.

1368 12. Jenner. Der Graf Amabeus v. Savoien lest fich in's Mittel und schließt zwischen ben Parteien einen Baffenftilltand bis nachsten Jakobi (25. Juli) ab.

- Den 26. Juni ertheilt ber Bischof ben Eurgern von Renenstadt verschiedene Privilogien zum Lohn für ihr beibenmuthiges Berhalten bei ber Belagerung durch die Berner.
- Den 19. Juli ertiaren bie beiben Parteien, baß fie fich bem Spruche bes von bem Bunbe ber 18 elfaffis fchen Stabte abgefanbren. Schiebsgerichte. unterziehen wollten.
- Martini ben 10. Rovember erscheinen bie Parteien vor bem Schiebsgerichte.

#### 134. Der Geltenhalsauffanf (S. 177).

Der Rame von Gelteuhals tommt als Geschlechts: name vor im Sol. Wechenbl. 1824, S. 117, wo ein Beinrich Geltenhals als freier Anecht und Burger zu Solo: thurn erscheint.

Der Tegt bes Tichachtlan folgt hier wie öfter bem ber anon. Stadtchr., welche bei ben Borten: "die Rate giengen zu ben Brediern," noch ben Zusat hat: "und etliche von benen 200 zu inen."

#### 135. Die ben von Geanbion gefandte Sulfe (G. 179).

Tie Winterth. Hanbschr. schreibt: "ung an d'Bon", Lichachtl.: "ung an die Jon", Li. die Saone, nicht Dison, wie die Note S. 179 best gedruften Justingers den Namen erklärt. — Stettler, I. 831, bemerkt zu dieser Stelle: "durch derselbigen Mittel erobert er zwo an der Sone gelegene Acftenen, wie aber dieselbigen genennet worden, meldet die Stadt Bern Chronik nicht. Es möchten ober vermuthlich das Schloß Beauregard, auch Stadt und Schloß Len gewesen sein, welche umb diese Zeit von Amadeo, herren zu Breß, Graf Amedei v. Savon Sohn, von gezewisser ursachen wegen, Eduardo, heren zu Leauseu, abzetrungen wurden. In welcher einnehmung außer allem Zweisel Ottho v. Granson, Amedeo seines Lehenherren Sohn bulfflich beigestanden ist."

#### 136. Der Streit mit Anburg (S. 179, 180).

Gerade in bem 3. 1370 schloß Bern nebst Freiburg und Solothurn mit Graf hartmann v. Kyburg und bem Grafen Aubolf von Nidau im Namen seiner herrschaft, der herzoge von Deftreich, deren hauptmann und Landvogt in Schwaben, Aarsgau, und Thurgau er war, eine Defensivallianz vom 21. Merz, als dem Datum der Urkunde, bis kunftigen S. Martinstag

bes Bischofs (11. Row.). 1) Daher vermuthet Anhiner, biese Streitigkeiten Berns mit Anburg, von beneu uns weber Urfache, noch Zeit, noch Ansgang naber bekannt seien, mußten sebenfalls erst nach Ablauf jenes Bundnisses stattgefunden haben.

Statt bes undeutlichen Sages bei Schilling: "ba wurdent si uff bem breitvelb gemarnet," liest ber altere Lezt sowohl in ber anon. Stadtchr. als bei Justinger: "und bo die botten (Tschachtlan: die botten von Bern) uf bas breitveld kamen, do wurden si gewarnet."

#### 137. Das Burgrecht bes Saufes Sumiswald (3 181).

Laut Urkunde (im Staatsarch) gegeben "am Meiensabent 1371, mit ben Siegeln ber beiben v. Braudis und bes Hauses Sumiswald, nehmen Mangold v. Brandis Commenthur, Bruder Wernher v. Brandis, sein Bruder und die übrigen Brüder des deutschen Ordens des Hauses Sumiswald das bern. Burgrecht an, mit dem Versprechen, einen Ubel von 50 & in der Stadt zu haben, jährlich auf Andrea katt aller übrigen Steuern und Tellen fünf & zu entrichten, und in Ariegszeiten ihre Leute zur hut der Stadt herzugeben. Wenn sie muthwillig das Burgrecht verlassen, so sollen sie 50 & bezahlen.

#### 137 a. Groberung Faltenfteins (S. 181).

Justinger sett sie in das Jahr 1371; dagegen führen Ochs in seiner Gesch. ber Stadt und Landschaft Basel II, S. 227, aus den Basterschen Rathsichriften und Rechnungsbüchern, und der Herausgeber des Sol. Wochenbl. von 1822, S. 139 ff. aus einem vor der Feste zu Falkenstein, den nächsten Dienstag uns. herrn Fronleichnamstag 1374, von Rudolf v. Nydan erlassenen Briefe den Beweis, daß die Belagerung Falkensteins in die erste Boche Juni's 1314 gesett werden musse.

<sup>1)</sup> Recueil dipl. de Frib. IV, p. 66.

#### 138. Die Manber jn Herlisheim (G. 182),

Ein freier Auszug aus Rouigshofen, f. Code hist. et dipl. de la ville de Strasbourg, p. 183 f.

#### 139. Der Bund mit Saboien (S. 183),

Es ift die Erneuerung des vor 10 Jahren geschloffenen Bundes (Juft. S. 159) auf weitere 10 Jahre, d. d. vom 2. Christmonat 1373.

#### 140. Die Gefangennehmung des von Ochsenstein (S. 183).

Es ift, wie Ar. 138, ein Auszug aus Königshofen (Code hist. et dipl. de la ville de Strasburg, p. 181), aus welchem der Justing Text noch den, von Schilling weg-gelassenen, Busat hat: "ein bechan zu Straßburg uff der bochen stiffte." Anderes dagegen mag aus dem Munde der beiben nachherigen Stadtwächter entnommen sein, wie der Umstand, daß der Dechan "ob dem Tische des Rachtsmahles ergriffen," und daß er "die Prüsche ab" geführt wurde. Reines von beiden steht mit ausdrücklichen Worten in Königshofen.

#### 141. Ingram bon Couch und bie Engelfchen (S. 184 - 189).

Die Darstellung unserer Chroniken ist durchaus unabhängig von Königshofen, sowohl die der Oftschweiz (henne, Kling Chr. S. 104 mit Auszügen aus andern St. Galler handschriften), als die der Westichweiz. Schilling folgt hier fast wörtlich dem Justingerschen Texte, Tschachtlan dagegen demjenigen der anon. Stadtchr., mit der er unter Anderem 1) den Zusaß hat, daß die Verner zuerst bis nach Buch si (herzogenbuchsee) vorgingen, dann aber auf den Rath Beters von Thorberg wieder heimzogen. (Der Justing. Text sagt nur: "doch zugent die von Bern uß, aber nitt ferr." Das Rähere s. in von Rodt's Jugram von Coucy, im XIV. Bb. des schweiz. Geschichtsforschers S. 56), und 2) bie Austaffung ber Episobe von Joh. Rieberd Opposition, daß man die Scheuern auf dem Egelberg nicht verbrenne. Ober sollte sie erft später von Justinger hings gefügt und dies ein Werkmal für das höbene Alter bed Textes der Stadtchronik sein? Sei dem nun, wie ihm wolle, so hat diese Anekder ganz das Gepräge der Glaubwurdigkeit.

Eines Job. Rieder wird in zwei Urfunden des Jufel-Archive aus ben Jahren 1347 und 1363 gebacht (Inf. Ach. Rr. 79 und 107); vielleicht ift es berfelbe, beffen bier gte bacht ift und ber hierauf in Fraubrunnen ben Tob fanb. In zwei andern Urfunden besfelben Archivs (Rr. 125 und 127) aus ben Jahren 1375 und 1376 erfcheinen vier Ge fcwifter Rieber, ein Riclaus, Cunrab, Ulrich und Catharina, welche fammtlich in ben Orben bes beutichen Baufes, Catharina in "bie fammung bes frouwenklofters ju Berne" bes porgenannten Orbens (ber Schwestern in Rime tal) getreten find, und awar mußte bies von ben Bruben Cunrad und Ulrich erft vor Rurgem geschehen fein, ba ft in ber ameiten Urfunde von 1376 erflaren. fie feien im voriaen Sahre noch nicht zu ihren Tagen gefommen und ber Rauf, ben fie gemahrleiften, fei geschehen, "ba wir not benne weltlich waren." - Ginb bas vielleicht bie Rinber jenes 1375 umgekommenen Sans Rieber ? 3) Bei Aufgablung ber Ortichaften, welche bie Englanber nach und nach einnahmen, nachbem fie ben Sauenstein überftiegen hatten (S. 186) nennt ber Juft. Schillingsche Text nacheinander "Clufe, Altrum, Balbenburg, Billifau", ber Text ber anon. Stadtchr. und Tichachtlans bagegen gatt biefe Ortschaften richtiger fo auf, wie fie ber Reit nach be fest werben mußten : Balbenburg, Cluß, Altrum, Billifan. 4) Etwas umftanblicher als bie anon. Stabtchr. und Tichachtl. ergablen Juft. und Schill. ben Auszug nach Fraubrunnen. Bo bie erftern blos "von einer gemuffen mare" fprechen, bie nach Bern melbete, bag bie Englande nach Fraubrunnen getommen feien, nennen biefe beftimm "bie von Erlach v. Jegiftorf" als bie Berichterftatter

wo jene unbeftimmt fich ausbruden : "bie von Bern hatten gern gefaut nach ihren helffern," jagen biefe: "bie von Berne, bie ben gewalt fürten, hetten gerne gefant nad ben Dberlenbern, ir belffern." Dagegen bezeichnet bie anon. Stadtdr. genauer: "bie Mettegyt, zwo ftund vor tag," . als bie Beit bes Angriffs, vgl. Jahrzeith. bes St. Bincengm.: "A. D. 1375 in die b. Jhnnis post nat. dni. hora quinta post mediam noctem." — 5) Die Ramen ber bei Franbrunnen umgekommenen Berner (26), mit demjenigen des hans Rieder an der Spige, stehen im Jahrzeitbuch bes S. Bincengmunfters ju Bern bei VIIIo kal. Jan. Be= ichichtef. II. 30, 31. XIV. 85. - 6) Gine Bauptbiffereng wijchen biefen beiben Recenftonen besteht enblich in ber Bahl der Feinde, welche die nach bem Befocht bei Fraubrunnen ob ber Beute fich faumenben Berner überfielen; mahrenb namlich Juft. Schill. mur von 500 Spiegen fprechen, geben bie anon. Stadtdr. und Tichachtl. ihre Rabl auf 1500 an.

- 7) In bem Lieb auf bie Gugler find folgende Les: erten ber altern Textrecenfion bem Schillingschen Texte vor: mieben:
- V. 7. pris er bejagen fol Sch. p. e. wol bej. fol.
- V. 9. Bern ift ein houpt, bur: Sch. Bern ift in burgenben genden Kron cin Kron.

(Binth, Sofder, in burs genben Rron)

- 1. 20. mit ir heres fraft Sch. mit heres fraft.
- 7. 23. getorften fi beftan Sch. torften fi nit beftan.
- 7 34 nit von dannan trieben Sch. icht v. d. triben.
- 1. 39. Graf Salver Sch. Graf Salviner.
- 1. 40. u. herren lobefan Sch. u. ander herren lobefan.
- 1.63. sie ließent in gar bloßen Sch. ebenso im Original, ber gebruckte Text: bie ab er

l. i. g.

1.64. es tut bir not Sch ebenso im Original, ber gebr. Text: es tut not.

V. 101. hertlich V. 103. gewapnot man Sch. hertiglichen. Sch. gewanneter man.

#### 142. Die Berpfändung Thuns (S. 193).

S. Sol. Wochenbl. 1830, S. 507. Graf hartmann v. Anburg, Landgraf von Burgund, versett für 20,000 fl. an die Stadt Bern die Burg zu Thun, mit dem Recht, zwei Mitglieder des Rathes von Thun dem Grafen zum Schultheißen vorzuschlagen, und den Rath zur halfte mit dem Grafen zu besetzen, d. d. 15. heumonat 1375.

#### 143. Der Gelbaufbruch (S. 193).

Der Text Justingers ist hier von Schill. etwas abgefürzt worden. So heißen die Worte "daß man si wieder bezalen wolt," in dem ältern Text; "das man si früntlich (Tichachtlan: tugenlich) bezalen wolle uf der nechsten telle; das beschach nit und sind nit bezalt, das doch große sünd ist und übel stat." Die Schlusworte: "so hättent si aber der stadt gelichen," lauten ebenfalls anssührlicher: "sy und ander lüte betten der statt aber ane zinse oder umb kleinen zins gelichen; sust da wolt man nüt lichen."

#### 144. Die Richtung mit Jean be Bienne (S. 195).

Der betreffende Brief ist jest aus bem bern. Staatsarchiv abgebruckt in Tronillat IV. p. 356, d. d. 7. Juli 1376.

## 145. Der Arieg des Bischofs von Basel mit den Grafen von Thierstein und Anburg (S. 196).

Dieses Krieges gebenken zwei Urkunden bes Nischofs Jean be Bienne bei Tronillat, IV. p. 366 und 376. Die erste vom 2. September, die zweite vom 10. Dezember 1376, in welcher er zweicn seiner Diener, dem Jakob von Dachs:

felben genannt Swevenberg, und Perrin, Meier auf bem Tessenberg, Belohnungen für ihre in seuem Ariege ihm gesleisteten Dieuste zuerkennt. Dieser Krieg wird in der Urstunde vom 2. Sept. als ein noch bestehender angesührt: "en la guerre, que nous à cause de nostre église de Baisle adux et encor avons contre les contes de Kydourg et de Tierstein pour cause du chastel et ville de Nydowe et des aultres siez, que de bonne mémoire le conte Ruedolss de Nydowe tenoit de nous et de nostre église de Baisle "Dagegen in der Ursunde vom 10. Dezember ist von ihm als von einem vor Aurzem gehabten die Rede: "en la guerre, que nous à cause de nostre église de Basle, avons nouvellement eu contre les contes de Kydourg et de Türstain.

Mit bem "manlichen Gefecht in Schwadernow" vergleiche man bas Gefecht der breißig Nitter des Hrn. Robert von Beaumanoir mit den 30 des Hauptmanns von Ploermel, genannt Brandenburg, in den Zufätzen zu Froissart (Monnard, Chrestomathie des Prosateurs français du XIVe au XVIe siècle Il Part. p. 115).

#### 146. Die Berfetung von Niban und Buren (S. 197).

Sie fand im J. 1379 statt, wie mehrere Urkunden im Recueil dipl. du Cant. de Fridourg IV, p. 140-146 bezeugen. Es scheint, daß Freiburg seinen Antheil an Nidau mit 5000 Gulden bezahlt habe. Der Pfandbrief felbst sindet sich zwar im Archiv von Freiburg nicht mehr vor und eine Aum. zu S. 140 spricht die Vermuthung aus, er möchte im J. 1449 durch den Marschall Thuring von Hallwyl nebst anderen Oestreich nachtheiligen Urkunden (von 1379, 1381 nud 1387), von denen nur noch Abschriften vorhanden sind, weggenommen worden sein. Dagegen cristiren noch Quitztungen des Grafen Rudolf von Apburg für verschiedene Absschlungen auf die Pfandsumme von 5000 st. 1), eine

<sup>7) &</sup>quot;De quinque millibus florenorum, in quibus nobis tenentur obligati ratione obligationis castri, villæ et dominii de Nydöwa, prout in littera inde confecta plenius continetur" — eben bleser quiest erwähnte Brief ist nicht mehr vorhanden.

erfte vom 26. August 1879 für 8000 fl., bie ihm Ed. u. R. von Freiburg burch verschiedene Sande ausbezahlen ließen, nämlich burch ben Inben Ifat in Bern 1470 fl., burch Job. v. Arauchthal, Burger (hospes?) von Bern 100 fl., durch ben Schultheißen v. Bergogenbuchfee, Bugo v. Geberg 100 ff., burch Beterman Belga, Caftlan v. Oltingen 100 fl., butch ben Freiburger Antichman Enyber 1230 fl.; eine zweite vom 14. Sept. besfelben Jahrs für 1005 fl. 1), erhalten burch Wilhelm von Berroman, Burger von Freiburg; und eine britte vom 28. Oftober 1379, in welcher 3oh. von Rrauchthal bezeugt, daß ihm Berroman von Freiburg fl. 100 auf Rechnung des Grafen Rud. v. Anburg ausbezahlt habe. Rahlt man bie Summen biefer brei Quittungen gufammen, fo erhalt man die Befammtfumme von fl. 4105, fo baß au bem Pfanbichilling ber 5000 fl. noch fl. 895 ju bezahlen maren, wofür feine Onittung vorliegt. Bu Bezahlung biefes Belbes wurde von ber Regierung von Freiburg eine Zell ausgeschrieben, f. Recueil dipl. IV. p. 143.

Auf ber andern Seite bezahlte Herzog Leopold v. Destreich der Gräfin Anna v. Apburg und ihrem Sobne Andolf eine Summe von 40,000 Gulden für den Bersat der Grafschaft Reuenburg (b. i. der vormaligen Grafschaft Bargen oder der oberen Gerichtsherrlichkeit über diesen Bezirk, nach Sol. Wochenbl. 1825, S. 486 Rote), von "Nidow, burg und statt, Bürren, burg und statt, Altrew, burg und statt, und Balm die veste [im Buchegberg dei Messen] mit lüten und gut und mit aller zugehörung, wie dies eine den 16. Nov. (Mitw. vor St. Elsbetentag) 1379 ausgestellte Urknude bezeugt, in welcher der Herzog den Anburgern die Wiederlosung um die angezeigte Summe zusichert, Rec. dipl. IV. p. 145.

<sup>1) ,,</sup> So die wifen late, ber Sch. ber R. und die Burger gemeintich ber ftatt Friburg us Dechtlanden, uns schuldig warent und zu einem teil noch schuldig fint als von bes pfantschillings wegen bon Ribow."

Freiburg und Deftreich ausammen bezahlten bemnach nicht 48,000 fl., wie Juft in ger angibt, sonbern 45,000 Gutben.

Schon ben 29. Sept. besfelben Jahres 1379 fand aber ein eigentlicher Bertauf obiger Berrichaften an Deftreich Der Raufbrief felbft, ber an bie Stelle bes fruberen Pfandichaftsbriefes trat, ift zwar nicht mehr vorhanden, allein eine im Sol. Bochenbl. 1819, S. 406, abgedruckte Urfunde, bat. vom S. Andreastag (30. Nov.) 1379, spricht bereits von bemfelben 1), gestattet ihnen einen ganglichen ober halben Biedertauf, Die Berleihnng ber Abtei v. Erlach (S. Johannfeu) und ber Rirde von Grenchen noch fur bie ndofte Erlebigung und ben Ban einer Brude gu Oltingen. Gine fpatere Urfunde d. d. 20. Marg 1381, nennt auch ben Tag ber Ausfertigung jenes Raufbriefes : "ba bie Date besfelben Ranfbriefes weiset und fagt: auf G. Dichaelstag (29. Sept.), ber ba mar in bem Jahre ba man gabite von Chriftus Geburt brengehnhundert Jahre, barnach in bem neun und fiebzigften Jahre", f. Gol. Bochenbl. 1825, 6. 488. Die Urfunde enthalt eine nachträgliche Bestätigung jenes Raufe buich Unna von Ryburg und ihren Cohn Egen, welche in bem ersteren Raufbrief ohne Bogt gebanbelt hatten und nun bieje Formalitat nachholen, nachbem fie Conrad Sachsen von Teitingen, Schultheiß zu Burgborf, zu ihrem Bogt angenommen baben - 3m 3. 1387, am Samftag vor Catharinentag (23. Nov.) fpricht ber Berjog feine Stadt Freiburg von bem Belübbe gegen die Grafin von Anburg, ihr bie Bieberlofung ber Stabte Nibau, Buren, Miren und Balm ju gestatten, lebig, "weil er nun felbft jene Echlöffer an fich gelost und ben Ryburgern bie Wieber-

<sup>1) &</sup>quot;Als ins die eble Grafin Anna v. Apburg geb. v. Riban, Graf Bubolph, Graf Egen, Graf Johannes und Hartmann v. Ayburg, ihre Sohne, unfere lieben Oheime, die Graffchaft von Reuenburg, die herrschaft von Altreu und Balm die Beste — um 40,000 Guben guter und sohnerer, verkauft haben, des wir von ihnen einen Brief haben."

lofung in einem eigenen Briefe jugefagt hatte." G. B. 1827, G. 312. Recueil dipl. V, 17.

Rach einer etwas früher, Mitwoch nach Oculi b. i. ben 20. Marg 1381, ausgestellten Urfunde waren bon jener Rauffumme ber 40,000 Bulben noch 6180 Bulben abzugieben, um welche bie meiften jener Liegenschaften von ben Ryburgern verpfandet worben maren; fo batten fie 1500 Bulben auf bie Stadt Buren, 1400 auf Altren, 1200 auf bie Befte Balm aufgenommen u. f. w. Dag Deftreich fpater fich beftrebte, bieje Bfanbichaften abzulofen, um in ben freien Befit biefer Berrichaften gu gelangen, bezeugt eine Urfaube im Recueil dipl. de Fribourg IV. p. 159, d. d. Donnerstag vor bes h. Crupestag ze herbst (12. Sept.) 1381, wo ber Der jog ertlart, von ber Stadt Freiburg 1500 Bulben empfangen an haben, um bie Stadt Buren von Solothuru gu lofen, und ihnen ben jahrlichen Bins biefer Summe mit 208 Gulben auf Nibau, Buren und alles Hebrige, mas er von ber Grafin Unna v. Ryburg gefauft habe, jufichert, bis er ober feine Erben die 1500 Bulben abbezahlt hatten.

## 147. Der Herzog von Deftreich vergleicht fich mit bem von Conffin (G. 197).

Der Vergleich kam im J. 1387 burch ben schiebsrichterlichen S. ruch bes Herzogs Philipp v. Burgund zu Stande, ben 20. Sept. S. Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg IV, p. DCCCXLI. Im Auszug bei Robt, Ingram v. Coucy, im Schweiz. Geschichtsf. L. 14, S. 106 ff. Für biese Berzichtung Coucy's auf seine Erbansprüche und das Versprechen, sich einen Monat lang bem Herzog v. Destreich auf eigene Kosten mit 1000 Lanzen und 400 Bogenschüßen zu Tienst und zu Husse zu stellen, sollte dieser letztere ihm 15,000 Goldgulden anweisen und ihm dafür pfandweise überslassen seine Halfte Antheil an Burg und Stadt Rida u nebst Umgebung, ferner Schloß und Stadt Viren mit ber dazu gehörigen Landgrafschaft, daß Schloß Vipp, die Stadt

Bietlisbach, Schloß Erlisburg, Stadt Olten, Wangen und die Landgrafschaft in Burgunden, und
zwar nachdem der Herzog vorher bis zum nachsten Allerheiligentag (1. Nov.) diese Städte und Schlösser von allen Schulden, Hypotheken und Pfändern gelöst haben wurde. Die andere Hälfte des Schlosses und der Stadt Ridau soll der Herr v. Couch das Recht haben, von den Burgern von Freiburg, denen sie verpfändet war, um 16,000 Goldsgulden einzulösen. Und sollte es ihm gelingen, Besten und Städte, welche den Feinden des Herzogs gehören, zu ersobern, so soll er die Hälfte davon dem Perzog abtreten.

Die urkundlichen Belege für bie in steben Terminen erfolgte Ruckbezahlung ber von Freiburg geliehenen Gelber von Seite Destreichs sind in dem Archiv von Freiburg nicht mehr vorhauden

#### 148. Der Rauf von Marberg (S. 198, 99).

Die betreffenben Urfunden find meift abgebruckt.

A. Diejenigen, welche ben Rauf ber einen Salfte vom Grafen von Tierstein betreffen.

1377, ben 25. Bradymonat. — Das Landgericht v Quchsgau unter dem Borsit hemmans von Bechburg, als
Siellvertreters des Grasen Sigmund von Tierstein,
sett der Fran Berena von Nidan, Gemahlin des Grassen Sigmund v. Tierstein, zum Bogt: Jost Richen von
Solothurn, Nitter, und ermächtigt sie zum Berkauf
des halben Theils an Burg und Stadt Aarberg mit
Leuten, Gütern, Kirchensäßen und Pfandgütern und
mit allen andern Jugehörben, als es sie und ihre
Kinder angefallen wäre von ihrem Bruder sel., Graf
Rudolf von Nicau, um 4000 Gulden, so die von
Bern der obgen. Gräsin v. Tierstein gewähren sollten
zu gewissen Tagen, so dazu genannt sind. Sol.
Bochenbl. 1827, S. 165.

1377, mornbes nach S. Beter und Paulstag (ben 30. Brach:

monat). Graf Sigmund von Tierstein verkauft ben halben Theil von Burg und Stadt Aarberg mit ben Kirchensagen aussen und innen, mit Leuten und Gütern, mit deu Dörfern Lyß, Bußwyl, Kappel und Bargen, mit Twinz und Bann ganzer und voller herrschaft um 4000 Gulben von Florenz au die Stadt Bern. Sol. Wochenbl. 1829, S. 439 f.

- 1877, an unser Frauen Abend im Augsten (14. August). Graf Rudolf von Aphurg, Landgraf von Burgund und Herr zu Nidau, als Bestiger der einen Hälfte von Narberg, bestätigt den Verkauf des halben Theils der Burg und Stadt Narberg mit den Dörfern, Kirchenfägen 2c. an Bern. Sol. Wochenbl. 1829. S. 451.
- 1377, Dienstag nach S. Bartolomäustag (25. August). Graf Sigmund von Tierstein quittirt Bern um 600 fl. auf Abschlag ber schuldigen 4000 Gulben um Narberg. Sol. Wochenbl. 1829, S. 453.
- 1879, im Meyen, mornbes nach S. Urbanstag (26. Mai) quittirt Graf Sigmund von Tierstein die Stadt Bern für die ihm vom Rauf um die balbe Burg, Stadt und Herrschaft Aarberg noch schuldigen 500 Goldsgulben, welche ihm Hermann v. Soppensee, Edelknecht, und Conzman Erbe an ihrer statt bezahlt habe. Sol. Wochenbl. 1829, S. 707.
  - B. Diejenigen, welche ben Verfanf ber bem Saufe Rysburg zugefallenen Salfte betreffen :
- 1378, an unf. Frauenabend ber Lichtmeß (1. Febr.). Frau Anna von Kyburg und ihre Söhne, die Grafen Rudolf, Egon, Iohannes und Hartmann, die drei letteren mit Handen ihres Bogtes, ihres Bruders, des Landgrafen Rudolf, die erstere mit Handen ihres Bogtes, Du. Wernher von Büttikon, Ritter, verkaufen der Stadt Bern um 4200 Gulden die ihnen in der Theilung der Verlassenschaft des Grafen Rudolfs von

Rydau, der Grafin Anna von Kyburg Bruder, zugesfallenen Salfte ber Stadt und Burg Aarberg. Sol. Wochenbl. 1829, S. 453.

1878, an S: Valentinstag (14. Febr.). — Sch. und R. ber Stadt Bern versprechen der Frau Anna von Ryburg geb. von Rydan, daß wenn es sich zeigen sollte, ber Kirchensatz von Aarberg sei Lehen, so solle zu ihrem Schaden keine Versährung darüber stattsinden. Sol. Wochenbl. 1829, S. 179.

#### 149. Der Streit ju Rentlingen (S. 199).

Der Vericht Justingers stimmt weder mit dem von König & hofen, noch mit der Sprenger'schen Chronif überzein; mit der letteren hat er das Datum gemein "donstag in der Fronfasten ze Pfingsten" (Sprenger: "an dem nächsten donstage nach dem heil. tage zur Pfingsten 1377,") während König h.: "14 tage nach dem meygentage 1372." Dagegen stimmt Just. mit König h. in der Zahl der gefallenen Ritter überein; beide geben sie zu 72 au, während Sprenger sat: "man meint, das der von Wirtenberg an diser schlacht verlure 36 man edler aun ir knecht; aber man fand ir nit also vil." — Freilich zählen die beiden ersteren "Ritter und Knechte." Nach Just. wurden der von Reutlingen "bi zwenzig" erschlagen, nach König h. "uf 16 man."

#### 150. Der Burgborferfrieg (S. 200-207).

1. S. 200. Die Verabredung Rudolfs von Andurg mit dem, von Just. nicht erwähnten, Diebold v. Reuenburg (in der Freigrafschaft Burgund), sich auf Martini 1382 zusammen vor Solothurn einzusinden, um die Stadt vermittelst Ersteigung einzunehmen, existirt noch im Archiv zu Solothurn und ist abgebruckt im Sol. Woch eubl. 1822, S. 200, d. d. samedi devant la St. Michel (27. Sept.) 1382. Freilich erregt es Bedenken, daß dieses den Grafen v. Anburg bestimmte

Daplum bes Bertrags mit unversehrten Siegeln fich im Archiv zu Solothurn befindet. Wie ift es bahin gefommen? Ter Herausgeber bes Wochenblattes vermuthet, burch Berratherei eines ber unterschriebenen Beugen, bes Thuring v Eptingen (S. 109 f.).

- 2. S. 201. "Als an irem munfter offenlichen geschriben ftat." Bgl. Gol. Wochenbl. 1822, S. 265.
- 3. & 202. "Darnach über fünf tag ward ein frib gemadit bis ben 12, tag," Die Urfunde bicfes burch Boten von Freiburg vermittelten Baffenftillftanbes ift batirt "an bem fonntag nad &. Martinetag (16. November), frub eine Stunde por Tag 1382. Sol, Bochenbl. 1825, S. 500. Fünf Tage vorber, am S. Martinstag, batte ber leberfall Sclotburns ftatigefunden. Die Urt. fagt aber nicht, baß ber Waffenftillftand im Bangen nur 12 Tage mabren jolle, fonbern nut ju biefem nachften 12ten tage nach biefen wienachten fo ichiereft tommt, b. b. er folle vom 16. Nov. bis gum 6. Benner 1385. ober in Allem 7 Bochen mabren. 1) Dit Ablauf bes Baffenftillftanbes begannen bie Teinbfeligfeiten wieber mit bem gebtebrief Demmans v. Bedburg und bem Brant feiner Befte Budet.
- 4. S. 207. Die im Sol. Bodenbl. 1825, S. 297 (vgl. die Berichtigungen S. 520) mitgetbeilte Urkunde bes zwischen der Stadt Bern und Sch R. und B. von Burgdorf abgeschlosienen Waffenstillstandes beseingt mehrere irrige Angaben Inftingers. Dieser Bassenstillstand wurde nämlich abgeschlossen am Dienzskag vor S. Georgentag (21. April) 1383. Som mit batte ber Arieg nicht ichen in das britte Jahr gewährt, als sich Bern mit seinen Lundesgenoffen vor Burgdorf lagert, sondern nicht einem Lundes halb-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nach bem in ber beutigen Antholovilei fabrien Antalfel begann wimlich bas Jahr inen mit Beihnanten, und ber 6. Jenner wan alle allerbinge ber 12. Zag bes Jahres 1883.

jahr. - Cbenfo unrichtig ift bie Angabe vom Beginn ber Belagerung, felbft wenn man bie nur Schilling gut Laft fallenbe Lebart "ju usgenbem menen" verlägt und wieber gnm atteren Text gnrudfehrt, ber fomohl bei Inft. als bei Efchachtl.: "zu usgendem Abrellen" liest. Denn ber Waffenftillftanb tann boch wohl erft zu Stande gefommen fein, als bie Belage: rung icon eine Beile gebauert hatte und bie Belager= ten fich hart bebrängt fühlten, alfo wohl einige Beit por bem 21. April ale bem Tage, mo ber Baffen: stillftant geschloffen murbe. Aber auch Die Angabe Tidubis, bem 3. Muller gefolgt ift: bie Belagerer feien am S. Marcustag vor Burgborf gezogen, erweist fich bemnach als irrig; benn ber Marcus: tag ift ber 25. April und fallt alfo bereits in bie Beit bes mit bem 21. beginnenben Waffenftillstanbes. -Ebenfo irrig ift, wenn Juft. fagt : "es fei ein fribe gemacht worben fech & Wuchen;" benn nach obiger Urfunde follte er nur 3 Wochen bauern und mit bem 12. Mai (Pfingfibienftag) ju Enbe geben. Man hat zwar vermuthet, Die feche Wochen bezeichneten Die Beit von Beginn ber Belagerung bis jum Buftanbefommen bes Baffenstillstandes, fo daß die Belagerung ben 10. Marz ihren Anfang genommen hatte. Allein biefe Bermuthung ftust fich auf nichts Urfundliches. gegen fagen bie v. Benne (Rlingenbergs Chronit S. 110 ff. aus Cod. 657) publigirten Ausgunge ber alten Burcherdronit ausbrudlich, bie Gibgenoffen feien am April nach Burgborf gezogen, und wenn man nur ftatt bem usgenden Abrellen, ben ingenben Abr fest, fo ftimmt ber Text von Juft. und Tichachtl. mit ber Bahrheit überein. Aber auch in ber Beitan= gabe ber 6 Wodjen liegt etwas Richtiges, wenn man biefelben von ber Dauer ber gangen Belagerung mit Ginfolug bes breiwochentlichen Baffenftillftandis verftebt, fofern bie Gibgenoffen mit Anfang Aprile vor

Burgborf zogen, und bort ben ganzen April und die zwei ersten Wochen des Mai verweilten. Gine Berslängerung der Belagerung, die wegen der in die Stadt geworsenen Hulfe sich noch auf unbestimmte Zeit fortsehen konnte, mag besonders die Geldnoth der Berner und die wachsenden Kosten der Kriegssuhrung verbindert haben, und dem langen, refultatiosen Stillsten vor Burgdorf zog man den schnelleren Erfolg, den zugleich Beute versprechenden kleineren Krieg und die Berennung einzelner schwächerer Besten vor.

- 5. S. 208. "Darzu mußten die von Bern den Eidgegenoffen iren sold bezalen, jedem alle tage einen turnes." Die Quittungen von den Eidgenoffen von Uri und Unterwalden sind abgedruckt im Sol. Wochbl. 1830, S. 576, die eine "von frytag vor St. Urbandtag" (22. Rai), die andere "an nusers herren fronlichnamstag" (21. Rai) 1383. Da die Ausbezahlung kaum am Ange der Ausbedung der Belagerung selbst, sondern einige Zeit nachber geschah, so ist wahrscheinslich, daß den 13. Rai, als der Termin des Wassenstellstandes abgelausen war, auch die heimtehr der Sidzenoffen erfolgte und das Lager vor Burgdorf aufgelöst wurde. Die Zürcher reisten nach der Zürcher Chron. (Cod. 657 in henne's Algbg.) auf eigene Koken.
- 6. S. 203. Die verschiedenen Crurfionen in das toburgische Gebiet und die successive Groberung ber Festen
  Grünenberg, Friesenberg, Trachselwald können nach
  Digem nicht wohl wor der Belagerung Burgdorfs
  kattgefunden baben, wie man nach Just, glauben sollte;
  sondern nachdem die Fortsehung der Belagerung bes
  Dauptspes der Andurg. Macht burch die eidbrüchige
  Berftärtung der Besanng numöglich geworden war,
  scheint man sich von Seite Berns und Solothurns
  auf ben gewöhnlichen Rleinkrieg beschränkt zu haben,
  aus Berwästung bes seindlichen Gebietes und die Errung einzelner Besten. Der Wassenfillstand war

am Bfingstbienstag zu Enbe, bie Gibgenoffen icheinen gleich barauf nach Saufe entlaffen morben gu fein, und nun "ba nach Bfingften warb," wie Juft. fagt, überfielen Die vereinigten Berner und Solothurner zuerft bie Befte Gruneberg, bann Frifenberg, worauf im folgenben Biuter 1383/84 bie Anburgischen ben miß: lungenen Bug nach Rothenbach unternahmen. Die llebergabe Erachfelwalds fand nach S. 205 "in ber Faften" fatt, b. b. alfo im Marz bes 3. 1384. Der miggludte Bug nach Olten (G. 205), ber "umb mitten Summer" ftattfanb, muß bagegen noch in ben Sommer 1383 gefest werben, ba ber Friebe bereits im April 1384 gefchloffen wurde. - Db bie Ginnahme Grimmenfteins (S. 204) and noch in bem Commer 1383, ober aber in bem nachfolgenden Winter 1384 nach berjenigen von Trachfelmalb erfolgte, bleibt ungewiß. Die einzelnen Rapitel bei Juftinger follten alfo in dronologifder Orbnung aufeinanberfolgen:

- 1. Daß Burgborf belegen warb G. 207.
- 2. Daß Grunenberg gewunnen ward G. 203.
- 3. Daß Friefenberg gerbrochen marb S. 203.
- 4. Bon bem großen Regen ju Olten G. 205.
- 5. Der Bug an ben Sag von Rotenbach G. 204.
- 6. Daß Trachfelmald gewunnen ward G. 204.
- 7. Daß Grymmeuftein gewunnen ward S. 206.
- 7. S. 206, "Darnach ward Olten versett" ic. Olten war 1368 von Jean be Bienne für eine Schuld von 4000 fl. an Rubolf v. Neuenburg Rydau verssetzt worden (Trouillat IV, p. 279 Nr. 1). Nach dem Tod des Grafen (1377) erbten dessen Ansprüche auf Olten seine Schwäger, die Grafen v. Kyburg und Thierstein; Graf Frig v. Bollern Schafburg, Gemahl der Berena v. Kyburg, ward für sein Heintsgut von fl. 2000 auf Olten angewiesen. Diese fl. 2000 wurden ihm auf Rechnung Herzog Leopolds

- v. Ceftreich 1385 von der Stadt Freiburg ausbezahlt. (Olten wird öftreichisch). Sol. Wochenbl. 1827, S. 95. Reo. dipl. de Frib. IV, p. 172. Dies geschah den 1. August 1885. Den 26. Oftober desselben Jahrs ertheilt Bischof Jmer v. Ramstein den Bürg ern von Basel das Recht, Olten um st. 2000 wieder einzulösen (Sol. Wochenbl. 1827, S. 96). Dies geschieht im J. 1392, 6. Apr., wo Friedrich, Bischof von Straßburg und Bisthums-Berweser von Basel Rlein Basel mit all seinen Gerechtigkeiten den Bürgern von Basel um st. 29,800 verkanft, unter dem Borbehalt, daß ein Theil dieser Summe zu Auslösung von Waldenburg, Homburg, Olten und Reigoltswiler dienen solle. Trouillat IV, p. 825. ("Das lostend die von Basel.")
- 8. C. 207. "Bi 800 Spießen.") Ryhiner berichtet nach ber Darstellung Müllers: "Es famen burch ben öftreichischen Aargau hinauf 1300 Gläne zu Hülfe und Graf heinrich v. Tettnang zu Montsont warf gegen die Bedinge des Waffenstillstandes 200 Reiter mit allerlei Borrath in Burg und Stadt, während der übrige haufe sich stets drei Armbrustschüße von den Berbündeten entfernt hielt, ohne eine Entscheidung durch offenen Streit anzubieten." Der betreffende Artikel des Waffenstillstandes lautet: "Sobann umb die Beste der Burg zu Burgdorf ist beredt, daß die inwendig dem Frieden nicht fürbas gestärft noch gewaret werden sollen mit Leuten, wann als sie nun mit Gesellen besetzt ist."

<sup>1)</sup> Zwei Hanbschr. ber anon. Stabtchr. lesen achthalb hunbert Sp. Dagegen ber altere Text Justingers in allen Sanbschr., wie auch Aschaellan, anberthalbhunbert Spiegen, was ber Wahrheit jebenfalls naher kommen wird. Die Zürcher Chronik sagt, sie hatten "by hunbert ze Roß" heimlich in bie Burg geschickt.

- 9. Da griffent bie Eibgenoffen in bie fac. Roch ber Zürcher-Chronit geschah es im Mergen 1384, "baß bie Eibgenoffen von Zürich, Luzern und ben Balbstetten hinuf gen Bern schicken, zwuschend bie fachen ze reben."
- 10. S. 207. Ter Raufbrief um Burg, Beste und Stadt Thun mit ben außern Aemtern und Gerichten, wie sie Bern bereits pfandweise besessen hatte, und obenso um Burg, Beste und Stadt Burgborf nebst ben Mühlen mit ben Gerichten und voller herrschaft, aber mit Borbehalt ber gegenwärtig bestehenden Rechte und Gewohnheiten, ist batirt vom 5. April 1384, und liegt im Staatsarchive Berns.
- 11. Der Friedensvertrag murde zwei Tage spater, ben 7. April, abgeschloffen und ist abgebruckt im Sol. Wochenbl. 1822, S. 250 ff.

Andere Urfunden aus dieser Zeit betreffen die Freizlassung ber Gefangenen (Sol. Wochenbl. 1817, S. 461), die Bestätigung der Freiheiten Burgdorfs von Seite Berns (Sol. Wochbl. 1825, S. 512), die Entlassung der Thuner von ihrer Unterthanenpflicht gegen Kyburg (Sol Wochenbl. 1830, S. 541), die Erlaubniß, welche Kyburg ben Solothurnern ausstellt, ihre bei der sog. Mordnacht betheiligten Mitbürger zu bestrafen (Sol. Wochenbl. 1817, S. 462.); s. bei Fetscherin Arch. des hist. Ber. II, S. 191.

- 12. Stellen wir zum Schluß noch einmal die Ereigniffe bes Apburgerfrieges in ihrer mahren chronologischen Folge übersichtlich zusammen:
- 1382 11. Nov. (Martinstag). Ueberfall Solothurns burch bie Grafen von Ayburg und Neuenburg.
  - 16. Nov. Sonntag nach Martini. Waffenstillstand von 7 Wochen burch Freiburgs Bermittlung.

1383 6. Jenner. Der Lrieg beginnt. hemman von Bechburg schreibt einen Absagebrief an die beiben Lyburger, die seine Beste Buched besetzt halten. Die Grafen steden sie in Brand und ziehen nach Burgborf.

— Die Solothurner und Berner rufen die eidgenössische Bundeshulfe an, die ihnen zugesagt wird. Man verssichert sich ber Reutralität Herzog Leopolds von Deft-reich.

- Anfang Aprils. Das eidgenöffische heer zieht vor

Burgborf.

— ben 21. April wird nach breiwöchentlicher Belagerung ein Waffenstillstand bis ben 12. Mai geschloffen. Allein ber Vertrag wird kyburgischerseits nicht gehalten und bie Besatung burch Reiterei und Verprovian:

tirung geftarft.

- ben 12. Mai. Am Pfingstolenstag wird die Belagerung mit Ausgang bes dreiwochentlichen Waffenstillsstandes aufgehoben. Die Eidgenossen ziehen nach hause. Bern und Solothurn sesen den Krieg fort, erobern im Laufe des Sommers die Besten Grunenberg und Friesen berg, ziehen nach Olten, von dem sie ein außerordentlicher Regen zurückscheucht.

1383/84 Im Winter unternehmen die Anburger ben erfolglofen Bug an den hag zu Rothenbach. Dann erfolgt die Uebergabe Trachfelwalds an Bern und wahrscheinlich auch die Einnahme Grimmensteins.

1384 im Marz vermitteln bie Eibgenoffen ben Frieben, welcher ben 5. April burch ben Rauf von Burge borf und Thun geschloffen wirb.



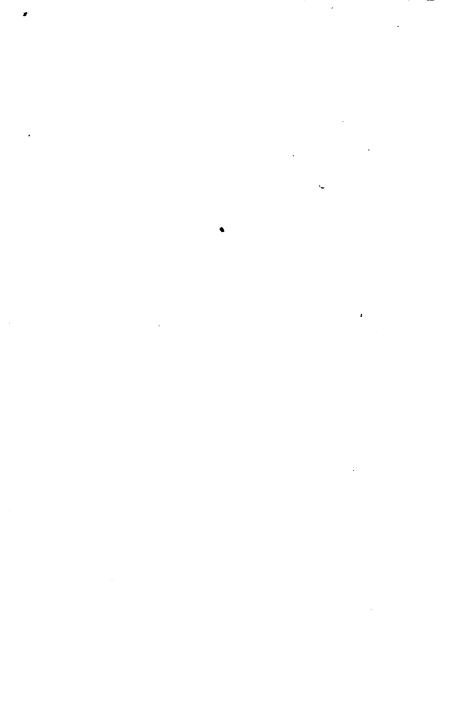

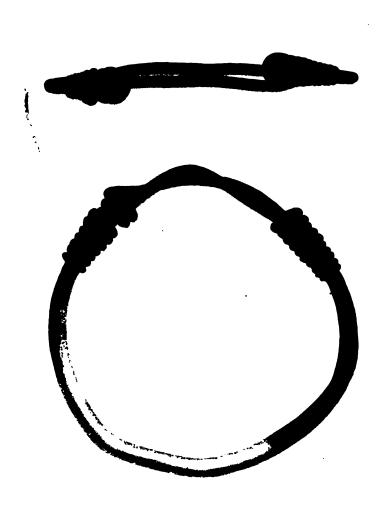

GOLDENER ARMRING gefunden in Schalunen bei Fraubrunen 1864.

### Goldener Armring

bon Schalunen, untenher Fraubrunnen, Rant. Bern.

In Fraubrunnen ift or. G. Cbert, geburtig aus Burtemberg, als intelligenter Sefundarlehrer angestellt. Borliebe ju ben Naturmiffenschaften, sowie jur Ethnographie und damit auch gur Archäologie bethätigt ihn zu allerlei Rorfdungen und Studien in ben genannten Fachern. neralien, geologische Berhaltniffe, joologische Funde in feiner Umgebung, alles wird von ihm mit ftrebfamen Gifer beachtet und nuglich gemacht. Neben Anderem hat er auch vor eirea einem Jahre in ber Rabe von Grafenrieb, tief unter ber Erbe, zwischen Rieslagern (Geroll als Gletscher Diluvium), ben gut erhaltenen Schabel und einige Cfelettftude vom Murmelthier (Arctomys), welches gegenwartig nur noch unfere bodften Alvengegenden bewohnt, aufgefunden. Gelbft Bfahlbaufpuren vermuthet er nahe von Schalunen im Moos; und 3 Tumuli, von benen er mir Runbe gab, nabe bei Grafenried im Balbe liegend, mit bem Stochbohrer fonbirt, Rohlenfragmente in der Tiefe weifend, find offenbar bas Wert von Menfchenhand.

Gines Lages im Vorsommer 1865, zog er in ber Schnie seine Uhr aus ber Tasche, um nach ber Zeit zu sehen. Das Zifferblatt ber Uhr war nicht von Email, sondern eiselirt und verzoldet. Ein ihm ganz nahe sipender Anabe machte

halblaut bie Bemerkung : "Ei, wie bas glangt !" "Es ift nicht alles Gold mas glangt," erwieberte ber Lehrer. anberer Rnabe, Gohn bes Landmanns Sterchi von Schalunen, erwiederte etwas ichuchtern : "Ich habe boch auch etwas ju Baufe bas glangt, inbeg weiß ich nicht, ift's Golb ober auch feins." Der Lehrer, auf Dieje Bemertung bin aufmertfam geworben, fragte nun neugierig : "Bas haft bu benn, bas glangt, und weift nicht mas es ift ?" "Ginen im Ader gefunbenen Ring !" war die Antwort. "Bringe mir beufelben gur Auficht, wenn bu beffen Detall nicht zu ertennen vermagft; ich will bir baffelbe bestimmen helfen." Den andern Tag jog ber Anabe feinen Fundgegenftand aus ber Tafche und bemerfte: Er fei gar nicht roftig ober grun gewesen, als er ihn auf: gefunden; auch habe er ihn nicht weiter geputt, ale burch Bafchen mit Seifenwaffer, worauf er biefen ichonen bellgelben Metallglang angenommen habe. - Farbe und Be: wicht, sowie bie Große und feltene Form bes Ringes fielen Brn. Chert fogleich fehr auf. Als er vollenbe einen Strich auf bem Probierftein, gleich einem anbern, ben er auf bem ge prägten Bolbe eines Napoleonb'or gezogen hatte, burch Calpeter faure nicht auflosen tonnte, mahrend andere Striche von befannt uneblen Metallen, Meffing ac. baburch fogleich verschwanden, wurde er mehr und mehr in feiner Bermuthung bestärft, es muffe ber Ring ein Rleinob von eblem Metall, - von Golb fein. - Der Befiger vertraute ihm gerne ben Ring an, als er die Bermuthung vernahm, berfelbe mochte benn boch ein Begenstand von Berth fein.

Sogleich legte Hr. Ebert ben Ring gut verpackt auf die Post, mit obigen Mittheilungen begleitet und an mich abressirt, mit der Bitte, ihm über den fraglichen Gegenstand mittheilen zu wollen, was ich davon halte? Ob er wirklich ein Alterthums: Toilettegegenstand sei? wenn ja, von welchem Alter? und ob ich das Metall auch, wie er vermuthe, für Gold balte?

Die Uebung, berartiges zu feben und bie Bestimmung vom fpec. Gewicht ließen frn. v. Fellenberg-Rivier, Professor ber Chemie, bem ich ben Fund zeigte, und mich felbst außer Bweifel, baß ber Ring maffiv aus Gold bestehe, was ich orn. Gbert balbigst mittheilte. — Durch spatern Anfauf verblieb er bann in meinem Besty.

Bas nun die Lokalität betrifft, wo der Ring gefunden wurde, so ist folgendes darüber mitzutheilen: Das kleine Dorf Schalunen, nordöstlich vom Amtssis Fraubrunnen, an der großen Heerstraße von Bern nach Solothurn, liegt auf einem kleinen Rücken, der östlich ziemlich rasch gegen das Roos und westlich gegen eine kleine Wiesenniederung abställt. Der Name des Orts hieß in alten Fraubrunnensurfunden 1249: Chaluna. 1321: decima sæni in Schalune. — Villa Schalluna. — 1380: Ze Schalunon. Bon A. Gatschet in Bern (Ortsetymologische Forschungen 2c. l. Och 1865 pag. 33), wird der Name Schalunen absgeleitet von der in Mehrzahl hier für scala angewandten korm: scaliones oder scaleni — Tritte, Treppen, Stufen; was noch jest zu dem stellen Weg, welcher durch das Oorföstlich in die Moosgegend hinunterführt, passen möchte.

Der Blat, mo ber Ring gefunden murde, liegt etwas westlich oben im Dorf, an einer nach Alpen und Jura aussichtsfreien Gegend. — Als ich bie Lokalitat biefen Rach= sommer besuchte, war ber Ader mit bald reifem Korn bepflangt und erlaubte baber momentan feine weitern Rachforschungen. Er ist gegenwärtig beinahe eben, und fällt nur allmählig gegen Westen ab. Er foll vor circa 50 Jahren noch Allmend (Weibeplat) gewesen sein und große alte Gichen getragen haben. Der jegige Befiger, Br. Sterchi, Landwirth, taufchte benfelben früher vom Staat ein und ließ die Balbreften ausrenten. 3wei geringe bugelabnliche Erhöhungen, welche barauf etwa 50 Schritte von einander entfernt lagen, (ob es altheibuifche Grabhugel, Tumnli gewesen, ift leiber nicht mehr zu entscheiben), find burch Abtragung gum Berebnen in nebenliegenden Bertlefungen verfchwunden. Reft hat ber Bflug beim Umadern horizontal gemacht. Gegenwartig ift alles eben, wo bie ungefahre Funbstelle bes Ringes mir vergeigt wurde. Derfelbe fei 1864 keim Pflügen gu Tage gekommen. Dem oben genannten Anaben zu Licke wurde er, für Messing gehalten, wie altes Gisen ausbewahrt. Ob andere Gegenstände in seiner Rabe liegend noch vorhanden gewesen, wurde nicht beachtet; selbst nicht eine mal Ruochen wurden dabei bemerkt.

Nicht weit tavon stehen zwei alte Sauschen, "Seibenhüsli" geheißen. Etwa zehn Minuten nördlich liegt bie Lokalität Bertholdshof, welcher ein ehemaliger Grafensitz wesen sein soll!? In bem nicht ferne davon liegenden Batterkinden habe man früher einmal allerlel Ziegelwerk, ob romischen Ursprungs? im Boden gefunden.

Die Form bes Ringes, welchen bie beiliegente Tafel, nach genau naturlicher Große, in ber untern Figur von ber Seite, in ber obern von oben gefeben, barftellt, ift beinabe noch freisrund (er wurde vermuthlich burch ben Drud in ber Erbe etwas verbogen), und besteht aus einem maffiv runden, gang glatten und unverzierten Drath, welder vermutblich gegoffen und erft in erwarmtem Buftande rundlich ausgehammert worden ift; baburd murben bie beiben Enben nach und nach ichlangenschwanzähnlich bunner und fleiner, und bas Wange erhielt burch Umbiegen bie Rreisform und Ringgestalt, indem bas eine bunne Ende bes Drathe ichnorfelartig um bas entgegengefette Ringenbe zehnmal aufgewunden murbe. Er behielt fo eine noch gang geringe Beweglichkeit jum Erweitern ober Berengern bes Durchmeffers, inbem bas um= munbene Stud in bem umminbenben frei liegt und ein wenig barin bin und ber gefchoben werben fann.

Sein specifisches Gewicht ist 18, 51. — Sein absolutes Gewicht wiegt gang genau gleich schwer wie basjenige eines 13 3/4 in Gold unserer Zeit ausgeprägten französischen Raspoleonb'or. Seine Farbe ist hellgoldgelb, nicht in's oraugekupferfarbene spielend, wie das kupferhaltige gemünzte Gold, etwas mattglänzend. Renner (namentlich Dr. Prosessor von Fellenberg-Rivier) halten ihn für naturreines Gold, welches

etwas wenig (vielleicht 5 %) filberhaltig sei; es wäre baber kicht möglich, fogur wahrscheinlich, daß der Ming aus inländischem Waschgolfo, etwa aus dem Flußsande der nahen Game, seiner Zeit angesertigt worden wäre.

Es halt vor ber Sand noch etwas ichwer, feine ursprüngliche Herkunft und sein approximatives Alter zu bestim= men, weil weber bie Form bes vermutheten Grabes befannt, noch anderweitige babeiliegende Funde bis babin belehrenden Aufichluß gaben. 1). Daß es ein antiter Schmudgegenftanb, ein hanbgelent- ober Armring, fei und aus ber alten Beibengeit herftamme, barüber find biejenigen Archaologen, welche ihn bisher gefehen haben , fo ziemlich einig. In welche Beriobe aber biefer alten Beit er ju fegen mare, mochte aus Rachfolgendem erhellen : Bekanntlich fcmudten fich in alter Beit (wie noch heut zu Tage) verschiedene Bolter mit Rleis nobien ans edlem Metall. - Die Ronige ber Deber und Berfer liebten es, fich und bie Ihrigen mit golbenen Baldfetten und Armipangen zu behängen. (Berobot. III. 20. 130. VIII. 113. Renoph. Cyrop. I. 3. VIII. 1. 2). I. Buch Mons XXIV. 22. Jefaj. 3. 21 melben baffelbe von ben Frauen ber alten Sebraer. - Eble Griechinnen trugen Armringe, haarnabeln und Rettlein aus Golb ober Electron (Homer, 31. XVIII. 401. Ob. XVII. 291). - Reiche Abmerinnen trugen Ringe und Armbanber (Armillae, Brachialia), mobei fie in ber Form zumeift ben bafur bei ben Briechen geläufigen golbenen Schlangenbilbungen bulbigten (h. Beig, Roftum ber alten Bolfer Guropas, C. 996). - Roftbar war ber Schmud ber Gallier. Manner und Beiber behiengen fich gleichmäßig damit. Derfelbe beftand in breiten golbenen Armbanbern, nach nralt afiatischer Sitte (Disbor V. 27. Strabo IV. 4. - Bgron B. von Bonftetten, Recueil d'Antiquités suisses, supplément. Tab. 1).

<sup>1)</sup> Darf aber immerhin im vorliegenben Falle als eine Begrabnifbeigabe gehalten werben.

Unter den Ropf- und Paleringen, sowie unter ben Ambund Daudgeleutspangen herrichte ein großer Formenwechsel. Sie erschienen offen oder geschlossen, flach oder gewund den, massiv in Gold (Memoirs illustrative of the History and Antiquities of the Country and City of Lincoln. London 1851). — Rächst dem Fingerring, den sie mit den Britanniern gemeinsam führten, berrschte namentlich bei ihnen der Gebrauch goldener und zwar massiv gearbeiteter Zierden (Weiß, Kostümkunde der alten Bölker Europas, S. 625).

Ginfacher foll im Allgemeinen ber Schmud ber Ber manen gewesen fein, Tacit, Gorm. C. 31. - Bermutblid aber, obne felbft bafur zu forgen, begnügten fie fich mit bem; was ihnen in biefer Begiehung theils von ben Reten, fei es burd Beute ober Laufd, gufam, theile, und zwar in fpaterer Beit, vornemlich burch romifche Unterbanbler jugeführt murbe (3. Rlemm, Banbbuch ber german. Altertbumstunde, E. 140 ff.). Es ift baber auch mit vollen Recht angenommen worben (R. Beinhold, Altnorbifches Lebeu, S. 16 ff. bei. S. 21), bag bie bei Beitem größere Angabl ber in ben von Germanen eingenommenen ganbern entbedten, namentlich ber Brongeperiode angehörenben, brongenen, goldenen und (nur felten) filbernen Schmudfachen u. f. w. vorzugeweife vor ber eben in biefen ganbern an geseffenen vorgermanischen (feltijden) Bevolferung ber rübre (Beiß, Roftumfunde b. a. B. G. S. 626).

Die besonderen Formen der Zierden stellen sich im Alterthum mehr oder weniger mit gewissen Berioden coincidirend berans. Bald waren es, je nach Bolt: oder Zeitperioden, Puntte oder Striche, Bichad oder Areise, Buckel oder Arabesten x. 1c., welche mit mehr Borliebe und im Allgemeinen Anwendung fanden.

Die Form von schnörkelartig aufgewundenen Ornamenten kehren auch auffallend, bei Binn, und Schmudgegenannes gewiffen Beitalters, immer und immer wieder. Bgl. G. v. Bonstetten, Roc. d'Ant. suisses, Pl. XII. — XXVII etc., Dr. L. Lindenschmit, Die Alterthümer unserer heidnischen Borzeit, I. Bd., Mainz 1864, Heft III., Taf. 3. 6. Heft V., Taf. 4. Heft VII., Taf. 2. Heft IX., Taf. 2. 3., Heft X., Taf. 2. 2.

Diefelben gehoren insgesammt, wie bie bortigen Anmers fungen weifen, ber Erg- ober Bronzeperiobe an.

Saffen wir nun schließlich Alles oben eitirte zusammen: bas gute alte Gold, die schnörkelartige Berzierung nebst sonstiger Einfachheit der Form und die massive Erstellung 2c., dann die Stizzirung der Schmuckjachen bei Galliern und vorgermanischen (keltischen) Bölkern, und wenden es auf die vorliegende Form unseres Handgelenks oder Armringes an, so dürsen wir die gegründete Bermuthnug aussprechen, daß derzselbe von Bölkern aus keltoshelvetischem Zeitalter unseres Baterlandes herstamme, und daß er, weil in allen obigen Citaten sich keine einzige ähnliche Abbildung vorsindet, in seiner speciellen Form eine bedeutende Seltenheit darstelle.

Dundenbudfee, im Oftober. 1865.

Joh. Ahlmann, Argt.

# Der Sarkophag von Beedorf bei Aarberg.

Ben Alb. Jahn.

Rachbem auf ber Subseite bes aussichtsreichen Lirchtschreit zu Seedorf schon früher alte Gräber entbeckt worden, die theils aus Aufstein und Ziegelwerk sehr fest gewölkt, theils in die Molasse, welche die Unterlage des Lirchtoses bildet, eingehauen waren, stieß man im Februar 1858 ebendistelbst in der Tiefe von 6' unter der Bodenoberstäche auf einen steinernen Sarg, der auf Beranstaltung des Ortspfarrers, Derrn Stausser, aus dem Felseinschnitte, in welchen er einzgelassen war, herausgehoben und auf die Westseite des Lirchtoses gebracht wurde, wo er nun einstweilen in umgekehrter Lage als Ruhebank dient.

Das Material bes Sarkophags ist grobkörnige, nagelfluhartige Molasse, sogen. Muschelsanbstein, ber an der Best
seite des Frienisberger höhenzuges verschiedentlich zu Tage
geht und vorzüglich zu Saurenhorn bei Frienisberg als Baugein ausgebeutet wird, daher gewöhnlich Saurenhornstein
beißt. Die Form des Steinsarges ist die eines länglichen
Biereck, das am einen Ende — am Kopfende — breiten,
stereck, das ambere — das Fußende — verschmälert. Die
stereck wendigen Dimensionen sind folgende: Länge 7'3",
steitelere Breite 21/2', höhe 11/2'. Inwendig ist die Länge
worm Kopsende bis zum Fußende 6'4'', die Breite aus

breitern Ende 1' 9", am fcmalern 1' 4"; die Tiefe beträgt 1'. Die Banbbede ift oben und unten 41/2", auf ben Seiten 2" 3" bis 2" 5", Wie fcon ans biefen Dimenfionsangaben erhellt, ift ber Steinfarg von außerst plumper und maffiver Arbeit; auf ben Außenseiten beinahe rob belaffen, ift er immendig etwas forgfältiger behauen. Das einzige Ornamentale au bem Sartophag besteht barin, bag inmendig aus ben beiben Gen bes Ropf= und Sugendes runde Gaulden vorfpringen, die mahricheinlich Betfaulen, fomit ben Sarg als Ruhelager für ben Tobten und biefen als Schlafenden barftellen follen. Bon Jufchrift ift feine Spur vorhanden. Das Gleiche mar ber Kall mit bem Sargbedel, ber aus einer maffiven, ebenfalls rob behauenen Platte gleichen Materials bestund; jedoch nicht un= mittelbar auf bem Sartophag felbft lag, fonbern auf ein fleines Mauerwert aufgepflaftert mar, bas fich von ben Sargranbern um einige Bolle erhob. Er gerbrach beim Aufwinden in zwei Stude, welche verschleppt murben. Doch ift m bemerten, bag mitten im Boben eine burchgebenbe trans= verfale Deffnung von 5" Lange und 1" Breite angebracht if, welche in Berbindung mit einem an ber einen ber außern Bangefeiten befindlichen magrechten Ginfchnitte gleicher Die menfion bagu bienen mochte, ben ungemein fchweren Sarg ju beben.

Der Inhaber bes Sarges war, wie aus bessen innerer Längebimenfton hervorgeht, von hoher Statur; bie Anochen waren entsprechend derb, und ber Schabel zeichnete sich burch ungewöhnliche Dide aus.

Beigaben, aus welchen auf bas Zeitalter ber Befattung und auf ben Stand, sowie auf bie Nationalität bes Bestatteten hatte geschloffen werben konnen, fehlten bem Sartophag, wie ben in ber Nahe entbedten alten Grabstellen, ganglich.

Rommen nun zwar in ben tiefern Erdschichten bes Rirch=

verbrannten Tuffteinen, Fragmente romifcher Leiftenziegel vor, und hat es ben Anfchein, ale ob in romijd helvetifcher Beit ber Rirchhfigel von Geeborf, an beffen Weftfeite vier ber feftigungsartige Erbabichnitte ftufenweife binlaufen, mabund am füblichen Buß Spuren bon Schangwerten vorhanten find, ein befestigter Plat gewesen fei, fo fcbließt boch bie Robbeit bes fraglichen Monuments feben Gebanten an tomifde, felbft an fpatromifche Berfunft aus Und wenn gleich Stein farge bis in bas fpatere Mittelalter im Gebrauche geblieben find (f. Muller Gefch. fdm. Gibg. 5, 129, Rote 600 iber ben Sarfophag Rarle bes Rubnen), fo tann boch ber ver liegende eben fo wenig aus biefer ftammen, ba bie fpatem herren von Seeborf aus ben graffichen Saufern Sogren und Thierftein, beren Beiten ber Cartophag als Rubeftatte eint berfelben jugeschrieben werben mußte, fich gewiß eher in bem von Ubelhard von Seeborf (Sogren) 1131 gestifteten Rlofter Krienisberg als in Seeborf haben bestatten laffen. Ueber Spuren von Grabmalern, bie ju Frienisberg aus ber Beit jener graffichen Saufer vorhanden gemefen und g. Ib. noch find, f. Quiquerez im Archiv bes hift. Ber. bes Rte. Bern V, 4. S. 422, 424. Auch ift bie Arbeit bes Gartophages für bas fpatere Mittelalter, ja felbft für bas farolingifche und nachkarolingische Beitalter ju rob. Aus biefem Grunde fann ber Gartophag auch nicht ber Beit zugewiesen werben, als vor ben Grafen von Sogren und Thierftein biefenigen von Oltingen Befiger von Seeborf gewesen, abgesehen bas von, daß lettere fich gewiß eher in ber Rirdye bes nabern Rabolfingen haben beifegen laffen, mofelbft, nach ber Sage wenigstens, Die Grabftatte einer Grafin von Oltingen fic befindet. Dagegen burfte ber Steinfarg aus ber robeftes merovingifchefrantischen Beit fammen und Die irbifchen Ueberrefte eines alemannifdefrantifchen Abeligen bewahrt haben, ber ba, wo jest Rirche und Bfarrbaus ju Seeborf fteben mabricheinlich auf ben Trummern eines feften romifchen Plages - bie nadmals jucceffiv im Befige ber graflicen Baufer Oltingen, Cogren und Thierstein gemefene Burg Seedorf gegründet oder zu ben Rachkommen des Gründers gehört hat. Daß der römische Brauch, Bornehme in Steinslärgen zu bestatten, in merovingischer Zeit fortgedauert hat, erhellt schon aus dem hievor berührten weit spätern Borsommen dieser Sitte. Wirklich sind steinere Sarkophage burgundische franklicher Herkunft vor Längerem zu Wyleroltigen entbedt worden. Sieho Kanton Bern S. XV und 9.

Dem merovingisch-frankischen Beitalter mogen bie gemauerten Graber auf bem Rirchhofe ju Geeborf ebenfalls angehört haben. Bergl. Archiv bes hift. Ber. bes Rautons Bern III, 3. S. 18 f. über die zu Bangen bei Bern entbedten gemauerten Graber burgunbifchefrantifchen Urfprungs. Bargen bie gewolbten Graber ju Geeborf Angeseheuere, fo icheinen bagegen bie nur mit Tufffteinriemen umgebenen Tobtenrefte, auf welche man außerhalb ber Lirchhofmauer, im angrengenden Pfarrgarten und im oberften Theile ber Bfrundmatte wiederholt gestoßen ift, gleichzeitig Bestatteten nieberen Ranges angehört zu haben. Beigaben eben Golder, bie im Umfang bes heutigen Rirchhofes, ale biefer noch nicht etifirte, bestattet worben, mogen ein langes, fcmales Spieß: eifen und ein altfrantifcher, funftlich burchbrochener-Schluffel gewesen fein, Die, auf dem Rirchhofe ausgegraben, leiber berloren gegangen finb.

Borftehende Notiz verdankt ihren Ursprung theils gefälligen mundlichen Mittheilungen von Hrn. Pfarrer Stauffer zu Seedorf, theils den Wahrnehmungen, welche Referent machte, als er im letten herbste bei diesem seinem Freunde die Ferien zubrachte. Seither hat Hr. Dr. Kramer in Ridan, Sohn des verstorbenen Amtsvorfahrs von Hrn. Stauffer, dem Reserenten auf Aufrage über Alterthümer zu Seedorf durch gefällige Zuschrift vom 25. Ottober mitgetheilt, was solgt und im Obigen Gesagtes theils vervollständigt: "Auf dem Pfarrgrundstückseinschlag sind von unserm Knechte eine Goldmunze in der Größe eines Zehnfrankenstücks und ein kleiner goldener Siegelring gefunden worden; auf beiden war in hirschgeweih erkennbar (?). Auf dem Kirchhose wurde ein gewölbtes. Grab entdeckt, jedoch mit dem darin besindlichen Stelett zerstört. Im ehemaligen Schulhause, da wo
jett, an den Lirchhof füdlich anstoßend, das Gemeindehaus
steht, entdeckte man zwischen zwei alten Mauern, d. b. in
dem Zwischenraum der östlichen Doppelmaner, in einem
Sandlager ein Stelett in sitzender Stellung; es wurde leider
ebenfalls zerstört. Mir siel immer der wall und terrasseuförmige Abhang der Pfrundmatte auf. Wo sich unterhalb
der Kirche gegen Westen ein steiler Abhang bildet, stieß man
beim Pflügen stets auf altes Gemäuer; unter den Mauers
steinen war eine ansfalleude Menge von erratischem Bruch;
gestein (wie solches in römischen Bauresten constant vorfommt)."



#### -Das

### Inhrzeitbuch des St. Vincentinsmünsters

in Bern.

A. Gatidet.

#### Bormort.

Die nenere Geschichtssorschung ist längst inne geworben, daß in den Jahrzeitbüchern der mittelakterlichen Lirchen ein sehr werthvolles, in vieler hinsicht unschätzbares geschichtliches Material enthalten sei, welches sie denn nun auch gehörig zu verwerthen begonnen hat. Die Jahrzeitbücher oder Anniversarien enthalten eine Reihe von Ramen dersenigen Personen, welche aus frommer Regung eine Lirche oder ein Lloster mit einer Geldsumme, einer Naturallieserung oder mit Liegenschaften dotirten, damit nach ihrem hinscheide für ihr Seelenheil eine jährliche Messe gelesen würde. Diese Register enthalten demnach außer den Namen der Donatoren den Tag der Jahrzeit, nicht selten auch die Angabe des von ihnen verliehenen Gutes oder Wertsstüdes und verschiedene Rebenumstände, besonders bei denzenigen, welche dieses ihr Angedenken mit besonderem Glanze zu seiern verordnet hatten.

Doch vermißt ber Geschichtsforscher in ben meiften Fällen bas Datum bes Tobesjahres, ein Mangel, ber sich nur sellen burch Betrachtung bes Contextes ober ber Abfaffungsweise ber Anniversarien genügend aufheben läßt.

Benn auch in biefer hinficht biefen firchlichen Registem nicht bie Genauigkeit ber hentigen Gemeinde-Tobtenrobel innewohnt, fo enthalten fie bafur einen mahren Chat von topographischen, firchlichen, genealogischen und perfonlichen Roch fleie feit bei feben if ber eit befte eit ber bei beite ber bei beite ber ihnen in neuerer Beit geworbene Berudfichtigung. Diefelben tonnen uns fomit einigermaffen den Mangel einer burger lichen Statistif ber mittelalterlichen Bemeinwegen erfeten. Bon schweizerischen Jahrzeitbachern, Die bis jest im Drud erschienen find, führen wir an": eine Brobe bes Jahrzeitbuches ber Johanniter-Comithitei Lobel in Bupitofers Beschichte bes Thurgaus, I. Bb. 1828, wohl eine ber erfien Jahrzeitpublicationen in ber Schweig; fobann wurden eingelne Anniversarien im Geschichtsfreund ber V Orte veröffentlicht : Jahrzeitbud ber Bifterrienferinnen in Canniton, von Dr. Schneller, Archivar, Bb. I, ber Rirche Schwarzenbach, Rt. Lugern, Bb. III, ber Benedictiner in Lugern, Bb. IV, bet Benebickiner und Chotherten in Berominftet, Bb. V, von Schachborf in Uri, Bb. VI, von Sigfirch, Bb. XI, von Seeborf in Uri, Bb. All, ber minbern Braber in Lugern, Bb. MII; in ber Borrebe jum Jahrzeitbuch von Tannffon hat fr. Schneller vieles Intereffante fiber bie Recrofogien ober Rafenbarien ber alteften drifflichen Rirden beigebracht. Das für bie mittlere Schweiz nicht unwichtige Schonenweriher Jahrzeitbuch, bas von 1308-1436 reicht, finbet fich abgebruch im Urfundio, Bb. I. Auch bie Société d'histoire de la Suisse romande hat hierin mit ber bentichen Schweig Schritt gehalten, benn Br. Abbe Gremand hat im 18. Banbe ber Mem. et Doc. bas Ihrzbie, ber Marientirde in Laufanne und basjenige ber Sauptfirche von Sitten mit verbantenswerther Benauige felt veröffentlicht.

es diudiegrang and afre afit unies natuode des sollers Cifereienfer Frauenflofters Mradbrangene ein ben Begefteir ber Anchiverim her fchively. Etb gen offenfiche Abel A. 18613. burch: Dm. 3. Br Anties bearbeitet, burch iben Dred ded Lagese licht getreben: Die Baroffentlichung biefes Wert tweetes wat sinte Greisier fbruck ichif bedfelbe ichten geschiffindent ich unt angeben: por anderin Griftfeiten ingen birfer: Mit, befondere ninch vor dann povliegendane Callereithuche, vortheilhaft ausgerichnet. GB beeren immer moder aufe die Gerrindegeber bie ennfangreichete Altreloge best niebem: Spitals. in: Werm; und bas bon Jegf: einene ff. gradbiggiften nut, plat duit ben interieren inentiele registert; tappeten und: Endere: bevert: Anfgabing bier gut weit führen wärde. Byn Himblick auf idie große Ehätigkeit, die im allen fdmeigerifden Bauen gur. Erfesichung berbeimifden Gefchichte entfrittet wirb, foretheit wir ben Munken work es inofficen balb and bie umbern , bod ungebructen bernifdenumb:fdpveigeris fen Amaiverfanien burch bie Mreffe aus Bicht befonbert werben. entry the state of the state of the state of

# Einleitung,

and the second of the second o

Inhalt bes Jahrzeitbuches bes St. Bincentins: Dunftere in Bern.

Das Jahrzeitsuch der Leutfinde des heil. Bincentins in Verm bildet einen in Golz gebundenen, mäßigen Band in Kein=Folio, und enthält 104 Pergamentblätter (208 Seiten), deren Text in einer im Gangen gut lesbaren Schrift verfaßt ik. Das Buch ist dermalen Eigentham der burger-lichen Bibliothef der Stadt Bern (Moor. Hist, Helv. I, 37).

Der Juhalt bes Banbes ift fing folgenber: Seite 1 bis 13, fowie bas an ben Todel angeflebte, ber erften Seite gegenüberflehende Pergamentblatt onthalten Rotizen und Urtimben, die fich auf ben außern Bestand ber Bingentinstirche beziehen, und zwar in folgender Ordnung: eine Judulgenz formel; die Aufzählung der Altäre der Kirche und ihrer Patrone; Beit und Feier der Lirchenfeste; die der Linche von den benachbarten Bischeften (in Italien, Frankreich; und dem Bischeft von Laufanne, zu dessen Didele. Bern bis zur Resormation gehört hat) gewährten Begänstigungen und Süsdenablässe sir die zum Baue Beistenernden; Schiembrief des Luisers Otto zu Gunsten von Einsteden, vom Jahr 964, mit ansschlicher Darstellung des Wunders der Engelweihe; Aufzählung der Lirchgemeinden des Auchidiaronats Könit; Urkunde betresse Trennung der Berner-Kirche von der Lirche in Lönit, vom 9. August 1276 (auch in Jeerleders Urkundensammlung abgedruck); endlich Aufzählung der in der Gemeinde vorgekommenen und vom zuständigen Richter zu bestrafenden Berbrochen und Bergehen.

Diese Braliminarien zum Jahrzeitbuche find in gespattenen Columnen, von benen 2 auf eine Seite gehen, von 3 bis 4 verschiedenen Scribenten eingetragen worden; die im Eingange stehende Formel und die Urfunde von 1276 sind im Cursiv des XV. Jahrh. geschrieben. Seite 10 steht ganz leer, auf Seite 9 stehen nur wenige Beilen, die mitten in einem Sape aufhören. Ein gxober Theil dieser Praliminarien ist wohl von der Hand des Ulricus dictus Phunt geschrieben; über welchen s. u.

Bon Seite 15 bis und mit 202 folgt nun ber Hauptstheil des Buches, die Aufzählung der Jahrzeiten. Obwohl Seite 14 noch nicht unmittelbar dazu gehört, so haben wir die daselbst enthaltenen Rotizen, als größtentheils zum Inshalte gehörig, ebenfalls aufgenommen. Es sind dies historische Rotizen, mit genaner Datumsangabe, über den Ursprung des deutschen Ordens; über das Leben der hl. Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen, der ein Altar in der Lirche geweiht war; über den Versassen, der ein Altar in der Aufzählung von dreizehn Borstehern des deutschen Droeus, welche Daten wir, um das Original nicht zu zerstieden, alle in der ursprünglichen Reihenfolge den Jahrzeiten vorangeschicht haben. Es solgt nun das Jahrzeitsnch selbst, in der vom

Kafenber vorgefchriebenen Reihenfolge ber einzelnen Jahr-

Als Anhang hat ber fruhefte Mitverfaffer bes Buches auf einigen leergelaffenen Blattern am Goluffe bes Banbes eine "Cronion de Borno", wie bie Ueberschrift lautet, beigefügt. 65 ift bieß eine außerft furggefaßte, chroniftifch gehaltene Aufzahlung ber wichtigften Greigniffe, welche bie Stadt Bern felt ihrer Grundung betroffen hatten, befonbers aber folde, bie ein firchliches Intereffe befagen ober folche Berfonen berührten, welche im Bincengenmunfter Seelenmeffen gefliftet batten. Die lette biftorifche Rotig, bie fich von ber alteften Banb eingetragen finbet, ift bie Bulfeleiftung ber Berner an die Freiburger gegen Savoyen im Jahre 1308; eine fernere Banbichrift geht fobann bis jum 3. 1831, eine andere bis 1884 und bie lette enthalt eine mahricheinlich gleichzeitige Relation ber Schlacht bei Laupen. beutscher Sprache folgt nun noch eine kurze Angabe über bie Maafe bes von ber bamaligen Stadt Bern eingenomme= sen Gebletes.

Die Cromica de Borno reicht von Seite 208 bis in die Mitte von Seite 206; Geite 207 und 208 find leer gelaffen. Als Erganzungen bagu And au betrachten eine Rahl von vierzehn an ben Text bes Bahrzeitbuches felbft antnupfenben und an ben Rand beffetben gefchriebenen droniftifden Bemertungen, von benen bie fpatefte (v. 3. 1399) in bent= foer Sprache verfaft ift. Diefe Randbemertungen finben ihre Stelle am beften, wenn fie in ben Context ber "Crouica" dronologisch eingereiht werben. Berausgegeben murbe bie Cromica de Berno im Schweig. Geschichtsforscher, Bb. II (1819) und von Bert, monumenta Historia Germania, 26. XIV, unter bem Titel: Annales bornenses; letterer Abbrud läßt aber, mit bem Original vergiechen, fohr viel gu wanfchen Wrig. Bas bie einzelnen Daten biefer Greigniffe betrifft, fo ift mobl su berudfichtigen, bag bie "Cronica", wie bie gange Laufannifche Diocefe nach bem Ratalfible rechnete, mabrent jenfeits ber Mare und im beutschen Reiche

durchweg ber Jucanation Mill galt: (workbot Boerl. 14, Eink. S. VIII, IX und Anmert. 5).

#### Ginrichtungebes Sahrzettbuchen

Das Jahrzeitenbuch ber St. Biggentiustirche ift wie alle gleichzeitigen Anniversarienbucher pach bem zur Beit geltens ben rönnischen Kalender abgesaßt, nach welchem jeher Ronst in drei Theile, je nach dem frühern oder spätern Ginsallen der Naum und Idus zwischen die sellstehenden Tage der Monatkaufänge (Kalendw) getheilt wird. Jede Seite des sorgfältig zum Borans Linirten Buches enthält zwei Tage jedes Blatt also vier Tage mit ihren Jahrzeiten (die Seitem zahlen wurden in neuerer Zeit mit Bleistift eingetragen und zwar von Seite 174 an unrichtig). Jeder Monatsansaug ist durch die groß gemalten Initialen KL (K roth, L blau) hervorger hoben, dann folgt der Monatkname mit Angabe der Bahl der Tage, die er umfaßt (boch ist die Bahl bismeilen ausgelassen).

Als Ueberschrift eines seben Kalendertages sindet sich seiner der sieben, von A dis. G. laufenden. Wochenbuchstaben uebst dem Ogtum des Lages; wurde an einem Tage ein kirchliches Fest aber die Frienerung an einem Heiligen gefeiert, so ist derselbe nach dem Tagesdatum eingetragen, oft mit der Art und Weise der Feier (vigilia, commomoratia, lectio duplex, semiduplex, tres lectiones, vorm lestimes, statutum saoriscium, wordber mehreres in den Praliminariend. Bor dem Wochenbuchstaben steht häusig noch eine Bisser, welche nie über XIX hinausgeht.

In der auf die Tagesüberschrift folgenden Zeile fängt alsdans die Aufzehlung der einzelnen Jahrzeiten an, die meist in leserlichen Schrift (doch nut häufigen Rasunen und Ausstweichungen) wach der Zeitfolge eingetragen sind. Die Gintragungen datiren aus dem Zeitraume von: 1326- die 1528. Es lassen sich ungefähr zwanzig verschiedene Dandbliefen unterscheiden und selbst in den altesten Theilen kommen schan deutsch abgesafte Jahrzeiten vor (wie 3. B.

om-9. Maih: Muter biefen-Canbidpiften flicht aber eine einzelne, und gipar bie allefte Gend; die bei kinem Raleubentoge febit; besommen bernon; al ift nine fraftige, gleichmäßige, forgfällige und gestise Sants, die ginge, febr viele Abbrenich turen gebraucht habe phus jeboch bamit ber Beutlichkeit ben siefe Rintraggenten Remed, mund in beife beffe wohrfcheinlich ift biefe diefte Dand biejenige des Kirchmeiers, Ulrich Abunt, indem fonohl die Rotis über die Absoffung bes Buches, als bie atteren Theile ber: Braliminarien, ber "Cronfor" und ber Jahrneiten felbft von einer und berfeihen Sand herrühren (die Prafiniuazien und obige Aptig find jedoch in einer Ueinern Curfinfdrift wenfaßt). Freilich fpricht fich Die Rotig nicht beutlich gewing liber biefen Bunkt aus, benn fie fast blog: Anno dom: 1325 frater: Univious dietus phuat tunc custos Reclesie bernensts procuranit conscribi hano librum; bado ftimmt die Aunahme, Phunt fei ber Berfaffer, einigermaßen mit betr Aufhören ber alteften Sand in ber "Cronica" im Jahr 1308 gufammen (vielleicht, geboren auch bie nachfolgenben Rotigen bis 1331 bagu). Die Gintragungen biefer alteften Sand find micht felten burch Anbringung eines Baragraphenjeichens (q) von rother ober grüner Farbe eingeleitet ober umerbrochen. Wahrscheinlich bat ber Berfaffer ein alteres, nicht mehr Raum genug barbietenbes Jahrzeitbuch ber Bincentiustirche vor fich gehabt, und mit Dingufügung einiger aus feinen Jahren herrührenden Jahrzeiten abgeschrieben, benn einige gefchichtlich befannte Berfonen, bie eingetragen find, waren wirklich schon geraume Zeit vor 1325 nicht mehr unter ben Lebeuben; fo nanmentlich ber Gobn bes Bergogs Berchtolb (V.) von Adhringen (Ihrg. 1. Januar), und der Bergen Berchtolb V von Babringen fetbft, ber Grunber ber Ctatt, beffen Jahrzeit am 19. Februar begangen wurde. Berftorben war mohl bamals auch fcon ber Ritter Burcarb, einer ber Geungu bon Danfingen, ber fich jugleich mit feinem Bruber Conpub nach einer Urt. bei Zeerleber II, 140 fon 1274 mit Bern ausgefohnt hatte, und beffen Jahrgeit unterm 24. April eingetragen ift (fammt ber feines Gohnes

Birredth, gu beren Babengung eine unbore Jufpegelt rabin murbe), fowie bie Kantilie ber Reunhaupte, fofeen wenigftens nicht Burgborfiche Roumbaupte gemeint find. Bit befigen bemnach Jahrzeiten von ben frühften Beiten ber Stabt an, both laffen fich biefenigen, bie ans ben Jahren vor 1325 Berrubren, nur in feitenen Rallen von ben bamale frifch ein: getragenen unterfcheiben. In vorliegenber Ausgabe haben wir bie einzelnen Sanbichriften burch ein Sternchen von ben feweiligen fpatern unterschieben; wir bemesten jeboch unt bruditch, bag es oft febr fcwierig ift zu enticheiben, wo wertlich eine neue Frand beginnt, indem bisweilen bas &: greifen einer neuen Feber eine von ber vorigen gang verschiebene Schreibart hervorbrachte, wo boch ber Schreiber berfelbe blieb; wir haben baber ben Afteristus inr an gang unzweifelhaften Stellen als dronologifden Anhaltspuntt bin: gefest. Die tpateften Rachtrage batiren ungweifelhaft aus bem XV., wenn nicht fogar ans bem Anfange bes XVI. Jahr hunberte und flechen bebeutenb gegen bie altefte Schrift ab. Genaueres über die Berfaffer ber fpateren Jahrzeiten laft fich fcwertich ausmitteln, boch ift eine große Mebnlichfeit einzelner Gintragungen mit berjenigen bes Berfaffere ber Rotig über bie Laupenschlacht fin ber "Cronica", Geite 206, unläugbar, baher auch an gleichzeitige Rieberfchreibung gu benten ift. Dasfelbe wird man bei Bergleichung ber hanbichrift in ber beutfcen Randbemertung jum 2. Juli vom Jahr 1899 (bas Ginfolagen bes Bligftrable in bas Danfter betreffenb) bemerten. Durch genaue dirographifche Bergleichungen, foreie burch urtunbliche Forfdungen wird fich unftreitig noch Dandes über bie Chronologie ber Jahrzeiten feftstellen laffen.

Mit rother Dinte geschriebene Jahrzeiten und Anfice rungen beziehen fich anf Briefter und Atchliche Linge; im Drud haben wir fie burch schiefliegende ikalifche Schrift ants gezeichnet. Auf biese Aubriden ift die Rotig Bezüglich, die gleich vor ben Jahrzeiten bes 1. Jan. fteht; eine andere bezieht sich auf die Jahrzeiten Vornehmer, die mit dem Arenze und mit besonderer Feier begangen werben sollen eim Drud: 4). Die meisten Jahrzeiten find in den halligen Wochen vom Aufang Hebruar bis Mitte Mai eingetragen; der übrige Abeit des Jahnes ist gegenüber dieser Kestzeit auffallend dürfe tig damit ansgestatet.

In unferm Abbrud laffen wir die Braliminarien von Seite 1—13 zu Ende folgen und stellen nur die nothigken berfelben voran (Seite 14). Die dem alten Ralender entsprechende hentige Tageszählung (sammt den Seitenzahlen die Originals) haben wir zur leichtern Orientirung an der Spite jedes Kalendertages beigefügt. Was den Text bestifft, so haben wir denseilden mit allen Fehlern und Kakographien buchstäblich dem Original conform abbrucken laffen, mit die Abkurzungen dem Texte möglichst angemeffen, mit Befolgung der paläographischen Regeln der Berfasser, in aufzelöster Form wiedergegeben.

#### Befdichtlicher Berth bes Jahrzeitbuches.

So troden auch ber Text bes Anniversars manchem Untundigen portommen mag, so verliert baffelbe boch biefe Abftogende Außenseite bei eingehenberem Studium balb. Freilich ift biefe Urkunde nicht fur bie geschaffen, welche in ben Denkmalen ber Borzeit nur gewaltige, politisch umgestaltenbe Greigniffe suchen; boch fann ber Rulturhiftorifer, ber ber Entwidlung ber burgerlichen Gemeinwesen bes Mittelalters fundig ift, barin manche Anzeichen friedlich vollenbeter Re= volutionen ertennen und verfolgen, Die ihm anderwarts nicht geboten werben. Wichtig ift barin besonders die Art und Beife, wie Bern feine Ginwohnerschaft vom Lande aus ergangte, benn eine große Angabt ber Sahrzeitstifter, Die als bom Canbe geburtig erwähnt find, gahlten gewiß zu ben Ginwohnern ber Stadt felbft, nicht mehr zu ben Ginwohnern ibrer Beimatheorte. Dabin find besonders die aus entferntern Orten Stammenben zu gablen, wie Heimo von latterbach (22. April), Ruodolf von Lauffenberg Müntzmeister (3. Mai),

Jacobus de arwend (5: Sept.), in wort potri de felbergs (26. September); Anaci wiede von Krattingen (23. Dal), Heinrieus de wingtstorf und Johnstous de autz (14. Ado.), Wornli von erlembach (21. Aoo.), welche fich wohl fammt lich in andern Kirchen (ober nahen Röften) häuen Jahreit lefen lossen, wenn sie in den exwähnten Heimathkorten gewohnt häuten. Bei den näher an der Studt gelegenen him mathögemeinden wie Gasel, Mermundigen, Steuten, Marklausen (22. Rod.), Liebingel ist de weit ober möglich, das die Stüfter nicht die Stadt bewohnt hatten, abgleich auch hier bei den Meisten der Mehren in Dem anzunchmet sein wird.

Bon besonderm Interoffe ift Die Entwidlung ber Bewerbe und ber bafür gemablten Bezeichnungen, aus welchen lettfern eine Angahl ber beutigen Ramiliennamen entftanben ift. Go bezeichnet Elli scheppellera bie Frau eines Berfer tigers von Schappelern, Scheppelern, Scapulieren, b. b. folder Rleibungeftude, bie nur ben Oberleib bebedten und feine Aermel befagen (armalause bei Ducange); fernet findet fich Volrich von sigriswile der drechsel (J. Seite 181), Soror anna des walken; Burchart der Scherer (J. Seite 183); Burchartz wirti des artzatz (bes Arztes, archiatri); Johannes filius pilleatoris, was beutsch burch huoter, hutmacher, wie bergegeben wirb, G. 27, (Berchta huoterin G. 35); Rusdolf wambescher, ber Berfertiger von Bamfern (mid. die wambeis, wæmbeis, wambesch, wanwas, mlat. gambesium bas Leibchen, vom ahd. wamba, ber Bauch, bezeichnete auch einen Theil ber Ruftung) Uolricus aurifaber ber Golbichmib S. 33 (bas öftere Bortommen biefes Gewerbsnamens ft einen giemlichen Wohlftand Berns voraus); Ruodolfes synut S. 35, b. h. Eichmeifter, Auffeber über Daß und Bewich Heinrich von loupen der kursenner S. 171; Margarette bognerin S. 157, b. h. bas Beib bes Bogenverfertigert; Anna spenglerin S. 157; Osilia murerra, Ruod, sellet, Walther phister (ber Bader). Sifcher murbe bamale gemi als Gefchlechisname, nicht bloß als Gewerbebezeichnung

gebroucht; Pistator beifft ein Bemer Schutfleif ficon in einer Urf. bes 3. 1297 bei Beerl, Piscator cansidious in Berno). Der Rame Manger wied Aat. durch Monsterius wiedergegeben; Minger ift aber hicht ber Mingmeifter ber Stadt (ber unter biefer Begelchnung befonbere aufgeftibrt wirb), foribern ein Angehöriger bes gabtreichen, von Burtch mich Bern eingewanderten Geschiechtes ber Manger. Beitere von Gewerben bergenonimeite Mainlibeitbezeichenmaeit bes Sahre edibuches find: ka wibers, Vetli der zeltuer, Greda Kupphersmit S. 141. Ita campanaria, die Aran bes Glodensiefters S. 200, Johannes tuchnagier S. 18, b. b. ber Dade beder; Berchta vxor Johannis phliastrers S. 21, Lupold der bermonder bet Bergamente, b. h. Bucherabichreiber 5. 63. (Elsa Bermenders S. 147), Heinriens Alius worwelari S. 64, anderwarts worwlor, ist vielleicht bas in Berde tolde bes Frangistaners Prebigten, G. 42, 311, gebrande marke, als verbammliches bargeftellte Beschäft (ber Burfelverfertiger?), Richart der suter (b. b. Schufter, G. 64), Heinrieus brifeler (S. 66, b. f. ber Baumverfertiger), Jacob der steinbrüchel (G. 65, b. h. ber Greinbrecher).

Gines befonbern Studiums wurdig ift bas fcon in frührt Reit bemerkliche Auftauchen von Familieunamen Berns und ber Umgegend, die noch bente im Gebrauche find. Diefelben find theils von Ortsnamen ber Umgegend bergenommen (3. B. Ruodi bedmer, Adilheit peter goltbaches wirlin S. 141, und bas häufige lie de wallenwile, Conversa minna de wattenwile S. 177), theils von fernen ganbem und Städten (Jenni der lamparten knecht S. 171), ober find aus abgefürzten und verdorbenen Taufnamen, aus altbeutichen Berforennamen, nicht felten auch aus Gobimpfnamen, aus Gegenftanben ber Ratur, an baufigften aber aus burgerlichen Gewerben und handwerten entftanben. Bit führen hienach melyere an, die in obige ober verwandte Las tegorien gehören. Go ift ber Rame Bugli (swester Greda hitelis &, 109) jun and Ramen Hogo als Deminutiv bellselben zu giehen, ber als Huozo und Humo bei Berg mon.

Gorm. mehrfach vortommt. (f. Förstemann, altbeutsch. Ramen buch I, G. 609). Bon biefem Romen fammt auch Jah Hotoching S; 147. Anna sarbachs wirti S. 109 erffatt fic burch ben Bahnort bes Chemannes berfelben unweit einer Sarbache, b. b. einer Schmanzvanvel; ber Rame Grown, von Greners (Anna Niclaus tochter von Grüfers S. 118, Petrus de Grülers S. 157, Gisula von Griners S. 181) mag auf die Burg Greverz in Freihung zurückgehen, boch if bie Urbebeutung bes Namens .: Forftouffeber (gruerius, is le gruyer gleich to verdier). Gin Schimpfname ift mahr fceinlich Peterscha lelina S. 117, ein rühmenbes Epitheten Hedi hubschis S. 116, b. b. Debwig, Tochter bes Subia, mhd. hövesch, bofifche Sitten an fich tragenb. Becli buobert, b. b. ber auf ber Sube, lat. mansus, wohnenden. Ulrich und Rubolf von Erlach werben unterm 8. Januar, G. 18 ermabnt. Die von Diesbach und ein Dittlinger finben fich unterm 12. Jan. (S. 20), 22. Jan. (S. 25), 11. April (S. 65 1c.); letterer Rame ift vom and, Dioto, Theolo, Thoudo (ber Bolfsmann) zu beriviren, indem fich an fein Deminutiv Diotilo Die patronymifche Enbung - ing anheitete. Agnes phanderra (S. 193, bas Beib bes Pfanbnehmers, Weibels), Anna furerin (S, 32, b. h. bie an ber Sugelterraffe Wohnenbe), Margareta gilianin (S. 64, 151, and bem Namen Rilianus eutsprungen t.

Gine nicht unwichtige Erganzung zu biefen Defchlechtstammen bietet ber Batftuberbrief bei Beerl., aus bem 3. 1294, in welchem 199 Ramen bernifcher Burger enthalten finb.

Dem Mittelalter eigenthümliche, jest verschwundene, wohl auch meist auf Bern und Umgebung beschränkte Ramen ans dieser Zeit, wo die Familiennamen erst entstunden und bei weitem nicht so sehr im Gebrauch waren wie heute, sind folgende: Uolricus nievorgelt (S. 30), Swester elsi von allen landen (S. 28), Berohta diderdina (S. 140), Volricus videlbogo (S. 115) auch in einer Juterlasnerursunde bei Zeert., oenversa Ita diota Sunventagia (S. 177), Bertha runzvalin (S. 167), Groda zunhalters (S. 126), Maria stetenratina

(3. 183, bas nach Analogie von stetemeister (prutor) Stabtulthin, Frau eines Stabtraths bebeuben muß), vergl. Groda
geotratina (S. 187), Margaretha wendeschatz (G. 186,
b. h. Rentauf), Nicolaus dictus nänhovpt (G. 186 und
ister, b. h. Besitzer von nenn Bichhauptern), Wornher
tharkouf (5, 82), Margaretha knöphelysen (S. 150) Hemma
vor tages (S. 68), Johans schragelbein (S. 154), Petrus
ukswert, zäeswert (G. 68, 141).

Aus Deutschland und ber schweizerlichen Rorbgrenze find mehrere Einwohner Berns herübergekommen, g. B. von Schaffhausen, Rheinfelben, von Bamberg (Babenberg); aus Frankreich scheinen zu stammen Aditheit tudowans S. 33, und Johannes Bisentzo S. 35 (von Befangon ?).

Bas bie Topographie ber Stadt Bern anbetrifft, fo liefert auch hierin bas Jahrzeitenbuch manche nicht unerwanschte Detailangabe. Go ftebt 3. B. G. 120 von ber Spitalgaffe, Anna im Bile habe jahrlich einen Betrag von ben Ginkunften ihres Hauses in vico hospitalis inter domos betnin phanners und dem gestin ber Lirche ausgesetzt, bamit man ihre Jahrzeit mit bem Rreuge begeben mochte. Gin Martin in ber neuen Stadt (in nova civitate S. 93), wird ermabnt 5. 28. (im Begenfat an ber antiqua urbs, vom Beitglodens thurm abwarts). Ein hus gelegen an der Kilchgassen obna schattenhalb zwüschen dem gesän und michel wiler fommt 6. 104 vor; ein hus an der hormansgassen (ber beutigen Boftgaffe) zwissent brogelins hus vnd der zum bruonnen von diesbach (S. 51 und 170); eine domus an der brungassen ex parte umbre (S. 53, 68), die Rreuggaffe, welche bon bem Strafenfreuz benannt ift, bas bie alte Stabt in vier große Theile theilte (bie vier Quartiere ber untern Stabt), als Centralpuntt bes ftabtifden Lebens, in ben Chroniten baufig ermabnt; im Jahrzeitbuch erfcheint fie G. 17, und in einer Randbemertung über einen großen Brand bes Jahres 1309 jum 13. Januar (S. 21).

Die Lunngeffer (dannalijn ivisa krein proporter sollst inter domos diatius (applicet-soumidi Garita) & Das Michelsthirth b., b. ein Stabtthen muneit been Munbestathhaufes fde erte situs iexta michallischinis, Sa:23) uni Dir Ambride S. 64 (Walker an der briege). Ben Borfählen sigt Umgebungen ben Stabt mirb mehrmals bie Cape ermabat, wo nach John, ben Rant, Bern, fich auch eine Burg befunden bat; bas Margili (Katharina marsilien | S. 156) Petrus marsili et vxor eins C. 161, 171 und mehrfach bei Beerl.; Margili ist das ahd. marachseliu, b. h. Raum, Saal für Pferie Pferbestall) und bie auf bem Abylerfeibe gelegenen Donfe Wantborf (wanchdorf, b. h. Dorf am Felbe) und Optingen (Wilh. vischer von aptingan, G. 78) Der Gulgenbach. ber bei Zeerleber häufig vorfommt (Ober- und Unter-Gulgen), finbet fich S. 170, ber Sattenberg unweit Deistund und Oftermundigen S. ,161 (Volricus de hatenberg), Stiigen (Greda, b. h. Margaretha de Itdingen, S. 59).

Leider gestattet ims der Raum nicht, specieller in die Einzelheiten einzutreten; dienRitterzefchlechter der bernschen Glanzperiode würden uns fonst noch zu manchene historischen Rläckbild, aus Jahrzeisbuch anknipfend, Stoff bieben. Da es für jetzt nicht möglich ist, ein vollständiges Register der Jahrzeiten zu geben, for erwähnen wir bloß, daß von einigen geschichtlich besanzten Geschlechtern sich vorsuben (nachden Seitenzahlen das Jahrzeite)

von Aegerten, G. 65.

Bafelwind, Leutpriefter, G. 54; 140.

von Bubenberg, G. 28, 40, 146, 148.

von Burgiftein, G. 152.

von Englisberg, S. 146.

von Erlach, S. 18, 153.

von Gifeuftein, 3. 18, 23, 57, 59, 64, 67, 140, 141,

144, 145, 146, 156. (fdwerlich alle ritterl. Abfunft).

Senno, von Münfingen, S. 11.

von Ringgenberg, S. 52.

von Rumlingen, S. 66. von Seedorf, Ita, S. 39. Mechth., S. 68. von Strätlingen, S. 18. bie Zähringische Herzogssamilie, S. 15, 39.

Der Amed obiger turgen Ginleitung mar ber, ben' fu lturgeschichtlichen und fprachlichen Werth bes vorliegenben mittelalterlichen Schriftftudes bes Genauern barguthun; burch bie Berausgabe ift nun weiteren Specialforfdungen ber Weg geoffinel Bei Durchesfung bos Unniversars brangt fich bem Forfcher nammtlich bie Bemetling auf, bag bie Briefter bes beutiden Drbens, welche ben Birchenbienft beforgten, bei: ber Butgerschaft Botus fehr beliebt gewesen fein muffen, ba benfelben fo viele und fo miche Baben, felbft von ben: Mittengeschlochtern zuhefichen finbe Man bebente, baß es in ber Stadt auch noch anders geiftliche Stiftingen, befonders Rlofter, gab, welche ebenfalls ihre eigenen Jahr= zeitenbucher befaßen. Es fällt anch befonders die große An= jahl von Frauen auf, die fich gerade in biefer Rirche eine Seelenmeffe ftifteten; eine Ericheinung, bie burch bie größere Empfanglichteit bes weiblichen Beichlechtes fur religiofe Dinge Main genugend erklart werben tum. Der Brund bavon ift wohl die einflige Abhängigteit Bernd bon ber alten Deutsche orbenstitier-Stiftung in Ronit; welche eine buberige Anhanglichkeit ber Burgerichaft mechtferiigt, und ber auch feit ber geiflichen Selbstfanbigfeit Berns nicht unterbrochene Bertehr ber Leutfirche mit ber Mutterfirche von Sonig. Braliminarien unfere Anniverfare beißt bas im Laufanner-Chartular (1228) decanatus de Berno genannte Decanat noch archidyacanatus künicensis.



#### Erlänternngen.

- \* Beginn einer neuen Banbichrift im Original.
- + Feier einer Jahrzeit mit bem Rreuge.
- o (im Orig.) ift im Drud burch on wiebergegeben.
- u (im Orig.) ift in ben meiften Fallen burch u wiebergegeben worben.
- ů (im Orig.) ist im Orna burch vo wiedergegeben.

sol. den. — solidos denariorum.

Die balb im Text, balb am Ranbe befindlichen Paragraphenzeichen, so wie kleine am Ranbe stehende Lreise O find, um den Sat nicht zu erschweren, weggelaffen worden.

Cursio gebrudte Stellen beziehen fich auf geiftliche Berfonen ober firchliche Feste, und find im Original mit rother Dinte geschrieben.



### Jahrzeitbuch.

(Pág. 14.)

Anno ab lucarnatione domini MCLXXXX. incepit ordo fratrum hospitalis sancte marie domus theotunice jerosolimitane sub jmperatore Heiurico et confirmatus est ab apostolico Celestino.

#### De sancta Elyzabeth:

Anno demini MCCVII nata est beata Elyzabeth in vn-garia filia Regis ungarie.

Anno domini MCCXXXI obiit beata Elyzabeth XIII. kalend. decembris in hospitali marchpurch.

Anno domini MCCXXXV. VI. kal. Junii canomizata est besta Elyzabeth et sanctorum Catalogo aggregata a Gregorio IX. aput Perusium in domo predicatorum.

Anno domini MCCXXXVI. VI. nonas maii translata est beata Elyzabeth gloriose, presentibus Moguntinensi archiepiscopo cum suis suffraganeis una cum venerabilibus patribus Coloniensi et Bremensi archipresulis et multis aliis episcopis, ao domino Friderico Romanorum imperatore cum suis principibus.

Anno domini MCCCXXV Frater unlicus dictus phunt tunc custos Ecclesie bernensis procuravit conscribi hunc librum.

| Isti fuerunt magistri ordinis nostri |      |
|--------------------------------------|------|
| Frater Walboto                       | Ī.   |
| Frater Otto                          | II   |
| Frater Henricus bart                 | m    |
| Frater Hermannus de salza            | IV   |
| Frater Chondadus haitgrovins-        | V    |
| Frater Henricus de hohenloch         | VI   |
| Frater anna akersungen *             | VII  |
| Frater Hartmannus de hoelrer         | VIII |
| Frater Chonradns de füchtwangen      | IX   |
| Frater Sisridus de füchtwangen.      | X    |
| Frater Karolus de treueri            | IX   |
| Frater Wernhertts de vrsel           | XII. |

Frater Conradus de Jungingen

Nota quod festa que sunt singnata in kalendario subsequenti per rubricam per feriam solent celebrari. similiter et anniversaria subnetata per rubricam sum gruce sunt nisitanda.

(1. Januar. Pag. 15.)

#### KL. Januarius habet dies XXXI. luna XXX.

#### III. 1) Jan. A. Non. Circumcisio domini duplex. IX. lecl.

Berchtoldus filius Ducis Zeringie. Burchardus Reist. Anna uxor burchardi de Kersatz. Chuono chaltsmit et Ita uxor eius. Adilheidis dicte wanuerin. Petrus de libenwile. Gerhardus de buochholz. Berchta uxor Ruodolphi in dem graben. Chuonradus lempo et agnesa uxor eius. Uolricus de Grüiers et agnesa uxor sua. Greda de Tvnis. Hemma de walriet. Petrus dictus wala. Elsina uxor ernini sartoris. Heinricus sateler. Greda von wangen. und Greda ir tochter.

Die Zahl III ist die goldene Zahl, welche den Neumond in dem III. Jahr des 19jährigen Cyclus bezeichet.

(2. Januar.)

#### B, IV. Non. Octava sancti Stephani

III. lect.

Ruodolphus de herzwile. Volricus de krengen, Mechthildis de riggesberg, et Chuonradus de riggesberg. Chuonradus de sumerouwa, et berchta uxor eius, et Jacobus filius suus, Janta de bottingen. Agnes bruggerin. Chuonradus de Tegetsche. Rerin de habstetten. Johannes slegel. Rrater Johannes de argentina dictus houwer Sacerdos ordinis nostri. Hema kerjo.

(3. Januar. Pag. 16.)

#### XV. 1) C. III. Non. Octava sancti Johannis

III. lect.

Heini Cutellisex. Chuonradus de Gisenstein. Johannes piscator. Berchta de dürrenberg in prato. Adilheidis de banschen. Christianus de Riede. Domina Adilheidis dicta buwetin. Nicolaus bischos. Mechthildis de eiche. Johannes de egerdon. Burchardus de tüzenberg. Nicli batsuber. Jecli huobers. \* Ruedi von Sedors. Ruos wyer. Ruos von sineringen. Elysabeth immen wirtin von Sibental. Greda bergers. Ita ocierra. Berchta weltis buwelis wirti. Cuenzin stoker. Cuonrat von alterron. Bertha spieserra elsa von burtors. Elsa von merchtingen. Greda lempen.

(4. Januar.)

#### D. Il Non. Octava sanct. Innocentium.

III. leet.

Gisela de krêngen. Chuonradus de vspunnon. Jacobus de routingen. Petrus de buochholtz. Berchta türingerra. Agnesa de Oeya. Ruof tanhalter. Hemma boumgartin. Berchta von honrein. Niclaus stanthart. Ita von wichtrach. \* Chuonrat sampach. Elsi iost. Swester Katharina smidin usser unserm samnung. Margareta von wabern. \* Jacob von gesingen und uolrich sin bruoder und elsa sin wirti.

<sup>1)</sup> Als goldene Zahl steht hier irrig XV statt Xl.

(5. Januar. Pag. 17.)

#### XIX. E. Nonas.

vigibe.

Burchardus hover et agatha uxor etus legauerunt omni anno sex sel. den. Greda hofers. Johannes îm gesslia. Heinricus de schünon et mechthildis uxor sua. (Hemma von sedorf). 1) Johannes de gisenstein. Elsina uxor Johannis dicti bindün. Wernherus de trimstein. Greda de vechingen et erninus vir eius. Ila fiinsingin. Mechthildis de Bülschol. \* Volrich von vtlingen. Claus von erlembach. Agnes von vtlingen.

(6. Januar.)

VIII. P. VIII. Idus, Epyphania domini, statutum sacrificium.
IX. lect. Tot. dupl.

Gerdrudis de matzenriet. (Johannes von oesterstal) 2). Adilheid fischerin. Volricus de bornsriet. Mechthildis saltzmannin. Elyzabeth birerra. Frater fridericus sacerdos ordinis nostri. \* Walther dünbach. Ruedi sin sun. Niclaus von Wallis und Ita sin wirti. \* Ita brugglerra. Chuoarst spengler. Volrich von hof. Swester elsa brittlerra von deren iarzit git man V sol. Ruof loucher. wernli ibach. heinrich slosser und ita sin wirti. (Rasur.) \* Abrecht in der krützgasson ein kremer. Margaretha sin frouwa Johans ir sun und Agnes ir Tochter von deron iarzit git man V sol. \*Johannes hatlinger Anna sin wirti von der iarzit git man X sol.

(7. Januar. Pag. 18.)

#### G. VII. Idus.

Petrus filius petri de gysenstein. Heinricus reiser. Volricus de mengistorf. Berchta vxor rustici. Petrus de engi. Kristina des wüls wirtin. Minna snewelis. Johannes tachnagler et adilheit vxor sua et Johannes filius suus. Heinricus de sedorf et elyzabeth vxor sua de quorum an-

Der frühere Namen ist ausradirt. Der frühere Namen ist ausradirt.

niuersario dant fratribus in berno decem sol den. (Elizabeth Lempen wirtin). Judenta lempen wirtin. \* Jacob Lempo. Heinrich von Könitz. Mätzi sin wirtin unt Kathrina ir thochter. \* Johans lenxinger et anna vxor eius et Johannes im obern holtz et ita vxor eius de quorum anniversariis dantur VI. sol. et debet dari de uno iugero sito im egelberg inter iugeros dicti swanders et juchlini.

#### (8. Januar.)

XVI. A. VI. Idus. Herhardi episcopi et confessoris. Patronus in capella super ossa mortuorum commem.

Ruodolphus de kerzatz. Petrus malere. Elyzabeth Keiserin. Volrions de wittenkoven. Ita kamerra. Marchwardus Karrer, bescha vxor sua. Greda de kilchtorf. Chuonradus bindo, Elyzabeth uxor sua. Wernherus stehelin. Volricus buschler. der zimerman. Ruof von Schafusen. Ha kelnerra. Wernher wifer und agnes sin wirti her michel sin sun läppriester ze hürenseldon. Kathrina sin tochter and Berchta sin junchfrouwe. Swester Ita von Latterbach. Mechtild von witer hensis wirti. Volrich schevben. betscha sin wirti. \* Meister Uolrich von Gysenstein, von des iarzit git man I & V sol. \*Ruof ven hindelwang. Anna und katharina sine würtin V sol. Dominus uolricus † de erlach miles, mehthildis uxor sua. Dominus ruodolfus miles filius suus. Elizabeth uxor illius ac omnes progenitorum suorum III & cum cruce. Dominus iohannes de stretlingen et heioricus filius eius et margareta uxor eius ac omnes progenitorum suorum I & den.

(9. Januar. Pag. 19.)

#### V. B. V. Idus.

Ruodolphus dictus Wissenbach et Christina vxor sua lègauerunt pro confraternitate dimidiam libram cere post obitum predicte christine. Viricus kerno et Ita sua vxor legauit pro remedio anime sue ut sit particeps omnium

<sup>1)</sup> Der frühere Namen ist ausradirt.

bonorum que fiunt in ordine unain libram cere emai anno. Nicolaus de sedorf et Thomas filius eius. (Rasur.) Minna vxor Nicolay de walcho. Ita vxor Chuonradi sartoris et Greda filia eius. Soror beschina de honrein. Ita de sibental ét chuono filius eïus. Adilheidis vxor Nicolai de broterswiler. \* Hans vetter et Ita vxor eius.

(10. Januar.)

#### C. IV. Idus. Pauli primi heremite

commen.

Domina Katherina de arwangen, uxer domini Johannis de buobenberg legauit omni anno racione anniversarii sui peragendi quinque sol. d. Berchta uxor Chunonis de arberg. Berchta de hurnseldon. Heinricus de hettenswije. Maria vxor Tormanni. Katherina vxor Alberti de wistellach, Jacobus dictus stehellin. Burchardus klingelfues. Berchtoldus de frutingen. \* Johannes hattinger, Johans hagnuwer und ein nesa sin husfrouw. und ein nesa und ein hensli ir kint de quorum aniversariis datur unum flerenum. et debent celebrari cum cruce.

\*Item Benedicta selig von entzwil hentz mettenbergs eliche husfrou ligauit (sic!) nobis IV sol. III d.

(11. Januar. Pag. 20.)

XIII. D. III Idus.

Adilheit de scafusa et heinrious maritus eius. Adilheit vxor Burchardi hvobarii. Ita de emlingen. Ruodolphus dictus hardin et mechthilt vxor sua. Johans von Bluomenstein. und Greda sin tochter. Burchard von Schafhusen. Johans Ircher. Jenni von Opplingen. Mechtild wintrina. Elyzabet von hürnberg. \*\* Ruof riepurg.

\*Item elsi müllers von der iarzit git man uns II sol. d. gat ab einem huse lit in der kilongassen.

(12. Januar.)

#### IL T. H. Idue.

Chuono de habstetten. Burchardus brieco. Johannes lizer. Wernherus de mekilché et hemma vxor sua. Diemuot de hürenberg. Guota vxor petri de diespach. Walther von haste, und Berchta sin wirtin. Peter Sinnigo. Johans titling der gerwer.

(13. Januar. Pag. 21.)

## F. Idus. Octava epyphanie sanctorum hylarii. Remigii commom. IX. lect.

Chuonradus kisere. Johannes dictus lery. Adilheit de sigenouwa. Heinricus de undersewen. Johannes de constancia. Agnesa de capellis. Berehta vxor Johannis phlastrers. \* Katharina von ostermyndingen. Peter von Arowa.
Anna von gümlingen. Johans von swarzemburg. \* Heinrich von Trimstein. Margaretha sin wirtin. von der iarzit
git man V sol.

(Chronistische Randbemerkung.)

(14. Januar.)

#### X. G. XIX, Kal. Febr. Felicis confessoris.

Gerungus theismere et ita vxor eius. Berchta campanaria. Petrus de Trimstein. Burchardus de riggesberg. Nicolaus ortman. Soror berchta de hettiswile. Mechthild akermanaia vxor nicolay de rotwile. Johans grahar. Willin von louppen. Walther stetler. Gisela eberlins. Uelli von libenwile. Peter brieco. Mechthild briegina. Metzi von sempach. Uolrich Runtiger. Wernher von Ratolängen. Chuonrat von ybristors. Heinrich von Teiswile. Peter stolle und ein katharina sin hussrouw de quibus dantur V sol.

bonorum que fiunt in ordine unain libram cere emni anno. Nicolaus de sedorf et Thomas filius eius. (Rasar.) Minna vxor Nicolay de walcho. Ita vxor Chuonradi sartoris et Greda filia eius. Soror beschina de honrein. Ita de sibental et chuono filius efus. Adilheldis vxor Nicolai de broterswiler. \* Hans vetter et Ita vxor eius.

(10. Januar.)

#### C. IV. Idus. Pauli primi heremite

commen.

Domina Katherina de arwangen, uxer domini Johannis de buobenberg legauit omni anno racione anniversarii sui peragendi quinque sol. d. Berchta uxor Chunonis de arberg. Berchta de hurnseldon. Heinricus de hettenswile. Maria vxor Tormanni. Katherina vxor Alberti de wistellach. Jacobus dictus stehellin. Burchardus klingelfuos. Berchtoldus de frutingen. \* Johannes hettinger, Johans † hagnuwer und ein nesa sin husfrouw. und ein nesa and ein hensli ir kint de quorum aniversariis datur unum flerenum. et debent celebrari cum cruce.

\*Item Benedicta selig von entzwil hentz mettenbergs eliche husfreu ligauit (sic!) nobis IV sol.. III d.

(11. Januar. Pag. 20.)

#### XIII. D. HI Idus.

Adilheit de scafusa et heinrious maritus eius. Adilheit vxor Burchardi hvobarii. Ita de emlingen, Ruodolphus dictus hardin et mechthilt vxor sua. Johans von Bluomenstein, und Greda sin tochter. Burchard von Schashusen. Johans Ircher. Jenni von Opplingen. Mechald wintrina. Elyzabet von hürnberg. \*\* Ruof riepurg.

\*Rem elsi müllers von der iarzit git man uns II sol. d. gat ab einem huse lit in der kilchgassen.

(12. Januar.)

#### IL T. H. Idus.

Chuono de habstetten. Burchardus brieco, Johannes hzer. Wernherus de mekilche et hemma vxor sua. Diemuot de hürenberg. Guota vxor petri de diespach. Walther von haste, und Berchta sin wirtin. Peter Sinnigo. Johans titling der gerwer.

(13. Januar. Pag. 21.)

### F. Idus. Octava epyphanie sanctorum hylarti. Remigii commom. IX. lect.

Chuonradus kisere. Johannes dictus lery. Adifheit de sigesonwa. Heinricus de undersewen. Johannes de constancia. Agnesa de capellis. Berehts vxor Johannis phlastrers. Katharina von oistermyndingen. Peter von Arowa. Anna von gümlingen. Johans von swarzemburg. Heinrich von Trimstein. Margaretha sin wirtin. von der iarzit git man V sol.

(Chronistische Randbemerkung.)

(14. Januar.)

#### X. C. XIX, Kel. Febr. Felicis confessoris.

Gerungus theismere et ita vxor eius. Berchta campanaria. Petrus de Trimstein. Burchardus de riggesberg. Nicolaus ortman. Soror berchta de hettiswile. Mechtiid akermanain vxor nicolay de rotwile. Johans grahar. Willin von louppen. Walther stetler. Gisela eberlins. Uelh von libenwile. Peter brieco. Mechthild briegina. Metzi von sempach. Uolrich Runtiger. Wernher von Ratolfingen. Chuonrat von ybristorf. Heinrich von Teiswile. Peter stolle und ein katharina sin husfrouw de quibus dantur V sol.

(15. Januar. Pag. 22.)

#### A. XVIII. Kal. Mauri abbatis

COURSELS.

Bela de mengistori. Berchta uxor chuenr, de arne (ist ausradirt und dafür: Nicolaus... et Thomas alius eius Burchart horwer). Minna de thurego. \* Swester Greda von libenwile. Meister johans kottman schuolmeister ze kostentz. (Letzteres ist durchgewischt.)

(16. Januar.)

#### XVIII. B. XVII. Kal. Marcelli pape et martyris. 111. lect.

Gisela de büchol (d. h. Bütschel). Wilhelmus huoter et berehta vxor eius. (Hemma von jagberg) 1). Volrieus haseler. Beh von belpo. Geri von Biello. Peter Reber. Peter Hilta. Elsi von Sedorf. Johans frieso. Agnesa von wallis. Anna heitzerra. Anna von matzenriet. Ita von bremgarten. Swester Agnes von Sedorf unser swester in unserm samaung. Adelheit schemellina. Chuenrat stelli. Frouw katharina von zimerwalt.

(17. Januar. Pag. 23.)

# In capella beate marie magdalene ad altare scti Antonii sunt indulgentie XL. dierum.

#### VII. C. XVI. Kal. Anthonii abbatis

III. lect.

Elyzabeth filia petri de Gysenstein. Heinricus de buoswile. Ita dicta vieckina. Johannes tachnageler. Jacobas filius chuononis monetarii sculteti bernensis. Anna vxor petri pellificis. Juzina zuo dem kere, vxor nicolay do arberg. Petrus abrecht de gysenstein. \* Jutza rengahuetz. Ita ürlingers. (Rasur.) Jenny Lychers und Grada sin wirti. \* Johans hagnuwer de cuius aniuersario datur una mensura olei de orto situs (sic!) iuxta michellis tăriis.

<sup>1)</sup> Der frühere Namen ist ausradirt.

(18. Januar.)

#### D. XV. Mal. Prisce virginis.

Burch. de Schüphen. Andreas de büschel. Hemma de moekilchen. Kristina de Igliswile. Berchta vxor berchtoldi de Rümlingen. Anna de murzendon. Wernlinus Rischarz. Elli slegelz. Greda sanglina. Ruof von swandon. Greda worlerra. Heinricus vou diespach. Katherina ristina. Elysabeth von cimerwalt.

(19. Januar. Pag. 24.)

#### XV. E. XIV. Kal.

Ruodolphus de Tâl, et Adilheit vxor sua legauerunt unam libram cere racione anniversarii eorum peragendi a nobis singulis annis (Rasur: Heinricus Teler legauit nomine confraternitatis omni anno duos sol. d.). Maria vxor Chuonradi lempen. Gisela vxor Chuonradi stelia. Wernherus de hürenberg. Ruodi metthelere de waberen. De bunschon Nicolaus et heinricus filius suus. Petrus de freschols. Johans Niesse. Greda von murzendon. Wernher spitzer. Ita von zweinsymlan. Elli Ofeners. Peter Mülner.

(20. Januar.)

#### IIII. F. XIII. Kal. Fabiani et Sebastiani martyrum. IX. lect.

Heinricus swander, et mechthild uxor sua legauerunt dimidiam libram cere omni anno racione confraternitatis. Ita vxor sagittarii. Berchta filla des broewen. Chuonrat de sewile. Chuonrat foelmi. \* Margareta zem ouen. und Judenta ir tohter. \* Mehthilt von Emlingen und Berchta ir Tochter von, der Jarzit git man II. sol. Her Heinrich von Ertfurt ein priester. \* Peter werenknecht von des iarzit git man IV. sol.

(21. Januar. Pag. 25.)

#### G. XII. Kal. Agnetis virginis et martyris.

Greda de Bimplitz. Heinricus filius andree bruggarii. Ita de Guggesberg. Berchta vxor bochsülmans. Hemma de gaslo. Mechthildis de emlingen. Wernherus de engi. \* Heinrich von messon. Berichta kumis. Volrich buman von gerwile. Johans kreling. Johans felwalt. Meria von muolerron. Her Johans Slegel ein priester git von der iarzit IIII lib. d. \* Margaretha de buchsi legauit nobis X sol. antiquorum de domé la vico fori ex parte solis inter domos dicti stamph et zermüli. Randbemerkung: Merchlinger dat.

(22. Januar.)

#### XII. A. XI.: Kal. Vincencii marturis. Statutum sacrificium. Totum duples.

Heinficus brugger. Burchardus regenhuot. Gysela de burgdorf. Gerungus et anna de buochholtz. Ita de matzentiet. \* Angues titlings. \* Mechtild von üspennon und Johans ir - suu. Anna binden. Uolrich Runtinger swester metzi Runtingers swester minna ir tuchter von der iarzit git man X sol. Swester greda von sestingen. Elsa von Kilchdors. Elsi tachnaglers. Agnes von sedorf, Elsi geslers. \*Peter gechtscher. Ita sin wirtin agnes ir tochter von der iarzit git man I & d. \* Chuonrad wisso elsi sin wirti niclaus it sun Heinrich von wilet katerina sin wirth von der jarzit git man V sol.

\* Nicli swizer und anna sin husfrou und al ir vordren von · dem Jarzit git man III sol. stebeler.

(23. Januar. Pag. 26.)

#### L. B. X. Kal. Emerenciane virginis

commen.

Lücardim de mathon. Johannes de Nesselerron. Burchardus monetarius. Chuono macher. Richenza de belpo. Gysela karrers. Katherina malerin. Greda huewelerz. Ruod. de borinsriet et homma eius vxor légationant dues fibras sere ad celebrandum sui amminersarii diem. Elli gasserta. Meinrich gippa. Volrich von schüpphen. Abrech macher. Bela Cauwassis. balmi schindlera. Elsa von wanchdorf. Seman tachnagter.

\*Peter merchlinger et margaretha de buchsi. de quorum anninersario dantur V sol. baculariorum [d. i. Stebler] Her Johans von Spir sacerdos ordinis nostri. \*Uolman eschowers und Clara sin husfrouw und alle ir vordern. von der jarzit gibt man X. sol. stebler an den buwe sant vincencien. und V. sol. stebler an die XV liechter.

(24. Januar.)

C. IX. Kal. Thymothei episcopi et martyris

III lect.

Heinricus de oesterstal et Ita uxor sua legauerunt dimidiam libram cere pro confraternitate ut sint participes omnium bonorum que fiunt in ordine. (Am Rande: Et post obitum predicte Ite cedit etiam dimidia libra cere). Ruodolphus dictus Gwalt et Guota uxor eius legauerunt dimidiam libram cere racione anniversarii eorum peragendi. Albertus de hetteswile. Ruodolfus et heinricus fratres disti seiler. Anna uxor dicti witchen. Minna de wunnenwile. Cristina de tossen. Mechthildis de huoba. Swester mezza gruenerra. Berchta schafferra von bimplitz. Niclaus losi. hemma sin wirti.

\*Cuno muntzer hemma sin wirti. Kuono sin sun. Katherina sin wirti. Jost Lienhart euoni ir kint. von der iarzit git man I. 18 de domo kuchis in prato sita. \*Ruof zengger und agnes sin husfrouw vnd ueli teintenberg vnd margareta vnd agnesa sin husfrouwe und alle ir vordern von der Jarzit gibt man III müt dinkels.

(25. Januar. Pag. 27)

IX. D. VIII. Kal. Conversio sci Pauli

semiduplex.

Ruodolphus Wentschatz et margareta uxor eius. de quo-

rum anniversario dantur fretribus quinque sol. d. racione anniversarii eorum peragendi. Et ecolesia orte libro erro dantur ad candelas in elevacione corporis Christi. Chuenradus Schürman legauit pro remedio anime sue dimidiam libram cere. Ruod, de belpe. Heinrieus zingeri. Chuonradus losi. Wernherus de wauchdorf. Berchta ünzina. Anna spiringina. Mechthildis de oltingen. Mechthildis vxor waltheri schützen. \* Ita von rümlingen. Heinricus Cawerschi. Jacob von kriechstetten. Heinrich von erlach. \* Burchart slifer. \* Swester heddi von selhouen \* Elyzabeth von münsingen. \* Glewi halter und ein e . . . . . . sin husfrou von der Jargezit dantur XV sol. stebler.

(26. Januar.)

#### E. VII. Kal. Policarpi episcopi et martyris

commen.

Johannes miescher. Johannes filius pilleatoris. Volricus de matstetten. Berchta de chalchenegga. Berchta kuppfersmidin. Chuonradus huoter de thvnis. Hemma de summerovwe. Ita de riede. Heinricus arnoltz. agnesa vaor sua. Arnoldus elyzabeth liberi predicti arnoldi. Adilheidis vxor heinrici de basilea. Johannes chamrer. Margaretha grahars anna meister Burchartz wirti des arzatz. Anna von Lindnach. frouwe katherina von Rumlingen. von der iarzit git man VI. sol. Ruof maler der buchset. Johans ab riet von louppon. (Radirt ist folgendes: Dietwig Münzerin hat gemachet umb ir sele uns ein phunt dem nidern spital ein & den Bredigern X. sol. den barfuossen X. sol. dem ussern spital X. sol. den siechen VIII. sol.) Berchta Chonratz sattelers wirti.

(27. Januar. Pag. 28.)

#### XVII. F. VI. Kal. Johannis crisostomi

III. lect.

Johannes de Emlingen, et Berchta vyor eius legauerunt duas libras cere pro confraternitate ut sint participes emium bonorum que sunt in ordine. Petrus dictus Rettich legauit ecclesie emni anno unam libram cere. Berchta vier Nicolay de balmo. Jehannes der binde et pater eius cristianus et sita sua cristian. Ita de teizwile. Margaretha eicherin. Ruodolphus rubel. Uolricus de mure. Elian cramerin. Berchta vior petri eichers. Hug von kilchdorf Heinrich keselfn. Ita müscherra. Hedi von vudersewen. Ita von Schafusen. Agnes Bergerra. \*Herr Peter von Buobenberg kilchherr ze Schuphon. Peter seman. von des iarzit git man V. sol. \*Anna kammerra. Johans weriner antonie sin wirtin.

(28. Januar.)

#### VI. G. V Kal. Octava Agnetis.

III. lect.

Frater Wilhelmus de Sco Anthonio. legauit de suo anninersario decem sol. d. omni anno. Wernherus huobere.
Johannes de emlingen et mechthilt vxor sua et Ita filia
eerum. Gysela vxor Nicolai de walriet. Johannes cementarius. Judenta de nüwenburg. Martinus in nova civitate. Velricus de Grüiers. Burchardus an dem lene.
Volricus de sigriswile. Mehthilt von windmis. Elli Rezlina. Chuenzi von tal. Berchta bleicherra. Elsi von Künitz. Elsi von hasle. Heini von sant peter. Kristina an
der flue. Swester elsi von allen landen. Swester Greda
von sigental. Volrich Rint. (Radirt: Burchart staldo. uelli
von wiler. heinrich der smit von hasle). adelheit
oetscherra von der iarzit II sol.

† \*Jordi von varni. und ein minna sin husfrouw und all ir vorder von der iarzit git man einen halben guldin g. von linderen hus.

(29. Januar. Pag. 29.)

#### A. IIII. Kal.

Wernherus Brenner de frutingen et Berchta vxor sua et Chuonradus filius eorum. legauerunt omni anno quatuor

#### Mid. Februar J

In capella conventus superioris sunt indulguacie Centum viginti dierum. In capella bie Marie Magdalene sunt XL dierum indulgencie de bia virgine.

XI. E. IV. Non. Purificacio sce Marie. Statutum eacrificium.

Totum duples.

Salme soror Chuonradi Grahar. Chuonr. rasar. Ruodolfus schüzzo. Johannes monetarius. Volricus de Berchta de vtingen filla hofmanni. bunsche. Velricas atudere. Chuoar, et Johannes dicti huoter. Nicolaus de wattenwile. Ita hoewassin. Volricus de wunnenwile. Chuoni de nesseleron, et Anna de nesseleron: Ita de jagberg. \* Elsi von vizlenberg. Ruedi von keistrstuol. und hemma sin wirti, und hemma, und peter und hemma und hedt ir kint. Jenni der kaltsmit. Agnes turnderra. Peter von mengistorf. Jenni hagke. Elsi glesis. Peter von berge. Berchta von metelon. \* Agnes greslis wirtin. \* Johans von Lindnach von des iarzit git man I. S d. Peter frisching. Berchta sin husfrouwe. und peter ir sun. gehent 1. mas ölis. \* Peter brüggler von des iarzit git man I. 85. d.

Hans ocheim, und ein agatha sin husfrouw, und ein margaretha von ansaktingen ir sünis wib.

(3. Februar.)

XIX. F. III. Non. Blasii episcopi et martyris. III. lect.

Berchtoldus de Rümlingen sartor. et Ita uxor sua legauerunt unam libram cere. racione anniversarii eorum peragendi. et si in sacrificio vel in aliquo iure ecclesie negligentes fuissent et remissi super hoc misericorditer ipsis condonetur. apud dominum. Burchardus Spyring de Rottingen. et Berchta vxor eius et Chuonradus filius eorum. legauerunt unam libram cere racione apaiversarii eorum. peragendi a nobis. Heinr. wendeschatz. Chuonr. Rod. Petrus de Goltbach. Lincela de belpe. Hemma de herblingen. Heinr. gruober. Heinricus de hetiswile. Berchta ortmanni. Cristina swebelina. Greda vxor uelini olewen. Wilhelmus pilleator. Ita vxor statzini. Heinr. grave. Bruoder johans von Ricde. Peter under der furon. Swester diemi von Burgdorf. jta von velschen. agnes von widon. Heinrich der lange. Greda von gryers. Elyzabeth schindlerra von der iarzit git man V. sol.

\* Anna von malters schenken wirti von der iarzit I. lib.

(4. Februar. Pag. 32.)

VIII. G. II. Non. Anniversarium parentum nostrorum

IX. lect.

Petrus de frutingen. Mezza de bollingen et petrus vir eius. Petrus rufus. Berchtoldus piscator. Berchta de bollingen. Volricus cezzo, Agnes de bremgarten. Katharina de egerdon. Berchta vxor bochselmanni. Willinus roctinger. \* Niclaus nadeler. Thomas von Spiez, und Gerdrut ir wirti. Niclaus mösching vnd adelheit sin wirtin. ltem Nicolaus moesching, filius predicti Nicolai, et Ita vxor sua ac parentum predictorum de quorum anniversario dantur fratribus quinque modii spelte. et una libra denar. Adelheit von Spietz, heinrich von houen. Wernher türkouf. Judenta sin wirtin, von houen vnd salmi sin wirtin. Jutzi grauen wirtin von moriswile. \* Elsa von hofen. Ita reiserra von balmo und berchta ir muoter und elsa ir tochter. \* Nicli mullers zom bruunen de quo anniversario dantur quartam partem floreni. \* hensli goettis de quo anniuersario dantur III 1/2. sol. stebler.

(5. Februar.)

#### A. Nonas. Agathe virginis

IX. lect.

Waltherus de Constancia. Burchardus zer müli. Nicolaus brugger, et Judenta vxor sua et burchardus filius eorum. Berchta grueberin. Berchta ringoltina. Ita de tal. Ruedolfus nater. Metzina de Gümlingen. Berchta vxor heinrici dicti schirmers. Chuenradus fliusower. Hemma von illingün. \*Chuenrat golgan. und ita sin wirti von der iarzit git den bruederen II. sol. vnd den barfuesen II. sol. Swester Minna von stevensburg. Volrich bischof vnd burchart sin sun. johans hofman. Johans cili. Burchi hapreinners Elli sin wirti. Agnes von frimuettigen. Jacob von gesingen. Johans turder. \*Minna vnd agnes von hasle. \*Elli oetscherrin. I. sol.

\* frow mechthilt. Judina vnd Ruofs irs mans vnd all ir forderen sol mon ir iartzit began allü Jar. da von git mon I. lib. VIIL sol. von einer Jucharten reben. vnd von eim bömgartlin lit ze engi von dem gelt git im vnsern fröwen V. sol. den swestren in ysenhuotz hus ovch V. sol. den swestern in bröwen hus ovch V. sol

(6. Februar. Pag. 33.)

XVI. B. VIII. Idus. Vedasti et amandi episcoporum.

(Am Rande : Dorothee virginis.)

Petrus stamtere. Soror metza dicta rotina. Burchardus edelman, Petrus de Interlacu. Johannes am lene. et Tegenlinus filius suus. Waltherus rista. Heinricus lonstorf. Volricus boswiler. Elisabeth buchina. Kristina von teiswile. Metzi bigina. Mechtild wiserra. Volrich von tal. Tanni tacnagler vnd berchta sin wirti. Ita von eich. Waltherus Rista. Ita sin wirtin. Chuentzi ir sun. Greda von Sewile. Heinrich von trimstein. Hemma sin wirtin von der iar zit git man. II. sol. Heini zer mura. Volrich züllis hemma sin wirtin Nesa ir beider kint. Wernli rono von buochegga. anna sin wirtin und ir kint heint gesetzet. II. sol.

(Gestrichen ist: Ruof wiesoso vnd margaretha sin husfrouw de quo anniuersario dantur XIII. sol, stebler.

(7. Februar.)

## V. C. VII. Idus.

Ruodo'phus wambeschere et berchta vxor eius. Volricus aurifaber. Petrus de bündisch. Adilheit tüdewans. Heinricus vellere. Burchardus de swarzenburg. Ruodolphus monetarius. Berchta de gysenstein. Anna vxor heinr. de bimp!itz. Elysabeth von stretlingen legauit nobis pro confraternitate omni an(no) dimidiam libram cere. \*Adelheiht von arberg. \*Heinrich enkost. Jenni wögelli. \*Wernli Schuolmeisters. Nyclaus von buoswile. Yolrich von falense. Mechtild von wabern. Uolrich von † oeya. \*Jungkher wernher von münsingen vnd frouw anha hernblas sin elichi husfrouw. vnd ein ruof von hettiswil ir erre man vnd ein margaretha vnd ein katherina der obgenanten annen touchtern, von der jarzit git man V. sol. stebler. et debet celebrari cum cruce.

## (8, Februar. Pag. 34.)

#### D. VI. Idus.

Agatha vxor thome de friburgo. Petrus de laterbach. Burchardus de friburgo. Agnesa de grasburg heinr. gruober. Berchta de konolphingen. Waltherus de zetzenwile. Elzabeth von vreschols. Berchta de Gisenstein. Cuencinus stoker. Hemma de hüningen. Johannes de Gumlingen. Greda de hurnberg. Jutza von buosmersbuoch. Agnes ab buel von schönecke. Dietschi velklis. auna sin tochter. Ruof sneiter Elyzabeth sin wirti von der iarzit git. V. sol.

#### (9. Februar.)

#### XIII. E. V. Idus.

Mechthilt de Rubingen. Heinricus de Rümlingen. Ruod. frieso. Soror elyzabeth balmers. Heinricus de Swarzenburg. \* Ita von landolswile. Minna von mure. Elli von freukwile. Mechtilt von krattingen. \* Jacob von gesingen. Ita von snotwile. Ruof zibello. Burkart von Rinvelden. elsi sin wirti von der iarzit git man V sol. Marti Erbo. Adelheit sin wirti von der iarzit git man V. sol.

(10. Februar. Pag. 35.)

# II. F. IV. Idus. Scolastice, virginis

commen.

Berchta huoterin. Johannes stelle. Gerhardus de engi. Adilheit nadelerin. Chuono de matzenriet. Soror Ita de fulensê. Berchta Rubingerin. Soror Berchta tetelinges. et Agnesa tetelinges (durch eine Rasur zu titelinges geworden). Johannes loumel. Ruodolphus byrer. Waltherus auctumnius. Wilhelmus leo. et margaretha vxor eius. Johannes müschi. \* Volricus rint. Uolrich hafner. agnes sin wirti. Katharina ir tochter. von der iarzit git man V. sol. \* Hetzel von lindnach und anna sin husfrouw. † \* Ruof scherer (et margaretha uxor eius zwischen den Zeilen) vnd hensli sin sun, vnd ein petermaun sin sun. vnd ein margaretha sin husfrouw vnd al ir vordern. von der iarzit git man ein guldin geltes. cedit de bonis que dedit domui et debet celebrari cum cruce in quinquagesima et proxima feria secutura.

# (11. Februar.)

# G. III. Idus.

Johannes Bisentze legauit vnam libram cere racione anniversarii sui peragendi a nobis. Hemma vxor Johannis monetarii. Burchardus Glesi et berchta vxor sua. Ruodolfus

synner. Betscha de cappellis. Chuonr. us dem eichholtze. Martinus dursatler. Elsina de frutingen. Elyzabeth de Rümlingen. Wernherus schaller. Hemma heidemannin. \* Ita kummerra. Greda glesina. Katharina stetlers vnd Greda ir tohter. \*Ruof wenger et anna sin wirti von der iarzit git man I. sol.

# (12. Februar. Pag. 36.)

#### X. A. II. Idus.

Berchta vxor Chuonradi de hündesberg. Petpus antboubt. Adilheidis de Gisenstein. Elli schaltenbrant. Frater Trutmannus sacerdos ordinis nostri. Judenta de bollingen. Heini trechsel. Minna de matzenriet. Volricus de williseuwa. Wernlinus heizer. Greda türlerra. Kristan von emlingen. Ruodolf Stuelinger. Sali vrnerra. vnd Jacob. vnd Burchard ir süne. Walther stanhart. \*Agnes von ietkonen. \* Uelli wiier.

#### (13. Februar.)

# B. Idus.

Uolricus de büschol. Judenta filia berchtoldi piscatoris. Anna de tetelingen. Volricus Goetfritz. Gerdrut haslerin. Chuonr. legelli. Wernli vischer. Heini huoter. \* Agnes brennerra. Von der iarzit git man I. & cere. Clara Ruodolfes des münzer wirtin. Berchta linderra. Swester metzi seiterra. Volrich hemminon (ausradirt: und dafür: Katherina kincingerra). \* Walther von scharnachtal. von des iarzit git man V. sol. \* Elsa Nyclaus wirti zem walde. Metzi grauer. Nyclaus von gümlingen, Katherina Nyclaus seligers wirti. Chuonrat wiger. \* Ruof von engi und Ita sin wirti. von der iarzit git man X. sol. \* Walther ysenhuot von der iargzit git man uns X. sol. dien barfuossen I. lib. dien bredieren X. sol. dem nidern spital XXX. sol. dem obern spital I. lib. dien siechen X. sol.

(14. Februar. Pag. 37.)

XVII. 1) C. XVI. Kal. Valentini martyris

III. lect.

Heinricus filiaster Chyserin. Mechthildis rimerin. Chuoradus grisso. Arnoldus engelwart. Wilhelmus de belperg. Ita rubellin. Waltherus de schönegga. Heinr. de Sedorf. Chuonr. schaffer. Kristina tornatoris. Greda filia butzelerz. Jützi uxor uolrici de wile. Elyzabeth de sumerovwa et mechthildis soror sua. Adilheidis grüsolz. Nicolaus de hürnberg. Katherina buchsers. Petrus de lachon et minna uxor sua: et mechthildis et agnesa filie eorum. De quorum anniversario dantur fratribus quinque sol. d. pro pitancia.

\*uollitic rolant und elsi sin wirtin. \*Adelheid von Brozwile. \*Elsa Niclaus wirti zue dem walde. Heinrich frie tta sin wirtin heinrich ir sun. (Gestrichen: Johans stell und anna sin wirtin von der iarzit git man II. lib. d. † Niclaus Rieder ir bruoder. Jans rieder und greda sin wirti und Johans stell. und anna sin wirti. und greda und anna ir kint, und nycolaus Rieder und Katharina sin wirti. und alle ir vordern. von der iargezit git man III. lib. und sol man Johans stells iargezit began mit dem krütz).

(15. Februar.)

VII. D. XV. Kal.

Petrus gruober et mechthilt uxor sua legauerunt de suo anniversario V. sol. d. Agnesa de Tal. legauit unam libram cere racione anniversarii sui peragendi ac nomine confraternitatis. Dom. Heinricus de Bluomegga miles. qui dedit octo libr. d. ad lumen ossium mortuorum. Elyzabethe dicta nesselerin. Petrus vnderschi. Gerina unzina. (Rasur). Chuono dictus steven. Ruodolfus de roeggesberg et Gisin vxor sua. Gyliana de rorswile. Michel byblia et elyzabeth vxor sua. et Berchtoldus filius eorum. Guota de Reitnouwe. et heinric. et Ruodolphus filii eius. Ruof ruost. Beli martina. Katherina schuolmeisters.

<sup>&#</sup>x27;) Irrig statt : XVIII.

Ha wilunt ewirtin heiarichs zen hüseren legauit nobis lil. sol. guoter stebeler zuo irro iarzit.

(16. Februar, Pag. 38.)

#### E. XIIII. Kal.

Petrus de kopingen. et adilheit vaor sua. Ita de tieracker. Ita de swarzenburg. Johannes de bütschol. Kristina de Trasselwalt. Lütoldus de waltwiler. Ita de kilchtorf. Chuonr. faber de riede. Mechthilt Stevens. Heilwig de wissenburg. \* Volrich winchler. Swester ita stetlers. Heini von ansoltingen. Ita sin wirti ir kint. Bertschi von egerdon Ita sin wirti vad drü ir kint.

(17. Februar.)

#### XV. P. XIII. Kal.

Wernherus faber cutellorum. Heinricus filius hugmanni. Judenta brütlerin. et filia eius soror mechthildis. Jützin de heteswile. Heinricus vro Irminvn. Hemma de gysenstein. et Nicolaus maritus suus. Anna de öia. Agnesa de sumerouwa. Adilheit de bollingen, Heinr. pellifex de Solodria. Petrus de Langenouwa. \*Andreas de wingisdorf. et katherina vxor eius de quorum anniuersario dantur fratribus quatuor sol. den. \*Wernli von honrein. Chuonrat langbein. Swester berchta von wallis. Volrich von Tellingen. vnd Melza sin wirti. Greda von esche. Margaretha von Buoch.

(18. Februar. Pag. 39.)

# III. C. XII Kal. Symeonis episcopi

III. lect.

Ruod. de Toffen. Johanes sutor. Anna vxor Nicolay schützen. Elsi de heinberg. Chuonrat holzach. Petrus ladener. Heinricus haseler. et Adelheidis filia eius. Petrus de wichtrach. Johannes de matton. \* Volricus holtzach. Burchart hochstein. Agnes hochstein. \* Heinr. von hü-

ningen. Ita von Tuno. Adelheit Lischina. Volrich slierer. Johannes wanner. Greda sin wirti. \* Berchta Rüdigers müntzers wirti.

(19. Februar.)

#### A. XI. Kal.

Anno domini M.CC.XVIII. obiil berchtoldus dux zeringie qui fuit fundator huius ciuitatis. [Randbemerkung: De cuius anniuersario datur nobis fratribus domus theotonice pro pitancia I. & d. a burgensibus omni anno ad celebrandum sui anniuersarii diem. minoribus X. sol. predicatoribus X. sol. hospitali inferiori X. sol. hospitali sci spiritus VI. sol leprosis IIII. sol.] — Johannes de bottingen. Salmi vxor wernheri de rinvelden. Ita kupfersmidin. Johannes kuphersmit. Heinricus de winemis. Anniuersarium domine Ite de sedorf. Ita ofneria. Heinricus de engi. Hemma uxor fabri de Gasela. Heinricus carpentarius. \* Chuontzi von Muns. \* Mechtild von stefensburg. Her heinrich von Eroswile. Agnes sin wirti von der iarzit git man zwei viertel dinkels.

(20. Februar. Pag. 40)

# VII. 1) B. X. Kal.

Elyzabeth vxor petri pictoris. Chuonradus witcho. Sema de tvzenberg. Elyzabeth uxor funificis. Faber de constancia. Hugo de otolerwile. Agnes de symerovwa. Chuonradus de Jageberg. Soror mechthild de stokken. Ruod. de oeia et Chuonradus frater suus. et Ita filia Chuonradi de oeia. Berchta de hasle. Soror elsi de fulense. Berchta seilerra. Jenni frijo. Ruodolfus ybach. Chuono sifrid. \* Heinrich zem zile vnd bercha sin wirtin.

\*Ruof scherer Johannes et petrus filii eius et margaretha vxor patris. Burkart phister. et margaretha eius uxor. et philippus et clara eorum filii de quorum anni-

<sup>1)</sup> irrig statt: XII.

uersario dantur V. sol. baculariorum de vna domo sita in vico fori iuxta domum heinrici de ostermundingen vnd ruofli† kutlers. Hensli hirtz vnd ein nesa sin husfrouw de quorum anniversario datur XV. sol. stebler de domo in vico hormasgass am geslin.

(21. Februar.)

1) C. IX. Kal.

Petrus filius Grahars. Agnes vxor Johannis de libenwile. Ita de schenegga. Wernherus de buosmarsbuoch. Johannes balmer. Volrious tubi. Berotoldus abberg. et adilbeidis vxor sua. Ita vxor wernheri de stevensburg. Vxor petri de sedorf. Chuonradus tursa. Johannes de hænstetten. \* Burchart von Lærach. vnd Junta sin wirti. \* Adelheit bonerra. Gerhart Cappeller. Swester metza von der eich. Agnes möwelis. \* Peter von Eich.

(22. Februar. Pag. 41.)

D. VIII. Kal. Cathedra sci Petri.

IX. lect.

Ruedinus de etzliswanden. Jordanus de Cratingen. Ruodolphus a dem lene. Petrus filius alberti de gisenstein. Bescha de wallis. Burchardus de herbelingen. Greda schovlandin. Chuonradus grahar. Wernherus rithscharts. Chuonradus eiker. Elyzabeth vxor eius. Greda türings. Hemma uxor Ruod. turnders. \* Heinrich von heimenswandon und Berchta sin wirti. \* Chuonrat der scherer. \* Chuonrat erbo et Adelheit soror sua et Bertha vxor eius. Rodolphus et elsy parentes predicte berthe et rod. frater eius legaverunt nobis I. sol. omni anno. \* Bürchelli erbo. Ita uolrichs türings wirti von wiler.

<sup>&#</sup>x27;) Re fehlt die gold. Zahl I.

f Bruder kuonrat von mülnhusen der lütpriester was zeberne Bruoder Johs meinwart ein priester wisers ordens Her Johans von mültenberg, und her Jacob got quonians (?) zweyger weltlichen priestern jarzil. et debel celebrari cum cruce.

(23. Februar.)

## E. VII. Kal.

Vigilie.

(Zum Vorigen: dom. plebanus Bernensis dictus dom. Cuenr. de mulhusen). Wernherus de stetelon. Mechthidis de messon. Cristianus sutor. Iva kiserin. Hugo de hasle. Berchardus dictus abelberg. \* Elizabeth de herolutingen. Heini de Solotern. Ita de hasle. \* Burchart von stemphen vnd anna sin wirtin. \* Ita huoterra. Johans nitweg. vnd mechthit sin wirtin. Frow anna von gruenenberg. vnd frow Nycola von Maggenberg. wirtine hern Johans von buobenberg des iungen. von der iarzit git man X sol. d.

\*Heinr. Lützman vnd Cuonrat sin bruoder. Volrich abraham vnd heinrich sin suon. Elsi abrahams. Agnes erbina. Peter masser minna sin wirti von der iarzit git man III sol. Her Johs von buobenberg Ritter schaltheiss was ze Berne her Volrich sant Johans ordens. Jungher mathis sin süne. \* Volrich füri. Salmi sin wirti von der iarzit git man VI. sol. Jacobus bader mechtthild margred sin wirtini von der jarzit V. sol.

(24. Februar. Pag. 42.)

# P. VI. Kal. Mathye apostoli. Locus bisextilis. duples.

Chvonradus vrijo. Wernherus de winigestorf et Salme vxor eius. Chuono et volricus de willisouwa. Heinricus de arberg. et mechthildis mater sua. (Gestrichen: Chuonradus goltbach). Anna de trimstein. Agnes de vttingen. Adilheit de richenbach. Gisla de sneggenberg.

Elyzabeth filia sua. Agnesa glognerin. Arnoldus et anna de scafusa. Ruodolphus mutter faber. Petrus de hunsberg. Volricus seiler. Chuon goltpach vnd hemma sin wirti. und elsi ir tochter. Chuonrat scherer und elyzabeth sin wirti. Chuonrat von mvrcendon. Mechthilt golpachin. Johans berli vnd hemma sin wirti. Vnd Janni ir sun. und Elsa des wirti. von der iarzit git man ill. sol. Johannes kyburger Greda Beinbrechen. Jenni Beinbrechen. Domina Katharina de goldenwile et wernherus maritus eius de quibus cantar Il. E et anniversarium eorum celebretur feria secunda sequenti cum cruce sine dilacione sub pena.

(25 Februar.)

#### XVII. G. V. Kal.

Mechthild vxor Johannis de Jachon. Berchta huobers Gerhardus buwelin. Berchta de sumerouwa. Mechihildis dorfmans. Ruodo!phus de stevensburg. Ita ' vaor sua. Anna de wichtrach. Burchardus de burre. Elyzabeth tormans. Mechthild de kersats Gerdrud de burgenstein. Elyzabeth vxor Nicolay tonsoris. Otto zem phade. Ita vxor sua, Hemma ûncina. Miana bröwen. Adelheidis hacgen. \* Minna von ybischi. vnd Berchta ir tohter. Kristan otto vnd Ita sin wirti. Berchtold grahar vnd Greda sin wirtin. Katherina dannenbachs. \* Greda dunbachs. Chuonrat von oeya Adelheit sin wirti. ir tochter. \* her Chuonrat ir sun ein ewangelier. Ruof von oeya. \* Anna von Gysenstein sin tochter von deron iarzit git man VI. sol, vnd H mût dinkels. Nichaus emko. lta sin wirtin. Ita sin muoter and Ruof sin bruoder von deren iarzit git man II. sol. d. \* und Jucob sin vatter et heinricus tya.

(26. Februar. Pag. 43.)

# VI. A. IIII. Kal.

Guota steinbrychlin. Adilheit de Tierachern. Hemma kumis. Ruos. de hornbach. Katharina zuberra. Ruodolphus de balmis. Burchardus dictus von dem hangenden wasser. Johannes dictus krieg. Judenta de bremgarten. Johannes de kramburg. Guota syberra, Ita de srutingen. Heini de roetingen willi de sriburgo. Hedi vxor scolaris. Mathys bader. Ita diesbachin. \* Swester greda von wallis. Kristan von hünngen. Johanes Berlin. Swester anna Blöwerra. Kuon toeri. \* Ruos scherer.

(27. Februar.)

#### B. III. Kal.

Dominus Burchardus de egerdon miles. Dom. Johannes de bubenberg ecclesiasticus. Petrus de sedors. Ita de roetenbach. Chuonradus et Ruod. dicti de scharnachtal. Wernherus steteler. Berchta de bornesriet. Heinr. Ringoltz. Katharina flia heinrici piscatoris. Anna dicta schüzzina. Chuono dictus goltbach. Berchta bruggerin. \*Hemma von Löwembach. Heinrich parater. Ita des hirtes. Agnes von Grasburg. Herman von wiechtlisbach. vnd adelheit sin swester. Chuonrat gasser von hounrein.

- \*Cuentzi von kahach vnd Elsi sin husfrouw vnd Entzli ir tochter vnd aber ein Gred sin husfrouw von der iarczit git man V. sol. stebler.
- \* Dis iargzit sol man began an dem mendag nach der alten vasuscht Ruodolfs ysenhuot vnd Iton siner wirtin heint besetzet ze ir iargzit zwo schuopossen.

(28. Februar. Pag. 44.)

## XIII. C. II. Kal.

Minna de buocholtz. Johans a dem lene. Heinricus de hasela. Ita bindin. Adilheit strelerin. Johannes visch-

tari. Ita soror ringoldi. Heinricus schütze. Petrus mourin. Etyzabeth zauenerin. Ita de walriet. Ita vxor Ruedini wildegers, \*Berchfoldus Buweli et Gisela de Krouchtal filin sua. Ruedinus froewi et Berchta soror sua. Ita von stempfen. Swester ita. Johans batstuber von des iargzit git man VII. sol. Katharina louwina von der iarzit . git man V sol.

(1. Marz.)

#### KL Marcius habet dies.

1) D. marc. Albini episcopi

commem.

Heinricus bogener. Heinricus rincgolt et Berchta vxorsua. Wernherus buchser. Agatha de zimerwalt. Ruodolfus de libenwile et volricus filius eius. Chuono pilleator dictus de chrochtal. Greda goltbachin et katharina soror eius. Vxor wilhelmi scultetis. Johannes de bremgarten. Hemma de scafusa. Wernherus buchse. Mezzi vxor Jacobi de argocwe. Ita von sedorf. Berri von Kriechstetten. Berchtold ab Berge. Adelheit sin wirti vnd maerie. vnd metzi. und Elsi ir beider tochteren. Chuontzi huotter. Heiuricus ringenberg. Ruof bischof. Peter gesello. Elsi von hündelwanch. und Jenni ir sun. Elsi Jennis wirti vnd Elsa ir tochter von der iarzit git man III. sol. d.

• Kristan von jagberg und hemma sin wirti von der iarzit git man V. sol. Berchta ir tochter.

(Chronistische Randbemerkung.)

(2. März. Pag. 45.)

# E VI. Nonas.

Heilca soror Gerhardi sculteti. Chuonrad. pater funificis de prato. michel der bindo. Gerdrudis untzina. Johannes

<sup>&#</sup>x27;) Es fehlt die gold. Zahl III.

baretting. Ita vxor symonis. Gysla du batstuberin. Ie-bannes rufus et Greda filia eius. Agnes bindin. Anna haberina. Petrus de boltingen. Anna wannerra. Heinrich zimerman. Heini ah swendi. Ruedi Schaller. Heinrich legstein. vnd adelheit sin wirtin. Heini ze Oberost. elsi kamers. \* Agatha von sedorf. Minna von rinvelden. \* Vincencius buwelin de quo anniversario dantur V & sol. scilicet stebler. \* Johannes bröwo vnd berchta sin husfrovw vnd ein olrich phanner vnd sin kint von deren jarzit git man X sol. antiquorum. et cedit de inferiori hospitali.

#### (3. März.)

## XI. F. V. Nonas.

Adilheit de krengen. legauit omni anno. vudecim sol. d. ad lumen aute magnam crucem. Adilheit mater illorum de gysenstein. Ella de künitz. Ruod. filius heinrici de büschol. Johannes de molendino. Gisela de hürenberg. Heinricüs et wernherus filii sui. Volricus de spiez. Heinricus de Bottingen. Wernherus de Bütschol. Burchard de wissenbach. Ruod. carpentarius et Ita vxor sua. Adilheidis de richhengen. Seman de meschier. Agnesa de tuno. \*Peter von krouchtal. und Adelheit von erlach sin tohter. von iarzit git man V. sol. minoribus V. sol. predicatoribus V. sol hospitali inferiori (radirt: X) sol. hospitali superiori V. sol. Infirmis II. sol.

# (4. März. Pag. 46.)

# G. IIII. Nonas.

Johannes dictus Wala legauit omni anno unum sol. d. pro confraternitate. Wilhelmus de buochholz. Berchta sagittaria. Elyzabeth de zeżenwile. Ita vxor Nicolay grahars. Heinricus de endilsberg. Soror minna bruggeria. Ita de signouwa. Greda modelerra. Chuonr. de hovnwile. Mechthilt byrgerin. Gisela de witenwile. Chuonadus de tieswile. Waltherus troeyer. Ruof sibli. Chuonadus de tieswile. Volricus swarzo. \* Elli gerwers. \* Elli geis-

sellerra. \* Katherina heinrichs wirti von botzheim. Elli von geroltzriet. \* Vincencius bwlin.

(5, Märs).

## XIX. A. III. Nonas.

Ruodolfus nesseler. Johannes schaller et vxor sua Judenta Mechthild filia petri de krochtal. Volricus de scalusa. Burchardus rasor. elsi eicherra. Anna ze dem brunnen. Ruodolphus de stevensburg. Ita vxor sua. Soror berchta kiserin. Heinricus de riede. Volricus de Jagberg. \*Adelheid de belpo. Johannes wagner. Agnes grauen. Johannes von balsingen. Ruof von gaslon. Elysabeth phistrina. Johans ruost. \* Elli engelwartin. Adelheit buellerra von der iarzit git man II. sol. heni von wichtrach. Agnes von allenlanden. Heinrich von buoch. Jacob honer. Peter von brittenriet. \* Uelli ottis hemma sin wirti.

(6. März. Pag. 47.)

## VIII. B. II. Nonas.

Ruodolphus jn dem Graben. et. volricus wala et Berchta vxor sua. legauerunt ecclesie scti Vincencii. dimidiam libram cere. vt sint participes omnium bonorum que fiunt in (ordine). Hemma. Bubina et Johannes rasor filius sus. legauerunt vnam libram cere. nomine confraternitatis. vt sint participes omnium bonorum que fiunt in ordine. Volricus de hiltolfingen. Wernberus dictus wissenburg. Elsi zer müli. Volrich fleke. Ita von Buntschen. Ita in der gassen vnd Homma vnd Else ir swastern. Nicola von Sestigen. Berchta moerina. Swester metza kaltsmides. Mechtild Rumsektina. Chuonrat von ergouwe. Metzi von hantselden. Heinrich frijo. (Gestrichen: Wernherus buochkolz et margaretha vxor eius de quorum anniversario datur VIII mt dinkel et debet celebrari cum cruce).

(7. März.)

# C. None. Perpetue et selicitatis.

commem.

Petrus mutter. legauit pro confraternitate. quatuor d. dominus Johannes quondam plebanus in Münsingen. Chuonradus filius grahars. Petrus löscher. Heinricus pilleator. Mechthildis de rümlingen. Chuonradus portitor. Minna vxor dietwini de Gysestein. Ita de habstetten. Volricus britter ita et elzi filie eius. Berchta vxor sua. Petrus dietus triber. Ita vxor sua. Mechthilt von ergowe. elizabeth de schüphon. Johans zer müli. Mechthilt hywelers. Johans zügi vnd Gisel sin wirti. Chuonrat huober. vnd Berchta sin wirtin. Brida von Riggesberg. Bruoder Ruodolph von sedorf sant Johans ordens. Johans zeininger. Heinis wirtin im kelre. Berchta am orte. Ita hirtzina. Elizabeth von habstetten. Berchtold pinthli. Chuonrat von banmos. Chuonrat chorman.

(8. Märs. Pag. 48.)

# XVI. D. VIII. Idus.

Jacobus de Ergoewa legauit dimidiam lib. cere. de suoanniuersario. Petrus de Gisenstein notarius legauit pro
remedio anime sue ac progenitorum suorum lumen perpetuum de nocte in Cymiterio nostro. Waltherus de stevensburg. Judenta de trimstein. Gisela de künitz. Heinricus de Muri. Hemma uxor sua. Agnesa de büschol,
Johannes de chünitz. Ita de rinfelden. Wernherus glogner.
Swester minna von lindnach. Swester lucia von tunen.
Hemma meister Burchartz dez arzat wirti. Berchta regenze. Agnes von wallis. Johans an dem berge. Gisa
von tieswile. Janni von signouwa. Uolrich wescher.
Adelheid flisins. Burkart stetler und ein katharina sin
husfrou von der jarzit git man ein ort eins guldin.

Petrus de ybischi. vnd ein jta sin husfrouw. vnd frouw

margaretha ein klosterfrouw von kappellen ir tochter. von der jarzit git man V. sol. stebler.

(9. März.)

#### V. E. VII. Idus.

(Rasur: Petrus de krochtal) legavit pro remedio anime sue, quatuor Scoposas in Matstetten solventes annuatim octo modios spelte et unam  $\vec{\omega}$  d. Debent distribui pauperibus et religiosis in suo anniversario secundum continenciam literarum. 1)

Johannes de büschol. Thomas lapicida. Berchtoldus de Rigesberg. Heinricus steinhus. Adilheidis conversa de kriegstetten. Berchta de hasele. Ruof de engi. Ita tigina. Berchta de sedorf. Metzi von hauseldün. vnd Chuonzi ir sun. Wernherus von Ergsingen. Elisabeth nusbumin. und jta ir tochter. Agnes schinouerra. Minna von buoch. Hemmi von hasle. Elizabeth hardinna. Metza von lingern. Ita mutterra. Janni phlasters vnd Elsa sin wirti. Uolricus gewin. Jans hiltschi der scherer. Gerhart von krouchta vnd ein anna sin husfrouw vnd all ir vordern von der jarzit gibt man. VI. Müt dinkel vnd X. sol. stebler.

(10. März.)

## F. VI. Idus.

Gerdrudis de krochtal. Ruodi seiler et vxor sua Ita. Barchardus huoter. Gisela de krochtal. Chuonradus de wilere. Nicolaus scherler. Agnesa de wallis. Chuonradus de buschol carpentarius. Burchardus der virnbuesser. Gerdrudis de bremgarten. Gemma hunbrechtes. Greda de muolerron. Berchtolt de muolerron. Greda hofmannin. Petrus de belpe. \* Burchart stettler, Diemuot sin wirti. Vnd katherina ir tohter. von der jarzit I. phunt wachs. \*Hans von diespach. und und ein margaretha sin husfrouw.

<sup>1)</sup> Am Rande steht: quere illud anniversarium sub III die post Albini.

Ardio bes bift. Bereine.

VI. 80. 11. Deft.

de quo anniversario datur II. guldin. (Gestrichen: von einem hus. schür und garten situm in vico colotenmattengassen). cedit nunc de decima in trinstein. \* Item peter buocher und else sine husfrouw von der jarzit git man V. sol. stebler.

(11. März.)

XIII. G. V. Idus.

Heinricus müsscher. et Berchta vxor eius. et anna alia eorum. legauerunt duas libras cere. racione anniuersarii eorum peragendi a nobis. Burchardus hilta. et. Elyzabeth vxor sua. legauerunt vnam libram cere. racione anniuersarii sui peragendi a nobis. Salme mater petri schouwelandes. Volricus de schüpphon. Adelheidis halbsatterin. Chuonradus de lütenwile. Ita de ringenberg. Adilheit vxor petri de sedorf. Ita de kison. Heinricus zem phade. Dominus Burkardus de scharuachtal miles. Petrus de Gisenstein. (Rasur: \*Ruof loucher und heinrich siu sun. Bruoder burchart; cf. P. 359.) Minna möscherra. Her hermann von krouchtal ein ewangelier. \*Greda malerra.

Ruof gasser. Jutzi sin wirti von der jarzit git man VI. sol. \* Johannes spiesser margareta und elizabeth sin wirtine von der jarzit git man III. sol. \* Jungkher Chuonrat von sedorf vnd ein katherin sin husfrouw vnd ir kint vnd al ir vorder. von der jarzit gibt der nider spital V. mt. dinkel.

(12. März. Pag. 50.)

# II. A. IIII. Idus. Gregorii pape

duples.

Berchta vxor zingris. Ita hoewessin. Berchta de kison. Petrus de engi. Chuono de obernburg. et petrus frater eius. Chuonradus de wallis. Magister heinrich an dem orte. Ita vegers. Volricus macher. Chuonradus mollendinator. Andream et Johannem de usponnon. Greda de implitz. Chuonradus de rueggesberg. Chuonradus der

huoter. \* Frater Eberhardus, de meringen sacerdos ordinis nostri. \* Ruof loucher vnd Berchta sin wirti. vnd Heinricus ir sun. Bruoder burchart von vrouwenbrunnen. von der jarzit git man IIII sol. volli sultz. \* Anna groebin. von der iarzit git man I. sol. vnd ein halb mas oeles. \* Johans maler. Ita stegerra. \* Peter stelli. Beli sin wirti. Ruof stopler. Andres von buoch. \* Peter loelis. Greda und Elli sin wirtine. Adelheid von sedorf von jarzit X. sol.

#### (13. März.)

#### B. III. Idus.

Johannes der britler. Ruod. behem. Adilheidis de töringen. Ita filia dicta Glesina. Berchta uxor hugonis bindun. Chuono stevens. Jacob reber et berchta vxor sua, Soror berchta de burgtorf. Volricus de fulense. Volricus kümi et minna vxor sua. Johannes monetarius de solodria. Adilheit de buoch. Chuonradus wüeste de konolvingen. Heini Bubi. Petrus faber. Johannes mützer. und agnes sin wirtin. Peter von zetzenwil. Johannes an der furon. vnd Beschi sin wirti Berchta ir tochter. Chuonrat lisser. Niclaus von affoltron, metzi sin wirti. beli ir tochter, von der iarzit git man IV. sol.

† Wernher müntzer et margaretha domina vxor eius de quo anniversario datur II. & stebler.

Noverint universi quod hec anniversaria celebrari debent feria secunda proxima post letare: domine katharine de ligertz et wernheri monetarii mariti eius et wernheri patris prefati wernheri et domine de oelers aue eiusdem wernheri, in quorum anniuersario dantur singulis aunis fratribus decem sol. d. sic tamen quot de illis decem sol. debent dari cuilibet fratrum sex d. qui tunc presentes fuerint et quod tunc residuum fuerit ea die provictualibus ad mensam fratrum converti tenetur.

(14. Marz.)

# X. C. IL. Idus.

Minna vxor Chuenonis dicti stephen. Berchta hundisen. Johannes titling. Hemma de emlingen. Soror lta nun-houbtin. Ruod. de stevensburg. et berchta vxor eius. Uolricus kvmin. Chuonradus üntzi et vxor eius. Burchard. kvmi. Nicolaus wisso. \*Ita engelwartin. (Rasur.) \*Heinrich tya. vnd adelheit sin wirti an der iarzit git man. I. sol. Joh. von guggisberg. Mechthilt sin wirti. Joh. ir sunvon der iarzit git man VIII. sol. heinrich im kelre els sin wirti. Claus sin sun von der järzit git man X. sol. Jutzi ir muoter.

Her Jacob von schüphon ein priester.

\* Hans von guggisperg. Mechthilt sin wirtin et Cuorradus filius eius legauerunt octo sol. de illis V. &.

(15. März.)

# XVIII. 1) D. Idus.

Perretha vxor Johannis de nesschelerron. Mechthilt vxor Chuonradi vnzini. Johannes glesin. Gerhardus de arouwa. Minna de Igeliswile. Agnes de rinvelden. Wernherus müscher. Elli de hettiswile. Elyzabeth de buetenwile. \* Uolrich von riggensperg. \* Geri von söftingen. \* Elsi stellis. \* Chuenzi wisenburg \* Nicli gröben. Juncher wernher kerro. Ruof sin sun.

Her Jacob von Oesterich ein priester unsers ordens.
Jenni abberg vnd ein agnes sin husfrouw vnd al ir vordern, von der iarzit git man X. sol. stebler, de una domo an der hormasgassen. \* Kunz frisching legauit V. sol. d. stebeler ewiges geltes zuo siner jarzit vf sinem huse an der hormansgassen zwissent brogelins hus vnd der zum brunnen von diesbach.

<sup>1)</sup> Die gold. Zahl XVIII. steht hier unrichtig vor dem 15. statt vor dem 16. März.

## (16. März. Pag. 52.)

#### R XVII. Kal.

Berchta vxor Johannis des eichers. Anna filia wernheri monetarii. Laurencius pistor. Agnesa de wiler. Volricus de schoenegga. Jacobus sneggenberg. Burchardus de wilere. Uolrich von wabern. Heini Symans. Anderlinus ströter. Lütinus de Rümlingen. Berchta kamberra. Johannes de zuotzwile. \* Jacob amtzo.

- \*Her johans von ringgenberg ritter der elter von des iarzit man XII. sol. \*Hentzi kerro. Katherina sin wirti. von der iarzit git man I. &.
- \*Wernherus buocholcy et margareta uxor eius leganerunt nobis sex scoposas solventes XII modios spelte und
  ein & IllI sol. stebler achtzechen hünr vnd eyer vnd sol
  man ir iarzit began zwürent in dem jare mit dem krütz
  alwegen uff den nechsten Suutag nach sant michelstag
  vnd ouch uff den nechsten Suutag nach sant Gregorijentag.

(17. März.)

## VII. F. XVI. Kal.

Berchta de uttingen. Johannes zuo dem lene. Berchta schersmidin. Chuonradus de gerzensee. Berchta fvrer. Heinrich broenner. Ueli huoter. Hemmi macherra. Guota vxor Nicolai piscatoris. Wilhelma de kratingen. Belin kuppherra. Hedi vechingers wirti. Heinrich de hüningen Chuonradus von richenbach. Greta de spietze. Eilsi batstubers. Minna kochin. (Rasur: Heinrich kerro, katherina sin wirti, von der iarzit git 1 & den.). Kristan ab der mure Elli sin wirti. Her Peter von ütlingen. Wernher Grafe Elsa sin wirti. Volli ir sun. Berchtolt gotfrid. Ita sin wirti. Greda huwlerra. Ruof seiler. X sol. von der iarzit I. müt dinkels IV. sol. d.

Meister hans schlosser vnd ein anna sin thochter. und ein anna sin husfrouw de quo anniversario datur V. sol. fratribus. V. sol. an die XV. liechter. scilicet stebler.

(18. März.)

G. XV. Kal. Alexandri episcopi et martyris commem.

Mechthild. mater petri de bollingen. Mechthilt de spietz. Chuonradus de Constancia. Chuono de turadon. Volricus de buochholtz. Berchtoldus de wunnenwile. Andreas de moenkilchon. Johannes et anna filii eius. \* Chuonrat lutzman. Heinricus von hürnberg. Katharina müschera. \* Ruodolfus bluom et elsina vxor eius legauerunt nobis V. sol. stebler de domo sua an der brungassen. ex parte umbre et debet celebrari eorum anniversarium semper in secunda feria nach mittem merzen.

(19. März.)

# XV. A. XIV. Kal.

Guota de bottingen. Jacobus de büschol. Burchardus de engi. Heinr. der binde. Elli de barge. Minna filia engelline. Nicolaus dictus siber. (Rasur: Ruod. loucher et heinricus filius eius. Heinrich sangli und greda sin tochter. Bruoder Burchart von vrouwenbrunnen.) Berchdolt von buchse. Ruedi kremer von hasli vnd adelheit sin wirti von der iarzit git man II. sol. d. Frouw anna von krouchtal.

Jans gerwer vnd margaretha sin husfrouw. de quo anniversario dantur V. sol. stebler. et cedit de vineis in eingy quas habet oswaldus de basel. habet ex parte uxoris sue.

dis iarzit sol man began an dem mendag nach dien tempertagen in den vasten. Tragbot müntzer anna sin husfrow vnd elli sin kint vnd gred ir iungfrou gent l. & d.

(20. März. Pag. 53.)

## IIII B. XIII. Kal.

Uolrich und Chuonrat von biglon. Berchta von gryers.

Mechthild ab dem orte. Mechtild schererra. Peter huober. (Die früheren Namen sind ausradirt.) \*Petrus de swarzenburg. Jacobus de krochtal. Greda bonerin. Judenta buwelina. Gisela de sedorf. Ita mederlina. Berchta vxor volrici de sineringen. Katharina filia nicolay friesonis. Johannes de stevensburg. Petrus de gurzellon. Hemma de hettiswile. Chünzini iricler. Chuonradus de alterun. Volricus steffellin. Ita smidin de burgdorf. Adelheid. von matsteten. Ita de ballenbuel. Jenninus de Sestingen.

\*Chuonrat von Schashusen vnd Greda sin swester von der iargtzit git man III. sol. Bruoder Jacob von Zürich ein priester unsers ordens.

In capella beate marie magdalene ad altare beate autonii sunt XL dierum indulgencie de sancto Benedicto.

(21. März.)

C XII. Kal. Benedict. abbatis.

IX. lect.

Elli de Arberg. Frater Chuonradus sacerdos Baselwind ordinis nostri. Johannes de chynits et minna vxor sua legauerunt duas & cere. (Ruod. von matzenriet. von des iarzit git man II. sol. Chuonrat ruppo. Volrich koppinger Ita sin wirti. von dien git man VI. sol.; auf einer radirten Stelle geschrieben). Frater Ludewicus ordinis nostri et sacerdos. Volricus de wichtracho. Ita vxor nigri. Volricus schynower. Greda de huoben. Martinus de opplingen. Gisel lonbachin. Adilheit de matstetten. Jützin vxor scolaris. Ita von gerineu. Heimo molitor in prato. Jobannes scheiung et berchta vxor sua. Ruod de bollingen. Ruof de engi. Ita de sedorf. Ita de belpo. (Rasur) \* Itta Eicherra. Burchardus de witenbach, et mechtildis vxor sua. Heinricus de frenkwile. Volricus de wile. Mechtild de hurnseldon. \* Chuonrat sneweli.

#### (22. März.)

#### XII. D. XI. Kal.

Mechthild hunbertin. Jacobus büsschi, Johannes balmer et greda vxor eius. Ita phaderin, Adilheidis de Interlacus. Petrus kiser. Elyzabeth de buetingen. Wernlinus de sygenouwe. Greda fellerin. Ita uxor chuononis a belperg. Domina Agnesa de Gruenenberg. \*Welti von oberriet. Elsi von firmetingen (d. h. Freimettigen) vnd Ita ir swester. Minna eicherra. Hemma von wingisdorf legauit dimidiam a cere nomine confraternitatis. Peter von zetzenwile. Jenni von zimerwalt. Greda sagers. Ruedi niefergelt. \* Chuonradus von vtzingen. Chuonradus swendeler. Ita talema von kilchtorf. Jacob Ribald. Agnes bungartin. Volrich im hage. Volrich vom busche der scherrer. Ita abrechtes murers wirti. \* Meister Johans goltsmit. Adelheit sin wirtin. Cuonrat goltsmit. Margareta sin muoter. Hons hucti. hans sin sun. vnd anna hans seligen wirti. von det jarzit git man II. sol.

(23. März.)

## I. E. X. Kal.

Wernherus de steuensburg Institor legauit dimidiam & cere de suo anniuersario. Ruodolfus boner. Rerchta vxor ruodolphi de lindenacho. Gerdrudis vxor diedwini monetarii. Mechthildis de wangen. Johannis de esche-Berchtoldus Gerolt et Ruodolphus frater eius. riederra. Soror minna stetlerin. Otto von matton. \*Heinni zibole. und martin sin bruoder. Agnes von endelsperg. Agnes von schoental. Swester Beri von habstetten. Bruoder Johans von value unsers ordens. Peter der amman von watenwile. Greda kirsina. Peter von alteron. Mechthild von vsponen. Katharina Buris koches. Katharina von ostermundingen. Elsi von ride. Chuonzi hasp. Beli von gampellon. Elli kuechlering. Heinrich bille von lindnach. Swester anna von mullenwerg (Mühliberg?). Elli michels. Anna von buoch. Ruof bultzinger. Greda sin wirtin von der iarzit git man V. sol. d. \* Jost von schwarzenburg. Burkart von grauenried.

(24. März. Pag. 56.)

#### F. IX. Kal.

Ellin von habstetten. Berchta de symerouwa. Agnes mater petri de friburgo et heinricus maritus eius. Berchtoldus de hundesberg. Elyzabeth agnesa et Burchardus de buoch. Adilheidis schukmanin. frater Johannes scolasticus ordinis nostri. \*Thomas et Ruodolfus ac Ita de burgtorf yxor predictorum. et chuonradus filius predicte Ite legauerunt racione anniversarii eorum peragendi ortum mum. Volricus de gruobe et adelheit yxor sua et mathia et Berina filii eorum legauerunt de suo anniversario duos sol. d. pro confraternitate. Heinricus de bottingen. et salmi yxor cius. et Hemma filia eorum ac progenitorum eorum. de quorum anniversario dantur fratribus quinque sol. den. \*Ita yon holtze. Heinricus spiesser. \*Ita münzerin.

In capella beate marie magdalene sunt indulgencie XL dierum de beata virgine (bis hier am Rand). In conventu capelle superioris centum viginti dierum indulgencie.

(25. März.)

IX. G. VIII. Kal. Annunciacio dominica. Statutum sacrificium. totum duplex.

Chuonradus sius surnarii et berchta mater eius. Ruodolf soget. Johannes de steinburnen. Mathyas frater suus. Soror christina de wittinkon. Petrus de habstetten. Walther der murer. Peter berner. Niclaus von Lutzerron. vad hemma sin wirti. vnd arnold ir sun. Chuonrat von

Burgenstein, vnd elli sin wirti. \*Marti usserm grundi. Geri Rigkesperg. Ita müllerra von oberwangen. Ruedi buocher. vnd adelheit sin tochter. \*Swester bele von hourein. Greda louchers. und Berchta ir swester. Katharina schaferra. Chuonrat scherrer katharina sin wirti. \*Nyclaus ofener. \*Wernher hüweler. Berchtold ammanvnd metzi sin wirti. Heinrich von küllenwile. vnd heinrich sin sun. vnd elsi heinrichs wirti. \*Jacob snider. Hemmi stürlers tochter. \*Chuonrat staldo. Ruof holzach. via sin wirti. adelheit ir tochter. \*Beri schürmans. \*Volricus schurnan. Hemma schouwelanz. Niclaus magister. II. sol.

Heinrich von gaslon Bescha sin wirti gent X. sol. an die XV liechter. Katherina buocholtzina von der iarzit git man 11. 55. d.

Ruof von tegersch mechthilt sin wirtin von der jarzit † git man I. & d. \* Frouw lucia von matstetten von der jarzit gibt man I. & stebler von oentzers huse.

(26. März.)

## A. VII. Kal.

Berchta vxor Ruodolfi dicti balmer. Judenta de wunneawiler. Johannes de krêngen. Berchta de swarzenburg.
Berchta ancilla türingi de lindenacho. Ita orsetin. Adilheidis mater statzina. \* Salmi von künitz. Peter yoner.
\*Ruof türnder. Chuono de suomanswalt et hemma eius
vxor et mechthilt soror eius. Agatha vf des herzogen
hus. Andres von konolfingen. Volricus von wile, vnd
anna sin tochter. Johans trechsel. vnd Clementa sin
wirtin. Hemma kiserra, Her peter ir sun. Uolrich zem
spêr un mechtild sin wirti von der iarzit git man IX. sol.
d. \* Ruof miescher. \* Heinrich von Callenwile und elsi
sin wirtin von der iarzit git man X. sol. (Rasur: Kristan
ab der mura. Elli sin wirti. her Peter von ütlingen, Wernher gravo, Elsa sin wirti. Volli ir sun. Gotfrid. Ita huwlerra

Ruef seiler heint gesetzt X. sol.) margaretha schuol-meisters.

(27. März.)

## XVII. B. VI. Kal. Resurrectio domini.

Adilheidis vxor waltheri de Gisenstein. Ruod. de buochhotz. Ruod. de kriegstetten. Arnoldus engelwarth. Berchta de brentzenkoven. Chuono batstuber. Ita vxor sua et Johannes batstuber filii corum Jüzza dicta loesin. Johannes dictus eggo. Berchta de tuno. Mechthilt vxor cristani de hunsperg. Mezza strelerra. Thomas de mengesterf. Burchardus de erlach. Johannes der bindo in prato. Willinus glogger. Katharina anckina. Wernherus müscher. Ruod. modeler. \*Her heinrich von yllingen Brobst ze Rueggisberg. Berchta ennon bachs. Ruof an der stegon. Adelheit von krouchtal. Hemma meisterlis Chunnrat weggrr. \*Uelli füri. Elsi sin wirti. von der iartzit git man II müt dinkelz an daz liecht für die heiligen.

Chuonrat netzbuel. Heinrich von krouchtal vnd Ita sin wirti vnd hemma iro swester heint gesetzt II müt dingkl und X sol. d.

(Mit chronistischer Randbemerkung.)

(28. März. Pag. 58.)

# VL C. V. Kal.

Ruodolfus de balme. Volricus de Sigenouwa. Volricus de trimstein et Burchardus filius suus. Petrus de bütschol. Chuontadus de furno. Chuonradus de vttingen et vxor sua judenta. Ita pilleatrix. Wernherus de diespach. Heinricus de etzelswanden. Velinus moero. Ruodolfus et hemma apud furnum et Ita filia eius de capellis. Berchta vxor Chuonradi Rasoris. Burchardus de Ibunsche. Agnesa de selhoven. Anna bischoffin. Volricus von gravensriet. Berchta pintlina legauit fratribus de suo anniuersario decem sol. den. Ka-

therina Steuens. Ita de wile. Jacobus de Ins et Ita vxor sua. Adelheit von hürnberg. Seman von wingistorf. hemma von wingisdorf. Ita eglina. Burchardus zer zülle. Swester hemma Semans. Elli Berlis. Swester Berin übelmundes. Greta von heimberg. Burchart von sewile.

(29. März.)

#### D. IV. Kal.

Johannes de Gümlingen legauit de suo anniversario dimidiam libram cere. Burchardus de hürenberg, et hemma vxor sua legauerunt vnam libram cere, racione anniuersarii eorum peragendi a nobis. Heinricus von lonbach et Ita Jacobi de lonbach. Chuonradus fullo, Gerdrudis vxot diedwini. Berchtoldus novemcapita. Ita filia Chuononis de swarzenburg. Chuonradus Türing. Johannes dictus steiung. Ita mater wilhelmi fabri. Volricus Jucher. Petrus de mengistorf. Agnesa vxor heinrici, arnoldi et erniuus filius suus. Bescha zer müli, Johannes syblin. Ruodolfus de bremgarten. Machgot vxor dicti schartensteins et lobescha filia eius. Elyzabeth de toffen et Adilheid sorot eius et katharina filia elyzabethe. \* Johannes zimmerman a berge. Jenni smit von engi. Heinrich winkeler vnd adelheit sin wirti, und Johans ir sun, Johans wechter et adelheit vxor sua legauerunt fratribus de suo anniversario quatuor sol. den. Chuonradus von eggelried.

\*Noverint universi quod nicolaus dictus Niunhovbto legauit pro remedio anime sue ac progenitorum suorum. quatuor scoposas sitas in krêngen cum novalibus solventes omni anno duodecim modios speltarum cum quinque solidis den. cum quibus modiis dèbet dari larga pauperibus communis in ecclesia nostra aliqua die ad hoc placita infra diem palmarum et octauam pasche.

(30. März.)

# XIV. E. III. Kal.

Hemma vntzina. Mechthildis vxor petri de gisenstein. Johannes de herswilere. Uolricus de bottingen. Peterscha

dicta achermannin. Peterscha de matton et Ita filia eius. Adilheidis vxor petri mather. Meria de matestetten. Greda de Itdingen. Chuono feget. Elyzabetha de friburgo. Ita slegulin. Soror minna de rinuelden. Burchardus füra molitor. Mezzina vxor burchardi seimmermans de huobe. Elyzabeth conuersa de heinberg. Wernherus de herolvingen. Berchta de bütschol et Ita bruggelmans. \*Chuonat lessär von metlon. Berchta von efflingen. und elli ir thochter. Peter grider. Elli bütschelerra. \* Marti von zetzenwile, von des iarzit git man I & cere. Elsi iuncherten. \* Jans von ried vnd margaretha sin husfrouw gent X sol.

Jans gerwer vnd margaretha sin husfrou gent V sol. stebler et cedit de uno jugeri vinearum in eingi quam habet vxor oswaldi de basel. (cf. P. 362.)

(31. März.)

## M. F. II. Kal.

Chuonradus de Gasela. Nicolaus de burgdorf. Ita vxòr Nicolai pilleatoris. Hemma vxor petri de gasela. Petrus de belperg. Petrus de medlon. Ulricus bruggelman. Heilwig moerina. Elyzabeth monetaria. Ulricus novemcapita, vxor burchardi de swarzenburg. Heinricus de honrein. Hemma de bornsriet. Uolrich balmer. Ita anthonia. Gisela de kersats. Uolricus de guggesberg. Henricus de muolerron. Adelheit von eya. Jenni bochselman. Wernher brenner, vnd chuonrat sin sun. Greda zigerlina. legavit de suo anniversario II. sol. hugo von alwile. (Rasur.) \* Johannes swander. Jacob von balwerzwile. Ruof krattinger und katrina sin wirti. Swester greda von signouwa. Chuonrad von emmingen. Elsi vou broeterswile. Chuon von lindenach. Agnes von schoennegga. Greda grosina. Margareta von sigriswile. und wernli ir sun

# KL. Aprilis habet dies...

(1. April.)

G. Aprilis.

Conversio bcate marie magdalene.

Berchta geburen. Rybel lapicida. Anna piscatrix. Chuono de Matstetten. Uolricus de schoennenvels. Ita de tegersche. Burchardus de gümelingen. Mechthildis Alia Uolrici de guggensberg. Agatha de frutingen et Agnes Volmarus cerdo. Bernhardus carpentarias. filia eius. Domina Elyzabeth hormannin. Volricus dictus nater. Redolf martini. Dictus symon. Burchardus taler carpentarius. Chuonradus dictus Marti. Lütgardis de bornsriet. Burchardus stetler. Ita virnbuocin. Jaeobus ringolt et berchta vxor sua. Ita manegoltes. Ruod. sibelin. Anna totzingerin. Elyzabeth de liestal. Soror anna de huoba. Mechilidis vxor tornatoris. Beli Richi. Johans von swartzemburg. Niclaus von sibental. Elsi ab Berge. Ita von Belpe. Elli Smidi. Geri von selsach peter ir suu. \* Thomat abberg lta sin wirti von der Jarzit git man V. sol.

#### XI. A. IIIL Non.

Ita vxor petri de krochtal. Adilheidis vxor petri de bollingen. Jacobus de frutingen. Petrus dictus satteler et Ita mater eius. Volricus dürkous. et Ita vxor sua. Seli soldans. Berchta vxor uolrici de sigriswile. Berchta am lene. Jutzza dicta losin losi filius suus. Berchta dicta kienestin. Heinricus de wangen. Mechthilt heinis wirtin de londors. Peter von oberhoven. Hemma lisserra. Mechthilt langbeinin. Mechthilt müscerra. Minna brenners. Berchta von rieda. Peter von wichtrach. Hemma bluomen. Heinrich von schafusen. Elizabeth de luterbach. Adelheidis Glesina. Heinrich ab der halten. vnd Ita sin wirti. Chuonrat seiler vnd Adelheit sin wirti. Janu Müntzer. (Rasur.) Peter kirsa. elsa sin wirti. Swester Berchta von metlon. (Ausgestrichen ist folgendes: Heinrich

Ringgok et peter hüphschys von malters. vnd sis vatters und siner muoter und zwo siner husfrouwen vnd alli sin geswistridi. de quorum anniversario dantur V sol. stebler et IL mensuras olei ad XV. lumina.)

(3. April.)

#### B. III. Non.

Petrus züriant et mechthildis vxor sua et petrus filius eorum legauerunt nomine confraternitatis ut sint participes omnium bonorum que fiunt in ordine dimidiam libram cere. Berchtoldus sacrista. et dominus Johannes Sacerdos filius suus. legauerunt racione anniuersarii eorum peragendi unam libram cere. Hemma de gümmelingen. Berchta vxor golaten. Hemma vxor Ruod. de sygenouwa. Ruodolfus de riede. Agnes de matzenrieth. Anna de riede. Petrus de borensriet. Johannes de gümlingen, Helewig vxor petri eichers. Berchta grosbeinin. Volricus kumber. Petrus de engi. et mechthildis vxor sua. \*Greda von vtzingen. \*Wernher stetlers. \*Mechthilt von hürinberg. Kristina helblings von der iargtzit git man V. sol. Swester ita bernerin ein swester vnsers ordens 11 %.

(4. April.)

# XIX. C. II. Non. Ambrosii episcopi

duplex.

Agnesa himeltorsina legavit pro confraternitate vt sit particeps omnium bonorum que fiunt in ordine vnam libram cere. Hemma vxor Nicolai de Riede legavit pro remedio anime sue dimidiam libram cere. Johannes Karrer. Volricus von metlon. Wernherus de stetelon. Chuonradus de mengestors. Agnes vxor wernheri de sedors. Chuonradus in fine. Soror Jutzzi rimerin. Berchta de tentenberg et filia sua berchta. Wernherus de roswile. Burchardus de brunnon carpentarius et mechthildis uxor sua et berchtoldus filius suus. Burchardus de matstetten. Nicolaus

de smidingen. \*Heinricus titling. Swester Klsi ab Belperg. Mechthiidis de sinnegga. Adilheidis de konolvingen. Volricus lovcher. Soror Greda filia kiserin. Heinricus de luombach. Wilhelmus stazzi. Agnesa phaderra. Wernher von wile. vnd Agnesa sin wirti. vnd katherina ir tochter. Richart escheler. \*Ruof ringgoltz heinrich von swartzenburg Katherin sin tochter heinrich ringgoltz ir sun X. sol. \*Willi von ienf. und eilsa sin husfrouw vnd peter imbache et omnium progenitorum soorum dantur VI. sol. antiquorum.

# (5. April. Pag. 62.)

#### VIII. D. Nonis.

Burchardos de swandon. Berchta huoberra. Berchtoldus de zimberwalt et mechthildis vxor eius. Berchta de schüpphon. Heinricus de sedors. piscator. Heinricus de wanchdorf. Agnesa de buoch. Arnoldus de luceria. Burchardus retich. Conuersa mechthildis de überlingen. lta bybina. Johannes zimmerman de loewenberg. Agnesa vxor arnoldi et erninus filius eius. Johannes zem hangenden wasser. Johannes de signouwa. Petrus der kalt-Soror elli turisecke. Uelli von signowa. Elizabeth smid. lemannin. Katherina de Biglon. Dominus Burchardus de müllenberg. \* her Johans golpach Janni satler Hedwig mags \* Mechtild bleicherra. Uolrich gewin. mose von honrein. Agnes zem sewe. Wernher von Stemphen. Berchta von herblingen. Ita von mosbach. \* Kristan von schüpphon. Heini von Hündelwank.

(6. April.)

# XVI. E. VIII. Idus.

Ita fvrerin. (Rasur.) Agnes de mülibach hemma filia eius. Adilheidis de sneiton. Hemma de swarzenburg. Ruodolfus seilere. Magister heinricus scriba et berchta vxor sua. Soror berchta de bremgarten. Berchta vxor

Nicolai in platea. Chuono de buochholtz, et berchta vxor sua. Berchta de hettiswile. Chuonradus aurifaber. Jütza de mönkilchon. Ita zu dem türlin. Elyzabeth stanthartz swester. Volrich ecgo. Heinricus stelli, et margareta vxor sua legauerunt de suo anniversario unam & cere et quatuor sol. d. ut a nobis peragatur. \* Uolrich ofèner vnd kristina sin wirti. Agnes an der stegen. \* Ita von belpo. Ruof von wingistorf Volrich maker. Berchta sturmina. Elli von bentingen. \* Jungher Peter von Endlisberg. \* Uolricus de Sutz. petrisa vxor sua. Dominus Jehannes sacerdos heinricus. Niclas. Petrus. Minna. et Anna. pueri eorum legauerunt nobis I & de anniversario eorum.

(7. April. Pag. 63.)

#### V. P. VII. Idus.

Burchardus frater petri seilers. Wernherus de bygelon. Heinricus de bygelon et Ita vxor sua. Ita de selhoven. Berchta filia heinrici de bunsch. Ruodolfus de muolerron. Judenta filia krieges. Ita vxor kuononis de habstetten. Gerdrudis thelonearia. Ita bischofin. Ruodolfus liser. Gerhardus de arouwa. Petrus de muolerron sartor. Agnes huoters. Erni von lucerron. und Berchta sin wirti. \*Ruof von krochtal. Symon zu der Flue und anna sin wirti. Minna von küllenwile. Burchart lebtag. Beli ab swend. Elyzabeth von Riede. Anna von buoch. Metzi bottingerin. Volrich von zollenkoven. Ita von berg. Minna von witikouen. \* Elli von sigental. Berschi töffener. Ruodi von kalnach. Peter müscher. Anna von baden. Nycli garter von rüderswile. Swester greda von solotern. Hemmi ab dem buel. \* Johans schriber et berchta eius uxor et eorum pueri.

#### (8. April.)

#### G. VI. Idus.

Berchta spinlers wirtin. Ita de seilhoven, et anna filia eius. Heilca de lindenacho. Adilheidis de friburgo. Ruodolfus de tal. Petrus de gisenstein. Ita et Chuonradus de huntzberg. Minna vxor stelis. Volricus von sumerouwa. Elyzabeth vxor heinrici de erlache. et heinricus et Johannes filii spi. \*Johannes hiltoluigen. Wernli in der golden. Ruof martin. Peter der kremer. Heini schaller. Volrich tützschi. Heinrich eberlin und sin wirtin. Volrich von zuotzwile und mechthild sin wirtin. Chuonrat akerman. Velli von steinibrunnen. Lüpolt der bermender. (Pergament- oder Büchermaler.) Anna Brieggen. Ruof von erlenbach, (Rasur.) Petrisa haslerra. Judenta von Razemberg. Metzi turings wirti von wiler. Berchta boungartin. Metzi swerterra Her johans symon ein priester von des iarzit git man V. sol. \* Ruodolfus oberruof et margaretha vxor eius et Johannes et anna liberi eorum legauerunt racione anniuersarii eorum peragendi a nobis singulis annis X. sol. sc. stebler et celebretur cum cruce.

# (9. April. Pag. 64.)

# XIII. A. V. Idus.

Chuonradus de Thuno legauit nnam libram cere racione anniversarii sui peragendi, et si in aliquo iure ecclesie negligens fuisset, super hoc misericordiam consequatur apad deum. Chuono furer legauit vnam libram cere racione anninersarii sui peragendi. Petrus von swarzenburg. Petrus messersmit. Ruodolfus aduocatus. Ita von gisenstein. Wernherus von basel. Hemma zuberra. Anna teismerin. Heinricus filius worwelarii. Wilhelma Heinrich von matstetten. Nicolaus de furno. Hemma goltbachin. (An der Stelle eines ausradirten Namens: Greda rütlingerra.) Grede von entegoste (d. h. von Enggstein). Burchardus amman

von habstetten vnd berchta sin wirtin. \*Johannes thomat. \*Abrecht von ygliswile. Richart der suter. Katharina von spitzon. Nelli von slieron. Anthonia kumis wirti. Uolrich zuo dem brunnen. Janni spengler. Janni furer.

(10. April.)

## II. B. IIII. Idus.

Johans Joner katerina sin elich frouwe und greda ir swester thochter und katerina velscherin von der Jarzit git man uns I. guldin also daz wir abens und morgens ir iarzit begangen mit dem krütz. (Nun folgt die älteste Hand.) Ruodolfus rincgolt. Adilheidis von trimstein. Metzza vxor uelini grueners. Elli grueners. Nicolaus von Mechthilt von hasle. Hemma von hasle. sigenouwa. Berchta vxor petri de ruodolfshüseren. Volricus gruoner. Berchta vxor waltheri an der brugge. Ita von tuzingen. \*Gerart von steuensburg, \*Heinricus meder et mechthildis vxor sua legauerunt de suo anniversario duos sol. den. \* Mechtildis uxor Johannis de linduach. Jordi de linduach. Margareta Sennin. Berchta von Müllenberg. und swester Ita ir tochter. Hemma ünzina. Ita zem phade. Margareta gilianin. \* Katharina kürsüners. Wernli wichko. Elsi von gerenstein. Elyzabeth eggina. Clara Chuonrats binden wirti. Chuonrat von buoch. \* Johans glatti. \* Hemma von schonowe Johans von schonowe und wernli von solotern.

(11. April. Pag. 65.)

## C. III. Idus.

Ruod. bruggere. Heinricus briteler. Berchta dicta lirgin. Cristanus von rinuelden. Heinricus tachnageler. Berchta vxor heinrici von bietenswiler. Dominus iohannes de gümlingen dyaconus Heinricus von tegersche. Adilheit von emlingen. Judenta von sedors. (Rasur, darüber: Ita mutterra.) Leri piscator. (Rasur, darüber: Agnes loescherra). \*Chünzi zecher et Gisela vxor sua. \*Johannes titling legauit de

suo anniuersarto dimidiam libram cere. Johannes faber de Engi. Anna lerina. (Rasur, darüber: Volricus schürman.) Margareta titlingia. et heinricus filius eius legauerunt de suo anniuersario dimidiam libram cere. \*Elsi wolfrartz. Anna von wingisdorf. Minna von friburghüsern. Agnes meisterlina. Jungher peter von Egerdon vnd Agnes sin wirti von der jarzit git man X. sol.

(12. April.)

#### X. D. II. Idus.

Heinricus von kersatz. Berchta de oberried. Heinricus von Gerartsriet Ita sin wirtin. Berchtolt von kersatz. Ruodolfus von trimstein et berchtoldus filius suus. Heinricus wanner. Heinricus von bremgarten piscator. Chuonradus von ergoewe. Elizabeth lomelin. (Rasur, darüber: swester elli von schafhusen). Alyn von besingen, Robascha von lamparten. (Radirt: Jenni haso) Jenni walko. Greda videlbogen. Berchta glesis. Jacob der steinbrüchel. Burchart von witembach. und mechtild sin wirtin. Hen mülibach. Beli von wangen. Metzi briegina. Agnes zilina. Metzi boners. Ita gigerra. Wernherus knüpo und hemma sin wirti. Peter von trütenhüsern. Berchta von rechalton. Ita kienastin. Ita von muolerron. Elsa von varne. Berchta von etzlisswanden.

(13. April. Pag. 66.)

## E. Idus.

Anna de puteo. Chuonradus schützo. Chuono campanarius. Greda von buosemarsbuoch. Elyzabeth dicta knellin. Ruodolf ir man. Johanes martin. Johannes vnd elyzabeth von friburg. Ruodolf von selhoven. Chuonradus huoter. Beri von hasele. Salmi (d. h. Salome) engelwartis. Gisela ruostes. Berchta von münsingen. \*\* Burchardus von matsteten. \*\* Heinrich in der golden und peter sin sun. \*\* Johannes gyppa et elyzabeth vxor sua de quorum anniversarie dantur fratribus decem sol. den. (Rasur.) \*\*Janai

gippa. Anna von wiler von tuno. Heinrich swab. Johans sin sun von der iargizit git man X. sol. \* Hedina dietrichs wirtin von der jarzit V. sol.

- \*Tragboth ein müntzer. Nyclaws sarbach.
- \* Ruof kremer von des Jarzit X. sol.

(14. April.)

# XVII. 1) F. XVIII. Kal. Thyburcii et Valeriani martyrum III. lect.

Symon de Toffen et Greda siblis vxor sua legauerunt dimidiam libram cere de suo anniuersario. Frater Chuonradus de choetzingen. Sacerdos nostri ordinis. Johannes von gisenstein. Johannes hofman. Mechthilt von sedorf. lia volrichs wirtin binden. Judenta von swarzenburg. Berchta dicta legandin und Ita ir tochter. Gerhardus adpontem. Volrich de buoch. Adelheit von muns. Agnesa buetings. Ita hern chuonrads von rumlingen wirtin des ritters. Heinricus von basela. Nicclaus schütze. Heinricus steteler und anna sin wirtin. \* Ruodolf von Selhoven und Elyzabeth sin wirti. von der iarzit git man I. lib. \* Berchta schallerra. (Radirt: Janai von griiers.) cere. \* Uoli monzer. Bela sin wirtin gent zwey muote dinkels und V. sol. den. \* Gred ützenbergina. \* frouw katherin von sedorf.

(15. April. Pag. 67.)

# VI. G. XVII. Kal.

Heinricus Troeijer, et mechthildis vxor sua legauerunt quinque lib. cere ecclesie sci Vincentii. vt sint participes omnium bonorum que fiunt ibi. Heinricus von habstetten. Chaonrat von habstetten und adilheit sin wirtin. Heinricus virst. Jacobus von kriegstetten et Ita-filia eins. Berchta von zimerwalt. Gisela von ligerze. Ruod. von selhoven. Johannes huoter. Ita uxor alberti von ride.

<sup>1)</sup> Die gold. Zahl soll XVIII sein und beim 15. Apr. VII statt VI.

Jützi von frutingen. Berchta von zeininigen. Swester elli de oeya. Adilheidis von belpe. Heinricus von efflingen. Metzin miltzina. Berchta soderin et elyzabeth ir swester. Peter wesscher. Burkart von vetkofen. Elizabeth Seligerra. Geri hügmanuin. Anna von zimerwalt. Agnes zehenders. Metzi von langnouwa. Bruoder uolrich broewo ein priester vnsers ordens. anno dom. M.CCC.L.IX. Swester Greda vf deu steben. Anna von yetkouen. Peter von kruochtal.

(16. April).

#### A. XVI. Kal.

Volrich von uetendorf. Ita reiserin. Nicclaus und berchtold gebruodere dicti bruggerre. Heinricus von biele. Mechthildis Ruodolfs des artzatz wirtin. Berchta von langenouwe. Ita von rümlingen. Johannes goetschman (Radirt: Volrich des smides sun von buchse). Burchard von matstetten. adilheit sin wirtin. Heinricus wueste. Margareta de gysenstein. legauit de suo anniuersario quatuor sol. den. Ita wernhers sagers wirti von der jarzit git man I. sol. den. Johans Lili und Agnes sin wirtin von der iarzit git man IV phunt wachs. Ruof von stephensburg Ita sin wirti von der jarzit git man II sol. Volrich myntzer Bela sin wirti gent II mut dingkels und V sol. den. Uolrich von hiltolfingen. von des jarzit git man V sol. den. Elli von Buchse vnd heinrich ir huswirt vnd alle ir vordern von der Jartzit git man ein phunt stebler.

# (17. April. Pag. 68.)

Petrus zükswert. et Ita vxor eins legauerunt vnam libram cere racione anniuersarii eorum peragendi Mechthildis Tüdümanin. Salin wernlis wirtin sagers. Ita von muolerron. Peter loucher. Burchard der trachsel vnd Ita sin wirtin von loewenberg. Petrus von buoch. Volricus

von ostermundingen. Ruodolfus sibelin. Mechthildis von münsingen. Ruodolfus schinner. Elyzabeth Jakobs wirtin kürsenners. Mechthildis von sedorf. Hemma vor tages. Heinrich triber. \*burkart kracho et berchta vxor eius et Gysela mater predicte berchte legauerunt fratribus omni anno duos sol. den. \*Mechtild smidina von lucerron. Swester ana wöschers. Elsa langbeins. ali (?) ab riet. Elsa von tegerschi. Heini im hofe. Anna merchlingerra. Peter von ratenholz (östlich v. Schwarzenburg). Chuonrat von † heitenwile. Frater Johannes meinwart sacerdos ordinis nostri.

(18. April.)

#### IV. C. XIV. Kal.

Gerdrut rieders. Buoso sutor. Berchta von biello. Berchtoldus heinrichs sun von honrein. Burchardus von walggeringen. (Rasur, darüber: Ruof bluomo). Johans von krengen. Adilheidis von buoch. Ruodolfus von sumerouwa. Ita von wichtracho. Burchardus ir wirt. Anna burchards wirtin ymmen. Ita witsonoerina. \* Beli von piglou. Smidi von engi. . Heinricus de Turndou. Anna kyserra. Aguesa de muolerron • Hemmi bischofs. Burchart von tusenbach vnd mechthilt sin wirti. Metzi ber-Jenni zingris. Jenni zimmermans. Ruof von heroswanden. Jenni vaeshano. Peter von Lütenwile. Jenni von riesch. Elli schillings von goldenwile. \* Margaretha von ostermundingen legauit nobis V sol. de domo sita in vico fontis ex parte umbre. \* Heinricus gruober und adelheit sin husfrouw und all ir vordern, von der jarzit gibt man X. sol. stebler, und lit uff oentzers hus.

(19. April. Pag. 69.)

## D. XIII. Kal.

Uolricus von belpe. Cristina von othmarswile. Chuonradus schaltenbrant. Uolr. stamler. Hemma von wallis.

Elyzabeth loumellin. Heinricus chümin. Chuonradus an der stegen. Burchard ab dem lene, und volricus sin sun. Uolricus von osterstal. Agnesa von sigenouwa. Kristan der kaltsmit. Nioclaus sin son. Gylie meister gylien sun. \*Anna seilers. Anna domini MCCLXXXIX. occisi nat de bernensibus plures quam centum. (Am Rande: Hec anniversaria debent celebrari cum cruce et cum processione per circuitum cimiterii). Heinricus leri und Adelheit sin wirtin von der jartzit git man II. sol. Anna satlers. Swester Ita bergheims. Peter von mengistoff. Elsi tichters. Jenni zibernoster. Kristina walthers broesners wirti. Elli stalden. Swester Anna von hürnberg. Katherina von signouwa. Anna trechsels. Uolricus üring. \*Johannes zer linden et berchta ejus uxor. et margaretha huoters eorum filia de quorum anniversario dantur II. sol. d. de domo Kaphensteins.

(20. April.)

#### E. XII. Kal.

Burchart ernst. Johannes von krochtal. Chnonrat bindo. Burchardus rüthelinger. Jonatha Johans wirtin vom bimplitz. Berchta sin swester. Chuonradus von stevensburg. Ruodolphus hübescher. Hemmi buris wirtin voegellis an der matton. Chuono muos und elsi sin wirt. Ita snewelina legavit pro remedio anime sue duas scoposas fratribus, ad dicendam missam in hospitali novo. welina mater predicte Ite. \* Kristina veters. Heinrich eberli. und greda sin wirti von der iarzit git man ein vierdung wasch (d. i. wachs). Beli von eckenmat. Minna von fibenwile. Wernher cauwasi. \* Jutza kürsenners Jaggi von sedorf und Anna sin husfroyw und Anna sin tochter uolli schlossers ir man und alle ir vordern von der Jarzit git man V. sol, alter phenning, gant ab einem rebagker gelagen in dem alten berg zwüschent heinin phanner und heinrich von ostermundingen.

† Anna von stemphen. und ein margaretha ir swester von der jarzit git der lütpriester I. guldin geltz der pitancie.

(21. April. Pag. 70.)

#### L F. Xl. Kal.

Heinricus de ezzliswanden et elli filia sua legauerunt unam libram cere racione anniversarii sui peragendi a nobis. Berchta Ruodolphi huoters wirtin. Gisela peters züllis wirtin. Rudolphus von wunnenwile. Minna von esche. Heinricus mischler. Johannes meder. Chuonradus von bollingen. Anna Johans wirtin von krengen. Wernher von mengistorf. Ita von libenwile. Katherina friesen tochter. Adilheidis von endilisberg. Chuonradus heby Johannes von etzzeliswanden. Ruodi schallers. Elli von hanbuel. Chuonrat hafner und sin wirtin. \* Angnes von muolerron. Katharina schirgis. Berchta von Selhofen. Greda baldenwegin. Swester Elsi von belpo. Elsi von roeschennach. Uelrich von grawenriet elsa sin muoter. Elsa sin wirti. Nesa ir tochter. \* Nicolaus de vallesia Adilheidis uxor ejus et elysabeth eorum filia legaverunt V. sol. \*Heinrich von buchsi und katherin und ein adelheit uxores de quo anniversario dantur X. stb.

(22. April.)

## G. X. Kal.

Chuonradus Gruoner et Berchta uxor sua legauerunt tres lib. cere racione anniversarii eorum peragendi a nobis. et si in aliquo iure ecclesie negligentes et remissi fuissent. super hoc misericordiam et veniam consequantur apud deum. Petrus von gysenstein. Mechthildis von tegersche. Heimo von laterbach. Heinricus von Lütenwiler. Ellina von tegersche. Minna ortmans. Burchardus taler an der matteu. Nicclaus von swandon. Ruodolphus von trimstein. Berchta Johans wirtin von toffen. Anna kümis. Ruo-

delphus frijo. Swester adilheit von friburg. Ruodolphus fredinger. Wilhelmus von Türendon. Berchta von tüdingen. Frater Marchwardus de bremgarten sacerdos ordinis nostri. \*Niclaus frieso. Hemma von Bonwile. Her peter der Brugger. Ruof von Swarzenburg. Ita siberra. Janni ir sun. Her Chuonrat lüpriester ze Belp. Chuentzi und Ruedi berheims. Swester Ita berheims. \*Greda hiltschis. Jacob scherer. Elsa sin wirti. Wernher bindo Ita sin wirti wernher ir sun von der iarzit II, sol. Heinrich von utzistorf und anna sin wirti. Ruof wiler katharina sin wirti und ir vordera von der iarzit git man XXX. angster. Am Rande: cedit (cadit?) in pentecost.

Fr. hermannus de ach sacerdos ordinis nostri. Katherina lischina. Jenni von diespach und gyli sin husfrouw und anna ir tochter.

(23. April. Pag. 71.)

# X.1) A. IX. Kal. Georij martyris

IX. lect.

Chuonradus grahar. Ruodolphus bindo. Ita von mildon. Bela von selhoven. Johannes walko et mechthildis mater sua. Petrus haseler, tanburg von swandon. Volrici dicti phynt et Berchte ac katherine uxorum eius ac filiorum eius de quorum anuiversario datur fratribus in berno una libra den. pro pitancia.. Peter von Richenstein. Anna von Tune. \* Miuna von gomerchingen. Katherina linderra. Heinricus von bynsch et Ita sin wirti von der Jarzit git man lib. cere. Uolrich der smit von Buchse. Jaennis sagers wirtin. Cuonrat hardi, und Berchta sin wirtin. Katherina von Möriswile. \* Heinrich von Toffen und Ita sin wirtin. Johannes sin syn. Berchta und Greda sin wirtine von der jarzit git man II. sol. Johannes von Louffenburg. \* Swester Greda kyserra von der iartzit git man IIII. sol. Johannes starchen von der iartzit git man I. sol. Anna burgers von der iartzit git man V. sol. \* Johans

<sup>1)</sup> Die gold. Zahl soll IX sein.

zeininger von des iarzit git man I. & d., Johans stulsetz und adelheyt sin wirti git man V. sol.

(24. April.)

#### B. VIII. Kal.

Dominus Byrchardus Senno de Münsingen miles. (Rasur: her burchart sin sun ritter, von der iarzit X sol. den.) Ruodolphus von hertswile und Johannes sin sun. Heinricus seiler. Chuonradus von sibental. Berchta von hüningen. Berchta von gride. Mechthildis hagerin. Wernherus müntzmeister. Elsin modulerin. Berchta von soeftigen. Becha von tegersche. Belin von emlingen und mechthildis ir tochter. Phylippus von stemphen. Jutzin ybachin. Adilheidis von reitenovwe. Adilheidis von Gyggesberg. Johannes wendeschatz. \* Minna von mure. Peter steven. Adelheit heniggina. Margareta riederra. Ruof vechinger. \*Heinricus sangli, und Ita sin wirti, und Nyclaus sin sun, und greda ir tochter. Burchart von Riet. Mechthild von Emlingen. Belina ir tochter. \* Katherina von goldenwile von der iarzit git man V. sol. \*Ruof turnder. Hemma sin wirti. Johannes und Anna ir kint gent III. sol. Burkart von kouftorf und Elsa sin wirtin von der iarzit git man III. müt dinkels I. 75. den.

Hans broewo et elyzabeth et berchta uxores eius de quorum anniversario hospitale inferius dat. V. sol. \*Ruof Adam elli sin wirti git man II. sol. antiquos de orto scil retzen liczwüschen (das Uebrige unleserlich). Uolricus von koufdorf et margaretha eius uxor de quo anniversario dantur quatuor modios (sic!) spelte scil. de rümlingen.

(25. April. Pag. 72.)

# XVII. C. VII. Kal. Marci ewangeliste

duplex.

Swester elsi von engi. Johannes nünhoubt. Ita von wallis. Hedewig Nicclaus wirtin von trimstein. Dietrich

von mokilchun. Petrus burchart kriegs tochterman. Johannes von esche. Judenta wärstlin. Ita von Oeya. Chuorradus moser. Metzzi milzina. Greda uolrici wirtin boswilers. Johannes von sinneringen. Dominus uolricus de erlach et mechtildis uxor sua. et Anna de Khine flia eorum. Wernherus de rinvelden et salmi uxor sua. et Ita munzerin filia eorum. Greda buochholz. Metzi von gisenstein. Katherina Georgina. Judenta habrina von der iarzit git man XV. sol. Swester elli ebers. Peter von endlisberg. Peter Slegel Ita sin wirti von der iarzit git man I. lib. den.

Ruof von muoleron und adelheit uxor und anna ir tochter von der iarzit git man II müt dingkel, von einer schupposen. lit ze vlmitz so da huwet heini engenloch.

(26. April.)

#### VL D. VI. Kal.

Berchtoldus filius berchtoldi von rigesberg. Nicclaus von ehünitz. Ruodolphus von büschol. Ita sneulina. Greda Johannes humbrechts wirtin. Her heinricus von kramburg ritter. Chuonradus bessermann elsin sin wirtin. Mechthild von nidegge. Perisa berchtolds wirtin von rümlingen. Elyzabeth von schorren. Petrus von schüphon der snider. Jutzzi phaderra. Ruetli von guggisberg. (Rasur von 1½ Zeilen.) \*Ruof matter. Adelheit curschifuos. Chuon müntzer. Burkart losi von des iarzit git man V. sol. an die liechter vor dem grossen kruce. Uolrich hattinger Ita sin wirti. Uolrich rüschlin adelheit sin wirtin. Johans Gugla hedewig sin wirtin. \*Peter lochschi Guta sin wirti Elsa lochschis und ir vorder von dero iarzit git man V. sol.

\*Johannes lederlacher dotauit X. sol. stebler. novorum. katharina....

#### (27. April. Pag. 73.)

## E. V. Kal.

Ita de Engi legavit nomine confraternitatis ut sit particeps omnium bonorum que fiunt in ordine unam libram cere. Minna claus wip von spietz. Uolricus von tvno. Heinricus glesi. Ita sin ivngfrovwe. Meister Burchart hügeman schuolmeister. Nicclaus von frutingen. Petrus brügelman. Ita sin wirtin. Elsi hiltina. Chuono von kersatz. Heinricus von berno. Ulricus von mvrzendon. (Rasur, darüber: Greda von erlach.) Swester anna von erlach. Swester agnes von muolerron. Chuono von habstetten. Ruodi von engi. Wernher brügger. \*Jungher Ruof zem Bache. Greda sin wirti. Swester Adelheit büwelina vnsers ordens. Anna friesin von der iarzit git man V. sol. \* Peter krattinger elsa sin wirti greda ir tochter von der iarzit git man II körst dingkels.

Nicolaus de vallis et elyzabeth koechlerra filia eius de quibus dantur V. sol. de domo kuchin.

## (28. April.)

# XIIII. F. IIII. Kal. Vitalis martyr.

Kristina von rinvelden. Chuonradus von sumereuwa. Ita strelerin. Mechthild von schafusen. Swester Ita von enge. Uolricus von sumerouwa. Gvota von arovwa. Ruodolphus von schüppfon. Ita von lindon. Salme seilerra. Mechthild von walriet. Uolricus smit von gasel. Heini von engi. Ita von grindelwalt. Heinrich boungart. Heinricus de toffen et adelheid uxor sna legaverunt de sno anniversario unam libram cere. Kristan von gisenstein. Anna woescherra. Johannes bindo. Ita von toffen. Ita nuofierra. Wernher von theiswile. Heni von toffen. Petrus von habstetten und Berchta sin wirti. Her peter von habstetten tuomher ze Inderlappen. Johans von habstetten.

der het gewidemot ein ewig mez nach der fruiien mez ze des heiligen cruzes altar.

\* Margaretha von sedorf und Jungfrovw nesa ir tochter von der iarzit git man I. & alter phenn. und V. sol. und I vierteil dinkels und ein vierteil habern.

Heini von toffen und margaretha sin husfroww. und heintzman ir sun. und alle ir vordern von der jarzit git man III. sol. stebler.

#### (29. April. Pag. 74.)

# III. G. III. Kal. petri martyr. de ordine predicatorum.

Chuono und hemma von zimerwalt. Chuono von swandon. un sin wirtin. Uolricus von spietz. Chuonradus von froemuetingen. Ita büzerin und Guota ir muoler. Ruodolphus büzer Ita sin wirtin. Adilheid von chilchtoff. Ruodolphus herbote Greda sin tochter. Kristan schüze. Chuonradus von hasele. Ita siberra. Johannes wendeschatz. Witcho der spengler. Chuonrad von wallis. Ita von londorf. Soror katherina dicta glognerin de conventu. Item soror anna stefnina de conventu. \*Swester mechthilt von Belpe. Berchta von künitz. Metzi von wengi. Chuentzi-hubachers. Anua Bischofs. \*Heinricus büweli margareta sin wirti. \*Ita jungher Ruofs vrovwe von Eindlisberg.

Bruoder Peter der slegel ein priester onsers ordens.

\*Heinricus rieder.

## (30. April.)

## A. II. Kal.

Chuonradus de Bollingen legavit racione anniuersarii sui peragendi a nobis unam libram cerè. Hemma uolrici moeris steinmetzgen wirtin. Ita von rueggesberg. Berchta edelmannin. Chuonradus von hetenswile. Jacobus von arberg. Heinricus von rueggesberg. Ruodolphus von trim-

stein. Berchta von oberriet. Cristan berenstich. Mechthild von borenstiet. Berchta der murerin tochter. Heinrich schepeller. Ita sin wirtin. Heinrich ir sun. Peter von muleron. Berchta sin wirtin. Ita sinniga. Metzzi ansetzen. Heinricus Buweli et Ita uxor sua. \* Heinrich von katchenegge, und Berchta und adelheit sin wirtinne und Burchart sin sun von der iarzit git man I. sol. d. \*Gisla Ansetzen. \*Greda nüwerers und chuonradus und Uolricus nuwerers legauerunt tres sol. fratribus. Item tres sol. pro oleo ad lumen ante magnam crucem. \*Elyzabeth von grauenriet von der jarzit git man I müt dingkeln und IIII. sol. d. Her Johans der kümi kilchher was vechingen. 1) \* Jans rieder et Margaretha eius uxor. Jans † stely et anna eius uxor. et anna et margaretha filie eorum et una margaretha predicte margarethe filia. Wernher schilling et chuonradus et margarethe et una clara eius filii, et nicolaus rieder et katharina eius uxor, et omnes predecessores eorum de quorum anniversarium datur (sic!) III. lib. et debet celebrari cum cruce.

# KL. Maius habet dies

(1. Mai. Pag. 75.)

# XI. B. maius. Philippi et Jacobi apostolorum: duplex.

Burchart von oberriet. Fridervn Heinrici wirtin von matten. Vro peterscha hern heinrichs vrouwe von buobenberg. Adilheit von winzenriet. Lügart balmers tochter. Adilheit un hemma von hettiswile geswesteren. Peters wip von gisenstein. Agnes nezlerin. Ita spenglers wip. Berchta von wabern dicta metlera. Heinricus von egerdon. Ueli bechviler. Peter kiser. Wernli triber. \*Ruof schallenberg. Metzzin kumerra. \*Wernherus karrer legavit de suo anniversario unam libram cerc. Heinrich von ettenwile und ellin sin wirtin. \*Agata schultheisen. \*Berchta hugina. Janni zigerli. Uolricus von libenwile. Janni oser.

<sup>&#</sup>x27;) Soll wohl heissen: "Her johans kümi der kilchher was ze Vechingen"?—

Grada von hergersriet. katherina lounbachin. Johannes batstuber legauit IV. sol. Berchtolt fritschi margareta sin wirtin von der iarzit git man IV. sol. \* Claus tuochscherer von hagnow nesa sin ewirti gebent IV. sol. und L nb. alter phenn.

(2. Mai.)

# G. VI. Non. Translacio sce Elyzabeth

duples.

Dominus Uolricus de buobenberg quondam scultetus bernensis. Ita uxor Rodolphi worwelers. Berchtolt beweli. Hemma von willisouwa. Rudolphus von hertswile. Christianus von burgtorf. Chuonradus von friburg. Berchta hutzlina. Chuonradus lempo. Adilheit brenners wirtio. Hemma behemin. Elli von krouchtal. Johans von sedorf. Guota von Buetingen, Chuonradus netzbūri. knupina. Ita von windmis. Ita symona. \* Swester agnes von Schünon und swester Ita und swester Clara. edelmannin von der iarzit git man siben schilling und ein phunt an ewig liecht in unser frouwen chapellon. und I. & den bruodern gein künitz und XXX. sol. den bruodern von Bern. Ita von slieron. Margareta brüggerra. Her franciscus kilcherro von balmegga. Beschi bietellera. Heinricus von borensriet. Janni von lensingen. Uolricus bieteller und Ita sin wirti. Ita von vilmaringen. Ita horwerra. (Gestrichen: Wernher von handuel. Mechthilt sin wirti. anna metzi ir kint von der iarzit git man IV. sol. \* Bruoder thiebolt basilwint ein priester unsere ordens lütpriester was zo berne Anno domini M.CCC.LX.

\*Kristan veller et katharina eius uxor Jordi hüniger et katherina eius uxor de quorum anniuersario dentut V. sol. antiquorum et dantur de decima in trimstein. (3. Mai. Pag. 76.)

XIX. D. V. Non. Invencio sce crucis, totum duplex.

Alexandri episc. et martyris. commem.

Wernherus karrer legavit de suo anniversario unam libram cere. Johans von habstetten. Heinricus saltzman. Ruodolphus von louffenberg müntzmeister. Ita sin wirtin. Ruodolphus von kersatz mechthild sin swester. Heinricus vogt Petrus sin sun Anna des wirtin. Johannes von Wichtrach. Ita von hasle. Heinricus von krochtal. Uolricus von tegersche. Heinricus von esche. Johannes münzmeister. Heinricus von balmis. Jützzi uolrici wirtin von wile. Ita burchart oveners wip. Wernher von sigriswile. Johannes schachtlan agnes sin wirtin. Agues Jakobs wirti von balmo. von der iarzit git man I. modium spelte. Cuonrat am graben. und Elsa sin wirtin. von der Jarzit git man V. sol. Agnes habrina von der iarzit XV. sol. Katherina buoswilina git V. sol.

\*Willi inlasser. Berchta sin wirtin heint gesetzt XIII. sol. Peter bischof und Elsbeth uxor ejus.

(4, Mai.)

VIII. E. IV. Non. Quiriaci episcopi et martyris. Festum spince corone. commem.

Chuono monetarius Schultetus Bernensis legauit pro remedio anime sue omni anno unam libram den. ad lumen ante altare sci Nicolay. Chuonradus batstuber et hemma uxor sua legaverunt pro remedio anime sue dimidiam lib. cere. Berchta scherlerra, Swester Junta vellerin. Heinricus von krochtal. Mechthild von Gisenstein. Greda worlofes tochter. Ruodolphus sneiter. Chuonradus burcharti sun von hundesberg. Katherina bindin. Berchta von grasbyrg. Ruodolphus worlof. Berchta von vechingen. Hemmi von büschol. Petrus trechsel. Bruoder heinricus von gewilr. \* Elli müllerra. Nicli de lindnach et hemma uxor sua legaverunt de suo anniversario quinque sol. den.

\*Wernher von hürnberg. Burchart gryers. \*Janni von gryers. Chuentzi sin Bruoder. Abrecht der suter. Petet sin sun. \*Elsa köchlerra von der iargezit git man V. sol. de decima in almendingen \*Jacobus sacrista et Nesa uxor de quorum anniversario dantur V. sol. et froncta et margaretha filie eorum.

Petrus de sedors et anna uxor ejus legaverunt III modios spelte pro remedio anime sue et debent celebrare anniversarium eorum proxima seria secunda post walpurgi cum panno fraternitatis et cum duabus candelis; hospitale inferius dat.

## (5. Mai. Pag. 77.)

#### F. III. Non.

Minna und diemut wannerin. Mechthild von arberg. Adilheit wilhelms tochter mälners. Uolricus von ergelingen Judenta sin wirtin. Uolricus von engi Ita sin wirtin. Swester kristine von der samenvnge. Ymmo von mæchilchen. Johannes in der oya steinmetzgers Ita sin wirtin. Uolricus büzzer. Heinricus zer mülin. Wernher hermans. Berchta peters wirti von juerdon. Ruof der walko. Uolricus von Riede. Wernher in dem bache und Elyxabeth sin wirti. Uolrich von wile und Judenta sin wirti von der Jarzit git man den bruodern 1 & den Barfwosen I & cere. de bredieren I lib. cere (Rasur, darüber: Virich beswischemma sin wirti katherina ir tochter.) Niclaws scherer.

\*(Minna von gurzelon und burchart ir son heint geseset. V. sol. stebl. — steht am obern Rande der Jahrzeiten).

## (6. Mai.)

XVI. G. II. Non. Johannis ante portam latinam. IX. lect

lta uxor heinini dicti Etter legauit vnam libram cen nomine confraternitatis ac anniversarii sui peragendi. Hein ricus von marsili. Chuonrat gebure. Hedi von Oya. Pett

Johannes son zer mülin. Petrus von eggelriet. Johannes von vizlenberg, Ita friesia. Nicelaus murer. Ruodolphus von bellingen. Wilhelm schultheitzo. Aditheit von gostellisholtz. Berchta von vilmaringen. Mechthild kumbers wirtin. Ruedolphus von waldenburg. • Hemma von Swendi. Peter von gisenstein. Hemma kammerra. Büri von Boerswile. Wernher Ballembuel und Ella sin wirti. Margareta uolrichs wirti von kopingen. Niclaus küpher und agnes sin wirti. Swester elsi von waldenburg. Swester agnes schribers. Elsa von belpo. Ita güderra. Anna von Rym-† hingen. \* Jans rieder und ein margareth sin husfrovw. Johans stell und ein anna sin husfroyw und ein margareth und ein anna ir kint. Wernher schilling und ein chuonrat. greda und clara sini kint und ein niclaus rieder und ein katherina sin wirti und al ir vordern, von der jarzit git man lil & und sol man die jarzit mit dem krütze began.

(7. Mai. Pag. 78.)

# V. A. Nonas.

Am Seitenrande: Dedicacio capelle beate Marie Magdalene semper celebranda est dominica ante Ascensionem et sunt indulgencie XL. dierum ad quolibet allare.

Wernherus brugger. Wilhelm vischer von optingen. Nicclaus von wangen. mechthild sin wirtin. Swester adilheit kiserra. Wernli von sibental. Adilheit von tiestal. Berchta eberlis. \*Heinricus kreintzinger legauit de suo anniversario dimidiam libram cere. \*Soror beli dicta schreppellerin de cujus anniversario dantur quinque sol. den. fratribus (de domo nostra: radirt). Tragbot müntzmeister. Anna sin wirti. Katherina von sedorf. Anna von ergouwe ir kint. von der iarzit git man X. sol. Salmi von künitz von der iarzit git man V. sol.

† \*Willi inlaser. Berchta sin wirti gent XIII sol. Ruof zuber hans sin sun und yfo sin sun und alle ir vordern. Niclaws spengler von thun und greda sin wirti und Nesa sin wirti gent VIII. sol. et debet celebrari cum cruce.

(8. Mai.)

## B. VIII. Idus.

Jacob von gysenstein. Mechthild heinrichs wirtin von herolvingen. Chuonradus von sineringen. Ruodolphus von engi mechthild sin wirtin. Gisela Johannes huoters wirtin. Heinricus zu dem ovene. Chuonradus von gumlingen. Heinricus wambescher. Ita sin wirtin. Kristan clewe. Elli krattingerin. Ruodolphus von buoch. Chuonradus murer an der nüwen bruggen. Beli satatins wirtin. Meria phylippin. \* Uolrich von fulense. Niclaus steger. Iti schribers. Ita bethtrichs wirti, und Greda ir muoter. Heinricus kerno. Katherina von sedorf. Hemma von escholsmat. Johannes reber Agnes sin wirtin. Swester Beli rebers git man X. sol. \* Peter von sedorf et Anna uxor eius, celebrari debet cum duabus candelis in choro. de eorum anniversario dantur II mut dinkels. Chuonradus will anna sin wirti. Niclaus will anna sin wirti. Johans sin sun anna sin tochter von der iarzit git man II müt dinkeln.

(9. Mai. P. 79.)

# XIII. C. VII. Idus.

Meria peters wip von gisenstein. Berchta von riede. Ita iordans chypphersmits wip. Berchta von Belperg. Gisela von frutingen. Agnes wambescherin. Johannes boner. Chuonradus hardi. Gerdrut von nidegge. Heinrich ylian unde yliana sin wirti. Heinrich von Geroltzriet. Heinrich wagener und peter sin sun. Anna lempina. Greda pochselmans. Elli von Igliswile. Greda swertvegers. Bertschi von murtzendon. (Ausradirt ist: Mar-

gereta büwelina). Ruodolf phister von des iartzit git men I. sol. Uolrich von buoch. Item Cuonrat von engi und angnes uerwerra sin elichi frow die hant besetzet IV. sol. guoter stebler phennig zuo irem iarzit.

(10. Mai.)

II. D. VI. Idus. Gordiani et Epimachi. martyrum. tres lect.

Chuonradus de Ergowe et Ita uxor sua et mechthildis filia eorum legaverunt in eorum anniversario unum sol. d. Wernherus de Rinvelden legavit pro remedio anime sue lumen perpetuum de nocte coram magna cruce. Chuonradus stehelin. Heinricus sewer. Ruodolphus seiler. Ita von wittenchoven. Heinricus von ezeliswanden. Ita von laterbach. Ita von wallis. \*Chuonradus der heiden. Heinrich von ybenschi. Hug der bindo. und peterscha sin wirti. Anthonia dü welki. Ita von Sigenouwa. Peter der amman von wile. und wernher sin bruoder. Johannes von frutingen. Junta nadlerra. Ruof von Sedorf und Johans sin sun.

(Durchgestrichen: Johans krenger katherina sin wirtin von der iarzit git man ein driteil eins guldins.)

• Frouw parisa von mentzenwil. Jungher Uolrich von endlisperg ir bruoder, her peter von endlisperg kilcher ze blumenstein und ein peter sin bruder.

(11. Mai. Pag. 80.)

## E. V. Idus.

Uolricus von Ringgesberg. Mechthild von kersatz. Heinricus von wietlispach. Petrus scherer. Hemma von moeriswile. Ruodolphus louffenberg. Uoli Torman et Judenta uxor sua legaverunt unam libram d. de suo anniversario. (Rasur, und darüber: \*Berchta zanerra. Elli knellina.) Adilheit von sineringen. Ita von sineringen. Hemma von borensriet. Mechthild huoterin. Chuonen seligen wirtin von krochtal. Johannes de krêngen. Ruodolfus de Rümlingen. Ruodolfus de endlisberg. Ita von sineringen. Hartman von endlisberg. Ita von Suomolswalt. \*Ita

golzsmithtz. Niclaus losi, Johans seiler, Katerina reiserra. Agnesa hebimans.

(12. Mai.)

# X. F. IV. Idus. Nerei achillei atque Pancracii martyrum.

Ita von habstetten. Judenta uxor heinrici vegers. Ruodolphus von Selhoven. Agnes eggin. Ruodolphus karrer. Heinricus von grindelwalt. \* Cuonrat meugisdorf. Kuentzi bindo. \* Nyclaus von muolerron. Burchart von zollenkoven. Berchta hoptings. Ita von mose. Ruof der walke. Swester agnes hiltina. Heini kurtzbein. Peter von oesterstal. \* Jacata meister burchartz. \* Uolrich stelli. Swester mezzi weggers. Mezzi von hanbüel. Elsi bingis phisters wirti. Swester ita von ostermundingen. \* Uolrich goltsmit. Ita sin wirti. Elizabeth ir swester. Heinrich von utzenstorf. Ita sin wirti. Mechthilt uolrichs armbresters wirti. Anna von bovnwile.

(13. Mai. Pag. 81.)

## G. III. Idus.

Jacobus peters sun von gisenstein. Adilheit von bremgarten berchta ir tochter. Franciscus schriber. Elyzabeth Johans bisentzers wirtin. Berchta von matstetten. Jacobus rote. Hemma peyrin. \*Johans turnder. Kristan losi. Chuonrat furer. Elsi von wiler. Niclaus von künitz. Johans scheppeller. Adelheit Rifina. \*Thomi staldo. Agnesa iohannes rebers wirti. Berchta uolrichs buochers wirti. Heinrich guotrat. Swester salmi von künitz. Margareta wenzhatz. Swester' ita schafrat. Jenni an dem len und ita sin wirti.

(14. Mai.)

## XVIII. A. II. Idus.

Judenta von hvrenberg. Ruodolphus von hvrenberg. Iricus sneiter. Ita von hvndesberg. Greda von hvren-

berg. Greda ulrieus phisters wirtin. Ita sneiterin. Gisela von belpo. Mechthild schillings wirtin. Uolricus bischof. Peter der wala. Burchart linder. Hemma von sigenouwa. Berchta heinrici zimbermans wirtin. Mechthild uxor Chuonradi tonsoris. Ita elsessers. Frater bartholomeus de bruscia ordinis nostri. \*Ita von wichtrach. \*Elli lörrachin. Elsi frischings. Berchta geroltin. Hemmi von biglon. Uolrich von berisriet. Kuonrat phister uf dem graben. \* Peter ircher katherina sin wirtin gent X. sol.

(15. Mai. Pag. 82.)

#### VII. B Idus.

Chuonradus türing. mechthild türingerin sin swester. Hugo zer mülin. Berchta neierin mechthild ir swester. Wernher von wilere. Jützin würstlin. Berchta laserin. Adilheit huoberin. Uolricus von sigenouwa. Herman schultheitzen. \*Johans bubi. Ruof von büron. Hemma von muolerron. Ita von wile. Jacob von fluelon. Janni von moechkilch. Johans buweli. Ita buwelis juncfrovwa. Ita drübeins.

- \*Heinricus linder Beli sin wirti von der iarzit git man V sol. Johans von tal Elsa sin wirti, von der iarzit git man I lib. cere.
- Hans gerwer und zwo margarethen sin husfroywen und zwo annen sin husfroywen. de quorum anniversarium (sic!) datur I. & den.

(16. Mai.)

# C. XVII. Kal.

Judenta hofmans wirtin. Chuonradus von kratingen berchta sin wirtin. Niclaus sin sun. Uolricus von gurzellon. mechthild sin wirtin. Engela von ostermundingen. Nicclaus soldan. Mechthild von svlgen. Uolricus von schafhusen. Hemma von dem bache. Maria bermenderin. Heinricus von langenovwe. Berchta sin wirtin. \*Johannes

wabrer. (Durchgestrichen: Rudolf rista und hemma sin wirti. von der iarzit git man X. sol.) Berchta graharin.

\* Swester metzi katherina Greda vellerin von der iarzit git man Vl. sol.

(17. Mai. Pag. 83.)

#### XV. D. XVI. Kal.

Berchta von ostermundingen uxor preconis. Ruodolphus von büschol. Uolricus von rümlingen. Uolricus von hurnseldon hemma sin wirtin. Ita von herolvingen. Ita bonlerra. Chuono von iegestorf und adilheit sin wirtin. \*Heinrich brenner. Katherina vingers. Uolli wabrer. \* Swester beschi von gewelle von der iarzit git man 1/2 \$\vec{x}\$ cere. Greda von sewile.

\* Niclaus seman und elyzabeth sin wirti. von der iarzil git man 1. &.

(18. Mai.)

#### IV. E. XV. Kal.

Burchardus huber und Ita sin wirtin. Berchta chuones wirtin von habestetten. Ita von swandon. Chuonradus von sineringen. Minna von bigelon. Meria von hasela. \*Thoman von iagberg. Volrich von muolerron. Johans zaler. Frou Anna von thüdingen. Peter vinger. Swester anna burgers. Katherina von ostermundingen. von der iarzit git man V. sol. Johans von ostermundingen. Ruof ruetzli. Jacob von ostermundingen. Chuonradus wolf. Ita sin wirti. von der iargzit git man V sol. Heinrich kerne. Ita sin wirtin.

(19. Mai. Pag. 86. Sollte P. 84 heissen; die fehlerhafte Zählung wird aber im Original fortgeführt und musste daher beibehalten werden.)

# F. XIV. Kal. Potenciane virginis

commem.

Johannes de trimstein. Chuonradus von hundesberg. Ruodolphus von toffen. Berchta de schoenegga, Ita neierin. Berchtold rumesekel. Ita de septem vallibus. Anna karrerra. Elsi von molerron vxor petri sartoris. Ita eslerin. Hemma von wassuldorn. • Iti mülibach. Chuonrat lempo. Nicli anchen. Uolricus statzi und Ita sin wirti von der iarzit git man V sol.

(Radirt: Swester Ita bernerin ein swester unsers ordens.)

\* Jungkher chuontadus von schwarzenburg.

Her niclaws fries ein priester unsers ordens.

(20. Mai.)

#### XII. G. XIII. Kal.

Wernherus a dem lene et mechthild vxor sua. Hemma von bimplitz. Burchardus de morsburg. Wernherus de buosmarsbuoch. Agnes uxor petri de Gasela. Wernherus bochselman. Jützi vxor uolrici von frutingen. Agnes conversa de Giseustein. Heinrich tytlinger et mechthild vxor sua. \*Iti von matzenriet. Agnes hafners. Peter twirler und anna sin wirtin von der iarzit git man X. sol.

(21. Mai. Pag. 87.)

# l. A. XII. Kal.

Hemma vxor petri von krochtal. Adilheidis et Ruodolphus maritus ejus de Richenbach. Heinricus von sedorf. Osanna von bimplitz. Uolricus gotzgisi. Petrus zülli. Ita zuo der ara. Elyzabeth vechingerin. Ruodolphus glogner. Heinricus von lindenach und Ita sin wirti und Ruof ir sun. Anna Trutmannin schultheissin von arowa. Berchta von oetkofen. Mechthild hallers von der iarzit git man V. sol. Swester jta. Berchta hiltbrantz. Nicli fuerers vnd ein anna sin husfrovw hant besetzet III. sol. stebler uf einem huse an colotenmattengassen zwischent Chuonz Larrer vnd bützschelbach, scil. anno domini 1404.

#### (22. Mai.)

#### B. XI. Kal.

Hemma foelmis legavit dimidiam lib. cere racione anuiuersarii sui peragendi. Lütoldus walko. Ruodolphus weseler. Agnesa peters wirti kannengiessers. Heini stevens. \*Hemma von Sestingen. Ruof von hoetschingen. Johans von walgeringen. Ita von Riggisberg. Elsi von Sineringen. \*Johannes von trimstein. Heinricus von wimmis. Gerdrut von wattenwile legavit X. sol. \*Anna dü huoterin von der iartzit git man I. & den. Peter von baltstal katherina sin wirti von der iarzit git man V. sol.

(23. Mai. Pag. 88.)

#### IX. C. X. Kal.

Uolricus de sumerovwa. Heinricus von geltolfingen. Ruodolphus ab belperg. Chuonradus Ivomel. Gisi engellin. Hemma von eschilinzwanden. Heinricus von stetelon. Swester elsin von wangen. Elsi swebelis. Uolricus halbsater. Heinricus mülibach. Petrus schinouer. \* Heinricus von Rueggisberg und mechtild sin wirti. Uolrich horner. Swester anna von wallis. Entzo von wichtrach. \* Mathis scheppeller katherina sin wirti vou der iarzit X. sol.

(24. Mai.)

## D. IX. Kal.

Gisela schifmans et Ita dicta welin legauerunt unam libram cere racione anniversarii eorum peragendi ac pro confraternitate. Berchtoldus buweli legavit fratribus racione anniversarii sui peragendi singulis annis decem sol. ac lumen perpetuum in cymiterio nostro de nocte. Johannes filius predicti berchtoldi buwelini. Gisela von lindenach. Burchart von bollingen. Uolricus schilling. Ita wernhers müntzmeisters wirtin. Ita in dem grvade. Ita heinrici wirtin von wallis. Swester elsi von fulense. Anna vxor

symonis an der fluche. Berchta von küllenwile. \*Johannes von toffen. Johannes schirtzgis Elsa. Ita sternerin von der iarzit git man IIII sol. \*Johannes von kregingen anna sin wirti Anna und Elli wernli und Greda sin wirti ir kint und peter ir kint. Johannes von kregingen, katherina sin wirti von der iartzit git man ein drittel eins guldin.

(25. Mai. Pag. 89.)

XVII. E. VIII. Kal. Vrbani pape et martyris tres lect.

Heinricus grahar. Johannes hutzeli. Berchta von matton. Uolricus von willisouwa. Ruodolphus swartze Petrus torman. Ita von krochtal. Adilheit von kreien. Berchta muntzerin. Beli schafferin. Heinricus boner. Petrus von franchwile. Hedin von hettiswile. Swester beri blüwerra. Burchard von tuna. \* Ita von ergouwe. von der iarzit git man II. s. d. Cristan drübein. Ita sin wirti. Ulrich swander und sin wirti. von der iarzit git man ein mut dinkels. Niclaus wakker elsa sin wirti. Jakob phader. \* Arnolt kamo. Anna sin wirti. Jenni kamo greda sin wirti und ir kint. Uolli von mentzenwile. Metza sin wirti von der iarzit git man V. sol. Kuono ofner katherina sin wirti. Clara dorfmans von der iarzit git man IIII. sol. \* Arnolt kamo Anna sin wirti. III sol.

(26. Mai.)

# VII. F. VII. Kal.

Ita seilerin. Anna Uolrici wirtin boners. Hermannus clericus monetarius. Uolricus zimmerman. \*Bruoder Ulrich von kien. Agnesa habrina. Heinricus der triber. Greda filia Ruodolphi herbotten. Kristina welkin. Elyzabeth von Gesingen. Uolrich spengler. Heinrich kymis. Peter nater von gurzellon. Chventzi wuoesto von konolvingen. Uolrich von eich. und adelheit sin swester. \*Ita wolfina. \*Minna wuoestina von der Jarzit git man II. sol. \*Johannes

von zürich, katerina sin wirti. Elysabeth Reiserra und ir kint. von der jarzit git man IIII. sol. Heinricus von oesterstal. Peter ab abaststalden Elyzabeth sin wirtin von der iarzit git man X. sol. Peter kestino und elli sin husfrovw von der iarzit git man V. sol.

Heinrich stefan Chuonradus stefan et margaretha uxor ejus et mechthilt filia eorum et Johannes stefan de quibus anniversariis dantur V. sol. antiq.

(27. Mai. Pag. 90.)

#### G. VI. Kal.

Ruodolphus de hettiswile et henricus de hettiswile filius ejus legauerunt pro remedio anime sue ac progenitorum suorum duas scoposas soluentes singulis annis quinque modios spelte et sedecim sol. den. Ruodolphus von rumlingen berchta sin wirtin. Burchart von frutingen. Berchta von bimplitz. Nicolaus walko. \*Ita Buwelina. Gerdrat balzlis von der iarzit git man I. & cere. Heinrich Capphenstein und Greda sin wirtin von der iarzit git man IIII. sol. d.

† \*Uolricus tuner et margaretha uxor ejus et Johannes tuner filius eorum et anna balmers uxor predicti Johannis de quorum anniversario datur unum florenum et II modios spelte et V. sol.

(28. Mai.)

# XIII. A. V. Kal.

Minna schellers. Hugo dictus buwelin. Heinricus von wiler. Heinricus seiler. Elyzabeth schillings wirtin. Heinricus scherer. Agnesa von frutingen. Nicclaus von biglon. Ita fridina. Wernher buochholz. \* Elli zigerlinna. Peter von vtzistorf. Berchta Colatin. Richart der snider. Anna sin wirti. \* Johannes von Sedorf. Margaretha sin wirti von der iarzit git man I. &.

#### (29. Mai. Pag. 91.)

#### III. B. IV. Kal.

Heinricus von grasburg. Berchta wagenerra. Petrus oswalt. Mechthild. chuonradi wirtin von worwe. Chuonradus besserman und elsin sin wirtin. \*Katherina schürmans. Berchta von buoch. frov iohanna lampartin.

- † Jungkher peterman von burgenstein vnd ein clara sin husfroyw.
- † Dominus Conradus de burgenstein miles legavit nobis Il 1/2 \$\vec{v}\$. Il sol. antiquorum de uno jugero vinearum situm (sic!) in antiquo monte quod nunc sutor piscator colitet unum florenum (gestrichen: de domo in vico hormanni. scil. bremgarters carnificis) de ecclesia in rūty (bei Burgdorf).

(30. Mai.)

#### C. III. Kal.

Wernherus von gelpach. Walther von ergovwa. Uolricus boner. Uolricus von trimstein. anna sin wirtin. Petrus moeri. \* Hemma vatzmans und Ita ir swester. von der jarzit git man II. sol. Uolli vatzmans. Janni buocher. Anna stetlerra. \* Arnold kamo. und anna sin tochter. Janni von gravenriet. Katherina von Swartzenburg. Ringoltz tochter von der jartzit git man X. sol.

\*Uolricns de murcedon et ruodolffus wielos et margareta uxor ejus legaverunt racione anniversarii eorum nobis singulis annis I lib. den. scil. stebler de orto sito an gollatenmattengassen infra ortum domini Cunradi de burgenstein militis. (31. Mai. Pag. 92.)

# XI. D. II. Kal. Petronelle. virg.

commem.

Johannes krieg. Burchart von buoch. Johannes chupphersmit. Ita sin wirtin. Burchart von symeroywa. Uolricus von sedorf. Petrus von richenbach. Mechthild de Iverden. Heinricus rasor. \* Johans von Basel der snider. und Adelheit sin tochter. \* Johans von Egerdon. Richart der schnider: durchgewischt.)

## KL. Junius habet dies . . .

(1. Juni.)

## XIX. E. Juni. Nicomedis martyris.

commen.

Chuonradus dictus Vischer et Ita vvor sua legaverunt vnam libram cere de suo anniversario. tali modo quod plebanus et fratres condonarent eis si unquam neglexerint se in sacrificio vel in aliquo iure ecclesie. Ita von toffen. Heinricus von wichtrach. Berchta filia heinrici von schünen. Heinricus untzi. Berchta von tegersche. Elsa filia thelonearii. Heinricus biderben tochterman. Chvono sauener. Elli walthers nellingers wirtin. Wernher ircher. \*Philip von Stemphen. Johannes von Stempfen. Elsa sin wirti. Greda und anna ir tochtren von der iarzit git man X. sol.

(2. Juni.)

# VIII. F. IV. Non. Marcellini et Petri martyrum. . tres lect.

Albertus von hettiswile und Gisela sin muoter. Berchta lerina. Berchta hauenerin. Jacob karle. Ellin hyges berners wirtin. Mechthild von sibental arnoltz gebyren wirtin. Chventzin herting. \*Peter Strel und metzi sin wirti von der iartzit git man II. sol. \*Johannes Glunggo hedwig sin wirti von der iarzit git man I. müt dinkels.

(3. Juni.)

# XVI. G. III. Non. Herasmi episcopi et martyris patronus in capella super ossa mortuorum.

Heinricus hvoter. Uolricus retich. Burchart von kersatz. Minna würstlis Jützzin würstlis. Johannes von fulense. Peter von fulense. Mezzin welin. \* Mechtildis züllina. \* Swester Agnes chrêmers. \* Nyclaus schilling von goldenwile. und Chuourat sin bruoder. und anna sin wirti. Her Johannes von engellanden ein priester. Niclaus von diesbach Greda sin tochter. \* Niclaus bueller Greda sin wirti. Ita buellera. \* Peter hase und sine husfrou und alle irro forderen sol II. sol. d. jerlich ewiges geltes dirre nüwen müntz vnd satzte das selbe gelte uf das halbe hus vnd hofstat gelegen zu bern in der nüwen stat sunnenhalb zwichent dien huseren vnd hostetten dero von frytingen vnd euonratz juchlis.

(4. Juni. Pag. 94.)

## V. A. II. Non.

Berchta edelmanni. Chvonradus golata faber. Berchta von gyrzellon. Chvonradus hilchtorf. Swester Ita von Burgtorf. Uolrich von Belpe. Johans graue. \*Heinrich kratinger. Niclaus biderbo. Chara trechsels und Anna ir swester von der iarzit git man V. sol. Ulricus de ostermundingen margaretha vxor sua. Gerhardus et anna filii ejus. Gerhardus de bottingen et elli vxor sua V. sol.

(5. Juni.)

## B. Nonas.

Dominus Petrus de buobenberg scultetus in berno. Dominus Chuono de bvobenberg miles. Chuonradus dictus horman Johannes von belpe. Ruodolphus von balmo. Bvrchardus von büschol. Hemma von gümlingen. Chuonradus wanner.

(31. Mai. Pag. 92.)

## XI. D. II. Kal. Petronelle. virg.

commem.

Johannes krieg. Burchart von buoch. Johannes chupphersmit. Ita sin wirtin. Burchart von symeroywa. Uolricus von sedorf. Petrus von richenbach. Mechthild de Iverden. Heinricus rasor. \* Johans von Basel der snider und Adelheit sin tochter. \* Johans von Egerdon. Richart der schnider: durchgewischt.)

## KL. Junius habet dies . . .

(1. Juni.)

# XIX. E. Juni. Nicomedis martyris.

commen.

Chuonradus dictus Vischer et Ita vvor sua legaverunt vnam libram cere de suo anniversario, tali modo quod plebanus et fratres condonarent eis si unquam neglexcrint se in sacrificio vel in aliquo iure ecclesie. Ita von toffen. Heinricus von wichtrach. Berchta filia heinrici von schünon. Heinricus untzi. Berchta von tegersche. Elsa filia thelonearii. Heinricus biderben tochterman. Chvono sauener. Elli walthers nellingers wirtin. Wernher ircher. \*Philip von Stemphen. Johannes von Stempfen. Elsa sin wirti. Greda und anna ir tochtren von der inzit git man X. sol.

(2. Juni.)

# VIII. F. IV. Non. Marcellini et Petri martyrum. . tres lect.

Albertus von hettiswile und Gisela sin muoter. Berchta lerina. Berchta hauenerin. Jacob karle. Ellin hvges berners wirtin. Mechthild von sibental arnoltz gebvren wirtin. Chventzin herting. \*Peter Strel und metzi sin wirti von der iartzit git man II. sol. \*Johannes Glunggo hedwig sin wirti von der iarzit git man I. mut dinkels.

(3. Jnni.)

# XVI. G. III. Non. Herasmi episcopi et martyris patronus in capella super ossa mortuorum.

Heinricus hvoter. Uolricus retich. Burchart von kersatz. Minna würstlis Jützzin würstlis. Johannes von fulense. Peter von fulense. Mezzin welin. \*Mechtildis züllina. \*Swester Agnes chrêmers. \*Nyclaus schilling von goldenwile. und Chuourat sin bruoder. und anna sin wirti. Her Johannes von engellanden ein priester. Niclaus von diesbach Greda sin tochter. \*Niclaus bueller Greda sin wirti. Ita buellera. \*Peter hase und sine husfrou und alle irro forderen sol II. sol. d. jerlich ewiges geltes dirre nüwen muntz vnd satzte das seibe gelte uf das halbe hus vnd hofstat gelegen zu bern in der nüwen stat sunnenhalb zwichent dien huseren vnd hostetten dero von frytingen vnd euonratz juchlis.

(4. Juni. Pag. 94.)

## V. A. II. Non.

- Berchta edelmanni. Chvonradus golata saber. Berchta von gyrzellon. Chvonradus hilchtors. Swester Ita von Burgtors. Uolrich von Belpe. Johans graue. • Heinrich kratinger. Niclaus biderbo. Clara trechsels und Anna ir swester von der iarzit git man V. sol. Ulricus de ostermundingen margaretha vxor sua. Gerhardus et anna silii ejus. Gerhardus de bottingen et elli vxor sua V. sol.

(5. Juni.)

## B. Nonas.

Dominus Petrus de buobenberg scultetus in berno. Dominus Chuono de bvobenberg miles. Chuonradus dictus horman Johannes von belpe. Ruodolphus von balmo. Bvrchardus von büschol. Hemma von gümlingen. Chuonradus wanner.

Uolricus hatinger. Ruf schutzo. \* Johans von swarzenburg Lucia sin wirti von der iarzit git man V. sol. Angus Escherra von der iartzit git man IIII. sol. Heinrich von vtzenstorf. Ita sin wirti von der iarzit git man I. 5. (Gestrichen: Margaretha stetlerin.) Hans kramburger vnd ein katherina sin husfrow. und all ir vordren de quorum anniuersario dantur V. sol.

(6. Juni. Pag. 95.)

#### XIII. C. VIII. Idus.

Byrchart von heroluingen. Metza bindin. Burchart von hurnseldon. Heinricus von herbelingen. Swester elyzabeth von schünon. Auna von myolerron. Peter bogner. \*Anna amzina. Minna herus.

(7. Juni.)

#### III. D. VII. Idus.

Chvono swertveger. Mechthild von tierachern. Ita von riede. Otto von grauenrich und wernher sin bruoder. Chuonradus nadeler. Jütza von chünitz. Hugo bindo. Margaretha von habstetten. Chuonradus der ovener in der brungassen. Cristina swester belinen muoter von tane Burchardus walther und bescha sin wirtin. \* Johannes stochker. Salmi von eich.

(8. Juni. Pag. 96.)

# E. VI. Idus. Medardi episcopi

commem.

Uolricus de matton. Domina agnesa de Rümlingen. Mechthild de Guggesberg uxor heimonis. Berchta de musingen (sic!). Anua de krochtal. Uolricus kaltsmit. Heinricus brieggo. Johannes der triber. Petrus bottinger. \*Elsina de emlingen. Elsina Glesina. Greda Rigkenspergerinna. Anna verwers. Peter slegels. Uolricus von lindnach. Katherina hvoterra. Ruof streler. Elsi strelers. \*Kristan holtzach. Hemma sin wirti. Chuentzi ir sun von der iargzit git man der lütkilchon X. sol. Swester anna gotzbluemeli. \*Uolrich tanner Elizabeth sin wirtin von der iarzit git man V. sol. Hans Rista und Ruof sin bruoder. von der iarzit git man X. sol. Chvonrat und katherina hunigers und wernli ir sun und all ir vordern von der Jarzit git man III. sol. stebler.

(9. Juni.)

# P. V. Idus. Primi et feliciani martyrum.

tres lect.

Judenta de endelisberg. Agnes von bollingen und adilheid ire muoter und heinricus ir man. Byrchart von ringgesberg. Heinricus und Chuonradus, gebrüder von kriegstetten. Gisela von herolvingen. Berchta von frutingen. Petrus von gisenstein. Chuonradus gebyro. Ruodolphus de kilchberg. Ita von oesterstal. Ita klingelfvossin. Agnes de steinebrunnen. \* Heinrich von wichtrach. Metza lovnbachin. Hemma spenglers. \* Heinricus leri. Elli hasen. Ita huobberra. hemma nüwerra. Petrus de genf. katherina vxor sua legaverunt II. sol.

(10. Juni. P. 97.)

X. G. IV. Idus. Onufrii. In capella beate marie magdalene sunt indulgencie XL dierum ad unum allare scil, beati antonii.

Mechthild de krengen. Hemma von wallis. Gisela von hettiswile. Johannes von sineringen und adilheit sin wirtin. Nicolaus kramer. Nicolaus streler. Berchta bryggerin. Ita von herzewile. \*Heinricus von stetlon und Greda sin wirti. Johans userm riede. Metzi von riede. Meister andres der artzet. Elli bognerra von tunen. Froywa von egerdon. Elsa von hettiswile. Berchta von ringgenberg. \*Heinrich orrat git II. sol.

(11. Juni.)

A. III. Idus. Barnabe apostoli

Semi duples.

Andreas von mökilchen. Jützi de trimstein. Swester Ita welkin. Swester metzzin von mvolerron. Chuonradus Johans sun in dem graben. Richa von fluelon. Minna der brittelerron tochter. Minna von engenloch. Johans zülli. Heinricus buweli. Elsin willins wirtin triegers. Berchta brennera. \* Petrus sager et Mechthilt sin wirtin. von der Jarzit git man den bruodern IIII. sol. d. Greda pützers. Peter lonstorf. Peter wallo.

Her Johans der Soder ein priester.

\*Johans Rieder. Greda sin wirti von der jarzit gil man I. & phen.

(12. Juni. Pag. 98.)

XVIII. B. II. Idus. Basilidis. Cyrini. Naboris et Nazarii. martyrum. tres led.

Ymmo lapicida et Ita vxor ejus legaverunt de suo anaiversario duos sol. d. Uolricus von wilere und hemma sa wirtin. Heinricus von tierachern. Mechthild von müllea-

berg. Hemma schüzzin. Jacobz von herbelingen und berchta sin wirtin. \* Wernherus monetarius. Juncfrovwe Nese von Buobenberg.

#### (13. Juni.)

VII. C. Idus Anthonii confessoris minorum fratrum. (Am Seitenrande: in capella conventus superioris sunt indulgencie centum viginti dierum).

Uolricus de esche und Ita sin wirtin. Berchta von Sibental. Gisela wambeschers tochter. Uolricus von Ringgesberg, Johannes Bvoso legavit de suo anniversario duos solid. den.

\*katherina von blankenburg. Anna ir tochter. Richart von blankenburg. \*Uolricus von holenweg Geri sin wirti von der iarzit git man zwen koerst dinkeln.

(14. Juni. Pag. 99.)

## D. XVIII. Kal.

Adilheid von schüpphon. Uolricus von spietz. Berchta von wunnenwile. Berchta von honrein. Ita sanglis wip. wernher huoter. Uolricus batstuber. Chuonradus von büschol. \* Johans scherer. Heinrich von sewile. Mechthild von ringgesberg. Frater Gerlacus de andlach sacerdos ordinis nostri.

(15. Juni.)

## XV. E. XVII. Kal. Vitis. Modesti et crescencie tres lect.

Domina Elyzabeth de Sweinsberg legavit racione anniversarii sui peragendi a nobis quinque sol. d. Burchart de habstetten. Dietricus siber, Berchta hermannin. Swester berin von Sigenovwe. Hemma von eggenmatten. \*Berchta ringoltina. Katherina von steuensburg. \*Heinricus von libenwile. Berchta sin wirtin, Chuenci Anthonia vingers.

(16. Juni. Pag. 100.)

# IV. F. XVI. Kal. Quirici et Julite martyrum commem.

Agnesa seilerin. Ita ernstin. Ruodolphus de kriegstetten. Petrus de büchol et Johannes filius suus. Johannes carpentarius. Uoli schvolmeisters. Chvnrat sateler. Peter von helfenstein. Peter graue. Elsi von hoenstetten. Wernli von buochholtz und mechthilt sin wirti. Greda hvoterra. \*Heinrich turnder. \*Ruf von Libenwile. Elsa sin wirti von der iartzit git man V sol. Niclaus von diesbach Greda sin tochter. \*Peter von libenwile. Elsa sin wirti. \*Johans von zimerwalt vnd katherina sin wirti von der iarzit I. & den.

(17. Juni.)

#### G. XV. Kal.

Hugo de muns et adilheit vxor sua et petrus filius ejus eorum et Adilheit vxor ejusdem petri legauit quatuor solden. in suo anniuersario tali modo quod plebanus et fratres condonarent eis si uncquam neglexerint se in aliquo iure ecclesie. Dominus frieso. Petrus von gertzense. Ita von Rütingen. Mechthild sewerra. Burchart muilner. Gerdrut boltingerin. Nicolaus von steinibrunnen. Metzzi Jennis wirtin von blankenburg. Frater Johannes macher nostri ordinis. \* Heinrich de mulerron legavit fratribus pro pitancia tres sol. d. Adelheid de hettisswile legauit unum sol. d. omni anno. \* Elli von soloturn von der iarzit git man III. sol. (Heinrich von lindenach. Ausradirt). \*Uolrich gugla othilya sin husfrow hans ir sun und alle ir vordern dederunt ecclesie vnum monile factum de margaritis.

(18. Juni. Pag. 101.)

# XII. A. XIV. Kal. Marci et Marcelliani. martyrum tres lect.

Uolricus filius heinrici üntzis. Heinricus von diesbach. Chuonradus von bunschon und berchta sin muoter. Wernherus von hasele. Ruodolphus swendeler. Ita von freschholtz. becha de friburgo. \* Ulricus de Biel Adelheit sin wirti gent V. sol. Frater Johannes dictus hiltbrant nostri ordinis. Greda hasen. Nycola alamans wirtin. Uolricus von burtorf Ita sin wirti. Johannes ir sun. Anna ir tochter von der iartzit git man den bruodern V. sol. dem nidern spitalein phunt den siechen V. sol. \* Heinrich von vlmitz Ita und Greda sin wirtine von der iarzit git man X. sol.

(19. Juni.)

# I. B. XIII. Kal. Geruasii et prothasii martyrum tres lect.

Nicolaus grahar et berchta soror ejus. Wernherus von stevensbyrg gisela sin wirtin Berchta von byrgtorf und uolricus, ir wirt. Heinricus der binde. Heinricus von schoenegge. Mechthilt von sygenoywe. Wernherus von sygenoywe und elyzabeth sin tochter. Johannes von biello. Hemma uolrichs wirtin von chostentz. Greda von friburgo. Burchart von biello Johannes sin bruoder. Uolricus von byoch und adilheit sin wirtin. Anna Ryodolphus wirtin von buoch. Petrus vischer. \*Heinricus brüggelman et adelheit ejus vxor legauerunt de suo anniuersario duas lib. cere nomine confraternitatis.

(20. Juni. Pag. 104. 1)

## C. XII. Kal.

Byrchart stetenrat. Byrchart snider dictus willigo. Jacobus von gisenstein. Adelheit von bremgarten. Greda von sinneringen. Nicli Schützo. Kristan de Solotern. Niclaus Cingri. \* Ymmerla huoterra von der jarzit git man V. sol.

† Frow anna von wahren und Johans heinberg ir bruoder und der vordern de quorum anniversario datur. I. florènum. Ruof kramer und ein adelheit sin husfrouw, de quorum anniversariis datur II modios spelte et II modios auene
de bonis in schoeneg.

<sup>&#</sup>x27;) Irrthümlich paginirt, statt P. 102 sqq.

\*Frow margareth von Ibischi Closterfrow ze Cappellen hat vns gesetzet V. sol. stebler zuo ir Jartzit uff ir huse gelegen an der kilchgassen obna schattenhalb zwüschen dem geslin vnd michel wiler.

(21. Juni.)

#### IX. D. XI. Kal.

Soror hemma de Trachselwalt. Albertus pater ejus. et byrchardus frater ejus de quorum anniversario dantur nobis duo sol. d. Peter von gertzense. Byrchardus von zimmerwalt. Elsin von krochtal. Berchta filia dicti krieges. · Heinricus echenmatten. Heinricus von ygliswile. und Julzi sin wirti. Greda ir tochter hant gesetzt II. sol. Jacob von Gysenstein. Heinricus gruober. Cristan broenner. Chuonradus wiprecht. Janni von bounwile. Johans Janni von libenwile. Janni von biello. Burchart huoter. von wimmis. Thomi von kilchtorf. Peter von moechkilch. Heinrich gruober. Ruedi langbein. Uelli von se-Heinrich von vnderwalden. Anna von cimerwalt. wile. Margareta von borisrit niclaus selgen moeschinges tochter von der iargezit git man den bruodern X. sol phennigen. Anna brüggerra von der jarzit git man X. sol. Bruoder Johans der moesching. \* Laurentius von riede kristina, katherina sin wirtine. Her Peter von kriegstetten. Abrecht ir süne. Agnes und Minna cauwassin von dero iarzit git man X. sol.

(22. Juni. Pag. 105.)

# E. X. Kal. Decem milia martyrum totum duplex. Paulini episcopi tres lect.

Heinricus de surse. Berchta der sanon. Petrus von bvobenberg. Johannes von hyrnselden. Heinricus de solodro et waltherus et agnes parentum suorum et hedewig seroris sue. Elli vxor ryodolphi de sigenoywe. Peter von gyrzellon. Frater Nicolaus sacerdos ordinis nostri.

\* Margareta buwelina legavit fratribus de suo anniversario decem solidos denariorum. Hemmi von arwangen. Swester Elsi von wallis. Margareta Nesplina. Agnes eggina vnd swester metzi. Ita von kyson. Berchta eggina.

\* Peter hoetsching. Elli sin wirti Katherina ir tochter. Peter küng von der iarzit git man X. sol. Berchtolt lovnmel. Anna sin wirti, von der iarzit git man VIII. sol. Heinrich von linnach der amman was ze hasle. \* Laurencius de riede X. sol. den. \* Hans breyter katherin sin husfrovw vnd ein margaretha sin tochter von dem iarzit git man II. sol. stebler.

(23. Juni.)

# XVII. F. IX. Kal.

Vigilia.

Conuersa agnes in vicu. Chvono de schünon. Thomas von friburg Ita sin wirtin. Petrus in dem bache. Clementa von grasburg. Adilheit lempin. Elyzabeth von beitenwile. Byrchardus von niderwile. Agnes von schünebrynnen. Agnesa von sewile. Ita spiller. Berchta von ybenschi. (Tragbot münzmeister. Anna sin wirti. Katherina. Anna greda Tragbot irü kint von der iarzit git man X. sol.; durchgestrichen). \*Peter steuan. katherina greda. Ita sin wirtinen git man III. sol. Bruder Johans von biebrach ein priester unsers ordens. \*Elsa von eggelried II. sol. \*Wernherus münozer et amphelys eius vxor et domina margaretha eorum filia.

Wernher münczer et domina margaretha eius uxor et wernherus et conradus eorum filii de quorum anniversariis dantur II. florenos et debet celebrari cuum cruce. Wernher münczer et vxor ejus. et dominus Jacobus et wernherus et conradus filii predicti Wernheri.

(24. Juni. Pag. 106.)

VI. G. VIII. Kal. Johannis baptiste patronus ad altare sancte crucis. Duplex.

Mechthilt von sedorf. Petrus der phister von kilchtorf. Andreas pontitor. Johannes waengli. Dominus Nicolaus prebiter de krochtal. \*Wernher slori und adelheit sin wirtin. von der iarzit git man den bruodern VI. den. \*Chuonradus von murzendon und Gisel sin wirti und Berchta sin tochter. Burkart von tal. Chuonrat wanner und metzi sin wirtin. Ruof walko. Kristina sin wirtin. Greda ir tochter. Ulrich und heinrich ir süne. Uolricus von guggisberg. Hemma von schashusen. Uolricus von murzedon. Katherina von Schasshusen. \*Salmi der weli. heinzi der weli. Greda sin wirti. petrus. Greda ir kint von der iarzit git man XVIII. sol. Johans von hurnberg schuolmeister was ze berno. (clsa sin wirti. thoma sin swester. halb durchgestrichen). Chuonrat schassrat Anna sin wirti von der iarzit git man IV. sol. heinrich wanner. Elyzabeth sin ewirti und ir kint und ir vordern gent III. sol.

(25. Juni.)

A. VII. Kal. Loyes [i. e. Elogii] sancti. (von späterer Hand beigefügt.)

Hermannus rufus. Ita filia illius de bollingen et tho-Johannes horman. Adilheid banmanus maritus ejus. wartin. Uolricus de scto Gallo. Niclaus von stetlon hemma sin wirtin Berchta von dem walde. Katherina von lomswile-Ruodolphus sun pichtons. Johannes Ansetzo. \*Chuonrat von Schoenouwe und Gerdrut sin wirtin, und Chuonrat Solotterman ir sun und Adelheit sin wirtin und Chuonrat spinler und Elyzabeth sin wirtin von der iarzit git man I. lib. cere. Johans von Schoenouwe. \* Mathis sætler. (Peterman von burgenstein und clara sin wirtin gent VIII. sol.; halb ausradirt). \* Wernher von wiler Angnes sin wirti. Johannes von münsingen. Mechthilt sin wirti. ludewig. margareta ir kint. Her michel lütpriester was ze hurnseldon, von det iarzit git man VI. sol. Jungher Peter von burgenstein frog Clara sin wirtin heint gesetzet VIII. sol.

(26. Juni. Pag. 107.)

# XIV. B. VI. Kal. Johannis et pauli martyrum IX. lect.

Judenta de mvolerron. Mechthilt, Jacobs wirtin von byschol. Berchta von eckenriet. Ita filia chvononis dicti stevins. Mechthild sweblins wirtin. Chuonrat von arberg. Diemvot von gümlingen. Erninus von Sibental et ymmo filius suus. Thomans von nidegge. \* Nyclaus buoller. Katherina von steininbryonnen. \* Wernli witko. elli sin wirti. Anna minna der kint von der iartzit git man. IV. sol. \* Swester elsi von Riede. Elsi regenhuotz. metzi von vilmaringen.

\*Heinricus stefan vnd vier sin husfrovw de quorum anniversario datur III. sol. de domo sita in prato iuxta domum tubers et petri stefans. (Am Rande: Dedicacio in kunitz semper celebranda est proxima dominica ante festum apostolorum petri et pauli).

(27. Juni.)

### III. C. V. Kal.

Berchta wernhers wirtin müntzmeisters. Adilheit vxor Gerhardi agricole. Heinricus monetarius. Wernherus zem kere. Minna haselers. Elsi von worwe. Swester metzi von egerden. Johans von hürnberg. Niclj drakenmuot. Johannes zem Buocholtz. Uolrich von goltbach. Greda hiltbrandin. Nicli von vtzingen. Jenni müntzer. Greda von Bollingen. Swester Berchta alamans. \*Ruedi zem weg. Katherina sin wirti und sin kint Johannes zem weg von der iarzit git man X. sol.

(28. Juni. Pag. 108.)

## D. IIII. Kal. Leonis pape.

commem. vigilia.

Aguesa dicta Schasterin legauit racione anniversarii sui peragendi omni anno decem sol den. Ita tregers wirtin.

Hemma graberra. Heinricus von arne Ita sin wirtin. Gisina von toffen. Uolricus von yfenwille. Byrchart von esche. Niclaus byrer. Anna lempin. Elli martis. Elyzabeth von ride. Elyzabeth Jordans wirtin düs mülners. Chuonrat lutzman et anna vxor sua de quorum anniuersario dantur fratribus quinque sol. d. Jutza grvenerra. Ita wiiera.

(29. Juni.)

# XI. E. III. Kal. Petri et Pauli apostolorum

duples.

Byrchart von sedorf. Ita vxor Ryodolphi leris. Heinricus von sedorf. Agnes von muns. Elyzabeth filia hugemanni. Uolricus von bimplitz. Andreas müsis Jacotha sin wirtin. Petrus wisso. Wilhelmus mülner mechthild sin tochter. Margaretha chuonradi schafners tochter. Dominus heinricus de windmis sacerdos. Wernher von erlach. Mechthild bütschina. katherina ir tochter. Anna brüningers. Greda krattingers. Nesa schillings. Anna sarbachs.

(30. Juni. Pg. 109.)

# F. II. Kal. Commemoratio sancti Pauli

semiduplex.

Heinricus von sinneringen und mechthilt sin tochter du da was Nicclaus wirtin zem oven und agatha ir swester. Berchta wernhers wirtin von hyrnseldon. Uolricus von matzenricth. Nicclaus schützo. Peter ze dem bache. Uolinus von balma. \* Katherina von muolerron. Greda und metzi von zimerwalt. Johannes von friesenberg Agnes sin wirti. verena ir tochter von der iarzit git man I. & d.

KL. Julius habet dies . . .

(1. Juli.)

XIX. G. Julius. Octava sci Johannis baptiste. (Theobaldi Confessoris am Rande.) IX. lect.

Johannes de schoenegga et hemma vxor sua legauerunt de suo anniuersario quatuor sol. d. Chuonratus pilleator

et Ruodolphus filius suus. Berchta vxor wernheri sneuli. Nicolaus de morswile. (Jacobus aleman de vivis et uxor sua; ausradirt.) Adilheit de bremgarten. Johannes filius Chvononis monetarii. Ita liegellin. \* Uolricus bveler. Swester Greda hützlis. Johans von Sletzstat. Anna lodina. Katherina verwerin. Maerie koefflerra. Metza von muolerron. Hemma ortmanns. \* Ita von hanbuol von der iarzit git man V. sol. Anna sarbachs wirti. Lügga von Arberg von der iarzit git man I &.

(2. Juli. Pag. 110.)

VIII. A. VI. Non. Processi et Martiniani martyrum (am obern Rande: Festum visitacionis marie virginis)

commemor.

Heinricus de wunnenwile Berchtoldus filius suus. Berchta schünnerra. Gisela de endilisberg. Uolricus de eflingen Ruodolphus de syltzberg. Nicolaus nadeler. Johannes de künitz et minna vxor sua. Ita de bottingen. Uolricus de nesselerron et hemma vxor sua et Cristina mater predicte hemme. Jacobus alaman de viviaco et willema vxor ejus. \* Elyzabeth hiltbrandin.

(Chronistische Randbemerkung.)

(3. Juli.)

## B. V. Non.

Soror lügardis de wattenwile. Heinricus Faber. Do† mina Judenta de mülnhusen. Heinricus zem hangenden
wasser. Agnes zigerlin. Anno dom. M.CCC.XV obiit frater engelwardus bone memorie dictus vilmeder plebanus
bernensis. Elli switzerra. † Ita von grüiers. Angnesa
broewen. Heinrich von arberg. Nikli hilten. Ruodolf von
hürnsberg. Nicli zer linden. Greda von zeinengen. Peter
von diesbach. Uelli wiso. † Heinricus arnolt und agnes
sin wirti und arnolt und heinrich und Chuonrat und Elyzabeth

und swester Ita yr kint. von der iarzit git man XVII. sol. Chuoni münzer von der iarzit git man III. sol. Peter von vallembach. Berchta sin wirti von der iartzit git man V. sol. Johannes von schafhusen. Ita sin wirti von der iarzit git man V. sol. Swester berchta arnoltz von der iarzit git man II. 55. d.

(Chronistische Randbemerkung.)

(4. Juli. Pag. 111.)

XVI. C. IV. Non. Translacio sci Martini. comm. Vodalrici. episcopi. IX. lect.

Margareta vxor Ruodolphi pistoris de bvrgtorf legavit racione anniuersarii sui peragendi quinque sol. d. Margaretha de kratingen. Ita ysenhvotin. Berchta de jbenschin. Mechthild vxor vechengarii. Rvodolphus filiaster dicti rieder. Berchta hunnin. \*Greda bogners. Greda türisecha. Ita rischerra, petrus filius suus. \*Nyclaus von ygliswile und guota sin wirti Uolricus und adelheit ir kint von der iarzit git man II. sol. \*Burchart Rüser. Uolrich von libenwile. Abrecht von ygliswyle und metza sin wirti. adelheit ir tochter von der iarzit git man II. sol. Elsa der Junchfrovwa von münsingen. Johans stetler. Heinrich sin sun. Clara von esche. \*Johans von buren anna sin wirti gent I. & phen. Johans roto von büren kristina sin wirti gent I. & den.

(5. Juli.)

### V. D. III. Non.

Heinricus rasor. Chuonratus motzzo. Elsina de strutingen. Chvono der smit von byrgtors. Berchtold wecher. Ita nasserin. Wernherus monetarius et Jacobus situs suus rector in hündelwanch qui legauerunt libram den stratribus pro pitancia.

\*Margaretha von blumistein heinrich spenglers husfrovw. Heinricus suro et elyzabeth vxor sua. \*Peter scherler vnd zwo elsinen sin husfrovwen, und ein leinhart, und ein margaretha sin kint und al ir vordern. von der iarzit git man II. sol. stebler. von einem garten hinder des vorgenannten scherlers huse.

(6. Juli. Pag. 112.)

## E. II. Non. Octava apostolorum.

IX. lect. .

Chuonratus hügman. Chuonratus svtor. Jvdenta magistra. Petrus de libenthal. Hemma de Trachselwalt. Uolricus dictus mâsser. Berchta vs dem riede. \*Anna von linnach. \*Nyclaus tochter von Grüiers von der iarzit git man X. sol.

(7. Juli.)

#### XIII. F. Nonas.

Andreas filius petri kisers. Chuono brütler. Berchta vxor kerronis militis. Berchta mater dicte Linderin. Agnes soror Johannis dicti zoller. Elyzabeth de langenovwe. Elyzabeth von gravenrieth. \*Minna de gomerchingen et petrus filius ejus, de quorum anniversario dantur fratribus pro pitancia septem sol. d. \*Johans Burger. Greda zuo der müli.

(8. Juli. Pag. 113.)

### II. G. VIII. Idus.

Aditheid vxor byrchardi dicti kriegs et elyzabeth filia ejus. Chuonradus de trimstein. Chuonradus de switz et Ita vxor sua. Petrus grahar. Heinricus von thosfen. Wilhelmus de stevensbyrg. Chyonrat de herblingen. Ruodolphus de œia. Johannes haberer. \*Anna schillings.

Uolricus wiier. greda sin wirti von der iartzit git man X. sol.

Salmi wiierra von der iarzit git man V sol.

Burchart von Buchse. Berchta sin wirti von der iartzit git man V. sol.

Bruder iohans boemelin ein priester unsers ordens.

(9. Juli.)

#### A. VII. Idus.

Margaretha vxor heinrici de bvndeschen et Ita flia ejus vxor alberti de hetenswile. Mechthild grvoberin. Gerhardus de frvtingen. Bvrchart de münsingen. Berchta vxor goetzmanni. Rvodolphus de bvrgtorf. Johannes am lene. \* Utrich horwer. Ruodolf und heinrich des walken süne von marsili. Elsa von libenwile. Wernher stetler. Ruof sin sun von der iarzit git man V. sol.

(Chronistische Randbemerkung.)

(10. Juli. Pag. 114.).

## I. B. VI. Idus. Septem fratrum

tres lect.

\*Johannes pintli et Berchta uxor sua legauerunt de sao anniversario (quatuor scoposas et ausradirt) decem sol. den. Elyzabeth dicte zollerin. Hemma uxor petri schellers. Uolricus de golpach. Heinricus ze der mülin. Hemma tellers tochter. Ruodolphus von belpe. Greda schützina Ita stülingerra. Berchta tiina. \*Uolrich von Guggensberg. Burchart von Altrüwa. Greda loelis. \*Uolrich egger. Ita sin wirti gent V. sol.

(11. Juli.)

## C. V. Idus.

Chuonratus krieg. Salma uxor Gerardi de buochholtz. Petrus schovwelant. Berchta de hasele. Mechthild uxor uolrici de kison. Heinricus de wildenstein et gisela flia sua. Petrus de bütschol. \*Juncher Ruof von steinenbrünnen von des iarzit git man I. & und ein spende so vil der dritte teil des zehenden von alwendigen gilt. Paulus von steinenbrünnen.

(12. Juli. Pag. 115.)

#### XVIII. D. IV. Idus.

Ruedegerus monetarius legauit racione anniuersarii sui peragendi a nobis singulis annis septem sol den fratribus in berno et fratribus in chünitz III. sol. Johannes symelere et vxor sua Ita. Ruodolphus molendinator de tal. Adilheid de Spiez. Jordanus de watthenwile. Elsin scherers. Johannes von güvelle (\*Johans Stettler. Clare von Esche; halb ausradirt).

\*Burkart von buoch von des iarzit git man XII sol.

(13. Juli.)

#### VIL E. III. Idus.

Adelheit de bottingen. Mechthild hilte. Elli bvolinalita düs smides wirtin von sineringen. Petrus de Roetingen. Kntherina filia monetarii de solodria uxor heinrici büwelini. Margaretha de helfenstein. Niclaus schertzi und Elsa sin wirtin. Janni von vtzelenberg. Katherina Ruedis wirtin von gisenstein. Johannes andres. Uolricus videlbogo.

(14. Juli.)

### F. II. Idus.

Berchta vxor heinrici de scafusa. Greda hvoterin de tuno. Elyzabeth de wattenwiler. Chvonradus hoveman. Agnes stetelerin. Ita reberin. Uolricus\_de diesbach. Greda rieders. \*Hedi hübschis. Uolrich trinchsus. Swester katherina Curtani von der iarzit git man X. sol. d.

\*Froww anna von sestingen de quo anniversario datur II. & et debet celebrari cum cruce. (15 Juli.)

## XV. G. Idus. Margarete virginis

IX lect.

Adilheid de mvre. Chvonradus de bvrgenstein et mechthild, vxor ejus. Uolricus de bottingen. Ita, de wattenwiler. Petrus pastor. \*(Beli von wile; ausradirt). Burkart von wichtrach. Uolli und adelheit von wichtrach. Bruoder chunradus von basel ein priester vnsers ordens.

\*Ruof von muolerron elsa sin wirti Johans sin sun Anna des wirti von der iarzit git man IIII. sol. Elli von bünschen. Chuonradus im kelr. Greda sin wirti. Heinrich im kelr von des iarzit git man VI. sol. \*Berchtolt reber katherina sin wirti gent VI. sol. \*Vnd niclaus sin sun vnd Ita sin tochter \*Ruof castran.

(16. Juli. Pag. 117.)

# III. A. XVII. Kal. Divisio apostolorum. semi duplez.

Nycolaus der walko\_legauit racione anniversarii sui peragendi a nobis singulis annis quinque sol. den. Wernherus wendeschatz Jvdenta vxor ejus. Ita de gisenstein. Arnoldus de riede. Uolricus de matzenrieth. \* Katherina oeyers.

(17. Juli.)

## B. XVI. Kal. Alexii confessoris

commem.

Hugo de scasusa. Peterscha loelina. Berchta vxor heinrici kunitz. Heinrich de steinebrynnen. \*Peter von eckenwile. Adelheit stelina. Greda voegellina. Katherina maxs. Beli von sibental. Johannes ab dem bergsalmi sin wirti. Ruedi und Elli ir kind Uolricus ab dem berge von der iarzit git man V. sol. \*Heinrich wambescher und Elizbeth sin wirti von der farzit git man X. sol. Wilhelm lamparten de quo anniuersario datur II guldin et debet celebrari cum cruce.

(18. Juli. Pag. 118.)

#### XII. C. XV. Kal.

Byrchardus inder gassen, et adilheid vxor sua legauerunt de suo anniuersario fratribus in berno decem sol. den. Ulricus de sedorf. Nicolaus de arberg. Jydenta de Jacobspach. Geroldus amman. Mechthild ofenerin. Elyzabeth filia groeben. Heinricus von arovwe. Heinricus rüschülin. Ita de frutingen. \* Her iohans Decchan von walgerungen. Chuono von menciswile. Ita kienastina. Margaretha von hoenstellen. Swester agnes ir tochter.

(19. Juli.)

#### I. D. XIIII. Kal.

Berchta de sumerovwa. Petrus bindo. Johannes de berswanden. Heinricus de wunnenwile. Berchtoldus grahar. Heinricus von steinibrvnnen. Berchta von brunadern. Uolricus de bottingen et berchta vxor ejus legauerunt IV. sol. den. \* Bruoder berchtoltz von maggenberg.

Heinricus von wabern, mechthilt sin wirtin. Chuonrat nefo. \* Berchtol von babenberg. Adelheit sin, wirti. † Nicolas von Rotwilr der schriber sin sun, katherina eggers Adelheit achermannin Angnesa von rotwilr sin wirtine und alle sin vordern gent II &.

(20. Juli. Pag. 119.)

## E. XIII. Kal.

Conuersa berchta de conuentu. Rvodolphus de frvtingen. Adilheid vxor Petri steinbrüchels. Heinricus von eicha. 
\* Heinricus von igliswile. Berchta sin wirti. verena ir tochter von der iarzit git man XI. sol.

\*Uolricus der wala vnd zwo sin husfrovwen im nidern dorff und all ir kint vnd all' ir vordern von der Jarzit

git man VII. sol. stebler. Hans huober vnd zwo sin husfrovwen vnd ein hans govchers.

(21. Jali.)

## IX. P. XII. Kal. Praxedis virginis

tres lect.

Gvota vxor burchardi de matton. Chvono de krochtal. Adilheid de hüningen. Elyzabeth stehelin. Ita chvenzis wirtin kilchtorfs. \*Johans stetler. Ruof von meingisdorf. Juncher heinrich von endelisberg. \*Chuonrat von huoba. Anna sin wirtin von der iartzit git man VI. sol. uns und VI. sol. dien vrouwen. Chuonrat verwer sin wirti vnd ir kint von der iartzit git man X. sol. Thomi Russer katherina sin wirtin. Anna schliffers. Philippus von soeflingen git X sol. \*Chuotzmann von liechstal von des Jarzit git man X. sol. stebler.

(22. Juli. Pag. 120.)

(In capella beate Marie Magdalene sunt XL dierum indulgencie et est patrona totius capelle: am obern Rand.) duples.

## G. XI. Kal. Marie magdalene.

Chuono de habstetten. Ita dicta balmerin. Berchta ad furnum. Byrchardus monetarius Rector ecclesie de hündelwanch. Chynradus filius fabri de vre. Soror Ita de basilea. Ita de rueggisberg. \*Chynradus giger et mechthildis uxor sua de quorum anniuersario dantur fratribus duo sol. den. Ruof stamph. Chyentzi kleinguot. Peter von Rümlingen vnd lysa sin tochter. Swester guotta von küllenwile. Minna von Toffen.

\* Marti der kremer Greda sin wirti von der iarzit git man V. sol. Chuonrat nefo metza sin wirti vnd ir kint von der iarzit git man V. sol.

(23. Juli.)

XVII. A. X. Kal. Appollinaris. martyris.

tres lect.

Agues vxor Nicolai ad furnum. Uolricus de endelisberg. Berchta vxor heinrici de vrinon. Bvrchardus huober. Rvodolphus bvolo. \* Janni mani. Salmi ab dem berg. und Ruedi ir sun. \* Laurencius Müntzer von des Jarzit git man vns 1. &. Chuontzman von liechstal von des jarzit git man X. sol. stebler et debet celebrari cum cruce.

\* Item Anna Im Wile ewirtin mathis zürichers legavit nobis X. sol. guoter stebler phen. de Domo sita in vico hospitalis inter Domos heinin phanners vnd dem geslin vnd sol man es mit dem Crütz began.

(24. Juli. Pag. 121.)

VII. B. IX. Kal. Christine virginis

vigilia commem.

Mechthild de büsschol. Agnes silia Anthonie. Adilheid von hyrnseldon. Elli de libenwile. Johannes de habstetten. Ulrich phister von der iarzit git man V. solidos. Ita von virnbuetze. Guota von Burgdors. Katherina verwerin. Uolrich püscher. Ita, Margaretha, Berchta sin wirtinen. Chuonradus sin sun von der iartzit git man X. sol. Chuonratus stelli. Mechthilt sin wirtin von der iartzit git man ein phunt wachses. Burchart von signovwa elli sin wirti katherina elsi ir kint von der iarzit git man III. sol. \*Peter zwivel adelheit sin wirti gent V. sol. Gisla gruobers git II. sol. den. Otmar brüger adelheit sin wirti gent I. lib. phenn. (Uolrich von Murzendon git X. sol. gestrichen.) Uolrich gruober gent II. sol.

\*Richart vnd Minnon sin wirti. Feluualt. Elsi sin wirti vnd greton ir swester tochter V. sol.

(25. Juli.)

C. VIII. Kal. Jacobi apostoli. Christofori martyris duplex.
Berchta mater heinrici funificis. Elyzabeth filia Rvo dolphi de krochtal. Agnesa de schünon. Elyzabeth vxor

Johannis de bynsche. Chyonradus rusticus et Johannes frater suus. Willi boner. Uolricus haberer. Wernherus von heinberg. Nicolaus schütze. Margaretha vxor Rvodolphi de kranbvrg. Katherina sliffers. Metzzina filia Jacobi dicti lempen. Ita de lonsdorf. Martinus de sigenouwa. Johannes de burron. \* Mechthilt furerra. Chuonrat von birse. Volrich vitinger. Greda züllhalterra. (Heinricus von vlmitz, ita sin wirti, von der iarzit git man X. sol. radirt.) \*Petrus seman Ita sin wirti von der iarzit git man VII. sol. Greda colatin sin tochter. Jacob von bollingen. Agnes sin wirti. Margaretha. Katherina Uolriohs wirtinen von bollingen. Johannes. Andres. Berchta sin wirti Greda ir tochter hant besetzet zuo ir iarzit XIII. sol. Gisla von ellenwile von der iarzit git man III. sol. Swester katherina von bollingen.

(26. Juli. P. 122.)

Anne matris marie. In capella beate Marie Magdalene sunt indulgencie XL dierum ad altare beate Marie Magdalene.

# XIV. D. VII. Kal.

Semiduplex.

Fridericus kümi. Ita de moekilchen. Johannes de bütschol. Petrus buwelin. Jacobus statzin et Margaretha statzina. Cristina de eggenmatten. Elyzabeth bürgis wirtin steinmetziers. \* Hans utinger. Ita von riede. Uolricus horwer. Heinricus steli. Berchta horwerra. Ruof von wighartzwile. Cuentzi Boner und Elli sin wirti. Salmi negellina. Margaretha von bollingen. Jacob bischof. Elsa sin wirtin. Uolrich Thüring Elsa sin wirti. \* Johans lisser Elsa sin wirti gent V. sol. \* Greda taffina.

(27. Juli.)

# III. E. VI. Kal. Septem dormientes.

Rvodolphus funifex in prato et Ita vxor ejus et bercht a soror illius. Johannes de wallis. Ita vxor heinrici speng-

lers. Johannes swartzo. Chuonradus zem phade. Jacobus von Balme. Katherina phundina. \* Berchtoldus der schriber elyzabeth sin wirti von der iarzit git man I.  $\varpi$ .

\*Niclaus wisso. Agnes sin wirti von der iarzit git man I. E. Juncher peter von Endelisberg. Anna sin wirti. Heinricus ir sun und Greda ir tochter. Anna von solotern.

(28. Juli.)

## P. V. Kal. Panthaleonis martyris

tres lect.

Chvonratus filius petri de Gisenstein. Ita de rueggisberg. Gisela groeben. \* Peter von rigkensperg. Claus der glogner knecht. Chuonrat helmer. Elsi sin wirti. Agnes brügglers wirti. Brüder herman stocker ein priester vnsers ordens.

- \* Froww anna ludwici de sestingen vxor de quo anniversario datur unum storenum et debet celebrari cum cruce.
- \*Item claws graffen, und katherin wihanin sin swester ved Baris ir tochter vnd adelheit sin husfrovw und peter und wernher sin sun von der jarzit git man III. sol. stebler und II. sol an die fünfzechen liechter.

(29. Juli.)

# XI. G. IV. Kal. Felicis. Faustini. Simplicii et Beatricis tres lect.

Rvodolphus de frutingen. Johannes carpentarius. Frater burchardus de swandon. \* Anna heinrici Rieders wirti. Agnes Johannes Rieders wirti. Walther giesser. Ita sin wirti von der iarzit git man X. sol. \* Chuonrat spisser. Ita sin wirtin Niclaus Chuonrat Ita katherina ir kint. Heinrich von bütschol. Beli und Elsi sin wirtine. Petrus spisser katherina sin wirtin, leinhart ir sun, von der iarzit git man X. sol. und sol man daz begon ob dem steine

der da lit uor dem tovffe wider dem kor und gezeichnet ist mit einem sleischmesser und eime crüce daruffe, teten wir das nut, so ist es lideliche an die barfuosser geualle, wir sont es ovch nüt verkovffen bi der selben pene.

\* Wilhelm von lygyg, de quo aniuers ario datur. I sol. de decima in almendingen.

(30. Juli.)

XIX. A. III. Kal. Abdon et Sennen martyrum tres lect.

Ruo olphus de Gruiers. Berchtoldus orsat. Adilheid macherin. Mechthild von kersatz. Elsi von messon it tochter. Uolricus golpach et elsi vxor sua. \* Adelheit pütschis Greda ir tochter.

(31. Juli.)

B II. Kal. Germani episcopi

tres lect.

Dominus heinricus de bvobenberg miles. Bescha de frutingen. Heinricus de urtinon. Heinricus filius friesonis. Anna de ocia. Greda wickmannes. Gerina de bremgarten. Adelheid kernina. Ita phaderra. Peter moesching. Hemma sin wirti. Chuonrat ir sun Johans huober katherina sin wirti. Agnes ir muoter II. sol. an die XV. liechter.

KL. Augustus habet dies...

(1. August. Pag. 125.)

VII. C. ad vincula scti. petri

IX. lect.

Johannes de nesselerron et berchta vxor ejus. Heinricus de büschol. Agnes hardis. Elyzabeth de honrein. Mechthilt rotina. Adilheid vxor bvrchardi de roevlingen. 
\*Ita von Bynsch. Anna de mekilchen et Johannes filius

suus Greda de arberg. Metze zem Ovene. Adelheit von Eichi. Willi Irmensolh und Beschi sin wirti. Willi in der Blueste. \* Uolrich von uetkouen berchta sin wirti von der iarzit git man II. sol. Uolricus Rübi. Elsi sin wirti. Heinricus minna ir kint von der iarzit git man II. sol.

\*Peter von ottersperg und Metzi und Anna vxor ejus et omnium progenitorum suorum soluit duos sol. stebler annuatim.

## (2. August.)

XVI. D. IV. Non. Stephani pape et martyris. tres lect.

Hemma heidins. Ita de tentenberg vxor rvodolphi leris. Maria de symerovwa. Chvenzinus de byrgtorf. Adilheid de esche. Elsa hvoters tochter. Johannes byrger. Ita tytlingers. Michel de ergoewe. Johannes de burgtorf et berchta vxor sua. \*Adelheit Suriandin und jenni ir syn. Andres kiser. Johans kramer. Elsi von eye. kristan holtzach. Beli von windmis. Elsi kramers. Johans von herblingen.

# (3. August. Pag. 126.)

V. E. III. Non. Inuencio sci Stephani martyris. IX. lect.

Petrus de wallis et agnes filia ejus. Maria de sineringen. Nicolaus de walriet. Jacobus oberndorf. Cristianus textor. \* Eggo von Rüfenach. Katherina von
bremegarten. Agnes von kostellis holz. Peter marzo (oder
matzo) Heinin Türinges. Hemi froburgers. Ita büschis.
\* Greda zunhalters. \* Chuonrat peyer Adelheit und margareta sin wirtine, margareta lempina und Anna sarbachina
sin tochtren heint gesetzet....

# (4. August.)

# F. II. Non.

Frater Chvono de Rümlingen ordinis nostri et dominus Petrus miles filius ejus de quorum anniuersario dantur fratribus in berno racione anniuersarii eorum peragendi singulis annis tres lib. den. Adilheit de Gümelingen petrus filius ejus. Johannes de büschol. Nicclaus won hochvelden. Swester gvote wannerin. Elyzabeth de Gisenstein. Ita von Ibenschi. Burchart huweler. Chnonrot soder. Ita Rennwartz. Elli von tal. Johans von Sewile. Metzi halbsattels. (Radirt: Laurencius Müntzer).

(Am Rande, zur 1. Jahrzeit gehörig: Jungher Ruof von Rümlingen).

#### (5. August.)

XIII. G. Nonas. Dominici confessoris. IX lect. Oswaldi regis. commem.

Chvonradus schütze. Ita dicta Ansetzzin. Elsi de etgoewe. Chvonradus von arne. Jenni von kreien. Berchta de tvnis. \*Adelheit von wichtrach. Nycolaus krieg. Niclaus zuo dem brunnen. Kristan der hirth. Willi von gümlingen, Katharina, Niclaus wirti von Rotwil. Mechthik. Schillings wirti \*Petrus müntzmeister. \*Item peter foegelli legauit nobis X. sol. guoter stebler phennig vud die het er geleit vff die sin hvs das da lit an der merit gassen vud sol man die jarzit alle Jar mit dem Crütz began.

# (6. August.)

II. A. VIII. Idus. Transfiguracio domini. duplex. sixti felicis.

Uolricus rimer. Petrus an dem lene. Gisela de hvobe-Ulrich Ringgolt und Ulrich sin svn. Heinrich von signiswile der webel vnd ita sin wirti. Johans von Grasbarg und berchta sin wirti.

#### (7. August. Pag. 128.)

## B. VII. Idus. Donati episcopi. commem. (afre martyris.)

Rvodolphus pistor de byrgtorf legauit racione anniuersarii sui peragendi a nobis singulis annis V sol. den. Wernherus carpentarius de prato. Heinricus frieso et elyzabeth vxor sua. Greda de sigenovwa. Domina sennina. Elli vxor heinrici dicti der weli. Chnonradus von engi. Johans eicher. Heinrich winter. (Anna berchtolz gloggners wirti. ausradirt.)

#### (8. August.)

# X. C. VII. (sic) Idus. Cyriaci et sociorum eius tres lect.

Ita vxor wernheri dicti gruober. Chuono de zimerwalt. Wernherus de hyndesberg et Ita vxor ejus. Hemma in der golden. Hemma bogenerin. Petrus woleyer. Diemi de schoenegga. \* Janni von diesbach. Walther hegel, hemma sin wirti. Katherina von buchse. \* Ruodolphus degenhart et gisla uxor sua V. sol. Petrus müntzmeister.

\*Peter müllenberg et vna Ita ejus vxor et omnes antecessores de quorum anniversario datur V. sol. stebler de domo in vico hormanni ex parte solis nebent baldenwegh hus. .

### (9. August. Pag. 129.)

## D. V. Idus. Romani martyris.

commemor. vigilia.

Berchtholdus piscator et vxor eius Judenta. Wernherns de bigelon et agnes vxor sua. Berehta de friburgo. Anna et lta vxores petri de selhoven. Elli von wolon. Walther hegi. Chvonrat stehelli et mechthilt vxor sua. Magister Jordanus visicus. Legauit de suo anniuersario vnam libram den. Wernher von helfenstein. Swester elli von bargen.

\* Niclaus vischer. Anna sin wirti. Anna ir tochter und ir kint die heint gewidmot ein ewig messe zuo des hei-

ligen crutzes altar in der vron messe. Heinrich kammer Angnesa sin wirti gent VI. sol. Peter hovrni git acht sol.

(10. August.)

XVIII. E. IV. Laurencii martyris.

semiduples.

Otto de mathon et hedewigis filia eius. Berchta de büschol vxor Johannis de krochtal. Nicolaus vischer. Johannes zoller. Johannes Hirtzhorn. Frater lütoldus de yfenthal sacerdos ordinis nostri. Ita dicta glognera. Domina auna de rinvelden. \*Rudolf von Ratzenberg und lüca sin wirtin von der iarzit git man III. sol. d.

Johannes von Grasburg berchta sin wirti.

(Chronistische Randbemerkung.)

(11. August. Pag. 130.)

VII. P. III. Idus. Thyburcy martyris

commemor.

Adilheit de toffen. Heinricus de louffenberg. Uolricus de rovtingen. Irmin de matzenriet. Johans von hollanden et minna vxor sua. Byrchart de sewile. \* Johans von trimstein. Wernher von eckenwile. Peter von wallis. \*Johannes kişer. Johans katherina sin kint. Heinrich Sampach und agnes sin wirti von der iartzit git man X. sol.

(12. August.)

G. II. Idus. Clare virg. In capella concentus superioris sunt indulgencie centum viginti.

Chvonradus von bottingen et berchta vxor eius. Hemma vxor Rvodolphi de mockilchun. Bescha de frutingen. Greda de stemphen. Adilheit goltsmidina. Jacobus wielluso et berchta filia sua. Elyzabeth vntzina. \*Adelheit † wiellusina. Chuentzi von sigriswile. Diemi von rechthalton. Elli Bunis wirti. \*Richhart ein kramer und ein

katherin sin husfroyw de quo anniuersario datur L & stebler. Heinricus spengler datur XVI sol.

(13. August. Pag. 131.)

## XV. A. Idus. Ypoliti et sociorum eius

IX. lect.

Johannes de buochholtz. Heinricus de belperg. Petrus de büschol. Adelheid huoterin. Greda filia hugonis binden Uolricus pistor. katherina bryggelmannin. Lügart wernlins hvoters wirtin. Dominus richhardus de blankenbyrg miles. Greda holtzachs. Johannes steli. \* Johans hüwler Agnes sin wirtin gent X. sol. d.

#### (14. August.)

Sciendum est quod Dedicacio Altaris capelle claustri sororum ordinis nostri est proxima dominica post festum assumpcionis Beate Marie virginis cum indulgenciis suis.

## IV. B. XIX. Kal. Eusebii confessoris commem. vigilia.

Diemuot smidin. mechthild vxor hugonis preconis. Heinricus. boner. Chvono dictus spiring. Meria vxor Johannis dicti roten. Hemma wannerin. Agnesa pintlins. Johannes baltzilins svn. Mechthild modelerrin. Johannes von emlingen. Dominus Gerhardus prepositus ansoltingensis et Gisela de bollingen soror sua de quorum anniversario dantur fratribus sex sol. den. \* Jacob von bollingen. Katherina von bollingen. Frater heinricus quondam comes de Buochegge ordinis nostri von des iarzit git der Commendur von kunitz von der kilchon von walerron den Bruodern ze berne III. phynt und den Bruodern ze künitz I. lib. und X. müt dinkels zvo einer sphent ze berne.

Fraler gregorius de prüssia sacerdos ordinis sepultus in capella sancte marie. (Rasur: 2 Zeilen) \* Ita grauen. Uelrich von toffen.

## (15. August. Pag. 132.)

- In capella conventus superioris sunt indulgencie centum uiginti. In capella beate marie Magdalene sunt de beata virgine indulgencie XL dierum.
- C. XVIII. Kal. Assumpcio sce Marie. Statutum sacrificium totum duples.

Chvonradus sinnigo et salmi vxor sua et elsa filia eorundem. Agnesa swarzina. Adelheid de hiltolfingen. Willebvrg erbine. Uolricus winda. Gerhardus beheim. Johannes schiltknecht. \* Heinricus von wimmis und Bela sin wirti von der iarzit git man VI. sol. Heinrich huweler. Peter tubi und Ita sin wirtin von der iarzit git man IV sol. und III. sol. an daz liecht vor dem grossen Crüze. Ben des iunchfrou von buobenberg von der iarzit (git) man IV. sol. Ulrich zem brunnen. Mechthilt von Lucerron von der iartzit git man III sol.

\* Heinrich wisshano minna sin wirli gent X. sol.

Greda Johannes nesplon wirti von der iarzit git man X. sol. Heinrich kerno Ita sin wirtin. Jacob segeser elli sin husfrov vnd sinv kint und all sin vorder von der (iarzit) git man XII sol.

(16. August.)

# XII. D. XVII. Theodori episcopi sylonensis debet feriari.

Minna de bvosmarsbvoch. Bela vxor mangoldi sellatoris. Hemma de slierren. Ita de stetelon, Bvrchart von marsilie. \*Uolrich dreübein. Wernher von berswanden, minna vxor sua. Rvodolphus buoswiler. Chvonzi gewerschi. \*Chuonradus de ramstein de cuius anniuersario dantur fratribus quinque solidi. d. pro pitancia. Kristina vsser der woli. (Ita senstina durchgestrichen.) Adelheit Rüschlis. Jungherr Burkart von bennenwile. Johannes kleinman. Elli sin swester von der iartzit git man III. sol. und an die

XV liechter II. sol. Ruof von kalnach kristina sin wirti von der iarzit git man IV sol.

\*Petrus bindo adelheidis vxor ejus. Johannes et elyzabeth eorum pueri legauerunt IV sol. d. Chuonratus türler vud ein peter vnd ein Berchtold sin kint vnd ein Iti vnd ein margaretha vnd ein katherina vnd ein adelheit sin kint. von der iarzit git man VI. sol. cedit de illo dimidio floreno de domo lochers.

(17. August. Pag. 133.)

#### I. E. XVI. Kal. Octava sci Laurencii.

IX lect.

Mechthild de hetenswile. Gisela dü welchin. Soror Gerina de lovsfenberg de conuentu. Uolricus de baltstal. Berchta de scasusa. \*Jacob duenbach. Anna sin wirtin katherina und Greda ir kint von der iargzit git man IX. sol. Chvon vou muolerron Anna sin wirti von der iarzit git man X. sol. Berchta von schüphon. \*Ruedi von kalnach vnd heini von schünon vnd katherina sin hussrovw. de quorum anniuersario dantur IV. sol. Burkart huoter vnd ein mechhilt sin hussrovw de quorum anniuersario datur III. sol antiquorum von guetern ze diepoltzhusen.

(18. August.)

# F. XV. Kal. Agapiti martyris

commem.

Petrus gassere. Meria stetenratina. Otto kaldsmit. Peterscha chaltsmidin. Ita de engi. Berchta vxor episcopi de künitz. Maria dicta schützin. \* Ita von ekenmat. Peter boner. Katherina matners. Gerhart von Rümlingen. Heinrich triester. Greda türlers.

\*Johans von liunach. Mechthilt sin wirti. Niclaus ir sun. Katherina von bennenwile sin wirti burkart ir sun von der iarzit git man II. & d. Anna gruebina. Heinrich rot I. sol. \*Gepa von lindnach gerharts wirti von kroychtal.

(19. August. Pag. 134.)

#### IX. G. XIV. Kal.

Petrus de borensrieth. Rvodolphus sneiter. Hemma de sineringen. Heinricus amtzo. Berchta vxor cius. Chuonrat seliger. \*George von howenstein. Greda sin wirti. Katherina ir tochter.

(20. August.)

## A. XIII. Kal. Bernhardi abbatis

IX lect.

Chvonratus de vitingen. Wernherus von messen. Wilburg von rotwile. \*Anna Ruschlinon muoter. Agnesa satlerra. Anna zanerra. Jenni von Lovssen. Johans von linnach. Burchart lot.

(21. August. Pag. 135.)

#### XVII. B. XII. Kal.

Johannes palmer. Ita de hasela. Adilheit vxor andree Institoris. Ita de künitz, Ita de hettiswile. Gisi des brunnenmeisters wirtin. \*Johans ringolt. \*Peter von selhofen. Heinricus kümi.

(22. August.)

# VII. C. XI. Kal. Octava assumpcionis Marie IX lect.

Adilheid de wolhusen. Diemvot de matten. Nicolaus de steuensbyrg. Uolricus fechinger. Elsina filia goeffridi hospitis. Wernherus de riede et elsi yxor sua. Ita de sineringen.

(23. August. Pag. 136.)

## D. X. Kal. Zachei episcopi

vigilia commem.

Ita de willisovwa legauit tres sol. d. de suo anniuersario qui debent diuidi inter fratres in visitacione sui sepulcri. Burkinus violin. Bvrchardus ovener. Agnes vxor chvononis de friburgo. Minna de esche. Petrus de berno. Ivnta dicta lisserra. Margaretha wendeschatz. \*Johannes von stemphen. Margaretha von hettiswile. Chuonrat von vspennon. Metzi sin wirti. Greda ir tochter.

† \*Jungher Chuonizman von Buobenberg von des iarzit git man II. müt dinkels V. sol. Her hans von buobenberg der alt und her hans sin sun. Junkher chuonizman vnd ein Junkher hemmann vnd Junkher mathys vnd ein her volricus von buobenberg ein sant Johanser.

(24. August.)

## XIII. E. IX. Kal. Bartholomei apostoli

duplex.

Gisela vxor burchart cuprifabri. Heinricus de gisenstein, Johannes filius chvonradi piscatoris. Uolricus de sedorf. Albertus de gisenstein. Albertus rasor. Byrchardus de kersatz. Johannes filius-Immonis. Ellina golpachiin. Johannes bottinger. Elyzabeth friesin. Ita de kratingen. Nicolaus dictus nünhovbt. Heinricus hueter. Ulricus vischer. Frantzo ein schifman vnd Greda sin wirti von der iarzit git man III. sol. \* Albrecht von langnovwa. Ita von sesingen. Elli ir tochter. Her volricus von erlach ein ritter vnd bruder heinrich sin sun, ein ritter bruoder thütsches ordens vnd ein hensli sin bruoder. Junkher ruodolf von erlach vnd frovw lucia sin hussrovw vnd all ir vordern von der iarzit git man I. & stebler von der kilchen ze rüti.

(25. August. Pag. 137,)

## III. F. VIII. Kal.

Uolricus de bimplitz. Mechthild brennerra. Mechthild. Vxor dicti tribers. Byrchart de ligerze. \* Chuonradus messersmit.

- \* Berchtolt friman von des iarzit git man III. sol.
- \* Heinrich von biglon von des iarzit git man I & d.

(26. August.)

#### G. VII. Kal.

Mathyas untzi legauit nobis de suo anniuersario ombi anno decem. sol. den. Mechthild hutzlina. Walther de riede von dem nideren spitale. \* Walther von escholsmat. Swester katherina huoberra von der iarzit git man X. sol.

(27. August. Pag. 138.)

## X. A. VI. Kal. Rufi martyris

commen.

Berchtoldus dietus klewelin. Heinricus rasor. Margaretha von ziminkon. Meria de grindelwalt. \* Niclas von Roderswile. Ruodolf gaesseler. Claus von phirt. Heilewig von zeinengen.

† Her wernher steller ein priester vnd al sin vordern, von des jarzit git man ein guldin geltz.

(22. August.)

XIX. B. V. Kal. Augustini

duplex. Pelagi martyris.

(Seitenrand): In capella beate Marie Magdalene ad altare beati antonii sunt indulgencie XL dierum.

Berchta grissin. Anna byrchartz zem oven. Petrus von rarvn. Phylippa sin wirtin. Heinricus vorster. Chvonradus in der golden et Nicolaus frater suus. Chvenzin in dem geslin. \*Greda von buoch. Greda von oberhoven. Johans von frieswile. Jacob buocher. Weruher ab dem buel und Elli sin wirti. Kuonrat loeffeler. Uolricus sin sun. Wernher leman elizabeth sin wirti. Heinricus von biglon. Elizabeth sin wirti von der iarzit git mau I. 56 d. Elli tribers.

Bruoder Tiedwig broewo ein priester unsers ordens.

\*Cuonradus schürer et katherina vxor eius et nicolaus von sneit et ita vxor eius. Jo. von sneit et elsi vxor eius legauerunt XX. d. scil. stebler de domo sita an der herrengassen von egerden.

(29. August. Pag. 139.)

C. IV. Kal. Decollacio s. Johannis baptiste. IX lect.

Byrchardus de tentenberg. Agnes filia vntzine. Chuon-radus de teiswile. Ita vxor Johannis dicti batstubers. Adilheidis hvoterin. Seli vxor Johannis de spietz. Petrus de Sedorf. Agnes et elyzabeth filie nicolay rubels. Adilheidis durenbergin. Greda filia Johannis behintz. \*Petrus de wallis. \*Peter von iferdon. Gisin schultheissin. \*Berchta vttingers.

(30. August.)

VIII. D. III. Kal. Felicis et audacti.

commem.

Chvonradus de vspvnnen. Dominus Rvodolphus de Rümlingen. Johannes de Tegersche. Hemma de diethirswile. Mechthild de wichtrach. (\*Agnes stantharz, auf ausradirtem Grund) Greda de zimerwalt. Frater heinricus de Rinach qui fuit plebanus huius ville bernensis. \*Ida von Sedorf und katherina ir tochter von der iarzit git man V. sol. Seman der walko. Heinrich ansetzo. Cristina sin wirti. Her johans von kappellon. Niclaus und uolrich sin sine von der iarzit git man V. sol.

(31. August. Pag. 140.)

E II. Kal.

Johannes de lovpen. \*Ruof türbrech. \*Berchta biderbina. Elsi Bluchlina und guota Bluchlina. Adelheit von Burgdorf. Uolrich von egerdon. \*Peter von hasle. Gisi von eckenmat und Greda ir tochter. \*Greda von riede. Elsa von wielandin.

- \* Bruoder peter Baselwint ein priester unsers ordens.
- \*Burchat im geuelle anthonia sin wirti beider vater und muoter von der iarzit X. sol.

# KL. September habet dies . . .

(1. September.)

XVI. F. Septemb. Egidii. abbatis. Patronus ad altare see crucis IX lect. Verene virginis.

Anna de gisenstein. Rvodolphus herbotte de zeniagen. Elli de engi. Margareta conuersa quondam magistra conuertus. \*Greda burins tochter. Swester agnese von meister iordans hvs. Ruodolf von hurnberg und tenni sin sun. Peter fatzina. Elsi gasserin. Wernher von vndersewen vnd Ita sin wirtin. Wernher von bovngarten vnd mechthild sin wirtin. Johans von hürmberg. Niclaus dalvin. Burchart von zimerwalt. \*Diedwig von gisenstein. Misma sin wirtin. Johannes hofman, Ita sin wirtin. Margareta von balmo. Clara von wicktrach ir techtren von dero iarzit git man X. sol. Uolrich eckenberg vnd... sin wirtin von der iarzit git man V. sol. d. \*Swester katherina von gisenstein que dedit nobis II schalen. Heinrich von frenkwile adelheit sin wirti, swester bruna ir tochter von der iarzit git man V. sol.

(2. September. Pag. 141.)

### V. G. IV. Non.

Chvonradus stehelins. Domina mechthild de blankenburg. \* Dietwin von gisistein. Peter von Sestingen. Gerdrut von Swanden. Mathis von matstetten. Thoman von Obernwile. \* Ruof worbler vnd Elyzabeth sin wirti und Chvonrat ir sun. Vnd Gerdrut dez wirti. von der jarzis git man II sol. Peter worweler. \* Claus von buoch angnes sin wirti gent X. sol.

## (3. September.)

#### A. III. Non.

Hemma vxor Rvodolphi de moechilchun et Ita filia eius. Adilheit peter goltbaches wirtin. Elli de bvrgtorf. Greda engelwartin. Berchta vxor Rvodolphi dicti Martins. Greda de wile. Heinricus dictus meder. \*Wilhelm der smit vnd Elizabeth sin wirtin. \*Ita imme seime. Ruedi bovmer. Ita tribers. Uelli der zeltner. Greda kupphersmitz. Beli von wile.

### (4. September. Pag. 142.)

### XIII. B. II. Non.

Dietwinus monetarius. Chvonradus schüner. Conuersa la vellerin. Gisela a dem lene. Dominus Rvodolphus de lindenach. Heinricus de vtingen. Heinricus seilger. Chvonrat von Oterbach vnd Elizabeth sin wirti und Jacob ir sun. \* Chuonradus von scharnachtal.

\*Heinricus gruober vnd ein margaretha sin husfrov. und ein heinrich suri, vnd ein elsbeth sin husfrovn vnd all ir vordern.

### (5. September.)

## II. C. Non. Anniuersarium familiarum et benefactorum.

Rvodolphus de lindenacho. Ita de burgdorf. Adelheit zem ovene. Heinricus de eschibach. Jacobus de arovwe. Ita messersmidin. Besschi schererra. Katherina bisen et Greda soror eius. Jacob lischa. Beri de gümlingen. Wernherus de stevensburg. Berichtolt stufel und kristina sin wirtin.

## (6. September. Pag. 143.)

### YIII. Idus.

Byrchardus buweli. Berchta de bimplitz, Wilhelmus ad furnum. Ita de selhoven. Mechthildis ysenhvotin Uolricus

de ruswile. \*Beli von Burtorf. Greda der kinden. Ita huoberra. Ita virubuetzen. Guota von Bargen. Chuonrat yon hasle. \*Niclaus von zofingen von des iarzit git man I. 5. \*Adelheit peyerin. Greda vnd Anna ir tochteren.

(7. September.)

#### X. E. VII. Idus.

vigilia.

Minna vxor Nicolay grahars. Ita vxor heinrici sagittatoris. Agnes filia Gerhardi de buochholtz. Chuonrades dictus zücswert. Beli vxor petri dicti schinofers. Rvedinus hvoter. \*Wernli schovwelantz. Johans wala. Christan von. Borensriet. Agatha kaltsmidin. Ita von Bargen. Swester Elsi von helfenstein. Ita des wirtin an der Brügge. Swester Elsi von buoch. \*Eilsi blentzharz. Walther tya. Swester wilhelma von wallis. Welti künigs. Greda sin wirti von der iarzit git man V. sol.

\* Ruof helbling von des iarzit git man V. sol.

## (8. September. Pag. 144.)

In capella conventus superioris sunt indulgencie centim et viginti, in capella beate Marie Magdalene sunt indulgencie XL dierum.

# F. VL Idus. Nativitas sce Marie. Statutum sacrificium. Totum duples.

Berchta zouingerin. Heinricus de alterron et hemma vxor sua. Clara de Ride. Kristan cutellifaber et petrus frater suus. Hemma de Illingen. Elyzabeth vxor turingi de lindenach. Dominus Ruodolphus, Sacerdos filius ejus. \*Heinricus spiller. Katherina sin wirti. \*Burkart hvoter hvoter hemma sin wirti burkart ir sun gent Ill sol. \*Johannes von schaftusen und Agnes sin wirti von der iarzit git man II sol. d. und II koerst dinkel. Heinricus vrijo berchta sin wirti hant gesetzt X sol.

\*Obiit Johannes wiger et Katherina vxor sua et Katherina sattelerin soror ejus. legauerunt racione anniuersarii eorum quinque sol. stebeler. De domo et orto sitis in vico. der herrengassen von egerden. inter domus dicti rūdlinger ex una parte et ex altera parte dicti Gisenstein.

### (9. September.)

## XVIII. G. V. Idus. Gorgonii martyris

commem.

Petrus schorro. Dominus heinricus de bvobenberg. Gerdrudis de puteo. Reimundus de friburgo. Chvonradus walko et adilheidis, vxor eius. Eberhardus Institor. Berchta de solodria. Ita de hoenstetten. \* Heinricus von Strasburg. Johans von Efflingen. \* Niclaus von muolerron et margaretha eius vxor (und all ir kinde vnd all ir vordern) hant uns geben ein hus vnd fünf iucharten achers ze eingy.

† Chuonradus thuring vnd vrsula sin husfrov von der iarzit git man einen güldin von der kilchen ze rüty by büron vnd git man ovch ein nachtliecht.

# (Am untern Rande:)

Noverint universi quod hec anniversaria celebrari debent feria secunda proxima post nativitatem beate Marie virginis: Mechthildis matris quondam wernheri monetarii et Ite de Gysenstein vxoris predicti wernheri et mechthildis de üluingen filie eius. Hermanni monetarii et berchte vxoris quondam Rhodolfi friesonis in quorum anniversario dantur singulis annis fratribus decem sol. den. sic tamen quod de illis decem solidis debent dari cuilibet fratrum sex den. qui tunc presentes fuerint et quod residuum fuerit ea die pro victualibus ad mensam fratrum converti tenetur.

(10. September. Pag. 145.)

#### VII. A. IV. Idus.

Ita vxor lovchers. Gerdrudis de hertswile. Dominus Chvono de kramburg. Chvonratus nellinger. Greda rubellin. Uolricus de engi. \* Her mathis vnd Johans vnd katherina von gisenstein. Anna entlibuochs. Greda von riede. Magister heinricus rector scolarum in berno.

\*Johannes von gisenstein vnd ein margaretha sin husfrovw vnd ein anna ir tochter vnd alle ir vordern von der iarzit git man V sol. stebler. \*katherina von sanon que dedit nobis III libras denarium.

#### (11. September.)

## B. III. Idus. Prothi et Jacincti. Felicis et Regule. commem.

Jacobus Scultetus de graseburg. Johannes de Wichtrach. Adilheidis de bütschol. Ita de ecgelriet. Heinricus de Wisenberg. \* Margareta Peters seligen wirti von gysenstein von der jarzit git man VI sol. Bruoder berchtold von wünnenwile ein priester vnsers ordens. \* Juncher peter von gisenstein. Heinrich Jost von des iartzit git man V sol.

\* Heinrich Jost von dez jarzit git man V sol. d. Johannes Jost von dez iarzit git man V sol. d.

(12. September. Pag. 146.)

# XV. C. II. Non. (pro Idus.)

Margaretha vxor friesonis. Heinricus de bvoche. Hemma hvoterin. Kristina Kaltsmidin. Katherina von Gisenstein. Peter von signovwa. \* Agnes von egerdon. Volrich von marsili. Chuonrat phister von kunitz Hemma sin wirti von der iarzit git man II sol. an die XV liechter. \* Heinrich gruober.

- † \*Bruoder heinrich von spir ein priester vnsers ordens.
- † Ymer swab vnd ein clara wipprechtz des von buoch tochter vnd ein margaretha balmers ir swester vnd all ir vordern von der jarzit git man XII sel. stebler.

(13. September.)

# III. D. Idus. Mauritii episcopi

commem

Katherina soror de conuentu. Rvodolphus sneiter. Adilheidis reiserin. Domina elyzabeth vxor quondam domini uolrici, schulteti bernensis dicti de buobenberg. Soror mezza de belpa. Adilheidis filia cuprifabri. Johannes golatha. Berchta vxor martini fabri de riede. Byrchardus de leontal. Uolricus de endelisberg. Heinricus de bottingen. Gerdrud de geltolphingen. Anna de sedorf. Elsi hyoters. Chuonrat an dem orte. Burchat huotter. Ita von Engi.

(14. September. Pag. 147.)

# E. XVIII. Kal. Exaltacio sce crucis.

totum duplex.

Soror mechthild fellerin. Chuonratus grvoner. hedin de hvsen. Bvrchardus de Tuno. \*Otto de bounwile et vxor sua. Bruoder Ruodolf von zürich ein priester vnsers ordens. \*Reinolt von moeringen. Elyzabeth von schafusen. Uolrich herting elizabeth sin wirti. heinrich herting margaretha sin wirti. Peter ammans metzi sin swester von der iarzit git man III sol. Heinzi wechter, elsi sin wirti, von der iarzit git man VI sol. Johannes hoetsching adelheit sin wirti von der iarzit git man II sol. Wernher smit adelheit sin husfrov wernher und katherina sin kint, ruedi meyger adelheit sin husfrov gent V sol. \*Johannes reber legauit nobis V sol. baculariorum, et debet celebrari anniuersarium eius cum cruce sub pena V solidor.

(15. September.)

#### XII. F. XVII. Kal. Octava sce Marie

IX lect.

Heinricus de bollingen. Mechthildis de willisovwa. Agnesa de wallis. Juzzina de sewile et heinricus filius eius. Johannes de stevensbyrg. Agnesa vxor heinini filinsowers. \* Heinrich ymmo. \* Vlrich stelli. Burkart wisserok. Kristina kouches. Ulrich von rumlingen der zimmerman. \* Ruof Ruezzeli. Johans bergman. Hemma brüggera. (Jungher heinrich von centz, ausradirt). Elsa Bermenders. Ruof gerwer adelheit sin wirti gent V sol. (Gestrichen ist folgendes: \* Claws von Bürron Elsa sin ewirtin und † alli ir kint vnd von aller ir vorderu von der Jarzit gibet man X sol. stebler vnd sol man ir Jarzit began mit dem Crütz).

(16. September. Pag. 148.)

## I. G, XVI. Kal. Eufemie virg.

commem.

Waltherus vellewalt. Mechthild vxor wernheri de heroluingen. Nicolaus de Trimstein. Berchta vxor sua. Chvono seiler et Ita soror sua. Diemin dicta ab belperg. Uolricus dictus mülibach. \*Elsi wierra. Gehart von rumlingen. \*Anna Niclaus vishers wirti von der iarzit git man ein müt diukels. bruoder Johans von wissenburg ein priester vnsers ordens.

(17. September.)

# IX. A. XV. (Kal.) Lamperti episcopi et martyris. tres lect.

Heinricus dictus Chornman et Junta vxor sua legauerunt de eorum anniuersario duos sol. d. Gerungus de krochtal. Rvodolfus nünin. Burchardus de Wangen. Anna de wallis. Ita uxor uolrici dicti rettich. Berchta de luceria. Ita karrerin. Mechthild welchin de Burgtorf et Chuonrad maritus eius. \* Nýclaus von lindenach. von des iarzit git man VI. sol. und ein ewig spenda an vnsers herren fronlich—

namen tag und alle die oflaten die man ze allen gotzhüseren in der stat bedarf. (Her Johannes von buobenberg, radirt). \* Ampharisa müntzerin. Mechthild rüdlingers.

(18. September. Pag. 149.)

#### B. XIV. Kal.

Petrus de selhoven. Petrus de willisovwa. Berchta de selhoven. Mechthildis vxor petri stamelers. Heinricus de zouingen. Minna de sineringen. Mechthildis de sineringen. Berchta de langenovwa. Frater Johannes de Ure. Uellinus de gysenstein. \* Niclaus schürman.

(19. September.)

#### C. XIII. Kal.

Bychardus de swarzenburg. Hemma nadelerin. Agnes de egerdon. Waltherus de escholtzmatten. Johannes de schupphon. Kristina choeffellerra. Mechthildis vxor uolrici dicti frieson. • Elsi cingrina.

(20. September. Pag. 150.)

### XVII. D. XII. Kal.

vigilia,

Heinricus de anwaldingen. Rvodolfus novem capita. Ita bleicherin. Swester Ita von lütenwile. \* Johannes von arberg. Agnesa von Sneiton. Wiprecht von Gurdast. Chvonrat ab dem lehen. vnd Ita sin wirtin. Burchart schaffer. Heinrich Stamph.

\* Bruoder Chuonrat von Arisperg. metze beheims. Willi von tierachen. Frou margaretha schovlandin. \* Margaretha knoephelysen.

(21. September.)

# VI. E. XI. Kal. Mathei apostoli et ewangeliste duplex.

Rvodolphus de oeia et Berchta vxor sua. Uolricus de spietz, pater magistri hügemanni. Chvonratus de bigelon. Berchta

de ringgesberg. Uolricus de ybenscha. Otti schürmans Anna sin wirti. Greda ir swester gent X sol. d. Johans kyener Ita sin wirti gent X. sol.

(22. September. Pag. 151.)

#### F. X. Kal. Mauricii et sociorum eius

IX lect.

Johannes de frutingen. Otto de lindenacho. Berchta vxor alberti pilleatoris. Ita heimina de libenwile. Ita vxor funificis. Uolricus hüller. \*(Burchart von büron, ausradirt). Elizabeth gylians wirti. \* Ruof thursparo Jonata sin wirti gent I. & cere.

(23. September.)

## XIV. G. IX. Kal. (Witch der spengler, gestrichen.)

Chvonratus de krochtal. Berchta de brunadern. Thomas de optingen. Guota regenhvotin. Johannes de schartenstein. \* Katherina ladenerin. Andres von kalnach. Uolrick türing von wiler. \* Heinrich lovnbach der offlater. \* Item † ymer Swab vnd Clar wiprechs des von Buoch tochter von der jarzit git man jerlichs XII sol. stebler.

(24. September. Pag. 152.)

## III. A. VIII. Kal.

Uolricus Sagittator. Wernherus bveli. Mechthildis filia wernheri monetarii. Richa de smidingen. Chvono de oltingen. Adilheit spiesserin. Greda in der gassun. \* Mechthild von kroychtal.

(25. September.)

# B. VII. Kal. Cleophe discipuli domini

tres lect

Anna vxor Chvonrati de schünon. Wernherus de buchse Heilga vxor suevi. Petrus scheller. Rvodolphus de molerron Hedewigis de ergoewe. Chvonradus de krattingen. \*Johans berli. Heinrich eicher. Johans türisegga. Jacob sanpach. Margareta heinrichs wirti von arberg. Wilhelm von sanon, elsi sin wirti, elli ir tochter, von der iarzit git man V sol. (Peter von escholsmatt, radirt.)

\* Jungkher peterman von burgenstein von der Jargezit git man einen guldin.

(26. September. Pag. 153.)

#### XI C. VI. Kal.

Ita vxor petri de friburgo. Heinricus de husen. Rvodolphus mazer. \* Her peter von habsteten. Walther muskart. Elli walas.

(27. September.)

# XIX. D. V. (Kal.) Cosme et Damiani

IX lect.

Mechthildis vxor heinrici de schünon. Agnes de laterbach Johannes de berswanden. Ita von dem hangenden wassere. Petrus twirler et Gisela uxor sua de quorum anniuersario dantur fratribus quatuor sol. den. # Greda zuo der müli. Ita krümmina.

• Peter von mullenberg und Elsa sin husfrovw, henssli ir beder sun zuo der jarzit git man III sol. den. Junkher walther von erlach, von des jarzit git man V. sol. stebler.

(28. September. Pag. 154.)

# E. IIII. Kal. Veneslai martyris.

XI lect.

Ita de tentenberg. Heinricus buweli. Wernherus de schupphon. Minna welchin. Mechthildis vxor uolrici brvggelmans. Mechthildis de hertswile. Rvodolfus de bollingen. Rvodolphus måsser et berchta vxor sua et anna filia sua. Rvedinus de teiswile. Hemma zuo der mülin. Rvodolphus de ostermvndingen et soror sua Conuersa Jüzzi. \*Kathe-

rina amptzino. \*Peter von borinsriet. Petrus anatten. Vro mechthilt von Rinach von der iarzit git man vus V. sol. und I & und dien vrowwen im kloster och V. sol. und I. &. \*Johannes barin angnes vnd katherina sin wirtine gent II sol. Heinrich oehein elsa sin wirti gent VI sol.

\*Walther von allenlanden von dez iarzit VI. sol. Heinrich taler, elsi sin husfrov, anna ir tochter und michel ir sun, elsbeth sin husfrov gent X sol.

(29. September.)

VIII. F. III. (Kal.) Michahelis archangeli duples.

Rvodolphus de tuno et Burchart et Johannes silii sui. Rvodolphus de oeia. Ita de engi et volricus filius eins. Jydenta de habstetten. Ita dicta ernistin, dictus Lyonel. Petrus de laterbach et lta vxor sua. Byrchart gruober. Heinricus fride. Berchta vxor Jordani molitoris. Gerdradis de rupe et Rvodolphus filius eius. Byrchardus seiler. \*la de oesterstal und Berchta ir swester und adelheit ir tochter, von der iarzit git man den bruodern VII. sol. \*Andres von wallis von des jarzit git man III. sol. Burkart huweler. Greda sin wirti. Cristan ab der mura. Adelheit sin wirti. Jacob hüweler, Greda sin wirti von der iarzit git man X. sol. d. Johannes schragelbein. \* Ruodolphus wirsli, Elyzabeth sin wirti, margareta ir tochter, von der Jarzit git man X. sol. \* Herman von Escholtzmat, katherina sin wirti, hermanne und peter ir sune X. sol. L v gent si waschs.

Au..iuersaria scolarium.

Chuontz blatter und ein Ita sin husfrovw vnd all ir vordern von der jarzit git man III. sol. stebler.

(30. September. Pag. 155.)

G. II. Kal. Jeronimi presbyteri

duples.

Chronradus rote, Johannes filius Uolrici de willisorwa. Wernherus et anna de bigelon Rvodolphus withfunoen

Ita vxor eius. Heinricus de arovwa et heinricus filius eius. \*Angnesa vxor petri fezzi. Peter frisching. Metzi sin wirti. Elli ir tochter von der iarzit git man V. sol. Rvof kratinger von der iarzit git man VIII. sol. Burkart von bürron, margaretha sin wirti von der iarzit git man III. sol. \*Anna thüringh vnd ein greda swanders vnd ein volricus thüring vnd ein katherin ir tochter von dem iarzit git man X. sol. stebler. Niclawus niesso und ein... siner husfroyn.

## KL. October habet dies . . .

(1. October.)

# A. October. Remigii episcopi

tres lect.

Jvdenta de herzswile. Berchta vxor heinrici de engi. Mechihildis brieggin. Berchta de frutingen. Ita de Riede. Rvodolphus striki et Ita vxor sua. Hemma chnupina. • Hemma von Ezzekofen. Elsi Rolina, metze thüringes. Peter von hasle. Elli horwers. Chuonrat von wichtrach. Brünlin der kremer. Niclaus von wingisdorf. Rolin der kürsenner. \* Adelheit Swanderra. Elyzabeth von wallis. Her Johannes von brabanden ein priester. Her thomat von thierachern ein priester. Her walther von zeinheim ein priester vusers ordens. \*Ruodolfus dictus oertli et margaretha vxor eius. Ruodolfus et Johannes liberi eorum et Anna vxor eiusdem Johannis legauerunt unum dimidium florenum quod semper anniuersarium eorum debet celebrari cum cruce. prima feria secunda post festum sci michahelis et cedit de domo Cuonradi an der hofstat in vico fori ob dem alten spital ex parte solis inter domum et aream dera im wile vnd vnserm ofenhuse.

(2. October. Pag. 156.)

# XVI. B. VI. Non. Leodegarii episcopi

commem.

Byrchardus pistor. Volricus pistor. Johannes müntzer et Berchta vxor predictorum legauerunt octo solidos. de

suo anniuersario tali modo ut si in sacrificio vel in aliquo iure ecclesie neglexerint se quod plebanus et fratres condonarent eis. et ut sint participes omnium bonorum que fuerint in ordine. Elli de Rvetenbach. Berchta de basilea. Rvodolfus besserman. Ita vellerin. katherina marsilien. Salme de otoswile. Berchta ab belberge. Wernherus machgot. \* Jenui rintolt. \* Peter ionatha.

Ita von gisenstein meister volrichs des schribers with von der iarzit git man (radirt: X mut kornes und) XV. sol.

(3: October.)

V. C. V. Non. Sulpicii archyepiscopi patroni in Balmis (Oberbalm). IX lect.

Heinricus bochselman. Heinricus de Illingen et vxor sua diemvot. Heinricus nadeler. Volricus a dem berge. Ita vxor piscatoris et Chvonradus maritus eius. Chvonradus de kilchdorf. Osilia morerra. Hemma de tal. Gerhardus de grasbyrg. \* Peter von tentenberg. Anna holera. Walther phister. Anna ernis iungfroywe. Johans vrye. Nicli kürsener. Adelheit von francwile. Johans von friesenberg. \* (Anna brotz legavit II sol stebler, durchgestrichen)

Peter ionata et elsina vxor eius et anna brotz filia eorum de quorum anniuersariis datur II. sol. stebler de domo sita in vico hospitalis inter domos petri hafners et heini meyg ex parte solis.

Volricus veldi von eschy.

In capella conventus superioris sunt indulgencie Centum viginti.

(4. October. Pag. 157)

XIII. D. IV. Non. Francisci consessoris IX. led.

Lutoldus dictus walcko et adilheidis vxor sua. Petrus ortman scolaris. Rvodolphus trubo. Anna spengeleria-

Petrus an dem ett. Byrchardus de engi et elyzabeth vxor sua. Elsin welkin. Petrus eicher von arberg und elli und anna sin wirtin und elli sin tochter V. sol. und E cere. Johans von vilmeringen. Peter steli. et ita vxor sua. von der iarzit git man II. sol.

† Cuontz karrer von des iarzit git man I müt dinkels.

(5. October.)

#### IL E. III. Non.

Domina berchta de kison. Rvodolphus seiler. Mechthildis satelerin. Margaretha bognerin. Petrus de grüiers. \*Greda guotrattina. Agnesa zalers. Wernher zur müli.

-(6. October. Pag. 158.)

# X. F. II. Idus (salso pro Nonas). Fidis virginis commem.

Volricus de Selhoven et soror sua mechthilt. Dominus Chvonradus de münsingen. Agnesa vxor waltheri dicti brenners. \*Elizabeth siberra. \*Johans von hanbuol. \*Heinricus taler. elyzabeth sin husfrovn. Anna ir tochler. michel ir sun. vnd elyzabeth sin husfrouw. von der iarzit git man X sol.

Wernher buochholtz et katherina vxor eius legauerunt nobis sex Scoposas soluentes XII modios spelte vnd ein lib. den. IIII. sol. stebler phenninge, achtzechen huenr vnd eyer vnd sol man ir Jartzit began zwurent in dem Jare mit dem krütz alwegen vff den nechsten Suntag nach sant Michelstag vnd vff den nechsten Suntag nach Sant Gregorien tag.

(7. October.)

G. Non. Marci pape. commem. Marcelli et socior. eius commem.

Chvono broewo. katherina höwellina. \* Heini von muolerron. Beli von frutingen. Swester Agnes von hoenstetten. \* Jacob buchser Greda sin wirti von der iarzit git man II sol. \* Obiit frater heinrich Joder de Berno. Obiit frater Prothasius kuphernagel de Basilea.

(8. October. Pag. 159.)

XVIII. A. VIII. Kal. (salso pro Idus, et sic porro.)

Jvdenta de üttelingen. Hemma dicta ovenerin. Elyzabeth vxor bvrchardi Carpentarii. Nicolaus schilling. Elyzabeth vxor sua. Nicoli glesi. \* Volricus de Guggisberg et Elizabeth vxor sua de quorum anniuersario dantur fratribus quatuor sol. den.

(9. October.)

VII. B. VII. (Kal.) Idus. Dyonisii et sociorum eius IX. led.

Anna filia friesonis. Chvonradus dictus grahar. Soror peterscha de wallis. Odilia vxor Gerardi de krochtal. Anna vxor arnoldi de ride. Mechthildis de beroltzwile. † \*Petrus de swarcenburg. \*Swester verena kerrin ein klosterfrovw vnsers ordens und all ir vordern von der jarzit gibt man V. müt dinkel vnd huenr vnd eiger.

(10. October. Pag. 160.)

C. VI. (Kal.) Idus. Anniversarium fratrum et sororum ordinis nostri.

Ita bryggerin. Rvodolphus de friburgo. Waltherus kremer. Ita wannerra. Berchta conuersa dicta Golatin. Uelli keiserstuol. Petrus Judis et katherina eius vxor et omnes predecessores eorum de quorum anniuersariis datur X. sol. novorum de ecclesia in rüty.

(11. October.)

# XV. D. V. (Kal.) Idus.

Hemma de krochtal. Vlricus de spietz. Wernherus de wankdorf. Margareta dicta wissin. Ita vxor Nicolay de lindenach. Wernherus de quercu. Anna furerin. \*Berchta von hürenberg. Petrus von jagberg. Elsi sin wirti. Ruof. berchta ir kint.

(12. October. Pag. 161.)

# IV. E. IV. (Kal.) Idus.

Wernherus de büschol et berchta vxor eius. Byrchardus de rormuos.

Frater heinricus dictus Wisso sacerdos ordinis nostri.

- \* Thüring von wiler anna sin wirtin. Volrich. margareta swanders und katherina ire kint. von der iarzit git man I. lib. d.
- Chuonradus niesso und Greda sin wirti. und ein niclaws und ein greda ir kint von der Jargezit git man X. sol. Niclaws niesso und ein peterman niesso sin sun von des Jargezit git man I. guldin vnd sols man began mit dem kruz.

(13. October.) · '

# F. III. (Kal.) Idus.

Chvono de grissa. Minna in fine. Hemma de zimmer-walt. Greda vxor Chvonradi akermans. \*Berchta von hürenberg. Ita von wile. Chvonradus von Basel des Tummelmeisters sun ein lectier.

(14. October. Pag. 162.)

# XII. G. II. (Non.) Idus. Kalixti pape et martyris tres lect.

Thüringus de wiler. Jordanus cuprifaber et wernherus frater suus. Berchta de Niene. hugo faber. Eiyzabeth semannin. Adilheidis de belpe. Volricus schütbrot. \* Jo-

hannes würstli legauit de suo anniuersario II. & cere. Johans flecko. Burkart von linnach. \* Cuonrat wuesto, elsa sin wirti gent II. sol.

(15. October.)

#### I. A. Idus.

Elsi vxor petri Swanders legauit de suo anniuersario quatuor sol. d.' Berchta de gisenstein. Heinricus de sneiton. Berchta graberin. Rvodolphus leri. Berchta vxor petri de bollingen. Heinricus dictus chyser. Salmi de wallis. Johannes de tegersche. Elsin strecherra. \*Salmi von vlmit. Agnes gotsbluemlis.

(16. October. Pag. 163.)

## B. XVII. Kal. Galli abbatis.

IX. led.

Heinricus berner. Viricus de engi. Heinricus sabr. Anthonia vxor türenders. Agatha de lütenwile. Chvonradus tonsor et mechthilt vxor sua. Heinricus spietzer d Gisela soror sua. Waltherus hospes de erlach. Volrich kamber. Beli de altruwa et heini sitius eius. Johannes kamerer et Gisela vxor sua. Berchta de wile et katherina silia eius. \*Ruos roli und lta sin wirti. \* Johans von Engi. Katerina sin wirtin von der iarzit git man III. sol. d.

\*Jenni wala von vrünen et katherina roggina vaor eius legauerunt III. sol. stebler de domo sita vuduen an der schowlautzgassen schattenhalb vff dem tiergraben zwuschont Cristan segenser vud haenslis von zolliken hüsera.

(17. throber.)

## 1.7. C. XVI. Aini. Marthe sororis Lazari.

commen.

Wakherus de myrzendon et ha vxor sua et mechthild hita eurum leganerunt unam libram cere, tali modo ut si m nityun remusi fuissent circa ecclesiam parochialem ut ipsis condonetur apud deum. Berchta filia Ite de zuotzwile. Adilheit hytzlina. Chvonradus rasor. Hilta eggina. Hemma de balme. Sygfridus de lütenwile. Ryodolphus fryo. \*Burkardus de habstetten. Walther dimbach. Johans von münsingen. Johans von vilmeringen. Berchta hasen. \*Ruodolf von Wabern und greda sin wirti von der iarzit git man V. sol.

(18. October. Pag. 164.)

## D. XV. Kal. Luce ewangeliste.

duplex.

Chvono de wilere mechthild filia eins. Berchta de belpo. Elli an der gassen. Gisela filia Rvodolphi de baldestat. Burchardus de egerdon. Bruder heinrich von Lvcern, vasers ordens. Swester Beri von Lindnach. Orsina von kilchdorf.

\* Herr ruof von sedorf der kilcher was ze affoltron von des iarzit git man X sol.

Fridrich behein von des iarzit git man II sol.

(19. October.)

# XVII. E. XIV. Kal.

Heinricus de hasele. Rvodolphus de winingen. Heinricus de oberried. Heinricus eingri et mechthild vxor sua. Schoudrutin. \* Peter wendschatz. \* Berchta grimmina.

† \*Johannes zer linden et elsbeth vxor sua, petrus et katherina filii eorum. Burkardus scheppeller et berchta vxor eius de quorum anniuersario dantur X. sol. baculariorum.

(20. October. Pag. 165.)

# V. F. XIII. Kal. Dedicacio ecclesie Lausannensis 1X. lect.

Ita bischofina et Rvodolphus vir eius. Soror minna de stemphen. Berchta filia vogtelins. Ita rotina. Mechthild

de myre. Ryedini schirge. (Johans uolrichs sun von Burgtorf: radirt.)

(21. October.)

G. XII. Kal. Vndecim milia uirginum. Duplex. pátrona in altari beate Elyzabeth.

Rvodolphus de esche. Berchta de wunnenwile. Volricus de Gisenstein. Ita vxor eius. Petrus de guggesberg. Rvodolphus de emlingen. Berchta habererra. Petrus de emlingen. Ita ruolandin. Berchta de wunnenwile. Jacob snezzer. Ellin ymmen wirtin murers. \* Volrich regenhvot. \* Burchart kienast. Chuonradus niesso. Greda sin wirti. Niclaus Greda ir kint von der iarzit git man X. sol. \* Wernher müntzer Ita sin wirtin.

Vrena von Raron margaret von durrach ir tochtren von der iarzit git man I. lib. den. [Am Rande steht: R et K (Regenhut et Kienast?) occisi. Bezieht sich dies auf die Belagerung von Landeron im J. 1324?]

(22. October. Pag. 166.)

XIV. A. XI. Kal. Marci episcopi ierosolomitani et martyris commen.

Soror Ita filia minne. Petrus filius iohannis sculteti. Otto haselere et berchta filia sua. Phylippus von der matten. Elsina filia arnoldi. Belina vogetes. Uolricus domicellus de endlisberg et anna vxor sua. Anna an dem stalden. Salmi de biella. Niclaus von zouingen und anna sin wirtin heinricus und Johannes sin süne.

\* Nyclaus geisseller.

(23. October.)

# III. B. X. Kal.

Berchta vxor chvononis de friburgo. Byrchardus bottinger. Mechthildis de egerdon. Wilhelmina Johannes

wirtin von münsingen. Wilhelmus de wistenlach et albertus filius suus. Mezzina vxor Gerhardi dicti tribers. \*Ita wernhers münzer wirtin.

(24. October. Pag. 167.)

#### C. IX. Kal.

Heinricus de bargen. Ita de libenwile. Wernherus de worwe. Heinricus müller der weber. Kristina stephinz. Hezel von byntchoven. \* Anna von wichtrach. Betscha Buwelina. \* Greda boungarten. Kuentzi wisso von krattingen.

(25. October.)

# XI. D. VIII. Kal. Crispini et Crispiniani martyrum. commem.

Waltherus dictus schefer. Berchta rvnzevalin. Domina metzina monetaria. Chvono de Richesberg. Heinricus de rickensberg dictus der phister. Hemma familia goltbachin. Ruodolphus de ride. Bvrchardus de eiche. \* Uolrich steuen. Swester minna vsser dem spital. \* Heinrich von Bollingen von des iarzit git man X. sol.

(26. October. Pag. 168.)

## XIX. E. VII. Kal.

Heinricus üntzi. Steven de wallis. Johannes linder. Heinricus kerli de tvno. Wilhelmina de muolerron. Rvo-dolphus îrachsel et agnes vxor sua. Adelheit wêchtri. Adelheit von zuotzwile. Chuonradus gerboltzheim. Adelheit von Tal. Her wernher von Berne tuomher ze Inderlappen. Her gerhart sin svn. (Johannes Swartzenburg — radirt). Jacob totzinger. Cvonrat sinnigo.... sin wirtigent V. sol.

(27. October.)

## P. VI. Kal.

`vigilia .

Wilhelmus de sibental et Ita vxor sua legauerunt nobis XXX sol. anniversarii sui peragendi ac nomine confrater-

nitatis ut sint participes omnium bonorum que fuerint in ordine. Berchta vxor chvonradi pilleatoris. Byrchardus biglere. Bertschinus hvobere. Wilhelmus de murcendon. Mechthildis de tegersche. Gerdrudis vxor heinrici de krochtal. Wernherus rieder. Ita de alwandingen. Dictus e'erre heinricus. Adilheit de eflingen et berchta filia eius. Berchtold von Rümlingen. Janni Scholtheiscen. Johans der smit von Sumenswalt. peterscha, ita sin tochtren. Heinricus von wiler. Chuonrat wisso elyzabet sin wirti, Niclaus ir sun. Heinrich von wiler, Katherina sin wirti. Uolrich zer müli. Ita sin wirti salme ir muoter gent X. sol.

(28. October. Pag. 169.)

# VIII. G. V. Kal. Symonis et Jude apostolorum dupler.

Gerdrudis de murten. Adılheidis de matstetten, Agnesa de wallis. Berchta ze der eiche. Berchta vxor dicti talers. Thüringus de wiler et hemma vxor eius. Peter von marsili. Ita von stevensbyrg. Agnes vxor Johannis de kelsingen. Minna de Igeliswile. Hemma de wallis. Ita conversa dicta kellerra. Mezza conversa de frienisberg. \*\* Uolrich bluomo.

- † \* Frow anna von stretlingen legauit nobis II florenos annuatim.
  - \*Johannes Trechsel und zwo annen sin husfrovwen gend II. sol. stebler an die funzechen fiechter.

(29. October.)

# A. III. Kal. (statt IV Kal.) Narcissi episcopi commem.

Mechthilt furerin legauit unam libram cere. racione anniuersarii sui peragendi a nobis fratribus singulis annis. Jordanus nouem capita. Dominus volricus de hatenberg. Volricus von dem Sode. Johannes der nüwerer. Jacobus triber. Mechthild de fivelon. \*Metzi geissellerra. Burchart

von Bottingen. Judenta sin wirti von der iartzit git man X. sol. \*Swester Elli brendlis und ir vorder V. sol. \*Willi mæsching et margaretha eius vxor de quorum anniuersario dantur XVII. sol. antiquorum de vna domo sita in nova ciuitate.

(30. October. Pag. 170.)

## B. III. Kal.

Gerdrudis vxor heinrici de krochtal. Rvodolphus de Bremgarten. Johannes de burgtorf. Elyzabeth vxor waltheri carpentarii an dem stalden. Chuonradus de sedorf et Gerdrudis vxor sua dicta sydeweberin. Heini hettenwiler. † \*Meister Jóhans goltsmit. \*Berchta houpting. \*Peter balmer vnd elsbeth von dürron sin tochter vnd all sin vordern von der Jarzit git man XIII. sol. stebler:

(31. October.)

# XVI. C. II. Kal. Quintini martyris. vigilia. commem.

Rvodolphus de yssenwile et vxor sua hemma. Gisela de balmo. Petrus de besingen. \* Ita von hettiswile. Chuonradus bruegeler. Goetsridus hospes. \*Heinricus uetzlin und katherina sin wirti. Elsa von kratingen. Elsa eimmermans. Elsa ernis phisters wirti. Burchart von Trachselwalt. mechthilt sin wirtin.

- \* Volrich sifrid iten sin wirtin drü ir kinden iohans heimberg katherina sin wirti von der iarzit V sol. Jungher ruof von bach vnd ein susanna sin husfrovw vnd al sin vordern, von der Jarzit git man II. müt dinkels de bonis que frieswil habet in sulgen et XVII sol. stebler de domo hofmannin in vico hormansgass.
- \* Hans trechsel vnd zwo annen sin husfrovwen von der Jarzit git man II. sol. stebler (quere simonis et iude).

#### (1. November. Pag. 171.)

- KL. November habet dies . . .
- D. November. Festivitas omnium sanctorum. totum duples.

  Statutum sacrificium.

Chuonradus de bonwile, Ità de vzzenlenberg et elyzabeth soror eius. Agnes de rinvelden. Ruodolfus türisecke. Ruodolfus de sestingen et ruedi filius suus.

† Heinrich von loupon der kursenner. Berchta sin wirti-Bertschi ir sun von der iarzit git man VI. sol.

## (2. November.)

XIII. E. IV. Non. Commemoracio animarum IX lect.

Adilheit vxor arnoldi dicti karrer. Petrus marsili el vxor eius et filia corum. Ellin de müllinberg. Chuonradus ancke. Ruodolfus von wingistorf. Ita von bremgarten. Heini von gostenlisholtz. Jenni von künitz. Heinrich von riede. Parrica der wechter. (Rasur: Katherina sezlina.) Jenni der lamparten knecht. Elyzabeth schvelina. Greda von Bunsch Ladeners Tochter.

## (3. November. Pag. 172.)

## II. F. III. Non.

Elyzabeth vxor Ruodolfi loucharii. Elyzabeth griderra. Volricus ortinan. Petrus de liechstal. Jordi müller. Chuonradus de osterstal. \*Wernher vechinger. Heinrich von möchilchen, Johans wanner. Peter von friburg und Bertha sin wirti. Heinrich frieso. und Bertha sin wirti. und Greda von zimenkon. ir tochter. von der jarzit git man den bruodern I. phunt. den bredieren X. sol. dem obern spittal IX. sol. dem niedern spittal IV. sol. den siechen II. sol.

## (4. November.)

#### G. II. Non.

Ita de ponte. Mechthildis de esche Ellina schouwelandin. Bela de boltingen. Greda filia sculteti. Elyzabeth de sedorf. \* Dietricus in der Goldon legauit de suo anniuersario dimidiam libram cere. \* Ruof von trimstein und Chuonrat wül. und Anna ir wirtin. Chüentzi wül ir sun. von der jarzit git man III. lib. wachses.

(5. November. Pag. 173.)

#### X. A. Nonas.

Gerina de lindenacho. Chuonradus de habstetten carpentarius. Volricus de rümlingen (submersus). Ruodolfus de sewile. Kristina de belpo. Mezzi symannin. \*Wernli von künitz, peter engel von mengistorf. \* Johans tya. Minna beheims.

(6. November.)

# B. VIII. Idus. Leonardi confessoris.

semi duplex.

Ita de mækilchen. Heinricus thelonearius. Petrus gætzman. Berchta de ringgesberg. Johannes utinger. Greta dicta wissin. Jenni schorre. Geri de huobe. \*Andres von müllenberg. Hemma von kappellon. Elli Ringgoltz. der swester von lindnach. peter torman. Ruodolf von wingisdorf. (Rasur: Greda Wichirramin?)

(7. November. Pag. 174.)

## XVIII. C. VII. Idus.

Dominus Gerhardus de Rümlingen. Heinricus sydin. hiltebrant. Berchta de mænkilchen. Ruodolf fægtli. Guota de künitz. Ita de lindenach. Petrus streler. Agnes de balmis. \*\*Eggardus de hündelwanch. Hemma de tierachern.

\* Lütolt von mettenberg legauit de anniversario suo IV. sol. stebler.

(8. November.)

# VII. D. VI. Idus. Quatuor coronatorum

tres lect.

Conversa mezza von schünon. Waltherus de wittenkoven. Wernherus de bollingen. Chuonradus guetheri. Chuono havener. Volricus steger. Ita dicta laeserin. Mechthildis de grasburg. (Gestrichen: de cuius anniversario dantur fratribus quinque sol. den.) Peter türler. Ita von lammelingen. Jacob von hasle. Ita kammerra. (Rasur: Heini von sedorf.) Minna von Rueggisberg. Anthonia von lissach. Uelli von wabern. Elyzabeth griffenbergin. Katherina türlers in meister iordans hus.

(Rasur: 11/2 Zeile, dann):

\* Frou anna de belp legauit nobis l. lib. den. de una domo sita in der hormansgassen.

(9. November. Pag. 175.)

## E. V. Idus. Theodori martyris

tres leck

Chuonradus miles de buobenberg. Wernherus frieso. Volricus steven. Minna vxor heinrici bottingers. Ita de wattenwile. Mechthildis wendeschatzin. \*Gerdrudis de trimstein. Elizabeth würstlis, \*Anna von esche. legauit pro remedio anime sue fratribus pro pitancia quinque sol. den. \*Burkart de lindnach et katherina vxor eius et omnes antecessores eorum de quorum anniuersario datur nobis V. sol. et superius hospitale unam largam.

(10. November.)

# XV. F. IV. Idus. Martini pape

tres lect.

Volrious Torman et Judenta vxor sua legauerunt racione anniuersarii eorum peragendi a nobis singulis annis unam lib. den. Berchta nünhouptin legauit pro remedio anime sue omni anno quatuor sol. den. Wernherus sneuli legauit de suo anniuersario duos sol. den. Mechthildis de lison et berchta de lison. Hemma zullina. Otto de steininbrunnen. Ellina vxor de rosingen. Conuersa lta dicta Sunnentagin. Chuono de Jegestorf et adilheidis vxor eius. Heinricus de ringesberg. Petrus us dem boungarten. Johannes tachnageler. Conuersa minne de wattenwile. Ruof muntennacher de engi. \* Wernherus von künitz. Katherina sin wirti. Volrich obenfür. Elsa sin wirti.

(11. November. Pag. 176.)

## IV. G. III. Idus. Martini episcopi

semi duplex.

Wernherus de sedorf. Ruodolfus de eugi. Agnesa kelnerin. Ruodulfus de mönkilchen, Johannes bruggelman, Nicolaus Berchta ze der müli. bigeler. Ruodolfus de borensriet. Fælin triber. Petrus de libenswile. Wilhelmina de muolerron. Waltherus dictus wachter. Heinricus Leptag. \*Her Chnonrat von soumeswalt. Elsin vxor Johannis sutoris. Adelheit engels von der jarzit git man II sol. Katherina von hasle. \* Cuonrat Riffo und Elsa sin wirtin von der jargezit git man V. sol. Johannes minnon, Elsi sin wirti von der jartzit git man XII sol. Uolrich winterli und Dena sin wirtin von der iarzit git man IV. sol. Ruof colata elyzabeth sin wirti gent V. sol. Heinricus bueler et margareta vxor cius legauerunt nobis X. sol. stebler ad celebrandum anniversarium corum cum cruce. Dom. petrus baldeweg ita vxor eius et burkardus de basilea et katherina vxor eins legauerunt IV. sol. stebler.

(12. November.)

## A. II. Idus.

Ruodolphus de holtze de wattenwile legauit racione anniversarii sui peragendi quatuor den. Domina hemma

a dem lene. Dominus wernherus monetarius. Petrus de kilchtors. Greda de iegistors. Petrus kung de ringgesberg. Greda schallers. Beli von osterstal. Burchardus engelwart. Ita stefnina. \*Johannes wabrer. Ruodos von hettiswil von des jarzit git man X. sol.

# Uolrich bütschelbach X. sol.

\*Item elsi frischinginen und ... frisching ir elich man und alle ir beideren vorderen. von der Jarzit git man III. sol. den. stebler.

\*Anna von steimpsen. und margaretha ir swester, von der jarzit git man einen guldin geltes pullos (?) dat.

(13. November. Pag. 177.)

# XII. B. Idus. Brictii episcopi

commen.

Anna de willesouwe. Heinricus de esche. Ita uzor dicti grider. Katherina de müllehusen et elyzabeth soror eius. Elsin von toffen. Hemma de scafusa. \* Chuoarat von grasburg. Thomat von iagberg. Mechtilt sin wiri, Pentili ir sun von der iarzit git man dri müt dinkels und X. sol. \* Götz nadler. Metzi sin wirti von der iarzit git man II sol. Peter beli und katherina sin husfrouw und Johans ir sun vnd ein Johans nesthpla (?) und alle ir vordern von der Jarzit git man V. sol. stebler.

(14. November.)

## I. C. XVIII. Kal. december.

Dom. Petrus de Oentz miles legauit racione auniuersarii sui peragendi a nobis singulis annis decem sol. den. (am Rande: Johannes de oentz filius predicti dom. Petri). Uolricus de cimerwalt. Nicolaus amman. Heinricus de wingusdorf. Heinricus dictus müscheler. Ita bernerin. Anna hugmannin.

Her heinrich von Stretlingen ein priester.

(15. November. Pag. 178.)

## D. XVII. Kal.

Petrus de bollingen. Petrus bluomo et heiuricus bluomo. Burchardus biglere. Mechthildis de bigelon. Petrus walko. Ita de kreien. Petrus de libenwile. Nicolaus de moekilchen. Ruodolfus bolmel. Anna conuersa de wangen. Burchart antschigel von mülidorf von des iarzit V. sol. Volrich von engelenloch X. sol.

\* Ita von herolfingen und stelinen ir schwester von der jarzit git man ein müt dinkel.

(16. November.)

## IX. E. XVI. Kal. Othmari abbatis.

Chuonrat musso. Anthonia de bimplitz. Uolricus de stemphen. Ita de matton. Chuonradus de riede. Elyzabeth vxor Johannis de münsingen. Dom. wernherus dictus Brenner sacerdos. Legauit de suo anniuersario fratribus pro pitancia X. sol. den. Agnes brennerra. Adelheid buocholz wirti. \*Swester katherina von gomerkiugen. Nicli langbein. \* Elli von celle. Walther brönner. Agnes sin wirti. Volricus horwer. Anna sin wirti, Joh. ir sun. Elizabeth von hinderlappen. Katherina broenners. Minna ir swester. \* Berchta engelwartin.

(17. November. P. 179.)

## E. XV. Kal.

Elsina talerra. Petrus dictus balze. Anna vxor chuononis pilleatoris. Johannes scultetus de nesseleron. \* Ita
binden. Wilhelm von belpo. Gysela von Grüiers. Petrus
swartzo. Abrech brugger. \* Dietricus colata de čuius anniversario datur dimidium florenum.

(18. November.)

XVII. G. XIV. Kal. Octava beati Martini episcopi. IX lect.

Hemma de zetzenwile legauit racione anniuersarii sui peragendi dimidiam libram cere. Hemma de willisouwa. Greda filia alberti de gisenstein. Mechthild de sigriswile. Ita in der gassun. Wilhelmus de künitz. Chuono de friburgo. Soror Agnesa de schænnenvels. Anthonia vxor Ruodolphi in dem graben. Gerdrudis de burgtorf. Johannes albus. (Rasur.)

\*Wernher von hanbül et anna filia eius et uolricus de heitenwile maritus predicte anne et omnes antecessores eorum de quorum anniuersariis dantur X. sol. stebler.

(19. November. Pag. 180.)

VI, A. XIII. Kal. Elyzabeth lantgrauie totum duplex.

(Am Rande: In capella beate marie magdalene sunt indulgencie quadraginta dierum de beata Elyzabeth). Agnes de ezelswanden. Martinus hospes. Anna de boswile, et katherina filia eius. Waltherus dictus schefer. Elsi de kilchtorf. \* Uolrich von signonwa, und Berchta sin wirti und peter ir sun, von der jarzit git man II, sol. \* Chuon beheim vnd adelheid sin wirti ze der jarzit git man V. sol. \* Beli von gaslerron und Janni ir sun. \* Els von wiler. Frater uolricus de ringgenberg ordinis nostri sepultus in capella sce marie.

(20. November.)

## B. XII. Kal.

Berchta de mathon. Volricus de Trimstein. Heinricus molendinarius de tal. Ruodolf heizer et mechthildis vxor eius. Hemma de wile. \*Elsi von friburg. Rüedi Dünnebach. Wernli von erlembach. \*Elsa schercis. \*Ruof von Berge. \*Walther huendler und hemmi sin wirtin.

Agnes torres wirti. Chuenzi von koppingen. Meister egidie. Gerhart schouwelant und Mechthilt sin wirti.

(21. November. Pag. 181.)

#### XIV. C. Kal.

Gerhardus filius domini de Rümlingen. Arnoldus de schibach. Heinricus ortman. Heinricus schüzze. Chuonzin worlouf. Hermannus textor. Ita de bunscho. Volricus würstli. \*Volrich slifer. Elli von diesbach. \*Greda von hanbül von der iarzit git man VIII sol. (Rasur.)

(22. November.)

# III. D. X. Kal. Cecilie virginis

IX lect.

Burchardus de tüfental. Heinricus bottinger. Soror diemuot de libewile. \*Johans von Zürich. carpentarius. Heinricus von sedorf. \*Elli scheppellerra. Volrich von sigriswile der drechsel. Swester hemma von gisenstein von der jarzit git man VI. sol. \*Katherina losis.

- \* Niclaus langbein Elsa sin wirti gent II. müt dingkels. \* Jutza rotina von der iarzit git man III. sol. Jakob von sedorf von des iarzit git man II. sol.
- \* Dietrich colata vnd.... eius vxor von der jarzit git man X. sol. stebler de domo in vico hormanni ex parte solis iuxta domum baldenwegh ex una parte.

(23. November. Pag. 182.)

# E. IX. Kal. Clementis pape

IX lect.

Ruod. nevo. Adilheidis vxor burchardi de bigelon. Burchardus de stevensburg. Heinricus institor ante portam et Ita vxor eius et Mechthildis filia eius. Hemma vreidingerra. Ita wijerra. \* Uolricus staldo., \* Ruof von honrein. Elsa von wiler. Ita binden. Niclaus stoppler. Gisa von büschol. \* Heinricus wentschatz. peter boner und heini sin bruoder.

(24. November.)

# XI. F. VIII. Kal. Crisogoni martyris

commen.

Chuono de huntzberg et berchta vxor eius. legauerunt racione anniuersarii eorum peragendi a nobis et ut sint participes omnium bonorum que fuerint in ordine unam libr. cere. Johannes filius Johannis sculteti. Demuot molendinatrix. Uolricus de oberrict. Adilheidis de kersatz. Heinrich Zigerlin. Johanns salzman. Chuentzi schnotwile. Elyzabeth halterin. Janni ir sun. Wernherus bluomenstein lta sin wirti. von der iarzit git man IV. sol. Cuonrat von selsach. Gerdurt (sic!) siner wirti. Volricus von bibron. Chuonrat von snotwilr. Iten siner wirti vad mechthilt siner tochter gent V. sol.

(25. November. Pag. 183.)

# XIX. G. VIII. Kal. Katherine virginis +

duples.

Am obern Seitenrande: In capella conventus superioris sunt indulgencie CXX. Eodem die episcopus qui bot altare beati katherine virginis et beate elysabeth consecravit dedit XL dies indulgencie et hec indulgencia sint gulis annis invenitur. In capella ble Marie Magdalene ad altare beate Katherine sunt indulgencie XL. dierum).

Ruod. de krochtal. Adilheit de rümlingen. Ruod. kleweli. Ali uxor petri dicti wala. Elsina halterra. Berchta riederra. Johannes rote der snider. Elyzabeth wisenburgin. Berchta de wichtrach vxor Johannis de arouwa. Ruodolfus de lindenach. Jenni de ybinschin. \*Waltherus von wachsendorn. und volrich sattler sin sun. und anna des wirtinn. von der jarzit git man VI. den. \* Agnes schallenbergs. Bartholome von arberg. Katherina sin wirti von der jarzit git man V. sol. \* Uelli von schænegg.

Heinrich von glunggenbrunnen Katherina sin wirti von der jarzit git man III. sol. \*Peter von wentschatzwile hemma sin wirti von der jarzit git man V. sol. Volricus

trachsel von zweysimmen vnd ein katherina sin husfrouw und all ir vorder von der iarzit git man X. sol, stebler. von einem hvs an der brungassen.

(26. November.)

## A. VI. Kal. Octava Elyzabeth.

IX lect.

Albertus de vilmaringen. Hedewigis de büschol, vxor uelrici, mechthildis vxor chuononis de habstetten. Agnes mater petri de libenwile. Ruodolfus de bunsche. Anna mederlins. Soror anna des walken. Chuonradus comes aurifaber. \*Burchart der scherer. Ruof von grifenwerg. \*Cristan von eich und elzbeth sin wirti von der iarzit git man V. sol. \*Metzi losis. her johans lutpriester ze † altkilch und Niclaus ir süne. \*Johans gerwer und zwo greden und zwo annen sin husfrouwen und all ir fordren und Johans dorfman und ann sin husfrouw und Niclaws von Herten und Nesi sin husfrouw und Ruodolf von louffenberg und all ir fordren von der jarzit git man zwen müt dinkels, IV. sol. stebler vnd ein phund alter phenning.

(27. November. Pag. 184.)

# WIII. B. V. Kal. Agricole et uitalis martyrum commem.

Chuono de sneiton. Chuonradus sagittator. Johannes pectinator et heinricus frater suus. Johannes der walk. Ruodolfus zuber et mechthildis vxor sua. Johannes de sigriswile. \* Johannes de Müllenberg. legauit de suo anniversario fratribus pro pitancia omni anno duos solidos den. \* Chuonrat von swendi. und hemma sin wirti. Juncher Burchart von Bennenwile. Volrich sporer. katherina sin wirti.

\*Katherina seilerra. Greda filia eius. Elysabeth oberstegina. Anna furerra. Katherina gravina filia eius. Ita tscholina et agatha soror eius legauerunt VI. sol. \*Petrus de schlat et berchta vxor eius legauerunt III choros spelte et V sol. den. scil. stebler.

## (28. November.)

#### C. IV. Kal.

\* Heinricus berner et Ita vxor eius et adelheit filia eorum et (älteste Hand:) \* soror hemma dicta bernerin soror nostra que instituit missam matulinalem de bonis suis a deo sibi collatis de cuius anniuersario dantur fratribus in berno vua lib. den. cum quinque sol. et pauperibus quinque mod. spelte. et eciam legavit lumen perpetuum de nocte in capella sci Michahelis super ossa mortuorum. Gisela de schartenstein. Burchardus filius gerungi teismers. Hemma bluomina. Wernherns albus von wabern. Metzi sin wirti. peter elsi ir kint. von der jarzit git man V sol. Niclaus-Karrer. Ita sin wirti. peter ir sun von der jarzit git man VIII sol. Niclaus von Ried ella sin wirti. peter sin sun. Greda des wirti. von der jarzit git man VIII sol. Metzi hargarterin von der jarzit git man II sol. Perroscha von linnach. Agnes ir swester von der jarzit git man IV sol. Chuonrat ferwer Ita sia wirti. Johans. Nesa. Anna ir kint von der jarzit git man X sol. \* Burkart von bollingen.

(29. November. Pag. 185.)

# XVI. D. III. Kal. Saturnini episcopi vigilia commem.

Ita de furno. Petrissa de honrein. Berchta de ruvennacho. dictus uezeli. Soror adilheit de büzol. Mezzi de balmis. Elsi de belperg. Magister ulricus dictus hügeman. Hemma de stevensburg. Chuonradus de sedorf et Gerdrudis vxor sua. Magister egidius. Berchta stegerin. Chuenzi stevens. Salme vxor Chuonradi Grawen et Johannes filius eius. \*Adelheit Rubellin. Ita kiserra. Volrich von kalnach. \*Ruof schaller. Berchta sin wirti. Volrich von Büron. von des jarzit git man VI sol. Chuonrat lempo agnes sin wirti heinrich ir sun margaretha des wirti. Uolrich ansetzo anna des wirti von der jarzit git

man XV sol. \* Berchtolde der schriber. Johans von kersatz vnd Ita sin wirti gent IV sol. \*Johans bröwo Elysabet sin wirti von der jarzit V sol.

(30. November.)

## V. E. II. Kal. Andree apostoli.

duplex.

Burchardus de herzwile et Betschi vxor sua legauerunt racione anniuersarii eorum quinque sol. den. Andreas de lindenach legauit de suo anniuersario duos sol. den. Judenta de goltbach. Petrus de sedorf. Heilwigis de golpach. Gerdrudis de Bremgarten. Burchardus de fluelon. \* Wernher stetler. Elsi filia guotratz. Hemma gigerra. \* Hemma losina. \* Uolricus regenhuot et katherina eius uxor legauerunt fratribus de suo anniversario decem et septem sol. den: Heinrich taler und Berchta sin wirtin. \*Heinrich schirki. Swester agnes an dem orte und Greda ir swester. \* Heinricus uetchinger und Greda sin tochter. Peter tachnagler und Minna sin wirt. \*Gerdrut tachnag-Elsi uetchingers. Johannes blanko Greda sin wirti von der jarzit git man IV sol. \* Mechthilt von gomerchingen. Minna ir muoter. Chuonrat messo. Greda sin poirti. Niclaus und Greda ir kint und aller ir vordern von der iarzit git man VI müt dinchels I chörst X sol.

(1. December. Pag. 186.)

## KL. December habet dies . . .

## F. December. Eligii episoopi

commem.

Judenta de krochtal. Berchta de tal. et berchta filia eius. Agnes de alwandingen. Domina Adilheidis de ripa. Johannes piscator. \*Johannes orsat. und Nyclaus sin sun und katherina sin tochter. Elli schallers. Heini türler. Berchta von kersatz. Kristan von diesbach. Gerin winclers. Werlin ziegge. Minna swartzina. Ruodin thönijer.

Frater Johannes de wangen sacerdos ordinis nostri hic sepultus. Jenni von arnei. Kristan von eichi. Frünt von Buobemberg. Chuonrat von Sewile. Ruedi von Richi. (Rasur.) Johans von zeiningen.

\*Jacob Regenhuot. Jutza sin wirti. sin kint. von der jartzit git man I sol. \*Bruoder eberhart von winkartzhein ein priester unsers ordens. \*Peter wijer von des jarzit git man V sol. angnes vxor sua katerina eorum filia. Johannes buman V sol. \*Elsi rublina legauit I sol. den. stebler de domo sita in nova villa zwüschent dem gässlin der burger und rebers hus.

#### (2. December.)

#### XIII. G. IV. Non.

Heinricus de büschol. Ruodolfus moeri. Heinricus de selhouen. Jacobus buwelin. Chuono de swarzenburg, et vxor eius adilheidis. Agnes vxor johannis de lindenach. Soror mechthildis de arouwa. Berchtoldus haberer. Magister heinricus de Rotwile scolasticus. \* Domina Willeburgis de scharnachtal. \* Nicli des sun von diesbach. Claus schüssler. Heinrich buocholtz vnd minna sin wirti. \* Chuonrat ochsenbuog von des jarzit git man IV sol. \*Her Johans von buobenberg frou Elyzabeth sin frou. Jungher peterman ir sun. hant gen ze ir iarzit X müt röken. I lib. den. cum placebo et missa et quatuor candelis infra octauam Andre est celebrandum. \* Richhardus kremer.

\*Uolrich von buoch und frou anna sin husfrouw. und ein andres von buoch sin vater und al ir vorder von dem Jarzit git man I lib. phenn. git Johans von büron.

## (3. December. Pag. 187.)

### A. III. Non.

Nicolaus huoberius. Ellina vxor dormanni iunioris. Velinus de groiers. Berchta de tal. Ruodolfus sliffer. • Ita Lutzerron. Uolrich hagi. \*Swester belin in dem sammenunge. Anna brüningerin. Menta von zeizwile. Katherina von sigenouwa. Elsi siberta. Elli von Rüklisriet. Agnes von hagenoùwa. Greda in dem Bache. Werlin Bleicher. Heini von Biglon. \*Moricius under phaffenbuel et minna eius uxor et petrus mutzo maritus et maritus eiusdem minne de quorum anniversariis dantur X sol. antiquorum. Meister uolricus armbrester von des Jarzit git man V sol. antiquorum. Johannes de oentz et elsi eins vxor de quorum anniversario dantur V sol. novorum.

(3. December.)

## X. B. II. Non. Barbare virginis

semi duplex.

(Am Rande: † In capella beate marie magdalene ad altare beate katherine sunt indulgencie XL dierum.)

Judenta de Goltbach. Heinricus dictus steven. Elli de kunitz. Ruodolfus faber de engi. \*Chuonrat von buoch. Peter kreling. Heinrich veger. Greda von Stetlon. \*Marti von Rapperswile. Anna strelerra. Wernli switzer. Niclaus ingolt. \*Nicli langbein. \*Burchart der smit von vre von des iargzit git man II sol. hans bottinger. und ein anna sin busfrouw. und bartholome und ein anna ir kint und al ir vordern von der jarzit git man II sol. stebler von dem huse am stalden zwischent iost von triel und kornhuotin huse. Octine von den redern von lamparten von des Jarzit git man I guldin geltes von koeten hus.

(5. December. Pag. 188.)

## C. Nonas. Sabe abbatis

commem.

Chuono zimbernan. Jacobus de kersatz. Burchardus de zimerwalt. Ita nünhoubtin. Gerhart büzzere. Margareta de sedorf. Wernherus de smeringen (sineringen?). Berchta de kūnitz. Heinricus schiltknecht et Gyliana uxor sua. Heinricus stehelli \*Domina elizabeth vxor quondam domini Cononis de Buobenberg militis. \*Cuonrat von Swartzen-

burch und Berchta sin wirti von der iartzit git man X sol.

\* Agnes messina. \* Hans von schüpphon et anna vxor eius.

#### (6. December.)

# XVIII. D. VIII. Idus. Nicolai episcopi

duples.

Chuonradus de tegersche. Albertus de lisso. Berchta uxor heinrici swertvegers. Anna stevens. Heimo walder et bescha uxor sua. et filiarum eorum aguetis et wilhelme. Ita vxor Nicolay des virnbutzers. \*Ruof von trimstein und Chuonrat wül vnd anna ir wirtin von der jarzit git man VII lib. wachs. Chuentzi wül. Ruof schaller und Berchta sin wirti. Ita wijerra. \*Johans grauo und Berchta sin wirti und katherina ir tochter, claus ir sun. Velricus wishano gent II sol. und II sol. an die XV liechter.

(Chronistische Randbemerkung: Brand in der Neustadt Berns 1267.)

(7. December. Pag. 189.)

## VII. E. VII. Idus. Octava Sci Andree

commen.

Uolricus de matton. Adilheidis de matton. Heinricus de dürrenberg. Mechthildis bindina. Burchardus walko. Berchta welkin. Metzza rimerra. \*Heinricus übelmunt. Metzi büschelerra. Heinricus ebers. \*Volricus scherer und Ita sin wirti. Metzi von Ringgenberg. Agnes nadelerra.

\*Ruof von Riede, Greda und beli sin wirtine von der jarzit git man V sol. \*Abrecht von langnouw Ita sin † wirtin Metzi hemmi ir swestern von der jarzit V sol. Volricus schöni und ein Anna schönis sin husfrouw und al ir vordern de quorum anniversario dantur decem solidos baculariorum von einer schüre und garten ze scheken brünnen. et debet celebrari cum cruce.

#### (8. December.)

# F. VI. Idus. Concepcio sanctissime virginis Marie totum duplex.

(Mit der Randbemerkung vacat: Thomas de spietz et Gerdrut uxor sua legauerunt nobis racione anniversarii eorum peragendi singulis annis duos modios spelte et decem sol. den.) Uolricus breweli legauit racione anniversarii sui peragendi a nobis singulis annis quinque sol. den. Magister Johannes scriptor. Chuono dictus bluomo. Chuonradus pilleator de heroswanden. (Mit der Randbemerkung vacat: Symon von gravenrieth. Adelheid von spietz. Heinrich von hoven. Wernher türkouf Judenta vxor eius. Johannes von hoven et salmi vxor sua. Juzi grauen wirtin von moeriswile. hemma de wolon, niclaus nadler.)

### (9. December. Pag. 190.)

## XV G. V. Idus.

Chuonrad dictus Gutknecht legauit nomine confraternitatis vnam libram cere. ut sit particeps omnium bonorum que fuerint in ordine. Mechthildis de engi. Ita dicta schallerin. Jutzzin dü welkin. Volricus de willesouwe. elli Graharin. Johannes de buosemarsbuoch. Berchta de ergsingen. Adilheit de eflingen et berchta filia sua. Chuono de stevensburg. Mechthildis in der golden. \*Peter brabant. Wernher baltzli. Fridericus peyier.

## (10. December.)

## IV. A. IV. Idus.

Heinricus von Bunschon. Swester adilheit von lindon. Heinricus huoter von wattenwile. Adilheit swarcina. \*Elsi gartingers. Anna von etzelisswenden. Berchta von heimenhus. Metza rupina. Minna von Emlingen. Beri Jonaten.

Anna von signowe. Anna von worwe. Heinricus rorer. Johans der gynr und Berchta sin wirti. \* Froww Anna von Schlat. Frouw Margareth lempin.

(11. December. Pag. 191.)

# B. III. Idus. Damasci pape

commen.

Adilheit semans wirtin des walken. Petrus de gisenstein. Chuonradus faber cutellorum et vxor sua Judenta. Petrus de Schorron. Hemma vxor Ruodolfi de oeya. Volricus et hemma de freschholtz. Greda kerlis wirtin. \*Peter zuo dem dürren boden.

\*Petrus de krochtal und Adelheit sin wirtin. von der jargezit git man VIII mütte dinkels ze einer spenden har, dem thüschenhuse V sol. Den bruodern von kunitz V sol. Den barfuosen V sol. Den brediern V sol. Den oberen spital. den heren Il sol. Den dürftigen III sol. Den siechen II sol. Den frowen von frowenbrunnen X sol. Den heren von Buchse V sol. Den heren von frienisberg IV müte dinkels. vnd XVIII sol. Dem gotzhuse von hinderlapen II müte dinkels vnd IX sol. Deme nidern spital X müte dinkels. vnd II sol. vnd II phunt.

(12. December.)

## XIV. C. II. Idus.

Judenta uxor christiani balmers. Hugo de schasusa et berchta vxor sua. Burchardus brieco. Heinricus Glesi et mechthildis vxor eius. Volricus de fressols. Heinricus wanner. Metzzina biderbun. Berchta vxor heinrici de stetlon. Ita tonier. Anna bubina de scasusa. Mechthildis balmerra. Berchta ammans von habstetten. \*Nyclaus wagner von burtors. Uolrich von æsch. Berchta von broetterswile. \*Jenni wisso. Clara kienastin. \*Agnes phanderra.

Alys von Riggisperg. Greda ir tochter. Abrecht von langnouw. Ita sin wirtin Hemma und Metzi ir swestern hant gesetzet V sol.

(13. December, Pag. 192.)

II. D. Idus. Lucie virginis novem lect. Judoci confessoris commemor.

Ita dicta Tachnaglerin legauit pro remedio anime sue ac predecessorum suorum lumen perpetuum de nocte in capella beate virginis marie. Volricus de sedorf. Meria vxor würstelis. Ita de esche. Chuono soder et mechthildis vxor eius. Berchta golatin. Berchta de alterron. Bela waldenburgin. \*Agnes von buoch. Elsi lütes. \*Wernher münzer. \* Ita sin wirtin. Junker Berchtolt von Raron. Vrena sin wirtin. von der jarzit git man I lib. den.

• Her albrecht macher ein priester unsers ordens. Her albrecht ein priester unsers ordens.

(14. December.)

## E. XIX. Kal.

Mechthildis aurifabra. Johannes de Grüiers. Hugo knello. Chuonradus aurifaber. Chuonradus de hurnseldon. Elsina Klennina. Volricus torman. Frater volpertus plebanus hic. \* Johans von linduach. \* Berchta von eiche. Berchta von graspurg. Adelheit gloknerra. \*Ruof brügler.

(15. December. Pag. 193.)

## IX. F. XVIII. Kal.

(Rasur: Volricus de Sygenouwa et lta vxor sua legauerunt fratribus in berno racione anniversarii eorum peragendi quartam partem domus). Ita vncina. Chuonradus brüteler. Mechthildis de ergoewe. Ruodolfus de scafusa et vxor eius anna. Claus von zouingen vnd heini •und Johans sin sune. Uolricus de Sygenouwa et la vxor sua de quorum anniversario dantur V sol. den de decima in slierren. Anna herzogina. • Elsi wernkaschu.

(16. December.)

## G. XVII. Kal.

Adilheidis de burgtorf. vxor Volrici de ekematen. Rudolfus de banmos. Nicolaus de freschels. Rudi fus. \*Dominus Chuonradus Rector Ecclesie in Sackell. Uolricus stehelli. Uolricus von Engi vnd Minna sin wird Ortmannin ir muoter. Uolricus von büron von der intil git man VI sol.

(17. December. Pag. 194.)

# XVII. A. XVI. Kal. Lazari episcopi

commen.

Heinricus de wincenriet. Gerhardus de busschol. Cistina vxor campanarii. Lütoldus de rümlingen. Bercha seilerin. Heinricus brugger. Johannes de heimberg. Heinricus ringenberg. 

Berchta Jacobs wirti von gisenstein.

Enze von riede Cristina sin wirti und abrecht ir set vnd aller ir vordern X sol. Nesa niessina et thüringes wiler frater eius de quorum anniuersario dantur X solalbe monete.

Margaretha peters husfrouw von gryers.

\*Uolricus Sarbach et katherina eius vxor et Johannem schaffers et anna eius vxorem. vnd ir kint. vnd all if vorder. vnd ein metzi linders. dieselben vorgenant personem hant vns geben das halb hus vor den barfuossen als die brief stand.

(18. December.)

# VI. B. XV. Kal.

Petrus de Selhoven et Chuonradus frater suus ac agnesiror eorum legauerunt quinque sol. den. racione anni-

versarii eorum peragendi a nobis singulis annis. Minna vxor-petri de sedorf. Soror belina de egerdon. Margareta de engi. Conuersa agnes de belpo. Adilheit de laterbach legauit fratribus domus Theutonicorum tres sol. pro pitancia. Chuonradus de hürenberg. Chuonradus voget. Johannes zue dem phade. \*Elsi von tal. \*Heinricus rieder. Ruedi von hürnberg. Uolrice rieder. \*Lüprant von buhs. Katherina sin wirtin. und zwei ire kint. Hant geben ir grap in dem kirchhose gegen der halden an unsere bruoderschast.

(19. December. Pag. 195.)

### C. XIV. Kal.

Chuonradus broewó et anna vxor eius. Chuono filius wernheri monetarii. Anna de bottingen. Elli de metelon. Mechthildis de rümlingen et mechthildis vxor filii sui. Chuenziui de ybinschi. Anna filia Johannis tornatoris. Johannes buetinger. Domina elyzabeth de kramburg. \*Uolrich Gruener. \* Heinrich von wichtrach Peter wabrer und elsi sis bruoder tochter. Peter würstli. Peter Sinnigo. vnd greda sin wirti von der jartzit git man I lib. Ruof zimmerman von worwo. Adelheit sin wirti vnd berchta von krochtal von der jarzit git man V sol.

(20. December.)

## XIV. D. XIII. Kal.

vigilie.

Adilheit vxor berchtoldi buwelini. Johannes burgensis. Meria de herolvingen. Berchta de louffenberg. Berchta filia petri sellatoris. Kristina graharina. Ruodolfus de dürrenberg. \* Johans grahar. Semannina von lovpen. Wilhelm ir sun. Johans sinnigo. \* Kristan von Eiche vnd Ruof sin bruoder. Elsa stelina der tochter von siselton. Ruedi ab belpberg.

Notandum est quod anniversaria illorum qui occisi fuerunt in frovwenbrunnen celebrari debent feria secunda ante nativitatem domini. et nomina eorum qui ibi occisi fuerunt scripta sunt specialiter et nominatim in die Johannis evangeliste post natiuitatem domini, quia eadem die occisi fuerunt. Sed tamen anniversaria eorum celebrantur sicut hic notatum est.

(21. December. Pag. 196.)

# II. E. XII. Kal, Thome apostoli

duples.

Metzza amannina vxor heinrici de sedorf. Burchardus de hertswile. Heinricus de belperg. Mechthildis studeris. Wernherus acherman. Petrus acherman. Mezzi de luceris. Ita de scafusa, Ruodolfus de krochtal. \*Johanna von krouchtal. \*Mechtild losis wirti. Mechtild bürrerra. Heinrich von gurcellon. Volrich ringolt von merchlingen. Heinricus gant. Mechthilt sin wirti. Agnes ir swester. Margareta loefflerin.

Swester Elsi vnd Ita spieserin von der iarzit git man X sol. Elli dü sniderin von toffen. Peter von Bargen Elizabeth sin wirtin von der iarzit git man V sol. den.

Margaretha stillina que dedit nobis vnum pallium. Johannes scheinko vnd ein Chuontz sin bruoder.

(22. December.)

## F. XI. Kal.

Volricus goltpach. Johannes teismer. Adelheit fellerin. Agnesa habrina vxor uolrici de gisenstein. Petrus filius thurenders. Mechthildis de friesenberg. Ita de kersatz. Judenta tüdemans. Heinricus uotchinger. Ita de sneiton. Katherina de muolerron. Heinrich giger volrich sin bruoder nit wege et pater et mater eorum et antecessorum eorum. Petrus krelinger et katherina vxor eius ruodolfus krelinger et elyzabeth vxor eius de quorum anniuersario dantur III sol. stebler.

\*Dietrich seman vnd anna sin husfrouw, und vier ir kinder, von der Jarzit git man III sol. stebler.

(23. December. Pag. 197.)

#### Xl. G. X. Kal.

Gisela dicta vellerin. Greda de scafusa. Bürkinus de mengestorf. Petrus dictus otto. • Metza von brunadren. Heinricus schafer. Wernher swizer. Berchta sin wirti von der iarzit git man I. lib. cere. (Radirt: Johans Blanko). Elsi des tochter von oeya.

(24. December.)

#### XIX. A. IX. Kal.

vigilia.

Cristan dictus Broewo. Lucardis vxor heinrici funificis. Jacobus ysenhuot. Nicolaus de stegen. Chuonradus de arne. Heinricus der binder. Minna zer linden. Johans linder. \* Metzi horwerra. \* Swester heni von habstetten von der iarzit git man XIV sol.

(25. December. Pag. 198.)

B. VIII. Kal. Nativitas domini nostri ihesu christi totum duplex. Tria statuta sacrificia.

Chuono de habestetten. Chuonradus de freschers. Chuono de neschelerron. Nicolaus gruober. \*Katherina krewels de frutingen.

(26. December.)

# III. C. VII. Kal. Stephani prothomartyris totum duplex.

Uolricus de büschol. Ita campanaria. Burchardus würstelin Ita de zuozwile. Hemma de gysenstein. Petrus lonstorf. Henricus de frenkwile et Elsi vxor eius legauerunt fratribus quatuor solidos den. (27. December. P. 199.)

# D. VI. Kal. Joh. apostoli et ewangeliste totum duplex.

Mechthildis de buosmarsbuoch. Sygfridus de loewenstein. Ruodolfus essler. \*Mechthildis schouwelandina. \*Dis sint die ze frouwenbrunnen erschlagen worden: Johans rieder. Syman lampart, von der jarzit git man nach ir tode II mut dinkel. Erni troegers. Buri an der hofstat. Heinrich turnmeister. Jenni vom hindelwanch. Peter komat. Volricus sester. Chuonrat ruppo. Peter ramst. Hans rol von byglon. Peter weinger. Hans von schwandon. Thomat von küllenwil. Chuonrat giger. Ruof von kreingen. Chuentzi der weibel. Peter dorsman. Jenni lurcz. (Am Rande: Item dis beschech anno dom. M.CCC.LXXV. in die Johannis post nativitatem dom, hora quinta post mediam noctem. \*Grosheini vnd diemi sin wirti vnd al ir vordern. (stehl mitten in diesen Jahrzeiten der Gefallenen). \*Jenni ruelingers. Jenni malers. Heinricus rorbach. Chuonradus von wolen. Uolricus retzo. Hans wanners. \* Willi Isenh.

(28. December.)

## XVI. E. V. Kal. Scorum Innocencium

IX lect.

Hemma de willisouwa. Mechthildis brieggina. Hemma vxor heinrici sweblini. Ruodolfus de vilmeringen. Gisela de herolvingen. Ita nünhovbtin. Jacob von riede. Heinricus nellinger. Johannes de krochtal et filius suus hartmannus. \* Uolrice des sun von wichtrach. Agnes von Selhouen. \* Agnes Troeiers. Jenni chammer. \* Bruoder heinricus von Ach ein priester unsers ordens. Heintid bermender von des jarzit git man V sol. Claws von büron und ein elsa sin husfrouw. und all ir kint vnd all ir vordern von der iarzit git man X sol. stebler von sinem huse an der meritgassen. et debet celebrari cum cruce. \* Buri Zimermans vnd ein Ita sin husfrouw vnd all ir vordern hant vns geben ein wintroetlin.

(29. December. Pag. 200.)

# V. F. IV. Kal. Thome archiepiscopi

IX lect.

Greda glesins tochter. Ruodolfus niger et hedewigis vxor sua. Johannes suarzo. Fllina de lobsingen. Chuonradus grave. Margaretha dicta nüwererin. Burchardus rieder. Volrich bütscheler. Janni spengler. Ruof von Thuno. Gysi von bongarten. Agnes von spitzon. Adelheit von kersatz. Beschi von friburg. Ita von soestingen. Ruof von franchwile. Chuonrat in der golden. Frater tounradus dictus rieder ordinis nostri sacerdos custos ecclesie in choro sepultus.

(30. December.)

#### 8. III. Kal.

Heinricus de gisenstein. Agnes de wallis. Mechthildis stehellin. Chuono de bigelon. Anna vxor Ruodolfi de lindenach. Ruodolfus heiden. Peter der wirt diespach. Peter von libenwil. Heinrich zant. Berichta von trimstein. \* Elli bischofz. Niclaus schafer.

(31. December. Pag. 201.)

# XIV. A. II. Kal. Siluestri pape

IX lect.

Heinricus de Cimerwalt. Burchardus dictus steger.
Maria bonerra. Berchta schützina. Nicolaus buwelin.
Petrus de vilmaringen. Ita buwelina. Frater Johannes
de westhouen celerarius domus nostre. Heinrich mutzinger. Uolrich der phister von kison. Swester Agnes
gippina von der jarzit git man V sol. Hemmi kaltsmit. Swester Berchta von kreingen. Swester Benedicto schütlina. Heinrich twirler. Janni seliger. Berchtold von louppen. Volrich dorfman. Ecko von kampolon.
Ruedi von oesch. Metza von friburg. Elli von wattenwile. Heinrich von stege. Adelheit von beittenwile. Bertha
† woldessen. Chuonrat von Borensrieth. Heinricus spiller.

† Diemut grosheinin seligen wirti. hat geordenot die dritten fruegen mes ze sant katherinen altar. vnd ein ewig spend von XII mütten. vnd II müt dinkels den heren vber thisch. Daz man ir vnd heinis seligen irs mans vnd all ir vordern vnd ir nachkommen jargezit mit eim krütz sol began. ob irem grab als sitte vnd gewonheit ist ze berne. wer aber die jargezit nüt begienge acht tagen davor oder acht tagen darnach so werden die II müt dinkels des jares dem nidern spital.

Aus den S. 312 aufgezählten Präliminarien haben wir nur folgende, die Einrichtung der älteren bern. Leutkirche charakterisirende Stücke eines Abdrucks werth erachtet.

- I. Die Aufzählung der Altäre der Kirche und ihrer Patrone.
- II Zeit und Feier der Kirchenfeste.

Die Urkunde in Betreff der Trennung der Bernetkirche von der Mutterkirche zu Könitz ist bereits in Zeerleders Urkundensammlung abgedruckt.

- III. Die Aufzählung der zum Archidiaconat Könitz gehörenden Kirchen.
  - I. De dedicacione altarium ecclesie Bernensis.

Altare magnum in choro dedicatum est in honore sci Vincentii gloriosi martyris. Et erit dedicatio eiusdem altars ac ecclesie bernensis in octava pasche, et per octo dies sequentes.

## Altare sancle Marie.

Ad altere sce marie est patrona ipsa beata virgo maria. Huius altaris dedicatio etiam erit in octava pasche, et per octo dies sequentes.

## Elyzabeth.

Ad altare sce elyzabeth sunt patrone sancta katherina, sancta elyzabeth. undecim milia virgines. et erit dedicatio huius altaris etiam in octaua pasche et per octo dies sequentes.

#### Altare sancti Nicolai.

Ad altare sancti Nicolai sunt patroni. sanctus petrus princeps apostolorum ac sanctus Nicolaus, et erit dedicatio huius altaris etiam in octaua pasche et per octo dies sequentes.

#### Sancte crucis.

Ad altare sancte crucis sunt patroni. ipsa sancta crux. sanctus Johannes baptista. sanctus egidius. sanctus Jvdocus. decem milia martyres. huius altaris dedicatio semper erit feria sexta infra octauam pasche et per octo dies sequentes.

## in capella s. Michahelis.

Ad altare in capella super ossa mortuorum sunt patroni. sanctus michahel archangelus et omnes angeli, sanctus christoforus, sanctus herasmus, sanctus oswaldus, sanctus erhardus. Huius capelle ac altaris dedicatio erit in dominica qua cantatur letare, et per octo dies sequentes.

### De dedicacione ecclesie.

Dedicatio ecclesie parrochialis bernensis semper celebranda est dominica in octava pasche. et per octo dies sequentes.

## (Durchgestrichen ist folgendes:

## Altare in nouo hospitali.

Ad altare in hospitali sunt patroni sancta Elizabeth lantgrania. Sanctus Erhardus episcopus. Et erit dedicatio eiusdem altaris feria quinta infra octauam penthecostes et per octo dies sequentes.)

## Altare in conventu superiori.

Ad altare in conventu sunt patroni scs Franciscus, scs Anthonius, sca Katherina. sca Clara. Et erit dedicatio eiusdem altaris Dominica proxima ante assumptionem beate virginis. et per octo dies sequentes.

Dedicatio capelle sce marie magdalene. sive, altarium infra parochiam Bernensem semper celebranda est dominica ante 1) ascensionis.

Altare maius dedicatum est

In honore beatarum Marie Magdalene marie virginis et beate anne.

Allare ex parte aque scilicet beati Antonii.

Sunt patroni. ses Antonius. ses Onufrius. ses Augustinus. ses Benedictus.

Altare ex parte civitatis scilicet beate katharine.

Sunt patrone beata Katharina et beata Elizabeth. et beata Barbara.

(Pag. 2.)

## II. Hec sunt oblationes statute.

Hec sunt statuta sacrificia ecclesie bernensis. secundum consuetudinem decanatus künicensis. In nativitate domini tria sacrificia. In epiphania domini. In festo sci vincentii. In purificatione. In pascha. In dedicatione ecclesie. In ascensione. In penthecostes. In annunciatione beate virginis. In assumptione beate virginis. In festo omnium sanctorum. Hoc modo distinctum: In nativitate domini coniugati tenent tria sacrificia. et servitores unum. In epyphania domini

<sup>1)</sup> Statt ascensionem: vor ante ist ein Wort ausgelöscht, von welchem der Genit. ursprünglich abhing.

coniugati unum. In festo sei Vincencii coniugati unum. In purificatione coniugati unum. In annunciatione coniugati unum. In pascha coniugati et seruitores unum. In ascensione coniugati unum. In dedicatione ecclesie coniugati unum. In assumptione coniugati unum. In festo omnium scorum coniugati et seruitores unum.

## III. Hec sunt festa que feriari solent.

Hec sunt festivitates que coli et celebrari solent feriando in parrochia bernensi.

In ianuario. Circumcisio domini. Epyphania domini. Vincentii.

In februario. Purificatio sce marie. Kathedra sci Petri.
Matthie apostoli.

In marcio. Annunciatio sancte Marie.

In aprili. Georgii martyris. Marci euangeliste.

In majo. Philippi et Jacobi. Inuentio sce crucis.

In iunio. Johannis baptiste. Johannis et Pauli. Petri et pauli apostolorum.

In julio. Volrici episcopi. Marie magdalene. Jacobi apostoli.

In augusto. Ad vincula petri. Laurentii. Assumptio sce Marie. Bartholomei apostoli. Decollatio Johannis baptiste.

In septembre. Natiuitas sce marie. Exaltatio sce crucis.

Mathei apostoli. Mauricii et sociorum eius.

Michahelis.

In octobre. Galli confessoris. Dedicatio ecclesie lausannensis. Symonis et jude.

In nouembre. Omnium scorum. Martini episcopi. Elyzabeth. Katherine virginis. Andree apóstoli.

In decembre. Nicolai episcopi. Thome apostoli. Natiuitas domini. Stephani martyris. Johannis apostoli et ewangeliste. Scorum innocentum.

In super feriæ VI: In ebdomada sca. s. parasceues. festivitss paschalis cum tribus diebus sequentibus.

Ascensio. penthecostes cum tribus sequentibus diebus. festiuitas corporis Christi.

Anno domini MCCCXXII. Dominus petrus episc. lausinstituit celebrari per feriam festa corporis Christi secundum quod summus pontifex Johannes papa XXII instituit ipsum festum corporis Christi celebrari. Et ipse episcopus festum dedicationis ecclesie lausauneusis.

(Pag. 3.)

## Hec festa celebrantur per totum duplex.

Notandum quod in istis festiuitatibus celebratur totum duplex in ecclesia parrochiali bernensi. In natiuitate domini et in duobus diebus sequentibus. In epyphania domini Vincentii. In purificatione sce Marie. et in omnibus festis eius. In utroque festo s. crucis. In resurrectione et in duobus diebus sequentibus. In dedicatione ecclesie. In ascensione domini. In penthecostes et in duobus diebus sequentibus. In festo sce trinitatis. Corporis Christi. Omnium scorum. et beate Elyzabeth.

## Festa duplicia.

In istis festis celebratur duplex: In festis apostolorum et ewangelistarum et quatuor doctorum. sci. gregorii. ambrosii. augustini. jeronimi. In circumcisione domini. In translatione sce Elyzabeth. Decem milia martyrum. Johannis baptiste. Petri et pauli. Marie et Magdalene. Transfiguratione domini. Michahelis. Vndecim milium virginum. katherine et Nicolai. ab hac lege excipiuntur hec festa: S. Barnabe apostoli. Conversio et commemoratio pauli. Kathedra et ad uincula santi Petri.

## Festa semiduplicia.

Hec sunt fasta semiduplicia. conversio et commemoratio

pauli. (Durchgestrichen: utrumque festum sce crucis). Barnabe apostoli. Diuisio apostolorum. Anne matris marie. Laurentii. Leonhardi. Martini. Barbare virginis,

Anno dom. MCCCXXVI statutum fuit in capitulo nostro generali in pruscia in castro s. marie (Marienburg) quod utrumque festum sce. crucis debeat celebrari a nobis per totum duplex et festum s. anne per semiduplex.

#### Festa nouem lectionum.

Hec sunt festa nouem lectionum: Fabiani et Sebastiani martyrum. Agnetis virg. Agathe virg. kathedra sci petri. Benedicti abbatis. Georgii martyris. Johannis ante portam latinam. Johannis et Pauli. Volrici episcopi. Margarethe virg. Ad uincula sci petri. Inventio sci Stephani. Dominici confessoris. ypoliti et sociorum eius. Bernhardi abbatis. Decollatio Johannis baptiste. (Durchgestrichen: Egidii abbatis). Mauricii et sociorum eius. Cosme et damiani. Wenzelai martyris. Francisci confessoris. Dyonisii et sociorum eius. Galli confessoris. Dedicatio ecclesie lausannensis. Conmemoratio animarum sed terminata in uona. Cecilie virg. Clementis pape. lucie virg. Scorum innocentum. Thome martyris. Siluestri pape. Insuper omnes sollempnes octave.

Anno dom. MCCCXXVI. Dominus Johannes lausann. episc. conmutavit et transtulit feriam de festo clementis ad festum beate Elyzabeth perhenniter observandam.

(Pag. 10 leer. Pag. 11.)

## III. Numerus ecclesiarum in archydyaconatu künicensi.

Kvnitz. Berno. Interlacus. Gesteige. Grindelwalt. Frutingen. Erlembach. Ansoltingen. Tvrndon. Belpo. Hec Ecclesie supradicte sunt pares.

Item Esche. Duabus symnis. Windmis. Kilchdorf. Balmis. Ybrisdorf. Spietz. Guggansberg. Et hec sunt pares.

Item Boltingen. Terenschatten. Schertzlingen. Tierachern. Gertzense. Mullemberg. Nüwenegge. Walerron. Rueggisberg. Et hec sunt pares.

Item Oberwile. Bluomenstein. Gurtzellon. Vttingen. Bimplitz. Et hec sunt pares.

Item Lengsingen. Zeiningen. Et hec sunt pares.

(Diese einzelnen Namen und Angaben stehen unter einander gereiht.)

Berichtigungen. P. 328, l. 9. v. o. lies: hattinger. P. 343, l. 1. v. o. lies: wieloso. P. 450, l. 17 v. o. lies: Osilia (Otilia?) murere. P. 464, l. 11 v. oben, ist die Abkürzung plebanus statt pullos zu lesen; vgl. P. 381, l. 2 v. oben.

## Beilagen.

#### A.

# Verzeichniss der in dem Jahrzeitbuche vorkommenden Familiennamen.

NB. Da nicht immer deutlich zu unterscheiden ist, ob bei Namen wie Schmid, Scherer, Zimmermann, Fischer u. a. die Bezeichnung des Handwerks bereits zu einem Familiennamen geworden war, so sind dieselben überall, wo sie vorkommen, in dies Verzeichniss aufgenommen worden, obgleich da, wo der Artikel vorgesetzt ist, die Sache kaum zweifelhaft scheinen dürfte. In Bezug auf die Namen adelicher Geschlechter, war ebenfalls nicht immer zu unterscheiden möglich, ob ein vorgesetztes de, von den Heimathsort des Betreffenden, oder den adelichen Grundbesitzer bezeichne. Wer aber das Verzeichniss zu genealogischen Zwecken benutzen will, wird beim Nachschlagen der Namen einerseits an einem beigefügten "dominus oder miles", andererseits wenn das "von Wattenwile, von Erlach u. a." einem vorangehenden Familiennamen noch beigesetzt ist, ein sicheres Merkmal zur Unterscheidung finden. Endlich sind auch mehrere Vornamen, wie Abrecht (Albrecht), Abraham u. a. mit der Zeit Familiennamen geworden, und auch in dieser Beziehung kann zuweilen die Unterscheidung zweifelhaft werden, doch wird eine einlässliche Untersuchung des Einzelnen, die wir hiemit dem Leser überlassen, auch hierüber mehr Gewissheit verschaffen. dieser Namen sind, wie es scheint, aus einer blossen Liebhaberei des Schreibers latinisirt, wie Faber, cuprisaber, aurisaber, pietor, piscator, pilleator, neben Smid, Kupfersmid, Goltsmid, Pfister, Vischer, Hueter, andere kommen nur lateinisch vor, wie Hospes, Auctumnine.

#### A.

Abastalden, 400. Abrecht, 328, 32, 64. Abelberg, 350. Abraham, 350. de Ach, 382, 482.
Advocatus, 374.
de Aergow vide Ergöw.
de Affoliern, 359.

Agricola, (Akermann?), 413. Akermann, 331, 38, 69, 74. 421, 453, 80. Alaman, 409, 13, 15. Albus, (Wyss?), 466, 70. de Allenlanden, 355, 448. de Alterron, (Alterun, Altrü), 327, 63, 64. 440 77. de Altriwa, 418, 54. de Alwile, 369. Amman, 366. 421, 43, 64, 76, 80. Amtzo, 361. 404, 34, 48. Anatten, 448. von Andloch, 407. Andres, 419. Anken (Anchen), 367, 97. 460. Ansetzo, 387 bis. 412, 28, 37, 70. de Ansoltingen, 340, 47. Ansoltingensis, 431. Anthoupt, 345. Antschigel, 465. de Anwaldingen (Alwandingen), 445, 58, 71. zu der Ara, 397. de Arberg, 330, 32, 43, 50, 63, 386, 90. 413, 15 bis, 421, 427, 45, 47, 68. de Argentina, 327. (v. v. Strasburg.) de Arisperg, 445. Armbrester, 394. 473. de Arne (Arni. Arnei), 332. 414, 428, 72, 81. Arnold, 336, 68, 72. 415, 16, 456, 60. v. Arouwe, 331, 60, 73, 85. 421, 439, 49, 68, 72. de Arwangen, 330. 411. Auctumnius (v. Herbelingen?), 344. Aurifaber vide Goldsmid.

В.

von Babenberg, 421. von Bach, 459. im oder zem Bach, 338, 67, 72, 385, 90, 95. 411, 14, 73. von Baden, 373. Bader, 350, 52. von Baldestat, 455. Baldenweg, 381. 429, 63, 67. von Ballembül, 363, 91. von Balmegga, 388. de Balmo (Balmis), 337, 38, 41.

352, 67, 89 bis. 403, 14, 25, 438, 55, 59, 61, 70.

Balmer, 339, 44, 49, 64, 66, 69,

387. 400, 22, 43, 59, 76 bis. von Balsingen, 355.

von Balmerzwile, 369.

Balze, 465.

Balzli (Balzili), 400, 31, 75. von Banmos, 356. 478.

Banwart, 412.

von Bargen, 362. 429, 40 bis, 457, 80.

Barin, 448.

von Basel, 336, 62, 74, 77. 402. 420, 22, 50, 53, 63.

Baselwind, 363, 88. 438.

Batstuber, 327, 53, 54, 61, 67, 388, 89. 407, 37.

Bechviler, 387.

Beheim, 359, 88. 432, 45, 55. 361, 66.

Behintz, 437.

Beinbrechen, 351.

von Breitenwile, 411, 83.

Beli, 464.

von Belpo, 332, 34, 36, 41, 55, 357, 63, 70, 73, 78, 79, 81,

386, 91, 95. 403 bis, 18, 43, 453, 55, 61, 62, 65, 79. von Belpberg, 346, 64, 69, 72, 392, 98. 431, 44, 50, 70, 479, 80. von Bennemoile 432, 33, 69. Berenstich, 387. som oder ab Berg, 349, 53, 56, 360, 68, 70 bis. 420, 23. a dem Berge, 450. Berger, 327, 37. Bergheim, 380. Berheim, 382. Bergman, 444. Berli, 351, 52, 68, 447. Bermender, 374, 95, 444, 82. von Berno, 385, 435, 57. Berner, 365, 71, 79, 97. 402, 54, 464, 70. von Berolzwile, 452 von Berswanden, 431, 32, 47. von *Besinge*n, 376, 459. Besserman, 384. 401, 50. Bethtrich, 392. von Biberach, 411. von Bibron, 468. Biderbo, 402, 3, 37, 76. von Biello, 332, 78, 79. 409 bis, 410, 56. von Bietenswiler, 375-Bieteler, 388 bis, Bigi, 342. von Bigelon (Piglon), 362, 72, 73, 379, 95, 96. 400, 29, 36 bis, 445, 48, 65, 67, 73, 82, 83. Bigeler, 458, 63, 65. Bille, 364. von Bimplitz, 334, 43, 58, 80, 397 bis. 400, 14, 35, 39, 65. Bindo (der Binde, der Binder, Bindün), 329, 34, 37, 52, 353, 62, 67, 75, 77, 80, 82

bis, 385, 89, 93, 94. 404 bis, 409, 21, 31, 33, 65, 67, 474, 81. am Bindin, 338. Birer, 328, 44. 414. von Birse, 424. Bischof (episcopus, 433), 327, 42, 353, 67, 73, 79, 86, 89, 95. 424, 55, 83. Bisen,. 439. Bisentzer, 344, 91. Blanko, 471, 81. von Blankenburg, 407, 8, 31, 38. Blatter, 448. Bleicher, 337, 72. 445, 73. Blentzharz, 440. Blöwer, Blüwer, 352, 99. Bluchli, 437. von Bluom, 362, 70, 79. 457, 65, 470, 75. von Bluomegg, 346. von Bluomenstein, 330. 416, 68. in der Bluost, 427. Bochselman, 334, 41, 69, 92, 97. 450. Bogener, 353. 404, 6, 16, 29, 51. von Bollingen, 338, 41, 45, 47, 362, 63, 70, 81, 86, 91, 98. 405, 12, 13, 24 bis, 31, 44, 447, 54, 57, 62, 65, 70. Bolmel, 465. von Boltingen, 354, 460. Boltinger, 408. Bæmelin, 417. Boner, 349 63, 64, 76, 92, 99 bis. 424 bis, 31, 33, 67, 83. Bonler, 396. v. Bontingen, 373. von Bonnwile, 354, 82, 94, 410, 43, 60. von Borinsriet (Bornesriet), 328, 335, 52, 69, 70, 71, 87, 88,

393, 95. 410, 34, 40, 48, 463, 83. von Börswile, 391. Boswiler, 312, 84. von Bottingen, 327, 39, 48, 62, 365, 68. 403, 15, 19, 20, 421, 30, 43, 59. Bottinger, 373, 405, 35, 56, 62, 367, 73. Boumer, 439. Boumgarten, 327, 64, 85, 438, 57. us dem Boumgarten, 463. Boumgarter, 374. Botzheim, 355. Brabant, 475. Breiter, 411. von Bremgarten, 332, 41, 52, 53, 357, 68, 72, 76, 82, 94. 409, 15, 26, 59, 60, 71. Bremgarter, 401. Brendli, 459. Brenner (Brönner), 337, 45, 61, 369, 70, 80, 88, 96, 406, 410, 35, 51, 65. Brenzenkoven, 367. Breweli, 475. Brieggo, 331, 74, 76. 405, 49, 476, 82. Brieto, 331 bis. Brittenried, 339, 55. Brittler, 328, 56, 59, 75, 406. Brönner vide Brenner. Brönni, 465. Brötterswile, 330, 69. 476 Bröwo, 333, 51, 54, 78, 83. 415, 436, 51, 71, 79, 81. Brots, 450. an der Brugge, 375. 440; ad pontem 377; de ponte, 460. Brugger, 327, 34 bis, 41, 54, 75, 378, 82, 91. 406, 52, 65, 478. Pontitor, 412.

Brügger, 385, 88. 410, 23, 44. Bruggi, 352. Brüggeler, 328, 40, 425, 59, 77. Brüggelman, 369 bis, 85. 409, 31, 447, 63. von Brunnadern, 421, 46, 81. zu dem Brunnen, 341, 55, 75. 428, 32. Brunnmeister, 434 Brüninger, 414, 73. de Bruscia, 395. Brüteler, 347. 417, 77. von Buobenberg, 330, 37, 49, 50, 352, 87, 88. 403, 7, 10, 26, 432, 35, 41, 43, 45, 62, 73 bis, 473. Buobi, 359, 72, 95. 476. Buobli. 346, 55. von Buoch, 342, 47, 55, 57, 59, 365 bis, 72, 73, 75, 77, 78, 379, 92, 93. 401, 2, 9 bis, 419, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 472, 73, 77. von Buochegg, 431. Buocher, 366, 94. 401, 36. von Buochholz, 326, 27, 34, 52, 354, 55, 61, 62, **66, 67, 73**, 384. 400, 8, 13, 18, 31, 40, 451, 65, 72. von Buchsi, 334, 35, 53, 62, 78, 381, 82. 417, 29, 46. Buchser, 326, 53. 452. ab Butl, 343, 73. 436. Bueler, 355. 403, 15, 63. Buolo (Bueli), 419, 423, 46. Buoller, 413. Bultzinger, 365. Buman, 334. 472. von Bündisch, 343. 418. Büni, 430. v. Buntchoven, 457. v. Bunschon (de Bunsch),

333, 39, 40, 55, 73, 82, 408, 420, 24, 26, 60, 67, 69, 75. v. Büron, 351, 95. 416, 24, 44, 446, 49, 70, 72, 78, 82. Bürer, 480. Buretting, 354. Burgenstein, 351, 66. 401 bis, 12 bis, 420, 47. Burger, 354, 82, 96. 417, 27. Burgensis, 479. Bürgi, 424. Bürki, 481. t. Burgtorf (Burtorf), 327, 34, 36, 341, 65, 88, 90. 403, 9 bis, 410 bis, 18, 23, 27, 29, 37, 439 bis, 40, 44, 56, 59, 66, 476, 78. Beri, 364, 80, 438, 82. . Busche, 364. v. Buhs, 479. Büschi, 364. 427. Bütschi, 414. . Bischol, 333, 44, 54, 56, 57 bis, 362, 84, 89, 96. 403, 407, 13, 23, 26, 28, 30, 31, **453**, 67, 69, 72, 78, 81. v. Bückol, 332. 408. . Bütschol, 328, 47, 54, 67, 69, 418, 24, 25, 42, 70. lüschler, 329. Bütscheler, 369. 474, 83. Etschelbach, 397. 464. . Buosmarsbuoch, 343, 49, 76, 397. 432, 75, 82. Buoswile, 332, 43, 46, 89, 90. soswiler, 432. Buetenwil, 360. Buetingen, 364, 88. veting, 377. Buetinger, 479. meli, 327 bis, 39, 51, 53, 54, **355**, **63**, 85, 86, 87, 88, 93, 395, 98. 400 bis, 6, 11, 19, 424, 39, 47, 57, 72, 79, 83.

szer, 386, 90. 473. tzeler, 346.

C:

Campanarius vide Glokner. de Capellis, 331, 45, 67 (v. Kapellon). Cappeler, 349. Capphenstein, 400. Kapphenstein, 380. Carpentarius v. Wagner. Castran, 420. Camparsi, 335, 80. 410. Gewerschi, 432. Canversi, 336. v. Celle, 465. Cementarius, 337. Cerdo, 370. Ceso, 341. de Chalchenegga, 336. Kalchenegga, 387. Chaltemid v Kaltem. Chamrer, 336. Kamerer, 454. Chnüpi, 449. Chöffeler, 445. Chorman, 356. Chorman, 444. de Chözingen, 377. Chremer v. Kremer. Chumi v. Kumi. Cili, 342, 78. Zili, 376. Cingri v. Zingri. Clewen, 341, 92. Cliver, 336. Colata, 400, 24. v. Golata. Comes v. Grave. de Constancia, 331, 41, 48, 62. 409. Cramer v. Kramer. Cratigen v. Kratigen. Cuprifaber v. Kupfersmid. Cnrtani, 419.

Curschifuos, 384.

Period 136. Department (23). Inquision 133. v. Despuis. 331. 32, 38, 52, 57, 357. 82. 463. 8 bis. 15, 19. 概 67. 72. 程程 v. Dietiwarile. 437. District. 376. Dinleri, 155. Dreima, 351. 99. 469, 82, 83. Drahmant. 413. Drilai. 395, 99. 432. Directoris. 328. 51. 433, 66. Dirty, 370. v. Dürrenlery, 327, 437, 74, 79. v. Dürren, 459. zu dem dürren Boden, 476. Dursattler, 345.

D.

#### E.

Eber, 384, 474 Eberlin, 331, 74, 80, 91. Edelman, 312, 86, 88. 403. v. Estingen, 369, 78. 415, 41, 458, 75. v. Egerdon, 327, 41, 47, 52, 76, 387. 402, 6, 13, 37, 42, 45, 455, 56, 79. Eggo, 367, 73, 75, 94. 411 bis, 455. Egger, 418, 21. v. Eggelriet, 368, 91. 411, 42. Eckenriet, 413. v. Eggenmatten, 407. Eckenmatten, 380. 424, 33, 37, 79. Eglin, 368. v. Eich (Eicha, Eichi), 327, 42, 849, 99. 404, 21, 27, 57. 400, 72, 79. de Quercu, 453.

se der Eich, 458. Eicher, 332, 37, 55, 61, El 349. us dem Richhols, 345. Echenberg, 438. Eckenmatt v. Eggenn. v. Eckenwile, 420, 30. v. Ellenwile, 424. v. Elses, 338. Elsässer, 395. Emko, 351. v. Emlingen, 330, 33, 34, 35 345, 60, 75, 83 bis. 46, 456, 75. v. Emmingen, 369. v. Endlisberg (Endilsberg), 364, 73, 81, 84, 86, 405, 15, 22, 23, 25, 41, Engel, 362. 98. 461, 63. v. Engellock (Engenloch), 406, 85. Engelwart, 346, 55, 60, 61, 439, 64, 65. v. Engi, 328, 34, 38, 44, 45 357, 58, 62, 63, 71, 28, 385 bis, 90, 92, 93 433, 38, 42, 43, 48, 48, 454 bis, 63 bis, 73, 73, v. Entegoste, 374, v. Enkert, v. Entlibuoch, 442. Episcopus v. Bischof. Erbo, 344, 49, 50. 432. v. Ergelingen, 357, 90. 475. v. Ergöwe, 353, 55, 56 bis 391, 93, 99. 401, 27, 447, 77, 78. v. Erlach, 329, 36, 54, 67, 384. 85. 414, 35, 47. v. Erlenbach, 328, 74, 466. Ernist (Ernst), 380. 408, 48 v. Eroswile, 348. v. Esche, 347, 64,

407, 14, 16, 19, 27, 35, 56, 461, 62, 64, 77. ieler, 372. Esler, 397. 482. ier, 404. Ischibach, 439. enmatte, 410, re, 458. ischolzmatten, 392. 431, 45, 447, 48. over, 335. ittenwile, 387. r, 390. adingen, 353. v. Oya. bren, 449. wanden (Eschilinzwanden, lswanden), 349, 67, 76, 81 bis, 393, 98. 466, 75.

#### F.

lano, 379. s. Wishano.

' s. Smid.

illenbach, 416. dee, 364. mi, 337, 76. 438. ion, 401. chingen, 328, 89. iger, 361, 83, 97. 416, 34, 60. , 358, 94. 473. 450. 343. (Feller), 339, 43, 64, 88, 39, 96, 439, 43, 50, 80, 81. schen, 341. r. 375. t (Felw.), 334. 423, 44. (Ferwer), 893. 405, 15, 2. 23, 70. 330, 80. 449.

Videlbogen, 376. 419. v. Vilmaringen, 338, 88, 91. 413, 451, 55, 69, 82, 83. Vilmeder, 415. in Fine s. am Ort. Vinger, 396. 407. Vinzi, 339. Violin, 435. v. Firmetingen, 364. v, Virnbuze, 423, 40. Virnbusser, 357, 70, 473. Virst, 377. Vischer (Fischer), 328, 45, 91. 402, 9, 16, 29, 30, 35. Piscator, 327, 41, 45, 52, 61, 370, 75. 429, 35, 44, 50. 71. de Viviaco, 415. Flecko (Vleko), 332, 55. 454. Flinsinger, 328. Flinsower, 312. 444. Flism, 356. Flori, 412. v. Fluelon, 395, 416, 58, 71. an oder zu der Fluh, 337, 73, 99. Vögeli, 380. 420, 28. Voget, (Foget), 365, 69, 89. 456. 479. Vögtli (Fögtli), 455, 61. Völmi (Fölmi), 333, 98. Vorster, 436. Vor lages, 379. Fredinger (Vreidinger), 382. 467. v. Frenkwile (Franchwile), 344, 363, 99. 438, 50, 81, 83. v. Freschers, 481. v. Freschhols, 333, 39, 43, 409, 476 bis, 78. v. Friburg, 339, 43, 52, 65, 69, 374, 76, 82, 88. 409 bis, 11, 429, 35, 41, 47, 52, 56, 60,

466 bis, 83 bis.

r. Friburghüsern, 876.

Fride, 400, 48. v. Frienisberg, 458. Frieso, 332, 44, 63, 81, 82, 85, 391, 97. 408, 26, **2**9, 35 41, 442, 45, 52, 60, 62. v. Friesenberg, 410, 50, 80. v. Frieswile, 436. Frijo, 346, 48, 50, 55, 82, 440, 450, 55. Friman, 336. von Frimutingen (Froemutingen), 342..86. Frisching, 340, 60, 95, 449, 64. Fritschi, 388. Froburger, 427. Frau, 353. de Vrouwenbrunnen, 359. v. Frutingen, 330, 41, 45, 52, 70 bis, 378, 85, 92, 93, 97. 400 bis, 403, 5, 16, 18, 21 bis, 425, 26, 30, 46, 49, 51, 81. v. Fulense, 343, 44, 48, 59, 92, 398. 403. Funifex 8. Seiler Furer, 361, 72, 74, 75, 94, 97,

#### G.

**424, 53, 58, 69, 78.** 

under der Furon, 341, 59.

Füri, 350, 67, 69.

de furno s. Oven.

in vicu, 411.

de S. Gallo, 412.
v. Gampelon, 364. Kampol. 488.
Gant, 480.
Garter, 373.
Gartinger, 475.
v. Gasel (Gaslo), 334, 48, 55, 66, 369 bis, 85, 97.
Gasser, 335, 52, 58. 433, 38.
in oder an der Gassen, 355. 421, 446, 55, 66.

436. v. Gassleron, 466. Geburen, 370, 90. 402, 5. Gechscher, 334. Geisseler, 354, 58. v. Geltolfingen, 390. 443. v. Genf, 405. v. Jenf, 372. v. Gerartsried, 376. v. Gerolde riet, 355, 92. v. Gerbolsheim, 457. v. Gerenstein, 375. v. Gerinen, 363. Gerwer, 354, 62, 69, 95. 441, 69. v. Gerzensee; 361. 408, 10. Gesello, 353. v. Gesingen, 327, 42, 44, 99 Gesler, 334. im *Gevelle*, **43**8. v. Gewelle, 396. Gewerschi B. Cawarsi. v. Gewilr, 389. Gewin, 357, 72. Giger, 376. 422, 71, 82. Gilian, 375, 80. Gippa, 335, 76. 483. v. Gisenstein, 327, 28 bis, 29, 31, 343 bis, 45, 47, 49, 51, 54, 356 bis, 58, 67, 68, 74 bis, 377, 78, 81, 84, 85, 87, 89, 391, 92 bis, 94, 97. 405, % 410, 19, 20, 25, 28, 35 bis, 438 bis, 441 bis, 42 bis, 454 450, 54, 56, 66, 67, 76, 78, 480, 81, 83. Giesser, 425. Glatti, 375. Glesi, 340, 44, 45, 59, 60, 70, Th

385. 405, 52, 76, 83.

Glogner (Glokner, Glogger), 351

**356**, 67, 86, 97, **425**, 29, **35** 

Gässeler, 436, im Gæsslin, 328.

477, 78. Campanarius, 331, 376. 481. Glunggo, 402. v. Glunggenbrunnen, 468. Golata (Colata), 371. 403, 43, 52, 63. 465, 67, 77. in der Golden (Golten), 374, 76, **429**, **36**, 61, 75, 83. Goldpack (Golpach), 341, 50, 51, **35**2, **53**, **72**, **74**. **401**, **13**, **18**, 426, 35. 39, 57, 71 bis, 73, 480. v. Goldenwile, 351, 79, 83. 403. Goldemid, 364, 94 bis. 430, 59. Aurifaber, 343, 73. 469, 77. Golgan, 342. v. Gomerchingen (Gomerkingen), 382. 417, 65, 71. v. Gostelisholz (Kostelish.), 391, **427**, 60.

Gotfrid (Götfritz), 345, 61. Götti, 341. Goucher, 422. Gotzblümeli, 405, 54. Gotzgisi, 397. in, an, zum Graben, 326, 55, 89. 406, 66.

Graber, 414, 54.

Grakar, 331, 36, 40, 49 bis, 51, 354, 56, 82, 96, 99. 409, 17, 421, 40, 52, 75, 79.

v. Grasburg, 343, 52, 89. 401, 411, 28, 30, 42, 50, 61, 64.

Grave (Grawen, Graf), 341 bis, 355, 61, 66. 403, 8, 25, 31, 469, 70, 74, 83. Comes, 469.

Graver, 345.

v. Gravenrieth, 365, 67, 81, 87. 401, 4, 17, 75. Gresli, 340.

v. Gride, 383

Grider, 369. 460, 64.

Grisenberg (Grisenwerg), 339. 462, 469.

Grimm, 455.

v. Grindelwald, 385, 94. 436.

Grisso, 346. 436, 53.

Grob, 359, 60.

Groeben, 421, 25.

Grosi, 369.

Grossbein, 371.

Grossheini, 482, 83.

Grueb, 433.

v. Gruobe, 365.

Gruober, 341, 42, 43, 46, 79, 410 bis, 18, 23 bis, 29, 39, 442, 48.

in dem Grunde, 398.

usserm Grund, 366.

Gruener, 335, 75, 81. 414 bis, 443, 79.

v. Grünenberg, 350, 64.

v. Grüiers (Gryers), 326, 37, 41, 362, 77, 90. 415, 17, 26, 451, 65, 72, 77, 78.

Güder, 391. Guether, 462.

v. Guggesperg, 334, 60, 69, 70, 383, 84. 405, 12, 18, 52, 56. Gugla, 384. 408.

v. Gümlingen, 331, 39, 42, 43, 45, 368, 70, 71 bis, 75, 92. 403, 413, 28, bis, 39.

Gurdast, 445.

v. Gurzelon (Gurcelon), 363, 90, 395, 99, 403, 11, 80.

Guthnecht, 475.

Gutrat, 394. 451, 74.

Güvella, 419.

Gwalt, 335.

der Gynr, 476.

### H.

Haberer, 354, 84, 89, 99. 417, 424, 56; 72, 80.

v. Habstetten, 327, 31, 56 bis, 364, 65 bis, 73, 74, 77, 85 bis, 389, 91, 96, 404, 7, 22, 423, 47, 48, 55, 61, 69, 76, 481. Hafner (Havener), 344, 81, 97. 402, 50, 62. im *Hag*, 364. Hager, 383. Hagi, 472. Hakge (Hacgen), 340, 51. v. Hagenowa, 388. 473. Hagenouwer, 330, 32. Hagman, 464. Halbsatter, 358, 98. 428. Haller, 397. ab der Halten, 370. Halter, 336, 38. 468 bis. v. Hanbuel, 339, 81, 88, 94. 415, 451, 66, 67. v. oder zu dem Hangenden Wasser, 352, 72. 415, 47. v. Hanselden, 355, 57. Hardin, 330, 57, 82, 92. 426. Hargarter, 470. v. Hasele, 331, 37, 42, 48, 50, 352, 57 bis, 75, 76, 86, 89, 396. 409, 18, 34, 37, 40, 449, 55, 62, 63. Haseler, 332, 45, 47, 74, 82. 413, 456. Haso, 364, 76. 403, 5, 9, 55. v. Hatenberg, 458. Hattinger, 328, 30, 84. 404. Heby, 381. Hebiman, 394. Hegi, 429. Hegel, 429. Heiden, 427, 83. ab der H. 393. Heidenman, 345. v. Heimberg, 347, 68, 69. 424, 59, 78.

Heimenhus, 475. Heimenswanden, 349. Heitenwile, 379. Heitzer, 332, 45. 466. Helbling, 371, 440. Helfenstein, 408, 19, 29, 40. Helmer, 425. Hemminon, 345. Heni, 481. Heniggi, 383. v. Herbelingen, 311, 49, 72. 404 407, 17, 27. Herbot, 386, 99. Hergerariet, 388. Herman, 390. 407. v. Herolfingen, 350, 69, 92, 96. 404, 5, 44, 65, 79, 82. v. Heroswanden, 379. 475. v. Herten, 469. Herting, 402, 43. Herus, 404. Herzog, 478. us des Herzogenhus, 366. v. Herzwile, 327, 68, 83, 88. 406, 442, 47, 49, 71. v. Hettenswile, 330, 31, 35, 41, 343, 47, 60, 63, 73, 86, 87, 399. 400, 2, 6 bis, 8, 18, 433, 34, 35, 59, 64, 66. Hettenwiler, 459. Hilla, 332, 58, 85; Hilli, 394; Hilten; 415, 419. Hiltbrand, 397. 409, 13, 15, 61. v. Hiltolvingen, 338, 55, 74, 78. 432. Hiltschi, 357. Himmeltorsin, 371. v. Hündelwang, 329, 53, 72. 461 482. der Hirth, 428.

Hirts, 349, 56.

Hirshorn, 430.

v. Hochfelden, 428. Hochstein, 317. v. Hof. in Hof, 328, 38, 79. v. Hosen, 341, 475. Hofer, (Hover), 328, 55. Hofman (Hoveman), 342, 57, 77, 395. 419, 38, 59. Holenweg, 407. Huler, 450. v. Hollanden, 430. v. Hötschingen, 398. 411.

v. Holtz, 365. 463. Holsach, 347 bis, 66. 405, 27, 431.

Holzacher, 338.

Hötsching, 443.

v. Honrein, 327, 30, 47, 52, 66, 369, 72, 79. 407, 26, 67, 70. Honreiner, 342. v. Hönstetten, 349. 408, 21, 51. Houpting, 394. 459. Horman, 370. 403, 12. Horner, 398. Hornbach, 352.

Hornblas, 343.

Horwer, 332, 88. 418, 24, 49, 465, 81.

Hospes, 434, 54, 59, 66. Hourni, 430.

v. Howenstein, 434.

Höwelin, 451. Höwess, 340, 58.

v. Huob : de Huoben), 335, 63. 369, 70. 422, 28, 61.

Huober, 327, 30, 37, 51, 56, 63, 372, 95, 96. 405, 22, 23, 26, 436, 40, 58, 72.

Hubacher, 386. Hübescher, 380. Hucti, 364. Hugi, 387.

Ardio bes bift Bereins. VI. Bo. III. Beft.

Hugeman, 347, 78, 85. 414, 17, 445, 70. v. Hüliberg, 330. Hüller, 446. Hunbert, 364. Hunbrecht, 357, 84. v. Hundesberg, 345, 51, 65, 67,

374, 89, 94, 96, 429, 68. Hundisen, 360. Hündler, 466.

v. Hüningen, 343, 47, 52, 61, 83. 422.

Hüniger, 388. 405.

Hunni, 416.

Hürschi (Hübschi), 371. 419.

v. Hürenberg, 331, 33, 48, 46, 54, 362, 68 bis, 71, 80, 90, 94. 412, 13, 15, 38, 53 bis, 79.

v. Hurnseldon, 330, 63, 96. 404, 410, 12, 14, 23, 77.

v. Husen, 443. 47.

Huser, 339.

v. Hüseren, 347.

Huoter, 332, 36, 40, 44, 45, 50, 353, 57, 58, 61, 73, 76, 77, 380, 81, 92, 93, 98, 403, 5, 407, 8, 9, 10, 19, 27, 31, 433, 35, 37, 40 bis, 42, 43 bis, 475.

Pilleator, 336, 41, 53, 56, 367, 69. 414, 46, 58, 65, 75. Huisli. 388, 99. 415, 36, 55.

Hüweler, 334, 56, 61, 66 bis. 428, 31, 32, 48.

## J.

v. Jacobspach, 421. v. Jagberg, 332, 40, 48, 53, 55, 396. 453, 64. Ibach (Ybach), 328, 48, 83 v. Ibenschi, (Ibunschi, Ybischi), 351, 56, 67, 93. 410, 11, 16, 428, 46, 68, 79.

v. Ybrietorf, 331.

v. Jegenstorf, 396. 463, 64.

v. Jenf, 372. 405.

v. Jetkoven, 345, 78.

v. Yfental, 430.

v. Yfenwile, 414, 59.

v. Ygliswile, 333, 60, 75, 92. 410, 16 bis, 21, 58.

Ylian, 392.

v. Illingen, 342, 67. 440, 50.

Ymmo, 379. 435, 39, 44, 56.

Ingolt, 473. Inlasser, 389, 92.

v. Ins, 368.

Institor v. Kremer.

v. Interlaken, 342, 64. Hiuterlappen, 465.

Joder, 452.

Jonata, 450 bis, 75.

Yoner, 366, 75.

Jost, 327. 442.

Ircher, 330, 95. 402. Iricler, 363.

Irminun, 347.

Irmensol, 427.

Isenli, 482.

Ysenhuot, 342, 45, 49, 52. 416,

439, 81.

Jucker, 368. Juncker, 369.

Juchli, 403.

Judis, 342. 452.

Jützi, 447.

v. Yverdon, 390. 402, 37.

### K.

v. Kalchenegg. 387, v. Chalchenegga.
v. Kalnach, 352, 73. 433 bis, 46, 70.
Kaltsmid, 340, 55, 72, 80. 405, 33, 40, 42, 83.

Kamber, 361. 454.

Kamer, (Kammer, Chammer), 329, 337, 54, 91. 430, 62, 82.

Kamo, 399 bis. 401.

Kamerer, 454.

Kannengiesser, 398.

Kaphenstein, 380.

Kapellon v. Cap.

Karle, 402.

Karrer, 329. 34. 39, 71, 87, 89, 394, 97 bis, 444, 51, 60, 70.

Keiser, 329.

Keiserstul, 340. 452.

im Keller (Kelre), 356, 60. 420.

Kelner, 329. 463. Keller, 458.

v. Kelsingen, 458.

ze dem Kere, 332. 413.

Kerli, 457, 76.

Kerno, 329, 92, 96. 426, 32,

Kerro, 327, 60.

v. Kersatz, 326, 29, 39, 51, 69, 76, 385, 89, 93. 403, 26, 35, 68,

471 bis, 73, 80, 83.

Keseli, 337.

Kestino, 400.

Kyburger, 351.

v. Khien, 384, 99.

Kyener, 446.

Kienast, 370. 421, 56, 76.

Kilchberg, 405.

v. Kilchtorf, 329, 34, 37, 47, 86. 403, 10, 12, 22, 50, 55, 64, 466.

Kincinger, 345.

zer Kinden, 410.

Kirso, 364, 70.

Kiser, 331, 39, 46, 50, 55, 64, 366, 72, 79, 82, 87, 91, 417, 427, 30, 54, 70.

v. Kison, 358 bis. 411, 18, 51, 483.

Kleingut, 422.

Kleinman, 432.

Klenni, 477.

Kleweli, 436, 68.

Klingelsus, 330. 405.

Knello, 376, 93. 477.

Knüpo, 376, 88.

Knüphelisen, 445

Koch, 361. Kouch, 444.

Köchler, 385, 90.

Komat, 482.

v. Konalphingen, 343, 66, 72, 99,

v. Koppingen, 347, 91. 467.

Koppinger, 363.

Kornhut, 473.

Köten, 473.

Kottman, 332.

v. Koufdorf, 383 bis.

Küuffler, 415.

Kracho, 379.

v. Kramburg, 352, 84. 424, 42, 479.

Kramberger, 404.

Kramer (Cramer), 337. 406, 9, 27, 430.

Kremer, 362, 74, 77. 403, 49, 52, 72; Institor, 364. 434, 41, 467.

v. Krattingen, 344, 49, 61, 95. 416, 35, 46, 57, 59.

Krattinger, 369, 85, 92. 403, 14, 449.

v. Kregingen, 399; Kreingen, 327; Krengen, 326 bis, 54, 66, 79, 381, 93 bis. 406, 82, 83. Kreien, 399. 428, 65.

Kreinzinger, 391.

Kreling, 334. 473.

Krelinger, 480.

Krieg, 352, 73, 84. 402, 10, 17, 418, 28.

v. Kriechstetten, 336, 53, 57, 67, 377. 405, 8, 10.

v. Krochtal, 353 bis, 54, 55, 57 bis, 358, 62, 63, 67 bis, 70, 373, 78, 80, 88, 89 bis, 93, 97, 99. 405, 10, 12, 22, 23, 430, 33, 44, 46 bis, 52, 53, 58, 59, 68, 71, 76, 79, 80, 482.

Krümmo, 447. Küchler, 364.

Kuchi, 335.

v. Külenwil, 366 bis, 73, 99. 422, 482.

Kümi (Chümi), 352, 59, 60, 75, 380, 81, 87, 99, 424, 34.

Kummer (Chumber), 345, 71, 87, 391.

Küng, 411, 40, 64.

v. Künitz (Chüniz), 329, 37, 39, 354, 56 bis, 63, 66, 84, 86, 391, 94 bis. 404, 15, 20, 34, 460, 61 bis, 63, 66, 73 bis.

Kuppher, 361, 91.

Kuphernagel, 452.

Kuphersmid (Chupphersm.), 336, 348, 92. 402, 39; Cuprifaber, 435, 43, 53.

Kürsiner, 375, 79, 80. 449, 50; Pellisex, 332, 47.

Kurtzbein, 394.

#### L.

v. Lachon, 346, 51.

Ladener, 347, 446, 60.

v. Lammelingen, 462.

v Lamparten, 376. 420. Lampart, 401, 60, 82.

v. allen Landen, 337.

v. Landolswile, 344.

Langbein, 347, 70, 79. 410, 65, v. Lindnach (Linnach), 336, 38, 467, 73. 40, 44, 56, 64, 66, 69, 74,

v. Langenowa, 347, 78 bis, 95. 417, 35, 45, 74, 77.

v. Langenton, 353.

Laeser, 395. 462.

v. Latterbach, 329, 43, 81, 93. 447, 48, 79.

Lederlacher, 384.

ab dem Lehen, 445.

ab dem Lene, 349, 52, an dem Lene, 337, 42, 70, 80, 94, 97. 418, 428, 39, 64; zu dem Lene,

**361**.

Legand, 377.

Legelli, 345; Liegelli, 415.

Legstein, 354.

Leman, 372. 436.

Lempo, 326, 27, 29, 33, 88, 92, 397. 411, 11, 24, 27, 70, 76.

v. Lensingen, 388.

Lenxinger, 329.

Leo, 311.

Leontal, 443.

Leptag, 373. 463.

Leri, 331, 75, 76, 80. 402, 5. 14, 27, 54.

Lassir, 369.

Liebenthal, 417.

v. Liebenrile, 326, 31, 32, 49, 53, 80, 81, 87, 407, 8, 10, 16, 418, 23, 46, 57, 63, 65, 67, 469, 83.

v. Liechtal, 370, 91, 422, 23, 460

Limbert, 335.

v. Ligers, 359, 77. 435.

v. Lysig, 426.

v. Linden, 380, 415, 55, 81.

Linder, 345, 82, 95 bis. 417, 57, 78, 81.

40, 44, 56, 64, 66, 69, 74, 375, 89, 97, 98, 405, 8, 11, 417, 433, 34, 39 bis, 40, 44,

446, 55, 61 bis, 62, 68, 70, 471, 72, 77, 83.

v Lingern, 357.

Lirgin, 375.

Lischa, 348, 82. 439.

v. Lison, 463

v. Lissach, 462.

v. Liseo, 474.

Lisser, 359, 70, 73. 424, 35. Liser, 331.

v. Lobsingen, 483.

Locksi, 384:

Lodin, 415.

Loeli, 359. 418, 20.

Loeffeler, 436, 80.

Lomeli, 376.

v. Lomswile, 412.

Lonbach (Lounbach), 363, 68, 72, 387. 405, 46.

v. Lonstorf, 342, 70, 86. 406, 442, 60, 81.

v. Lörrack, 309, 95

Losi, 335, 36, 67, 70, 84, 94 bis, 467, 69, 71, 80.

Löscher, 356, 75.

Lot, 434.

Loucher (Locher), 328, 58, 59, 362, 66, 72, 78. 433, 42, 460.

v. Loufenberg, 382, 89, 93. 430, 433, 34, 49, 79.

Lounel (Lounmel), 344, 80. 411. Luomel, 398. 448.

v. Loupen, 331, 437, 60, 79, 83. Loure, 339; Loureina, 353; Lee,

344. v. *Löwenbach*, 352. v. Löwenberg, 372, 78.

v. Löwenstein, 482.

v. Luceria, 339, 72, 444, 80. Lucern, 455.

v. Lucerron, 339, 65, 73, 79. 432, 72.

Lurtz, 482.

Lüten, 477.

v. Lütenwyle, 358, 79, 81. 445, 454, 55.

v. Luterbach, 370. Lützman, 350, 62. 414.

#### M.

Macher, 334, 35, 58, 61. 408, 26, 477. Machgott, 450.

Magk (Muks), 338, 72. 420.

Maggenberg, 350. 421.

Malere, 329, 34, 39, 58, 59. 482; Pictor, 348.

Mallers, 341.

Manegold, 370. 432.

Mani, 423.

v. Marsili, 390. 418, 32, 42, 50, 458, 60.

Marti, 346, 70, 74, 76. 414, 22, 439.

Martini, 370.

Martzo, 427.

Mässer, 350. 417, 47.

v. Mathon, 331, 47, 64, 69, 87, **3**99. **40**5, 22, **3**0, **3**4, 65, 66, 474.

Matner, 433.

von der Matten, 456.

Matter, 358, 69, 73, 84.

v. Matstetten, 336, 38, 63 bis, 66, 369, 70, 71, 74, 76, 78, 94. 438, 58.

Maiser, 447.

v. Matzenriet, 328, 32, 34, 44, 345, 63, 71, 97, 414, 20, 430.

Meder, 375. 439.

Mederli, 363, 81. 469.

Meyg, 450.

Meyger, 443.

Meinwart, 379.

Meister, 356.

Meisterli, 367, 76.

v. Mengistorf, 328, 32, 40, 67, 368, 71, 80, 81, 94, 422, 481.

ve Menzenwile (Menciswil), 393, 399. 421.

v. Merchlingen, 327, 35. 480.

Merchlinger, 334 79.

v. Meschier, 354.

v. Messon, 334, 50, 426, 34.

Messo, 471, 74.

Messersmit, 339, 74. 435, 39; faber cutellorum, 347, 476; cutellifex, 327; cutellifaber,

440. v. Metelon (Medlon, 369), 340,

371 bis, 479. Meteler, 333, 87.

Mettenberg, 330. 462.

Michel, 365.

Miescher, 336, 66.

v. Mildon, 382.

Miltzo, 378, 84.

Minnon, 463. Mischler, 381.

Modeler, 354, 67, 83. 431.

v Mönkilche (Moekilche), 331, 33, 362, 73, 84, 90, 95, 406, 410, 24, 26, 30, 39, 60, 61 bis, 463, 65.

Monzer, 377.

Möro, 355, 67, 69, 86. 401, 72.

Morer, 450

Mourin, 353.

v. Möringen, 339. 443.

v. Möriswile, 341, 82, 93. 415, 75.

v. Morsburg, 397.

im Mos, 372; v. Mose, 394. Moser, 384.

v. Mosbach, 372.

Möscher, 358.

Mösching, 341. 410, 26, 59.

Möweli, 349.

Motzo, 415; Mutzo, 473.

zer Müli, 334, 39, 41, 55, 56, 368, 90, 91, 95, 417, 18, 447 bis, 51, 58, 63, 68, de Molendino, 354.

Mülner (Müller), 330, 33, 39, 66, 389, 90. 408, 14, 57; Mollitor, 338, 63. 448, 60; Mollendinator, 358. 419, 68; Mollendinarius, 466.

v. Muoleron (Moleron), 334, 57, 369, 73, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 94, 95, 96, 97, 404, 406, 8, 13, 14, 15, 20, 33, 41, 45, 51, 57, 63, 80.

Mülheim, 338.

v. Mülibach, 372, 76, 97, 98.

v. Mülidorf, 339. 465.

v. Müllenberg, 350, 72, 75. 406, 429, 47, 69, 61, 69; Müllenwerg, 364.

v. Mülnhusen, 350. 415, 64.

v. Muns, 348, 77. 408, 14.

v. Münsingen, 336, 43, 76, 78, 405, 12, 16, 18, 51, 55, 457, 465.

Muntenacher, 463.

Müntzer (Monetarius), 332, 34, 35. 336, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 59 bis, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 84 bis, 89,

399 bis. 407, 11,13 bis, 15, 416 bis, 19, 22, 23, 28, 39, 441, 45, 46, 49, 56, 57 bis, 464, 77, 79.

Müntsmeister, 383, 89, 91, 98. 411, 13, 28, 29.

v. Mure, 337, 44, 56, 63. 420. 456,

ab der Mure, 361, 66. 448; zur Mure, 342.

Murer, 364, 65, 87, 91, 92. 156. v. Cementarius.

v. Murten, 458.

v. Murzendon, 333 bis, 51, 85, 393. 401, 12 bis, 23, 54, 58 Muos, 380. Musso, 465. Mutso, 473.

Müscher, 337, 58, 60, 62, 67, 70, 373.

Müscheler, 464.

Müsi, 414. Müschi, 344.

Muskart, 447.

Mutter, 351, 56, 57, 75. 404.

Mützer, 359

Mutzinger, 483.

#### N.

Nadeler, 341, 44, 93, 404, 15, 45, 450, 64, 74, 75.

Nasser, 416.

Nater, 342, 70.

Nefo (Nevo), 421, 22, 67.

Negelli, 424.

Neierin, 395, 96.

Nellinger, 402, 42, 82.

Nesplon (Nespli, Nesthplo), 411, 432, 64.

v. Nesselerron, 334, 40, 46, 60. 415, 26, 65, 81.

Nesseller, 355.

Netzbül, 367.

Netzbüri, 388. Netsler, 387. v. Nideg, 384, 92. 413. im Niderendorf, 421. v. Niderwil, 411. Niesso, 333. 449, 53, 56, 78. Nievergalt, 339, 64. Niger s. Swarz. Nitweg, 350. Nünin, 444; Niene, 453. Nünhoupt, 360, 68, 83, 435, 63, 473, 82; Novemcapita, 368, 69. 445, 58. Nuofler, 385. Nussboum, 357. v. Nüwenburg, 337. Nincerer. 387. 405, 58, 83. 0. Ob-nfür, 463. v. Obernburg, 358. Oberndorf, 427. v. Oberhoven, 370. 436. im obern Hols, 329. v. Oberost, 354. v. Oberriet. 364, 76, 87 bis. 455, 468. Oberruof, 371. Obersteg, 469.

v. Oberwile, 438.

Ochsenberg, 172.

365.

Oheim, 310. 448.

zem Ofen, 333, 92. 414, 27, 36,

Ofener, 333, 48, 66, 73, 89, 99.

v. Oya (Eya), 327, 30, 43, 47,

417, 26, 45, 48. 476, 81.

39; ad (apud) furnum, 367.

422, 23, de furno, 367, 74. 470.

404, 21, 35, 52; Furnarius,

348, 51, 69, 78, 84, 90 bis.

Oeyer, 327. 420. v. Oeler, 359. v. Oltingen, 336. 446. v. Oens, 444, 64, 73. Oenser, 379. v. Opplingen, 330, 63. v. Optingen, 391. 446. Orsat, 366. 426, 71; Orrat. 406. an dem Ort, 356, 58. 443, 51, 471; ab dem O., 363; in fine. 371. 453. Örtli, 419. Ortman, 331, 41, 81, 415, 50, 60, 467, 78 v. Oesch, 476, 83. Oeser, 387. v. Ostermundingen, 331, 49, 64, 79 bis, 80, 94, 95, 96 bis, 403. 47. v. Oestertal, 328, 35, 80, 94. 400, 5, 48, 60, 64. Oswald, 401. v. Oetkofen, 397. Othmarswil, 379. Otolerwile, 348. Oetscher, 337, 42. Otto, 351, 55. 481. v. Oterbach, 439. v. Ottersperg, 427.

## P.

Palmer, 434.

Parater, 352.

Parrica, 406.

Pastor (der Triber?) 420.

Pectinator s. Streler.

Peyer, 394. 427, 40, 75.

zem Phade, 351, 58, 75. 425, 79.

Phader, 364, 72, 84, 99. 426.

under Phaffenbuel, 473.

476. Phylipin, 392. v. Phirt. 436. Phister, 348, 55, 94, 95 bis. 423, 42, 50, 57, 59, 83; Pistor, 361. 416, 29, 31, 49. Phlasterer, 331, 57. Phund (Phond), 382. 425. Pichton, 412. Pictor 8. Maler. Pintlin, 356, 67. 418, 31. in Platea, 373, v. in der Gasse. de Ponte, ad Pontem s. Brugge. Preco. 431. de Prüssia, 431 Püscher, 423. Pützer, 406. Pütschi, 426. ds Puteo s. Sod.

de Quercu s. ron Eiche.

#### R.

Ramft, 482. Ramstein, 432. Rap, 338. v. Rapperswile, 473. v. Raron, 436, 56, 77. Rasor v. Scherer. v. Ratenholz, 379. v. Ratolvingen, 331. v. Ratzenberg, 374. 430. Reber, 332, 59, 92, 94, 419, 20, 443, 72. v. Rechhalton, 430. von den Rederen, 473. Regenhuot, 332, 34, 413, 46, 56, 471, 72. Regents, 356.

Phanner, 354, 80. 423; Pfander, Reiser, 328, 41, 78, 94. Reist, 326. v. Reitnouwe, 346, 63. Rennwart, 428. Rettich, 337, 72. 403, 44. Retzo, 383. 482. Retzli, 337. Ribald, 364. Richard, 423; Rischars, 333; Risschard, 349. v. Richenbach, 350, 61, 97. 402. v. Richenstein, 382. v. Richesberg, 457 v. Richhingen. 354. Richi, 370. ab Riede (Riet), 327, 30, 38, 39. 341, 47, 55, 64, 69, 70, 371 bis, 73, 79, 83, 90, 92. 404, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 36, 40, 42, 43, 49, 52, 57, 60, 65, 70, 74, 78, 482. Rieder, 339, 46, 64, 79, 83, 86, 387 bis, 91 bis. 406, 16. 425. 58, 68, 79, 82, 83 Riepurg, 330. Riffo, 394. 463. v. Riggesperg, 327, 31, 38, 56. 357, 60, 66, 84, 98. 405. 425, 57, 77. Rimer, 346, 71, 428, 74. v. Rinach. 437, 48. v. Rinfelden, 344, 48, 54, 56, 60. **369**, 75, 84, 85, 93, 430, 60. v. Ringgenberg, 353, 58, 61, 93, 405, 6, 7 bis, 46, 61, 63. 464, 66, 74, 78. Ringols, 342, 52, 53, 70, 71, 72. 375. 401, 7, 28, 34, 61, 80. Rint, 337, 44.

Rintolt, 450.

v. Ripa, 471.
Rysch (Riesh), 379. 416.
Rista, 333, 42, 96. 405.
v. Roderswil, 436.
Roggi, 454.
Rolant, 346.
Roli, 149 bis, 54.
Rono, 312.

Rorer, 476.

Rorback, 482.

v. Rormuos, 453.

v. Rorswil, 346. v. Rosingen, 463.

v. Röschenach, 381.

v. Roswile, 371. 450. Ruswile, 440.

Rote, (Rote, Rod), 341, 42, 94. 416, 26, 31, 33. 448, 55, 467. 68, 82; Rufus, 351, 412.

v. Rötenbach Ruetenbach), 352, 450.

v. Röutingen, 327, 39, 52, 426. Rütingen, 482.

Rötinger, 341. Rütinger, 408. Rubel, 337, 70. 437, 72. Rubeli, 316. 442, 70.

Rübi, 427.

v. Rubingen, 314. Rubinger, 314.

Büdlinger, 441, 45.

v. Rudolfshüseren, 375.

Rüfenacht, 427, 70.

v. Rueggesperg, 358, 86 bis, 98. 422, 25, 62.

Rucklisriet, 473.
 Ruoland, 456.

Rumi, 334.

Rumseckel, 355, 97.

v. Rümlingen, 333, 36 bis, 40, 344, 45, 56, 61, 77, 78, 84,

**291**, **93**, **96**, **400**, **22**, **27**, **433**, **37**, **44** bis, **58**, **61** bis, **467**, **68**, **78**, **79**.

Runceval, 457.

Runtiger, 331, 34.

de Rupe, 448 (v. Stein). Ruppo, 363. 475. 82.

Rüschli (Rüschülin, Ruezzeli), 384. 421, 32, 34, 44.

Rüsser (Rüser), 416, 22.

Rust, 346, 55, 76.

Rusticus, (Ackerman?), 328, 424. v. Ruswile, 440.

.....

#### 8.

Sacrista, 390 (Sigerist?).
Sager, 364, 78 bis, 82. 406.
Sagittator, Sagittarius v. Schütz.
Saltzman, 328, 89. 468.
Sanpach, 327. 430, 47.
v. Sanon, 410, 42, 47.
Sangli, 333, 62, 83. 407.
Sarbach, 377. 414, 15, 27, 78.
Satatin, 392.
Sateler, 326, 36, 70, 72, 80. 408,

412, 34. 441, 51, 68. Sellator, 338. 479

Savener, 402.

Schachtlan, 389. Schaffer, 335, 46, 66, 99. 445.

478, 81, 83. Schaffner, 414.

Schaffter, 413.

v. Schafhusen (de Scafusa), 330 bis, 337, 51, 53, 55, 63, 70, 385, 95, 412 bis, 16, 19, 20, 333, 40, 43, 61, 76 bis 80, 481.

Schaffrat, 394. 412.

Schaller, (Schaler), 338, 45, 54,

355, 74, 77, 81. 464, 70, 71, 474, 75. Schallenberg, 387. 468. Schaltenbrand, 345, 79. v. Scharnachtal, 338, 45, 52, 58. 439, 72. v, Schartenstein, 368, 446, 70. Schärtzi, 419. Scherci, 466. Schefer, 457, 66. Scheinko (Schenk), 341. 480. Scheiung, 363. Scheller, 400, 18, 46. Schemelin, 332. Scheppeler, 387, 94, 98, 455, 67. Scherer, 314, 48, 51, 52. 63, 66, v. Schinon, 328, 88. 402, 4, 11. **3**82, 90, 93, 400, 7, 19, **3**9, 469, 74. Rasor, 340, 55 bis, **3**67. **4**02, **1**6, **3**5, **3**6, **5**5; Tonsor, 351, 95. 454. Scherler, 357, 89. 416. Schersmid, 361. Scheuben, 329. v. Schibach, 467. Schifman, 393. 435. Schilling. 379, 87, 91, 98. 400, 403, 14, 17, 2×, 52. Schiltknecht, 339. 432, 73. Schindler, 335, 41. Schinner, 379. Schinower, 357, 63, 98, 440. Schirgi (Schirki), 456, 71; Schirzgi, 381. 99. Schirmer, 342. v. Schlat, 469, 76. Schondrut, 455. Schöni, 474. v. Schönegg, 343, 49, 61, 69, 96. 409, 14, 29, 68, v. Schönenbrunnen, 411.

v. Schönensels, 370. 466.

v. Schimour, 375, 412.

v. Schöntal, 364.

v. Schorren, 384. . Schorro, 441, 61, 76. Schöweland, 349, 58, 66. 418, 40. 445, 61, 67. Schragelbein, 448. Schreppeler, 391. Schriber, 373, 91, 92, 94, 425; Scriba, 372: Scriptor, 475. 482. Schülin, 460 Schulmeister, 367. 408, 17. Schultheiss (Scultetus), 353, 87, 391, 95, 437, 56, 58, 61, 465, 68. 423, 33, 46, 47, 62. Schünner, 415, 39. v. Schüpphon, 333, 35, 38, 36 358, 72 bis, 84, 85. 407, \$\frac{3}{2}\$ 445, 47, 74. Schürer, 437. Schürman . 336. 66, 76. 401. 45, 446. Schurnan, 306. Schüssler, 472. Schüttret, 453. Schütli, 483. Schütze, 336, 40, 47, 52, 53. 76. 377, 86, 404, 7, 9, 14, 18, 424, 28, 33, 67, 83; Sagitteries, 333, 54; Sagittator, 410. 446, 69. Scolaris, 339, 52, 63. v. Sedorf, 327, 28 bis, 30, 31 bis. 334, 46, 48, 49, 54, 56, 357, 58 bis, 59, 63 bis, 71. 372, 75, 77 bis. 79, 80, 86. 388, 90, 91, 92 bis, 93, 97. **399.** 400, **2**, 12, 14, 21, 35.

437 bis, 43, 55, 59, 61, 62.

463, 67 bis, 70, 71, 73, 77.

**479**, 80.

legeser, 432, 54. läler, 335, 48, 51, 57, 61, 67, 370, 72, 73, 80, 83, 85, 93, 394, 99. 400, 8, 44, 51, 69, 478, 81; Funifex, 348, 53. 423, 24, 46, 48. ater, 345. elig, 330, 45, 61. eliger, 378. 431, 83; Seilger, 338. 439. . Selhofen (Seilh.), 336, 39, 67, 373, 76, 77 bis, 81, 82, 94. 429, 34, 89, 45, 51, 72, 78, 482. . Selsach, 370. 468. eman, 337, 68, 96. 424, 53, 76, 479, 81. . Sempach, 331. . Senften, 432. enne, 375, 83. 429. em Sewe, 372. lewer, 393. 408. . Sewile, 333, 42, 68, 96. 407, 410, 11, 28, 30, 44, 61, 72. ibelin, 379, . Sibental, 327, 30, 70, 83, 91. 402, 7, 13, 20, 57; de septem tallibus, 397. iber, 452, 62, 82, 86. 407, 51, 473. ibli, 354; Siblien, 339, 68, 70, 377. ndi, 461. pdenweber, 459. frid, 348. 459. Sigental, 337, 73. Sigenousea, 331, 54, '56, 64, 369, 71, 72 bis, 75, 80 bis, 393, 95 bis. 407, 9, 10, 23, 424, 29, 42, 66, 73, 76, 77, 78. Sigriswile, 337, 69, 70, 89.

**428**, **3**0, 66, 67, 69.

Symeler, 419. Symon (Syman), 354, 61, 70, 74, 88. 401. Synner, 345. v, Sineringen , 327, 38, 63, 84, 392, 93 bis, 96, 98. 406, 409, 14, 19, 27, 34 bis, 45. v. Sinnegga, 372. Sinnigo, 331, 87. 432, 57, 79 bis. v. Sisellon, 479. Slegel, 327, 33, 34, 69, 84, 86. 405. v. Sletzstat, 415. v. Slieron, 375, 88. 432. Slierer, 348. Sliffer, 422, 24, 67, 72. Slosser, 328, 61, 80. v. Smeringen (Sineringen?), 473. Smid, 327, 63, 68, 70, 79, 85. 473; Faber, 347, 59, 68, 76, .379. 415, 22, 31, 39, 43, **453**, **54**, **73**. v, Smidingen, 371. 446. v. Sneggenberg, 350, 61. v. Sneiton, 372. 437, 45, 54, 69, 480. Sneiter, 343, 89, 94, 95. 434, 43. Snewli (Sueweli, Sneuli), 328, 363, 80, 84. 415, 63. Snetzer, 456. Snider, 366. 400, 2, 9; Sartor, 326, 30. v. Snotwile, 344. 468. v. Sode, 458; de puteo, 376. 441. Soder, 378. 406, 28, 77. v. Söstingen, 334, 55, 60, 63, 83, 398. 419, 22, 25, 35, 38, 60, 483. Soldan, 370, 95.

v. Solotern (de Solodria, de So-

410, 19, 25, 41.

lodro), 350 73, 75. 408, 9,

Soloternman, 412. Spengler, 328, 75, 87, 92, 99. 405, 16, 24, 31, 50, 83. zem Sper, 366. Spiesser (Spisser), 327, 58, 65. 425, 46, 80. v. Spiez, 341, 54, 61, 62, 85, 86. 407, 19, 37, 45, 53, 475 bis. Spiezer, 454, Spizer, 333. Spiller, 411, 40, 83. Spinler, 374. 412. v. Spir (Speier), 335. 443. Spiring, 336, 40. 431. v. Spitsen, 375. 483. Sporer, 469. an dem Stalden, 456, Staldo, 337, 66, 80, 94. 467. Stameler, 342, 79. 445. Stamph, 334. 422, 45. Stanthart, 327, 45, 73. 437. Starch, 382. Statzi, 341, 66, 72, 97. 424. uf den Steben, 378. Steffel, 363. Steran, 346, 47, 59, 60, 68, 83, 86, 398. 400, 11, 13 bis, 62, 64, 470, 73, 74. Stephen, 457 bis. v Sterensburg, 342, 48, 49, 51, 355, 56, 69, 63, 64, 75, 78, 380. 407, 9, 17, 34, 39, 44, 45%, 67, 70, 75. an der Stegen, 367, 73, 80. von Stegen, 481, 83. Steper, 359, 92, 461, 70, 83. Stehelin, 329, 31, 93, 422, 29, 43%, 73, 78, 83. Sulli (Steli), 332, 33, 46, 59, 60, 373, 74, 87, 91, 94, 423, 44, Steinbrickel, 352, 76, 431. Lepirim! 357. 476. ron Standrumen (Steinburven),

421, 63 Steinhus, 357. Steining, 368. Sterner, 399. v. Stetelon, 350, 71, 98. 406, 12 432, 73, 76. Steteler, 331, 45, 47, 52, 54, 54 357, 64, 70, 71, 77, 401, 4 416, 18, 19 bis, 22, 36, 7. Stetenrat, 409, 83. Stilli, 480. v. Stocken, 348. Stoker, 327, 39, 43, 404, 25. Stollo, 331, 44. Stopler, 359. 467. v. Stoufen, 338. v. Strasburg, 411. Strecher, 451. Strel, 402. Streler, 352, 67, 85. 405, 6, 6, 473. v. Stretlingen, 329, 43. 458, 64 Striki, 449. Ströter, 361. Studer, 340. 480 Stüelinger, 315. 418. Stufel, 439. Stubets, 382. Stürler, 366. Sturm, 373. v. Sulgen, 395. Suls. 359. v. Sulsberg, 415. v. Suomenswalt (Sumolsw.). 39 393, 458, 63 v. Sumeromea, 327, 36, 46, 4 348, 51, 65, 74, 79, 85, 9 4:2, 31, 37. Summentag. 403 Serv. 416, 30.

365, 74 405, 8, 13, 18, 29,

wiand, 427; Züriand, 371. . Surse, 410. utor, 347, 50, 75, 79, 90, 401, 417, 63. Suts, 373. vab, 377. 443, 46; Suevus, 446. . Swandon, 333, 72, 81, 82, 86, 396. 425, 38, 82. rander, 333, 39, 69, 99, 449, 153, 54. parzo, 354, 99. 425, 32, 65, 471, 75, 83; Niger, 363, 83. Swarzenburg, 331, 39, 43, 44, 347, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 372 bis, 74, 77, 82, 97. 401, 404, 45, 49, 52, 57, 72, 73. mebelin, 341, 98. 413, 82. · Sweinsberg, 407. . und ab dem Swend, ab Swendi, **354**, **7**3, 91, 469. wendeler, 361. 409. werler, 371. kertveger, 338, 92. 404, 74. Secitz, 417.

#### T.

witser, 334. 415, 73, 81.

acknagler, 328, 32, 34, 35, 42, 375, 463, 71, 77.

156, 424.

Tal, 333, 37, 42, 46, 74, 412, 419, 28, 50, 57, 66, 71, 72, 479.

1der, 333, 64, 70, 81, 95, 448, 451, 52, 65, 71.

mhalter, 327.

mner, 405.

v. Tegersche, 327, 66, 70, 75, 79, 381 bis, 83, 89, 402, 37, 54.

v. Teintenberg, 335, 71. 427, 37, 447, 50.

Teismer, 331, 74. 470, 80.

v. Teiswile, 331, 37, 42, 54, 56, 385. 437, 47.

v. Teitingen (Tettingen), 347.

Teller, 418.

v. Tetelingen, 344, 45.

Textor, 427, 67.

Thelonearing v. Zoller.

Thomat, 375.

Thönyer, 471, 76.

Thürsparo, 446.

Tya (Tiia), 351, 60. 418, 40, 461.

Tichter, 380.

Tigin, 357.

v. Tieraker, 347, 52, 404, 6, 45, 449, 61.

Titling, 331, 34, 60, 72, 75, 76.

Tytlinger, 397 427.

v. Toffen, 335, 47, 68, 77, 81, 382, 85 bis, 96, 99, 402, 14, 417, 22, 30, 31, 64, 80.

Töffener, 373.

Tonsor s. Scherer.

Töri, 352.

v. Töringen, 359.

Torman (Dorman), 330, 51, 93, 399. 461, 62, 72, 77.

Tornator v. Treger.

Torres, 467.

Torsa, 349.

Totzinger, 370. 457.

Trachsel, 378, 457, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Namen Titling und Tytlinger sind überall erst durch Rasur und Beifügung eines taus der ursprünglichen Schreibart tetling und ütlinger hergestellt. Das Verdienst, diese offenbare Fälschung und ihren Grund nachgewiesen zu haben, kommt Hrn. Staatsschreiber von Stürler zu.

v. Trachselwald, 347. 410, 17, v. Turndon, 362, 79. v. Turendon 359.

Tragbot. 411.

Trechsel, 345, 66, 80, 89. 403, 458, 59.

Treger, 413; Tröger, 482; Troyger, 354, 77; Trüier, 482; Tornator, 346, 479.

Triber, 356, 79, 87, 99, 405, 35, 436, 39, 57, 58, 63.

Trieger, 406.

v. *Triel*, 473.

Triester, 433.

v. Trimstein, 328, 331 bis, 42, 350, 56, 67, 75, 76, 81, 83, 386, 96, 98. 401, 6, 17, 30, 444, 61, 62, 66, 74, 83.

Trinkus, 419.

Trubo, 450.

Trutman, 345, 97.

Trütenhüsern. 376.

Tscholi, 469.

Tubi, 349 432.

Tuber, 413.

Tüdeman, 378. 480; Tüdewan, 343. Tüdingen, 332, 96.

v. Tüffenbach, 379.

v. Tüffental, 467.

v. Tuno (Tunis), 326, 43, 48 54, 356, 67, 74, 82, 85, 99. 404, **428, 43, 48,** 83.

Türbrech, 437.

Turder, 342.

Türing. 349, 68, 80, 95. 424, 27. 441, 46, 49 bis.

Türinger, 327

Türiseck (Türisegga), 372. 416, 417, 60.

Türkouf, 341. 475.

zu dem Türli, 373.

Türler, 345. 433 bis, 62, 71.

382.

Turnder, 340, 49, 66, 83, 94 408; Türender, 454, 80. Turnmeister, 482.

v. Tūtzenberg, 327, 48.

v. Tültzingen, 375. Tützschi, 374.

Twirler, 374.

#### U.

Uebelmund, 368, 474.

v. Ueberlingen, 372.

v. Übristorf s. Ybristorf.

v. Ulfingen, 441.

v. Ulmitz, 409, 24, 54.

Underschi, 346.

v. Undersewen, 331, 37. 438.

v. Underwalden, 410.

Unzi, 336, 46, 51, 53, 60 bis, 4 375. 402, 8, 30, 36, 37. 451 477.

Ürlinger, 332.

in Ure, 445. Urner, 345.

v. Urtinen, 423, 26.

v. Uspunnen (Uspennon), 327, 3 358, 64. 435. 37.

v. Uetendorf, 339, 78.

v. Ülkofen, 378. 427.

v. Utlingen, 328, 61, 66. 452.

v. Uttingen, 328, 40, 50, 61, 6 434, 39

Uttinger, 424 bis, 37, 61.

v. Utzingen, 364, 71. 413.

Uetchinger, 471, 80.

v. Utzenstorf, 382, 91. 400, 4 Utzlenberg (Ützenberg), 340, 391. 419, 60.

Utsli (Uezeli), 459, 70.

W.

v. Wabren, 327, 43, 61, 87, 409, 31, 55, 62, 70. Waberer, 396 bis. 464, 79. Wachsendorn (Wasseldorn), **3**97. 468.

Wachter, 463.

Wagner, 355, 92. 401, 76; Carpentarius, 354, 370. 408, 25, 429, 52, 59.

Wakker, 399.

Wala (Wallo), 326, 54, 55, 95. 406, 21, 40, 47, 54, 68.

zem Wald, 345, 46; vor dem Wald, 412.

Walder, 474.

v. Waldenburg, 391 bis. 477. Walke (Walcho), 330, 76, 90, 98. 400, 12, 37, 41, 50, 65, 74; der Walke, 394, 418, 20, 69 bis. 476; Fullo, 368

Walcher, 404.

v. Walkeringen (Walggeringen, Walgerungen), 379, 98.

v. Wallis, 328, 32. 47, 49, 52, **356, 57, 58, 79, 83, 85, 86,** 393, 98 bis, 406, 11, 24, 427, 30, 37, 40, 44 bis, 48, 449, 52, 54, 57, 58 bis, 83; de Vallesia, 381.

v. Walriet, 326, 37, 53, 85. 427. Wambescher, 343, 92 bis, 407, 20. r. Wanchdorf, 335, 36, 72. 453.

Wanner, 326, 38, 48, 54. 76, 90. 403, 12 bis, 28, 31, 52, 60, **476,** 82.

'. Wattenwile, 340, 64, 98. 415, 419, 62, 63 bis, 75, 83.

Vattenwyler, 347. 419, 20. Veber 8 Textor.

Vecher, 416,

Wechter, 368. 443, 57, 60 (Wachter? 463).

zem Weg, 413.

Wegger, 367, 94

Weli, 398. 403, 12, 29.

Welk, 393, 99. 433, 44, 47, 51, 474, 75.

v. Wengi, 386.

Weinger (Wonger), 345. 482.

Wentschatz, 335, 41, 83, 86, 94. •420, 35, 55, 62, 67.

Wentschatzwile, 468.

Weriner (Werner), 337.

Werenknecht. 333. 478.

Wescher, 356, 78; Wöscher, 379, 85.

Weseler, 398

v. Westhoven, 483

Wichiram, 461.

Wichko, 375.

v. Wichtrach, 327, 39, 47, 51, 355, 63. 70, 79, 89, 95, 98. 402, 5, 20, 28, 37, 38, 42, 449, 57, 68, 79, 82.

v. Widon, 341.

Wyer (Wijer), 327, 45. 414, 17, 444, 67, 72, 74; Wiger, 315. 441.

Wieland, 437.

Wieloso, 343. 401, 30.

v. Wighartswile, 424.

Wikman, 426.

Wildeger, 353.

v. Wildenstein, 418. im Wile, 423, 49.

v. Wile, 346, 63, 66, 68, 72, 89, 390, 93, 95. 420, 39 bis, 54, 466.

Wiler, 329, 82. 410.

v. Wiler, 329, 37, 49, 57, 61, 74, 77, 94, 95. 400, 6, 12, 446, 53 bis, 55, 58 bis, 66, 467, 78.

Wili, 347. Willigo, 409.

v. Willisowe, 345, 50, 88, 99. 434, 44, 45, 48, 64, 66, 75, 82. Winda, 432.

v. Windmis, 337, 48, 88, 98. 410, 14, 27, 32.

v. Wingestorf, 347, 50, 64, 68, 373, 76 449, 60, 61, 64.

v. Winigen, 455.

v. Winkartsheim, 472.

Winkeler (Winchler), 347, 68, 471. Winter, 330, 429.

Winterli, 463.

v. Winsenriet, 387. 478.

Wiprecht, 410, 48, 46.

Wirsli, 448.

Wiser, 342.

Wishano (Wihanen) 425, 32, 74; Vashan? 379

Wisso, 334, 60. 414, 15, 25, 53 bis, 57, 58, 61 76. v. Albus.

Wissenbuck, 329, 38, 54

v. Wisenberg, 442.

v. Wissenburg, 347, 55, 60. 444, 408.

v. Wissenrok, 444.

v. Wistellach, 330. 456.

Witche, 335, 48, 86, 413.

v. Witenwile, 350.

Wittenari, 379. 448.

v. Willispach (Wiechtlisbach), 352, 398.

Wittenfack, 363, 76.

v. Wittenkoren, 329, 73, 93, 462.

v. Wattinkon, 365.

19 mints, 343.

Wiederson, 483.

Woleyer, 429.

Weif. 396, 99.

Wiring, 37th

v. Wolhusen, 434. usser der Woli, 432.

v. Wolon, 429, 75, 82.

Worlof, 389. 467. v. Worwe, 401, 11, 57, 76, 79.

Worweler, 374, 88. 438; Worler, 438; Worler, 333.

Wal, 328, 92. 461, 74.

v. Wunnenwile, 335, 40, 62, 65, 381 407, 15, 21, 42, 56 bis. Witrstlin, 384, 95, 403, 54, 64

467, 77, 79, 81. Wast, 359, 78, 99 bis, 454.

Z.

Zaler, 396. 451. Zaner, 393. 434.

Zand, 483.

Zhuener, 353.

Zecher, 375.

Zehender, 378.

Zeinheim, 449.

v. Zeiningen, 378. 415, 36, \$\square\$.

Zeininger, 356, 82. Zeltner, 439.

Zengger, 335.

Zeringie dux, 326.

Zazzameile (Zeizwile), 343, 54, 359, 64, 69, 466, 73.

Zibello, 341; Zibole, 364.

Zibernoster, 380. Ziegge, 471.

Ziegler, 239.

Zigarli, 369, 87. 400, 15, 68.

zem Ziel, 348.

Zih, 376.

v Zimikou, 436, 60.

Zimbermen (Cimberm.), 354, 73, 379, 95, 99. 459, 73, 73, 483.

v. Zimerwalt (Cimerw.), 332, 33, 353, 64, 72, 77, 78, 86, 408, 410, 14, 29, 37, 38, 53, 64, 473, 83.

Zingri (Cingri), 336, 58, 79. 409, 445, 55.

Zögki, 339.

Zoller, 417, 18, 30; thelonearius, 373. 402, 61; portitor, 356.

v. Zollenkoven, 373, 94.

Zolliken, 454.

v. Zovingen, 440, 45, 56, 77. Zovinger, 440.

zu der Zuben, 339.

Zuber, 352, 74, 92. 469.

Zügi, **35**6.

Zükswert, 378. 440.

zer Zülle, 368.

Zülhalter, 424.

Zülli, 342, 81, 97. 403, 6, 63.

Zunhalter, 427.

Züriand, 371, v. Suriand.

v. Zürich, 363. 400, 43, 67; de thurego, 332.

v. Zutzwile, 361, 74. 455, 57, 481.

## B. Verzeichniss der Vornamen von Männern, die am häufigsten vorkommen, sind folgende:

Albertus (Abrecht), Andreas, Arnoldus (Erni), Antonius (Tanni 343); seltener: Alys (Alois), 477, Alyn 376.

Beli, Berchtholdus (Bertschi, Berri, 353), Burchardus (Burchi, Bürcheli 349, Bürkinus), selten Bernhardus.

Christianus, (Kristan), Chuonradus (Chuono, Chuenzi, Kunz), Chuons-man.

Dietericus (Dietschi 343), Dietwin.

Eberhardus, Eggardus (Eggo 398. 478), Entzo 398. 478.

Fridericus (Friderun 387), Franciscus (Frantzo 436); seltener: Vincencius, Volmarus, Volpertus 477.

Gerhardus, Geroldus (Geri); seltener: Gerundus, George, Gotfridus (Götz 464).

Heinricus (Heini, Hentz), Hemmannus (Hemmi — Abraham), Hugo (Hugi); seltener: Hermannus, Hartmannus, Heimo 474.

Jacobus (Jecli), Johannes (Hans, Hensli, Janni, Jenni, Jans), Jordanus (Jordi), Jost; seltener: Yfo, Ymer, Irmin 430.

Laurencius, Lienhart, Littoldus (Lüti); seltener: Ludewig 412, Lü-

Marchwardus, Martin, Mathys; seltener: Moricius 473.

Nicolaus (Nicli, Claus, Clewi).

Otto; seltener: Othmar 423.

Petrus, Petermann, Philippus; seltener: Paulus 418. Pentili 464.

Ardiv bes bift. Bereins. VI. Bb. III. Geft. Ruodolphus (Ruedi, Ruef); seltener: Reimundus, Remolt, Richart, Ruediger 419.

Symon (Seman?), Sigfridue 455.

Thomas; seltener: Thiebolt, Tiedwig 436, Thuringus 453.

Volricus (Uelli); seltener: Volman.

Waltherus, Wernherus (Wernli), Wilhelmus (Willi).

#### - Die Vornamen von Frauen:

Adilheidis (Ali?, 468), Agatha, Agnesa (Angnesa, Nesa), Anna; seltener: Ampharita, Antonia.

Berchta (Berin, Bescha), seltener: Balmi, Bela, Benedicts, Bribs 356.

Clara, Clementa, Cristina.

Diemuot (Diemi), seltener: Dietwig 336.

Elysabeth (Elli, Elsi); seltener: Engela 395.

Verena.

Hedwig (Hedi), Heilwig, Hemma; seltener: Heilca, Hilta 455.

Jonaia, Ita, Judenia (Junta, Jutza); seltener: Ymeria 409, Ios. Katherina.

Lütgardis (Lucardis, Lügga 415); seltener: Lincela 341, Lebuck 368, Lucia.

Margaretha (Greda), Maria (Meria), Machthildis (Metza), Minna; strener: Menta 473.

Nelli (Petronella?).

Odilia (Othilia); seltener: Osilia 450; Orsina 455; Octina 473.

Perretha, Peterscha, Petrissa; seltener: Parisa, Perroscha 470.

Richensa, Richa 406, Robascha 376.

Salmi (Sali 345, von Salome); seltener: Sema 348.

Ursula (nur einmal).

Wilhelmins (Willema 415), Wilburg 434, 472.

## C. Verzeichniss der Namen von Gassen und Quartiere der Stadt Bern.

Im Altenberg, 380. — vor den Barfusssen, 478. — Brungassen, 404. 469. — Colotomattengassen, 358, 397. 401. — im Egelberg, 329. — Herrengassen von Egerdon, 437, 441. — Hormansgassen, 349, 369, 429, 459, 462, 467. — Kilchgassen, 330. 410. — Krütsgassen, 338. — an der Matten (in prato), 335. 424. — Meritgassen (vical)

fori), 334. 428, 449. — Michelistürlin, 332. — Nüwentsatt, (nova civitas, nova villa), 403, 459, 472. — Schoulanzgassen, 454. — Schekenbrümnen, 474. — Spitelgassen (vicus hospitalis), 423, 450. — ob dem alten Spital, 334. — am Stalden, 473. — uf dem tiergraben, 454. — Sulgen, 459. — Vergl. übrigens im Personenverzeichniss: Engi, Graben, Marsili.

## D. Von chronologischen Angaben kommen nur folgende sechs, zum Theil auch sonst bekannte, vor:

P. 348: 1218, Tod des Herzogs Berchthold v. Zæringen.

P. 380: 1289, Gefecht an der Schooshalden.

P. 378: 1359, Tod des Priesters Ulrich Bröwo.

P. 388: 1360, Tod des Leutpriesters Diebold Baselwind.

P. 482: 1375, Gefecht bei Fraubrunnen.

P. 397: 1404: Seelmesse eines Nicli Furrer.



## **EPISODE**

de la

vie politique de Porrentruy au 15e siècle.

### Guerre de Bourgogne.

Par A. Quiquerez.

En fouillant dans les archives de la ville de Porrettruy pour chercher des documents relatifs à ses institutions politiques et judiciaires, nous avons trouvé dans ses comptes des 15me et 16me siècles des faits très intéressants qu'on ne s'attendrait pas à rencontrer dans de tels documents; mais les secrétaires de ville, remplissant en même temps les fonctions de teneur de livres, et le conseil devant rendre compte de ses recettes et dépenses chaque année à l'assemblée des bourgeois, il fallait bien motiver suffisamment les dépenses pour les justifier. De là certains détails sur le but des dépenses ayant trait aux événements du temps et quand ensuite le secrétaire était un homme intelligent et sachant rédiger un compte, il n'épargnait pas trop ses peines pour rappeller les faits qui avaient occasionné l'emploi des fonds publics.

On sait que Porrentruy est bâti sur les ruines d'établissements celtiques et romains, et que dès le 13<sup>me</sup> siècle c'était déjà une ville assez importante, ayant un château, deux églises, des remparts et probablement encore d'autres établissements.

Quand en 1283 l'empereur Rodolphe de Habsbourg vint l'assièger et l'enleva au comte de Montbéliard, il lui donna les mêmes privilèges dont jouissait Colmar, et des lors cette ville eut un conseil, un sceau particulier et une administration propre élue par les bourgeois ou habitants du lieu. Comme la féodalité était déjà sur le retour et que la vie de château ne convenait plus à toutes les familles nobles, plus d'une de celles de l'Evêché de Bâle alla résider à Porrentruy, s'y fit recevoir bourgeoise et ne dédaigna nullement de prendre part à l'administration de la cité, en même temps que les hommes valides de ces samilles étaient toujours prêts à monter à cheval pour la défense de leur nouvelle habitation. De là vint que dès le 14me siècle les bourgeois sirent un règlement par lequel ils décidèrent de faire entrer deux nobles dans le conseil, non-seulement pour que les intérêts de la noblesse y fussent représentes, mais surtout pour profiter de la prépondérance de cette classe et de la valeur de ses armes.

Voici comment se faisaient les élections en 1472. Nous laissons parler le secrétaire :

Le dimanche le plus prochain après Noël, Bourcard Camus qui avait été maîtrebourgeois et le conseil de l'an précédent, firent l'élection du nouveau conseil. Et au sortir de la messe les élus prétèrent serment en Broideval, selon la coutume, puis après l'on vint céant à l'Hôtel-de-Ville, pour le dîner. La était Sa grâce Mouseigneur (l'évêque de Bâle) et ses gens, et Messieurs les nobles, et le conseil communal, environ deux cents personnes qui dînèrent tous ensemble. Le vin valait 4 deniers la channe, et l'on dépensa en vin 36 sols, 6 deniers. Item cinq livres de pain blanc pour Sa grâce Monseigneur pour 6 deniers. Après ce dîner

l'ancien et le nouveau conseil restaient à l'Hôtel-de-Ville pour plaider les portiers et les guets et ils soupaient toujours ensemble. 1)

Dans les premiers jours de Janvier le maîtrebourgeois sorti de fonction rendait les comptes de son administration et de sa comptabilité, en présence des deux conseils, vieux et nouveau, devant l'assemblée de bourgeois et en présence d'un délégué du Souverain, soit le prévôt, soit le châtelain.

Le conseil était composé de 7 membres, non compris le maîtrebourgeois. Deux étaient élus parmi les nobles et cinq parmi les bourgeois. Les premiers ne touchaient point d'honoraires, muis bien les seconds.

L'évêque, comme seigneur territorial, n'était pas toujours présent, comme en 1472, mais l'élection, l'assermentation, la reddition des comptes se faisaient toujours devant ser représentant. Chaque année l'évêque que les comptes appellent sa grâce et auquel ils ne donnent le titre de prince qu'en 1575, venait au moins deux fois à Porrentruy, à Carnaval et à Noël. A Carême entrant, il allait en personne s'inviter à l'Hôtel-de-Ville et il y dînait et y soupait au moins deux fois, lui et toutes les personnes de sa cour, se composant ordinairement du châtelain, du maître d'hôtel, de quelques parents et de leurs femmes.

A Noël il y avait aussi des invitations et dans toutes les circonstances les nobles de la ville, et souvent leurs

 <sup>1)</sup> On appellait Froideval la plateforme derrière l'église où pendant des siècles on allait prêter serment.

La channe de vin était une mesure contenant deux pintes. Quand dans le pays de Porrentruy on avait perdu cette mesure legale, on envoyait le voëble s'enquérir si les moines de Lucelle ou les chanoines de Moutiers avaient conservé la leur, et si elle était aussi perdue, alors le voëble parcourait les 13 france villages d'Ajoie, prenaît deux œufs dans chacun et le liquide que fournissait les 36 œufs reconstituait la mesure legale. — Note du pays d'Ajoie, 14., 15. et 16. siècles.

dames, les conseillers et aussi parfois lours femmes et plusieurs bourgeois notables assistaient à ces repas.

B'autresois l'évêque invitait le conseil à d'îner ou à souper au château et l'on profitait de ces occasions pour lui saire des dons gratuits, ordinairement de 4 florins d'or (22 à 24 sols de Bâle, environ 2 fr. de notre monnaie). On en donnait aussi au châtelain et au maître d'hôtel, ainsi que 12 sols d'étrennes aux serviteurs du château et 20 deniers au portier.

Les repas qu'on donnait à l'Hôtel-de-Ville ne paraissent pas avoir été bien somptueux, à en juger par la petite dépense qu'ils occasionnaient. On trouve, par exemple, en 1480, les termes suivants:

"Le lundi, veille de Caresmantrant, le jour du dit Caresmantrant, ceux deux jours entiers et le mercredi au disner sa graice, Monseigneur, vint manger sur le poille et avec lui les dames et Messieurs les nobles, les bourgeois et bourgeoises et fast saicts grands sestins pour honnorer Monseigneur et les dames, et a été despensé tant en pain, vin et autres choses, 56 sols, 8 deniers de Bâle (5 francs 3 centimes)."

En cette année le vin valait 4 1/2 deniers le pot; la journée d'un maître maçon et charpentier 3 sols, 2 deniers et celle d'un journalier 2 sols.

Toutes les fois qu'il arrivait à Porrentruy quelque personnage de distinction, comme les abbés de Bellelay et de Lucelle, quelque prélat du haut chapitre, des seigneurs du voisinage, comme le comte de Montbéliard, celui de Montjoie ou autres, le châtelain, sa femme, des députés des cantons suisses, ou des villes du pays, on les invitait à dîner et à souper à l'Hôtel-de-Ville; si c'était en été et qu'il fit beau, on dressait les tables sur la place ou sous les tilleuls hors de ville.

Si ces personnages logeaient au château ou à la taverne, on ne laissait pas que de leur offrir des vivres et toujours quelques pots de vin. S'il s'agissait de personnes dont la protection pouvait être utile, comme le châtelain, le maître d'hôtel, quelques membres du chapitre, on leur faisait des dons en argent, ou plutôt en or et c'était ordinairement un florin d'or. On en donnait de même aux dames pour qu'elles maintinsent leurs époux dans des dispositions savorables à la ville.

En 1468 on décida qu'à l'avenir tout bourgrois qui serait élu membre du conseil pour la première fois, payerat 4 livres de Bâle et tout noble 2 livres pour employer le produit de ces espèces d'annates forcées à acheter des gobelets d'argent pour l'Hôtel-de-Ville, du reste la vaisselle et les meubles de cet hôtel étaient fort simples. On me voit figurer dans les comptes que des tables de bois de sapin, des archebancs, ou bancs servant en même temps de coffres, quelques bahuts, un dressoir en chêne pour étale la vaisselle aux jours de fêtes et peu d'autres meubles. La vaisselle consistait en gobelets d'argent pour les personnes importants, en verre ordinaires pour le commun populaire. Le vin se servait dans des pots d'étain, les plats étaient et terre commune, les assiettes, appelées tailloirs, n'étaient qu'en bois.

On ne voit point comment se faisait le service de l'Hôtel-de-Ville. Il semble seulement que le clerc ou secrétaire en était le concierge. On ne sait pas les inventaires qu'il y avait, une cuisine bien organisée et tout ce qu'il fallait pour donner des repas de 200 couverts et même plus.

Les mets étaient fort simples, car les comptes n'indiquent guère que le pain, le vin, les épices, ou mets préposés avec le miel, la farine et des épiceries, du fromage et quelquesois de la venaison dont le prince saisait cadeau à la ville. Tous les ans l'abbé de Bellelay qui avait une maison à Porrentruy, envoyait au conseil deux tôtes de moine, ou sromages dits de Bellelay, et cet usage remontant au 14me siècle s'est perpétué durant les siècles suivants.

L'éclairage de l'Hôtel-de-Ville ne se faisait pas avec de l'huile, mais avec des chandelles placées dans des chandeliers d'étain et de cuivre. On achetait du suif et des mêches, et la femme du maîtrebourgeois ou celle de l'huissier fabriquait les chandelles, coulées dans des moules d'étain, ce qui leur valait 2 sols de rétribution. On avait des lanternes de corne; les fenêtres de l'Hôtel-de-Ville étaient garnies de petites cibles en losange.. Des vitriers étrangers, quelquefois un moine de Lucelle, venaient une ou deux fois par an pour réparer ces vitres.

L'Hôtel-de-Ville était non-seulement le siège de l'administration, le lieu des réunions officielles, celui des repas nombreux déjà indiqués et de coux qui se faisaient à chaque occasion où les conseillers on bien les bourgeois avaient des affaires à traiter; mais c'était la encore qu'on déposait la bannière de la ville en soie blanche chargée d'un noir sanglier. C'est dans la tourelle qui surmontait le toit de cet édifice qu'était pendue la bancloche, ou cloche d'alarme, au son de laquelle tout bonrgeois devait accourir en armes. On la sonnait aussi le soir pour le couvreseu et un guet spécial était chargé de ce soin. Dans cette même tourelle existait une horloge au 15me siècle, et comme c'était chose rare et importante, elle avait un gouverneur pour la soigner, c'est-à-dire pour la remonter et la faire marcher, car il n'entendait rien à son mécanisme et quand il fallait la réparer, on envoyait quérir un messager à Bâle et on lui donnait un guide pour qu'il ne s'égarât pas en chemin.

L'Hôtel-de-Ville servait également d'arsenal, c'est là qu'on remisait le gros canon qui figura avec honneur aux sièges de Milandre, d'Héricourt et de Blamont, les gros veu-glaires, les longues serpentines et couleuvrines et de nom-breuses armes à feu à main, des lourdes harquebutes à mêche, des hagues en bronze plus pesantes encore et tirant des balles de plomb d'une livre. Là aussi il y avait des arbalètes à cric, à poulies, à leviers et autres augins pour es tendre ou pour en changer les cordes. Aux parois de

l'arsenal étaient appendus des harnais ou armures diverses pour les piquiers et hallebardiers, des morillons ou casques pour les haquebutiers et force piques, hallebardes, masses d'armes, maillets, épieux et autres bâtons ferrés. On y voyait également deux tambours et deux trompettes, de grosses haches et bien des barils cerclés en fer, renfermant de la poudre à canon, d'autres des balles de plomb pour servir de boulets aux petites pièces d'artillerie, tandis que des boulets de pierres grossièrement taillées pour les pièces de gros calibre étaient empilés sur le sol.

Outre ces armes de réserve les bourgeois, manans et habitants avaient tous des armes à domicile. Les jours de fêtes ils ne paraissaient en public que l'épée au côté, mais pour qu'on n'abusât point de cette arme toujours sous la main, il y avait des peines sévères pour celui qui tirait l'épée dans une querelle.

Des compagnies d'arbalétriers et d'archers, puis d'arquebusiers, après l'invention de la poudre, avaient une organisation spéciale. La caisse publique leur fornissichaque année un pourpoint de sutaine, à la livrée de la ville, mi-parti blanc et noir et non point rouge et blanc, car alors, comme encore plusieurs siècles après les armoiries de Porrentruy étaient d'argent au sanglier de sable, armoiries mythiques remontant aux temps celtiques ou le sanglier ornait déjà la bannière et les monnaies des Séquanais.

La bannière de la mairie de Bure qui avait ses plais près d'un dolmen, portait également un sanglier de sable et champ d'argent.

La ville fournissait aussi une livre de poudre et deux livres de plomb à chaque arquebusier pour s'exercer durant l'année. Il y avait des jours fixés pour le tir. Chaque société avait sa maison et lieu d'exercice. On invitait déjà alors les compagnons des villes voisines; ceux de Bâle, de Mulhouse, de Montbéliard vinrent quelquefois à Porrentruy et toujours les tables de l'Hôtel-d-Ville furent dressées et couvertes de blanches touailles pour leur faire honneur.

le n'étaient pas de futils exercices, car on était souvent lenacé de guerre et les bourgeois ne craignaient pas de ortir de leurs murs les armes à la main.

On veillait de près à la défense de la ville: chaque orte avait une herse et un pontlevis s'enlevant avec des ordes et non pas des chaînes. Un portier surveillait l'enve et percevait les péages. Un guet logé dans la toiture bservait les alentours et prévenait de l'approche de l'enemi. Les formules de leurs serments sont fort remarvables.

Lorsque les alliances suisses eurent des démêlés avec e duc de Bourgogne, l'évêque de Bâle embrassa la cause es confédérés. On a longtemps cru que les gens de l'évêché favaient point pris part à cette guerre, mais les comptes le Porrentruy renferment des détails curieux à ce sujet. Lette ville était fort exposée aux courses des partisans de a Bourgogne. Elle avait bien ouvert ses portes, en Août 1472, à Etienne de Hagenbach qui arrivait paisiblement vec sa suite, mais un an après, au même mois, elle la brma à l'approche des gens de ce chevalier qui marchaient vers l'Alsace pour venger la mort du frère d'Etienne, mis mort par les Alsaciens et les Suisses.

Quand les Confédérés se porterent sur Héricourt, Porrentry les introduisit dans ses murs, fit dresser des tables les rues et leur fournit force tinnes de vin, selon le lembre de chaque contingent. Les Biennois, avec les hommes de leur bannière, les Bernois, les Soleurois, les Frieurgeois reçurent le meilleur accueil. On nomme les bons ompagnons qui arrivèrent de Birseck, de Lausson et de leuveville. On pourrait presque supputer la force de chaque ontingent par le nombre de mesures de vin qu'on leur strit. 1)

<sup>1)</sup> A Messieurs de Berne 6 tinnes de vin, à ceux de Fribourg 3 tinnes, autant à ceux de Soleure, comme à ceux de Bienne.

L'évêque ordonna à un certain nombre de jeunes bourgeois de marcher avec les Confédérés. On sortit le gross canon et il tonna aux sièges d'Héricourt, de Blamont et de Maiche. On fit prendre les armes à tous ceux qui purent se mettre en campagne et l'on envoya un corps de troupes dans la montagne de Trivillers. On leur fit ensuite parvenir des vivres et ils en revinrent avec du butin et des prisonniers de guerre qu'on mit à rançon. 1) Chavelier et Roched'or étant menacés, on renforça les garnisons de ces châteaux. Les nobles, bourgeois de la ville, les membres de conseil à la tête des bons compagnons faisaient des reconnaissances aux alentours de la ville, dans la crainte des Picards et des Bourguignons.

Au 1er Mai 1475 deux compagnies de Bâlois vince renforcer la garnison de Porrentruy. A leur arrivée ou les donna un festin à l'Hôtel-de-Ville. On tua deux veaux des moutons et la viande de bœuf fut rotie en grosses pièces. La dépense s'éleva à 72 sols 8 deniers.

Toute la bourgeoisie était en armes. On achetait et vieux cuivre pour faire des serpentines; on se procurait a salpêtre pour fabriquer de la poudre; on réparait les muralles, les tours, les galeries, les pouts-levis, les herses, les portes, les barrières.

Porrentruy prit une part active au siège de Blamond. Elle envoya 25 de ses meilleurs compagnons dont les nomes sont conservès dans les comptes. Ou les paya pour ts

Ceux de Neuveville, de Birseck, de Lauffon, chacun des tinnes, en tout 21 tinnes qui coûtèrent 19 livres 9 sols.—La tinne de 26<sup>3</sup>, pots.

<sup>1)</sup> Parmi les recettes de l'année 1473 figure une somme de la sols payée par des prisonniers de guerre ramenés par les compagnons de Porrentruy et gardés une nuit dans la blanch tour. On y en mit encore d'autres en 1475. Il fallait un échelle pour arriver à sa porte et la prison fermait par le had au moyen d'une trape à bascule.

ours à l'avance et la dépense fut de 5 livres de Bâle. On eur confia le gros venglaire, pièce de fort calibre, tirant les boulets de pierre. La femme du gros Choulat fit six ournées de pain à 2 sols l'une, on leur acheta un pot de œurre pour 7 sols, du lard et antres vivres et on leur renit des cordes pour l'usage de la guerre et pour les prionniers. La poudre fut mise dans des tonnelets cerclés le fer. Le cauon avait un affût à deux roues et un avantain sur lequel on plaçait les crosses. L'affût fut brisé lurant le siège. Il fallut un gros chêne pour remonter ætte pièce.

Pendant le siège de Blamont on dût faire une autre apédition pour attaquer des châteaux dans les montagnes, el que celui de Grammont qui fut pris. On leva à cet stet un contingent de 15 hommes qu'on paya pour 8 jours à raison de 22 sols chacun pour une semaine. Un des abevaux traînant les bagages fut tué et on en acheta un sure pour 4 livres de Bâle.

Au retour de ces expéditions les compagnons de Portentruy ramenèrent du butin et des prisonniers; une genisse at vendue au maîtrebourgeois pour 34 sols. Pendant ce emps les arbalétriers et arquebusiers s'exerçaient au tir. Une irbalète se payait 11 sols 2 deniers.

Pendant tout l'hiver de 1476 on continua les préparaits de guerre. On fit 337 livres de poudre à canon avec 149 livres de salpêtre, 29 de souffre et 19 de charbon. Le dosage diffère d'un compte à l'autre.

La semaine après la chandeleur (12 Février), on rénandit le bruit que le duc de Bourgogne était à Besançon, il en effet des parties de son armée menaçaient déjà les rontières de l'évêché de Bâle. On envoya demander du recours à Bienne et à la Neuveville. Les députés firent prande diligence, étant partis le vendredi et revenus le amedi. Ils dépensèrent 32 sols 2 deniers.

On perça de nouvelles meurtrières dans les tours; on erma les ouvertures des maisons adossées aux murs de

ville. On fondait des balles, on forgeait des quarteaux d'arbalète. Quand on apprit que le duc marchait vers la Suisse, six hommes à cheval et bien montés furent envoyés à Grandson; on leur assura une solde de 12 livres 12 sols par semaine. Ils firent route avec 51 Delémontains et gens de la vallée qui marchaient au secours des Confédérés. Il y avait aussi des Ajoulots dont le nombre n'est pas indiqué.

Après la déroute des Bourguignous, les gens de l'évêché allèrent assièger les châteaux du voisinage. Celui de Maiche fut attaque par les bourgeois de Porrentruy. Pour ce sujé on répara l'artillerie et les compagnons partirent de la ville le lundi de Pâques sleurie. On les avait régalés d'un soupe à l'Hôtel-de-Ville pour stimuler leur courage.

A la fête Dieu on eut des craintes sérieuses parce que le duc de Bourgogne marchait contre les alliances. Les jours suivants il y eut de nombreuses conférences au chiteau entre l'évêque et les députés de la ville; là se trovèrent aussi les délégués de St. Ursanne et des Franches-Montagnes. Il s'agissait d'aller secourir Morat et l'on convint dy envoyer un bon contingent. L'évêque fixa celé de Porrentruy à 6 hommes de cheval et ils furent commandés par le donzel Guillaume de Knöringen; il partique quelques nobles se joignirent à eux volontairement; ils étaient bien montés et il leur tardait de donner un comp de lance.

Ce sut un messager de Bienne qui vint annoncer la soir la désaite des Bourguignons devant Morat. On lui la don de 23 sols 4 deniers, ce qui sut considéré comme use grande générosité. C'était la valeur d'une genisse.

Les cavaliers, à leur retour de Morat, avaient leurs chevaux chargés de butin. Ils ramenaient une serpentint en ser, une haquebute en bronze, de la poudre à canon, du linge et autres objets. L'évêque entendait s'emparer de butin ou du moins de l'artillerie qui lui était échue et

partage comme allié des Consédérés. Mais les bourgeois de Porrentruy convoitaient aussi ces armes qu'ils avaient conquises au péril de leur vie. Pour les obtenir, ils s'adressèrent aux officiers de l'évêque et leur donnèrent trois florins d'er pour que la chose ne leur échappa point. Au moyen de ces dons l'artillerie resta à la ville; on la répara et en même temps on rest l'assut du gros canon et celui d'une serpentine qui avaient été brisés durant la guerre. On envoya le maîtrebourgeois et le maître sondeur de cloche à Bâle pour acheter du salpêtre, du soussire et du plomb à l'esset de renouveller les munitions de guerre. Leurs frais de voyage s'élevèrent à 21 sols et 10 deniers pour reserrer le pied d'un cheval.

Tous ceux qui avaient été à Morat, les six cavaliers, leur chef et trois autres nobles Messieurs furent invités à souper à l'Hôtel-de-Ville; on leur fit des dons en argent. 1)

Les préparatifs de guerre ne discontinuèrent point durant toute l'année et même après la mort du duc de Bourgogne devant Nancy. En Janvier 1477, l'évêque de Bâle requit le contingent de Porrentruy pour marcher une seconde fois contre le château de Maiche, repaire d'une bande de pillards bourguignons commandés par le bâtard de Lucelstein, un chevalier alsacien combattant vaillamment pour le duc. Le siège dura, non obstant l'hiver, jusqu'après la chandeleur, que la place se rendit aux gens de l'évêque. Parmi les officiers on nomme donzel Walter de Telsberg. Il fut invité à souper à l'Hôtel-de-Ville avec plusieurs autres chevaliers et même le bâtard de Lucelstein qui s'était vaillamment conduit. Les gens désarmés furent également régalés, et vainqueurs et vaincus mangèrent à la même table. Après les cruautés inutiles, commises à Morat, on aime à rencontrer un acte de générosité et le secrétaire de Porren-

<sup>1)</sup> Ces trois nobles étaient le châtelain, le maître d'hôtel et le jeune de Waldner.

truy a bien fait de le citer naïvement à l'occasion des quelques sols qu'il coûta à la ville.

En 1479, l'évêque de Bâle était encore en possession du château de Maiche, qu'il tenait à garder, non obstant de nombreuses journées pour l'obliger à restituer sa conquête.

Durant cette guerrre, Porrentruy recruta de nouveaux bourgeois parmi les gens des villages qui s'y étaient réfugiés. Les comptes nomment surtout des artisans, un chapelier, deux tisserands, un relieur et maître Claude, rectem de l'école. Plusieurs villages d'Ajoie avaient droit de réfuge à Porrentruy et en échange la ville pouvait couper dats leurs forêts le bois dont elle avait besoin pour ses fortifications. Les habitants de Rocourt, tous mainsmortables de Sire Ferry de Rocourt, alors châtelain de Porrentruy, usérent de ce privilège et se sauvèrent dans la ville avec leur bagages et leurs bestiaux. Le maire du village ayant parié avec peu de révérence à son seigneur et maître, celui-ci lui dit: tais-toi, car je pourrais te mettre une corde su pied et te conduire au marché de Porrentruy. (Enquête de 1488).

On pourrait encore remplir bien des pages de ces détails mentionnés dans les comptes de Porrentruy, qui set voir que les gens de cette ville et de l'évêché prirent une part active et glorieuse à la guerre de Bourgogne. Si les archives de Delémont sont plus sobres de renseignements, on voyait encore, il y a 50 ans, dans un édifice public de cette ville, un bon nombre d'armes enlevées aux Bourguignons à Grandson et à Morat. Presque tous ces trophées ont été détruits; nous avons eu peine à en sauver quelques-uns.

# Studien über Justinger.

(Fortfetjung von S. 296.)

#### 151. Die Gelbanleiben Berns (S. 208).

Urfundliche Belege bazu aus ben Jahren 1375-79 und wieder in ben Jahren 1384-1389 f. bei Fetscherin a. a. D. S. 178-181 und S. 196-205.

Hinsichtlich bes am Ende bes Rapitels angeführten Sprichwortes, ist in der anon. Stadtchr. die erklärende Lebart der Handschrift v. Stein zu beachten: "er wolte gern als lang leben," st. "er wolte gnug haben, wie die anderen Codd., übereinstimmend mit den Justingersichen, lesen. Die drei andern Handschriften der Stadtchr. bieten nämlich folgende Lebart dar: "er wölt gnug haben, ung die von Bern ir schuld bezalten, und wenn das bescheche, so wölt er nut haben."

#### 152. Die Gemeindeversammlung bei ben Predigern (S. 209).

Der etwas starke Ausdruck bei Schilling: "bucht etliche lute zu Bern, es wird in bisen dingen untruwe gebrucht," ift von den historikern wieder zu buchstäblich genommen worden, so daß man im bern. Rath eine Ryburgische

Partei voranssetzte, welche den Krieg absichtlich in die Länge zog und ein energisches Handeln verhindert habe (s. Sol. Woch. 1822, P. 248 ff. 1825, S. 308 f. 1830, S. 576. Deutlicher sagt es der Text bei Just. und in der anon. Stadtchr., dem wieder Tschachtlau mörtlich folgt, was der eigentliche Grund zur Unzufriedenheit war. Anon. Stadtchr.: "bucht etlich lut zu Vern, wie man mit der stat ding zu lichtenklich, nit also ernstlich umbgienz, als aber nottürftig wäre." Justinger: "duchte etlich lit und hantwerke, wie man uf der stat ding nit als gestissen wäre; man hette groß gut ufgenommen und were die stat noch alwegen beladen mit schulden, und duchten sich weiser sin denn die rät."

#### 152 a. Der 3ng ins Ballis (S. 210).

Kon den Chroniques de Savoie (Archiv f. Schw.: Gfch. X, S. 152 ff) wird den Bernern und Freiburgen ein Hauptantheil an der Ehre, Sitten eingenommen zu haben, zuerkannt. Es werden übrigens dort die verschiedenen Feldzüge der Grafen von Savoi ins Wallis v. 1376—1388 mit einander verwechselt.

#### 153, Die Richtung zwischen Bern und Ayburg (3. 210).

Justinger und anon. Stadtchr. nebst Tschachtlass setzen alle diese Richtung in das J. 1385, und allerdings fand im Anfang dieses Jahres (den 4. Jenner) zu Lugen ein schiedsgerichtlicher Spruch der Eidgenossen statt über die Anstände, die sich zwischen Bern und Kyburg in Betress der Westeuerung der in der Landgrafschaft Burgund angesesseness freien Leute erhoben hatten, (Sol. Wochbl. 1826, S. 255-262. Sammlung älterer eidg. Abschiede, S. 13). Alleiss was hier als Inhalt dieser Richtung angesührt wird, stebt in dem Friedensvertrage der beiden kriegsührenden Parteien

vom 7. April 1884, (Sol. Woch. 1822, S. 250 ff.). Inssofern sagt Schilling richtiger: "in bem vorgenannten jare," nämlich in bem J. 1384, in welches er ben handets zug gesetzt bat.

# 153 a. Der große Krieg zwischen ber Eidgenossenschaft und Defterreich (S. 211).

Die Quelle aller berjenigen Kapitel, welche von eidgenössischen Begebenheiten aus der Offschweiz handeln, scheint
bei Justinger die alte Zürcherchronif zu sein, auf die
er sich S. 153 auch ausdrücklich beruft. Es ist dies die
jogenannte Eberhart Müllersche Chronif, welche von
Ettmüller, soweit als das von ihm benutte Zürchermanuscript reichte, d. h. bis auf die Zeit des Sempacherfrieges in den Mittheilungen der antiquar. Gesellichaft von Zürich B. II, veröffentlicht worden ist. Eine
kortsetzung derselben enthalten die St. Galler Codd. 657
und 631, von welchen Henne in seiner KlingenbergerChronif fortlausende Auszüge in den Anmerkungen mitgetheilt hat. Eine Bergleichung der mit Justinger parallelen
Abschnitte, soweit sie nach jenen Henneschen Excerpten möglich
ist, wird dies jeweilen bis zur Evidenz darthun.

So sind die Worte Justingers (S. 211): "nu trib ber von Torberg großen mutwillen — da sieng er etlich und erhenkt si" ein Auszug des Cod. 643, der mit Cod. 657 und 631 der gleichen Textrecension anzugehören scheint, (bei Henne S. 115): "Und wurden die von entlibuoch burger zu lucern wider ir herren von torberg willen, wan derselbe ber peter v. torberg hat inen, ee das si burger wurden, groß gut mit unrecht abgenommen und si gevangen umb ir aigen guot; nud umb das si im nit wolten zuot geben, ließ er etlich ertrenken, etlich erhenken, etlich schenken, etlich ser sust und guot über das si es nie verschult hatten, und hat inen in kurgen jaren abzenommen me denn XVII tusend

gulbin, diewil er herre mas, über die rechten fturen, die si im jerlich barzuo muften gen. Und bas si von im soliche unrechts über wurdin, ba wurdent si burger ze lucern."

Ferner S. 212 bei Juft.: "si nament ouch die von Sempach — zu verhüten," Cod. 657 (Denne S. 114): "Dieselben von Lucern namend auch die von sempach und die von entlibuoch ze burgern. In denselben löuffen namend die von lucern und die von zug mayenberg die stat inn und laitand unser aidgenossen etwa vil lüten von iren stetten und lendern gen mayenberg, die stat ze behüten." —

#### 154. Der Rampf bei Meienberg (S. 212).

Der Text bei Juft. und in ber anon. Stabtot (Tichachtlan) ift bin und wieder etwas ausführlicher als be von Schilling. Go vernehmen wir aus erftern, daß ba eibgenöffische Tag, auf welchem Bern gur Theilnahme a bem Rriege gemahnt wurde, auf Rienholy ausgeschrieben war; die anon. Stadtchr. (Tschachtlan) berechnet bie Schuldenlaft, von welcher Bern gebrudt murbe, auf mehr benn 60,000 Gulben. Bo Schilling nur fagt : "und werte ber Rrieg bis in bas anber jar," und "ba machten bie richoftett einen friben etwas gites", ba geben bie anon. Stadtdr. und Juft. bestimmte Daten und Bahlen an: und mart ber Rrieg ung uff S. Mathistag (24. Februar) bo man galt 1386 jar," und weiter: "und machten einen friben ung ze usgenber pfingfiwuch" (15. Juni) und am Schluß bas Rapitels wird Schillings unbestimmtes "im Ergaum und anderemo" burch bas bestimmtere "im Erganw und ba bie marten aufammenftießen," erfest.

Die Auszüge aus Cod. 657 bei henne find hier mangels haft, allein ber wiederholte Gebrauch bes ihm fonft nicht geläufigen Pron. etwa vil, bas besonders in dem Text

ber anon. Stadtchr. und Tichachtlan in diesem Stude vorkommt, zeigt beutlich die Quelle, aus der sie geschöpst haben. So schreibt Cod. 657: "boch so wertend sich die unsren als ernstlich, das si der vynden och etwa vil erschluogend, und kament och etwie vil der unsern erlich von den vyenden mit ir leben." — Tschachtlan: "und wurden der soldner etwa vil erslagen — und ritten ir etwa vil an die statt.

#### 154 a. Die Fran von Balendis (S. 216).

Sol. Wochenbl. 1829, S. 710: "Im J. 1398, Freistags nach unferer Frauen Tag, im Herbst (14. Sept.), stellte die Frau von Valendis den Vernern einen Brief aus, in welchem sie erklärte, daß nun alle Händel zwischen ihr und Bern, in hinsicht ihres Burgrechtes oder anderer Sachen gesichlichtet seien und sie die Verner fürhin unbekümmert lassen wolle."

Es ift flar, daß die Berftorung Billifaus und feiner Befte Hafenburg in diefem Abschnitt aus dem zweifaden Grunde bemerkt wird, weil beibe auch ein Gigenthum ber Grafin von Balendis waren und ihre Berftorung mit ber Bermuftung bes Val de Ruz burch die Berner gleichzeitig und mit eine Folge bes zwischen bem Bergog Leopold und ben Gibgenoffen abgebrochenen Rriegs mar. Wird fie aber von Juftinger mit Recht ben Bernern zugeschrieben? In Beziehung auf diefe Angabe findet ichon in ber anon. Stadtdyr. eine auffallende Differeng ber Lesarten ftatt. Die Banbidrift b. Mülinen liest : "darnach balb zugen bie von Bern gen Billisoum, bas ba ber Grefin v Balenbus gehörte und gewunnent bie ftatt und Safenburg bie vefti, und branben und wusten si bebe, und zugen wiber bein." - Damit stimmt im Wescntlichen die Bandschrift bes v. Stein überein, benn fur ben Ginn macht es feinen Unterschieb, wenn fie bie Anjangsworte in "barnach jugen fo" verfürzt und am Ende bie Worte "fi bede" mit "bas Alles" vertaufcht. Bon mehr Bebeutung ift aber, bag bie Burcher= und Basler=

Sanbichrift "barnach bald zugen bie von Bremgarten" lefen, eine Regart, welche auch Etterlin 1) und ber Lugerner: Schilling vor Augen gehabt und befolgt haben. Daß nun aber jedenfalls bie Berner Willifan und Sajen: burg nicht zerftort haben, fondern daß biefe That von bee Bergogs Leopold eigenen Leuten ausgegangen fei, bas gebt nnwidersprechlich aus zweien in ihrem Inhalte übereinstimmenden neuenburgischen Documenten hervor, welche or. von Stürler aus ber Collectio diplomat. bes Schulth. v. Mulium im Anzeig, f. fchweig. Gefch. und Alterthumet. B. VIII, S. 25 ff. veröffentlicht bat. In biefen Urfunden flagten Frau Macha' (Mabaud) v. Nuwenburg (in hochburgunt) und ihr Cohn, Graf Wilhelm von Aarberg, Berr ju Belendus, bag bie Grafin burch ben hofmeifter bes Bergoge bei Ausbruch Des Kriege mit ben Gibgenoffen unter In: brobung der bergoglichen Ungnade überredet worden ich bas Burgrecht mit Bern aufzugeben und bie Stadt Billifa nebst ber Burg ibm ju übergeben, "bag er barus friege mocht," unter bem fdriftlichen Berfprechen, "ihr bie Ctatt und Burg, mit allen iren luten und gut ane ichaben je widerferen." 2) Allein Die Burger von Willifau maren ichen früber mit ben Gibgenoffen, namentlich mit Lugern, in nabere

<sup>1)</sup> Die Stelle bei Etterlin (Bl. 4) lautet: "bemnach balb als der stritt zu Sempach beschichen und suft allerhand barnach verlouffen was, zugend die von Bremgarten gan Willisouw, das den Graffen von Balendys zugehört, gewunnent die statt und ouch Pasendung das schloß, branntend und wustend beide und zugent widerumb heise, alles im nächsten jar nach dem beschechenen stritt ze Sempach." Schilling, S. 17: "bemnach als die von Barn gen Rodoli über den grafen von Balendis zugent und Torberg innament und gewunnent, zugen die von Bremgarten gen Willisouw, das gehön dozemal dem Graffen von Valendis, gewunnend die statt und darzu Pasendurg das schloß, branntend und wustend sp bende und zugend wider heim. Diß beschach im nächsten jar nach dem Sempach strit."

<sup>2)</sup> Das betreffenbe Document hat Ropp Ilrf. I, Rr. 82, ebenfalls aus ber Sammlung bes frn. v. Mulinen publigirt.

Berbindung und fogar in ein Burgrecht getreten und gerabe beshalb hatte bie Grafin bas Burgrecht in Bern angenom= men, um mit feiner Bulfe eine Lodreigung berfelben von ihrer Unterthanenpflicht zu verhuten; und bag ihr bies allerdings gelungen fei, fagt fie felbft : "als wir verbunden marend ju benen von Berne, burch bas wir unfer lute ze Willisow befter bag in Behorfam gehaben mochtend, bas uns ouch bie von Berne getruwlich hulfend nnd rietend, und bargu biefelb unfer lut libig und los machtend von bem burgrecht, als fo fich wider und ze ben von Lugern vereinbart hatten, und wir uns aber derfelben luten wiber in Gewalt und in Bewere brachtend." - Bie nun Leopold feinen Bug gegen Sempach unternahm, jo wollte er fich feinen Ruden fichern und fah baber bie Defterreich feindlich gefinnte Burgerschaft Billijaus lieber in feinen eigenen banben, als unter ber Obhut der mit ben Gidgenoffen verbundeten Berner. Daber bas Ersuchen feines Sofmeifters an Die Grafin, eine oftwichifde Befagung in die Stadt und Befte einzulaffen, und Diefer wird benn auch in fener Rlageschrift ausbrudlich bie Blunderung und Berbrennung ber Stadt jugeschrieben. Db aber bies vor ober nach ber Sempadyerschlacht ftattfanb, ift nicht gang bentlich. Seben wir blos auf Die erfte ber beiben Urkunden, fo ift bas Lettere mahrscheinlicher, benn barauf führt 1) ber Bortlaut berfelben in folgenber Stelle: "barüber ift une bie vorgenannte Statt verbrount und vermuftet an Lute und an Gute, und unfere Lute gevangen und geschest, und noch butt bes Tage in Gefangnuffe und in Bugen liegend hinder unfer Berrichaft und ihren Dienern, ba fi ber hofmeifter hingab nach unfere herren Bier ift es zwar nicht beutlich, ob die Berbren= nung ber Stadt und die Wefangenfegung ber Leute als gleich= zeitige Greigniffe bezeichnet werben follen, ober ob fich bie Beitbestimmung "nach unfere Berren (bes Bergogs) Tobe" nur auf die Ginkerferung ber Burger bezieht. Allein 2) fcheint es an und für fich nicht naturlich, bag Willisau, bas ja burch bie barin gurudgelaffene Befanung hinlanglich gefichert

war, vor der Ratastrophe bei Sempach und bem Tode Leopolbs verbrannt worben fei; benn erft nachher kounten Race: burft und Politif im Bunde bie burch ben Gieg ber Gibgenoffen einerseits und bie ju ber feindlichen Partei binneigenben Befinnungen ber Billifauer anberfeits fich unficher fühlende Befakung zu jener Magregel antreiben. - Und bennoch wird bie Annahme, bag Willifau noch vor der Schlacht bei Sempach, mabricheinlich am Morgen bes Schlachttages felbft von ben abziehenben Deftreichern in Brand geftedt worben fei, burch ben Bortlaut ber zweiten Urfunde empfoblen, wo es heißt : 1) daß Leopold mit feinem Beere vor Willisau gezogen sei : "bo kam aber ber vorg. Herzog Lupelt von Deftrich felber in ben Rrieg, fo er bat mit benen von Lugern und andern Gibgenoffen und jog mit fin felbe Lib und mit großem volt für bie obgen. ftatt und burg und forbret an die obgen. Rleger, bas fi biefelbe fat und burg im ingeben, bag er barus friegen mocht." 2) Di bei bem Abzug bes Bergogs von ber Stadt biefelbe geplin bert und angezündet worben fei : "Ueber bas alles ber Berbeg Lupold und fin volk hant ir gelupt nit gehalten, boch (it Birbigfeit vorbehalten) hand fi, bo fi von ber Statt icheiben woltenb, bie Lut bafelbe gefangen, geschett, it gut genommen, die Statt berobet und vil Lut erichlagen und jum letten bie Statt und Besti verbrennt mit ir bofen Billen." Der Bergog scheint es also einfacher gefunden gu haben, Die gegen ihn feindfelig gestimmte Stadt auf biefe Beife unschablich zu machen, ale eine Befatung guruchtulaffen und baburch feine Streitfrafte bei bem bevorftebenben Rampfe ju fdwachen. Daß ber Brand von Billifan vor ber Schlacht ftattgefunden habe, beutet auch bas Gempacher: lied an, wenn es im Gingange, 3. Str., heißt : "bo fach man wie die vefte bahinder g'Billisow brann." - Bei Blunberung und Braud mogen fich die Leute von Bremgar: ten im öfterreichischen Beere vor Andern betheiligt haben, wie nach bem Beugniß berfelben Urfunde bie von Bofingen und Curfee fich bei ber Blunderung ber Befte Safenburg besonders hervorthaten. Es heißt namlich : "Item, ale ouch unfer Bestin Safenburg Matthifen von Buttifen empfohlen ward von unferm herrn v. Deftrich und derfelb Matthis von Buttifen mit uns rebte, bas wir bie Beftin rumen, barus giechen und im bie von unfers Berren wegen bon Defterrich ingeben muftend, wann er uns gelobte, bie Beftin zu behutenbe und bas Unfer, fo wir boruf hattenb, nit ze verlierende noch ze muftende : borüber fo find bie von Bofingen und von Surfee uf biefelben Beftin tommen, mit Rarren und Bagen, und hand uns ba alles bas genom= men, bas si ba fundent, und über unser Slöffer gebrochen und vil Plunders und Hustats, Armprost und Buchfen, groß und flein, und mas fi ba fundent genommen und bin= gefürt; baffelb bas fi uns also genommen und noch vorhand, beffer benn 1000 fl. gewefen ift, barnach find bie Bienbt fommen und baben une bie veftin verbrannt zc." - G8 icheint dies dagegen nach ber von ben Deftreichern verlore-nm Schlacht geschehen zu fein, wo die aus Bofingern und Surjeern unter Matth. von Buttifon bestehende Befagung, als fie einfab, daß fie biefelbe nicht gegen ben Anbrang ber Gibgenoffen murben halten tonnen, Sausrath und Baffen bei ihrem Abzuge mitnabmen, bamit fie nicht in Feinbes hand famen, worauf die Gibgenoffen bie leere Burg in Brand flecten.

Der Zug der Verner gegen die Gräfin von Valendis beschränft sich also auf die Berwüstung des Val de Ruz, wobei ihr laut jenen beiden bereits angeführten Urkunden nicht weniger als 24 Dörser und Kirchen zerstört wurden: "Item, umbe das, das ich Machau v. Nüwenburg vorgenant min Burgrecht ze Berne uffgab und min Statt Willisow minem Herrn inautwurte, zugen die von Berne uff uns Graff Bilhelmen und Machau von Nüwenburg in unser Tale ze Rutols und brannten uns do 24 Törser und Kilchen und alles das, so wir vor der Bestin hattend, daß wir mer denn umb 12,000 Gulden schaden genommen hand."

Ueber die Belagernng und llebergabe Thorbergs geben zwei Urkunden Auskunft, welche Schreiber in dem Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Preisgau, Th. II, S. 49, veröffentlicht bat. Die erste ist ein Husgeuch Herzog Leopolds des Jüngern an die Freiburger während der Belagerung, d. d. Sonntag nach Jacob Apost. (31. Juli) 1346: "Bisset, das die von Bern im Dechtland und ir Gidgenossen unsern getrüwen lieben Petern v. Thorberg daselbs ze Lowberg besessen lieben Freiburgern Kenntniß von der erfolgten tlebergabe d. d. S. Oswaldtag (5. August): "Als wir ich vormalen verschrieben und gebetten hatten umb hilft von der von Lorberg besesung wegen, also lassen wir üch wissen, des bieselb vesti us sinen handen mit tädingen bracht ist." Beite Vriese sind zu Brugg ausgestellt.

#### 154 b. Die Schlacht bei Sempach (S. 213)

- S. 213. Just.: "und da die eidgen. mit denen beet Burich heim ze fahren." God. 657 (henne, S. 119): web do die vorgenanten unser aidgenossen mit irem Bolf bi ktagen by uns warend und wider baim kamend unversert und unbekümbert von unsern voenden, do kam unser aidgenosses für, das herzog Lüpold groß volk zuv einandren bracht hat und das er maint gen sempach ze ziehende; do erloptend wit benselben unsern aidgenossen, das si haim soltind varen."
- E. 213. Just.: "und als die siend zu beiden seite einander sachent, da scharoten si sich uf dem acker uf witer (Tschachtlan: flachem v.) feld aneinander." Cod. 66 (Henne, E. 120: "und do baid tail ainandren sahend, bischaratand si sich uf ain aker und zugend also geschart mibedachtem muot uf flachem veld zuo ainandren." (Run sehauffallender Weise in Cod. 657 die nähere Beschreibung de Kampses, welche bei Just, mit den Worten: "den berret was gach zu den eidgenossen" beginnt, und bis zu de Worten: "das nut vor den streichen gestan mocht" geht, und

eben bieje Borte fehlen auch im Texte ber anon. Stabtdyr. und Tichachtlan, fo bag fie ein fpaterer Bufat von Juftinger felbft gu fein scheinen; 1) nachber ftimmen bie Texte ber Burcher- und Berner-Chronifen wieber fast wortlich überein). Cod. 657 fahrt namlich fort : "und famenb mit amanbren ze vechten und gab ber almachtig Got ben obgenanten unfern aibgenoffen figunft und gelut, bas fi ben wenden ritterlich obgelagend und bas fi bas veld mit großen eren behnobend, und ward ber obgenante herzog &. und mit im ber finen wol 1676 und mer erschlagen zc. und marend ben voenden mer ben 4000 ge roß und vil fufvolts und was unjer aidgenoffen nit mer ben 1500 man. Und bo ber ftrit alfo genglid ergangen mas, bo jugend unfer aidgenoffen wider haim , das nit vil me ben 100 man verlurend und fuortend mit inen ab ber walftatt die paner von tyrol, bes von Ichjenstain paner, des grafen von tierstein paner, ber margrafen paner von hochberg, ber ftatt paner von fchafbufen, ber von mellingen paner und andri klaini venli, ber fi nit erfanten b."

# 155. Der Herbstzug ber Freiburger gegen Bern (3. 216).

"Die Temper-Mitwuchen" — der 3. Quatember in 3. 1385 fiel wirklich auf einen Mitwoch den 19. Sept.

"Ramlich den Herrn ic." Anon. Friburg. Eodem und (1386) misit Dom. dux in Friburgo circa 26 lanceas exaltatione S. Crucis (14. Sept.), quarum erant capitanei nobilis Barones sc. D. de Ray (f. Dunod, Mem. pour tervir à l'hist. du Comté de Bourgogne p. 102—109), Dom. le Blamont (aux der Grafschaft Montpellier), dom. don Tergier (von Bergy im Burgund; Just schreibt Werse, bie anon. Stadtchr.: Bergey), et Dom. de Novo Castro

<sup>1)</sup> Bon "bem Spig" ben bie Gibgenoffen bilbeten, fpricht auch Ronigs-

(v. Reuchatel in Burgund, ein adeliches Saus, nicht zu verwechseln mit bem graflichen in ber Schweiz).

Die anon. Stabtchr. und Tichachtlan laffen ben Beind "uß bem alten rathuß" erblickt werden; ba nun aber bas alte Rathhaus neben dem Rirchhof unterbalb der Runfterfirche lag, so konnte Justinger mit demselben Rechte sagen,
man hatte ihn "ab dem Kilchhof" gesehen auf dem Belde,
b. h. wohl auf dem Lirchenfelde. Wie dies aber möglich
war, wenn der Feind auf der gewöhnlichen FreiburgerStraße herzeritten kam, ist schwer zu sagen.

Der Anonymus schreibt: "Venerunt autem in Friburgs ante exaltationem S. Crucis et die Mercurii post sestum (19. Sept.) equitaverunt predicti domini cum milicia de Friburgo et erant numero ultra 200 lanceas, qui volebant seinn videre patriam et villam de Berno, et exierunt villam de Friburgo in secunda hora post mediam noctem et equinverunt ante Bernam. Sequuti autem suerunt ipsos unit pedestres sere 500 et levaverunt predam maximam animalim. Illa die Mercurii habebant Bernenses eorum mandatum de exierunt contra nostros circa 10,000 tam equitum quan peditum et sequuti suerunt nostros usque ad sluvium de la Singina. Illa die remanxerunt de nostris circa 24 peditum volentes dimittere animalia [nolentes d. a.?]. Adduxerun autem animalia aliqua et unum compedentem nobilem vocatum, Yvo de Bollingen.

Der Cod. San Gal. 629 (Henne, E. 150): " der hent von Blamont, ber Herr von Werfe und ber Herr v. Rept tament gen fryburg. Also kam ein red gan fryburg, wie die von bern werent gan basel zogen, wan si dozemal nit wol an den von basel warent. Des trostent sich die von fryburg und zugent mit den vorgen. berren uß, wel mit 1800 pfert, gar heimlich für den bremgarten und respetch do das vich zusamen und woltend domit wider hain sin. Des zugent die von bern uß und woltend mit inen gestrites han. Do fluheut die berren und das volk mit inen. Als viltend inen die von bern nach ung an die sensen, und er

schluogent iro uff 52, ber ein teil vergraben wurdent vor dem forst in einer gruben. Iro ward ouch ein teil gefangen und ber von bern wart niemant erschlagen, benn Boo von Bolligen warb gevangen. Und ale bie herren von weltschenlanden fachent, bas bie von bern fo mannlich warent, bo hiefchent fi iren fold ze froburg, und rittenb wider hinweg von forcht. Sienach begand man umb friben meden zwufdent beden teilen, und brachten ouch ben v. Burich (Bern?) jpps und alfo reden ber apt von wettingen und ander herren barunder umb frib. Alfo namend die von bern ben friben uff burch bero von Burich willen, wan inen fpis haft; funft hettend fi es nit than, und marb alfo ein frib gemacht 7 jar. Dig richtung beschach am 1389 jar barnach macht man frib 21 jar. In bifem vorgen. frieg zugent bie son bern an fich die ftatt und herrschaft burren, die grafhafft nibow, item bas land oberfibental, bie ftatt underfewen, item bie zwo burgen und herrschaften ufpunnen und Und bie von Solotern zugent an fich die Berr= inat buchegg."

Aus einem andern St. Gallercober bei henne S. 127:
"Und als die von bern nit in den frieg warent und schlang überhept hattend unt nach dem stritt ze sempach, darumb inen die eidgenossen schlanen zuosügt und aber der sung herhog lüpold inen großen schaden zuosügt und meyensberg von den eidtgenossen zerstört ward, also widersaittend die von bern dem herhog und duch den von srydurg und wuostend inen ir land umb ir statt und gewunnent mayensberg, tachsegg und castell und verbrantend die dry burg. Iem und stürmtent vil und dick an friburg die statt oben und unten, das doch die von friburg allwägen ir statt despudent und nit haruß kament und das die von bern mit k großen büchsen vil und me an die statt schussent, darnach zugent si in das land genant blanphei enet friburg und verswösehent das da was; aber des von saffoi was, dem tatent nut nud zugent do wider heim."

## 156. Sulbigung von Unterfeen und Simmenthal (€. 218).

Sch. R. Burger und Gem. v. Unterfeen bulbigen ben 14. August 1386 (Staatsarch. Reg. Interl. 420).

Caftlan und Gemeinben des ObersSimmenthals schwören um Bartholom. (b. h. vor dem 24. Aug.) von Freiburg an Bern. (Müller II, 484), worauf ihnen Sch. R. und Gem. Bern ihre Rechte und Freibeiten bestätigen den 23. Aug. 1386, s. Freiheitenbuch, fol. 300 b.

Den Absagebrief Berns an Freiburg vom 11. August 1386, mornd. n. S. Laurenz, und den von Biel v. 28. Auggeben das Sol. Wochenbl 1827, 292 f. und der Roccest dipl. de Frib. V, 3, 4.

#### 156 a. Die Ginnahme Befens.

God. 657 (Henne, €. 126): "und an denfelben ifen an unser frowentag ze mitten ougst (15. Aug.) do zugen unser aidgenossen von lutern, von ure, von swis, und under walden, v. glaris und och wir v. zürich für wesen die flat, und flurmtand an die flatt und gewunnend si mit fraft und mit großen arbaiten. Do wir si also ingenommen hattend uf den donstag nach dem vorgen. unser frowentag, da schwederend si zuo unsern aidgenossen und zuo uns ein ewig buntuuß.

#### 156 b. Das Gesecht der Zürcher (3. 218).

Die Zürch er- Chronif, aus welcher Just. auch bies Lapitel entnommen bat, ist hier um einige Notizen armet. Ihre Worte lauten in Cob. 657 (henne, S. 127): "Und uf ben vorgen. doustag zugend wir von Zürich uß unserstatt mit dem lüten, die wir tensnocht hie haim hattend und das dennocht unser statt wol besorget was, und sucrend also wol 2 mol von unserer statt

in das wental und namend da ain großen roub by 1000 boupt und fuortand ben mit une dannen und wueftand und brantand mas mir fundent, und zugent mit unfern buchfen für die nuwen regensperg und schuffend ba burch bie tor in bie vorburg. Und bo wir bannen zugent und heim woltenb, b tamen uns bie voand uf bem velb an by bem Krapen= fain, der mas 300 fpieß ze roß und vil ze fuoß, Ben wir µ bem fünftenmal alweg gern hattenb gefochten, benn bas f allemal wiber hinder fich flubend, und tribent das mit men by 5 ftunden. Doch ward da hertiflich battellet, das ber vyanden mer den 50 gewapnoter erschlagen ward. Bon ben unfern belaib och by 10 ba tot, ber mas nit mer won Igewaffet und behuobend wir mit ere bas weld und tribend ben wigenannten roub mit gewalt und mit werhafter Sand hain mb gelang uns von gottes gnaden wol. In biefen louffen pard rumlang bie burg und bulach von ben unfern verbent und mosburg ward och von den unfren ingenomen.

## 157. Die Morbnacht zu Wefen (S. 220).

Sier hat Juftinger nebst der anon. Stadtchr. Weindas richtige Datum: "Fritag vor Matthiastag (20. Febr.) 188; Schilling hat dafür den S. Michelstag und kfcachtlan den S. Martinstag. Das Kapitel ist aus der Zürcher: Chronif (Cod. St. Gall. 657) entnommen mb lautet bei Henne, S. 131 also: Und do sich also in deg vergieng unt uf den fritag vor S. Mathiastag in dem B jare, do hattend ira vil der burgern zuo Wesen haimlich mb volk geworben, die von der Herrschaft stetten und landen do inen kament und ir ain tail in die statt verstolenlich ingen und also verborgen in den hüßern lagen. Und uff im vorgen. fritag ze mitternacht do brachent die bürger von Besen und die si by inen in der statt hattend, uf und ers bluogent und ermurtent die erbern lüt von Glaris, die by den in trüwen und in früntschaft lagen by 40en und ers

totent die darüber das si sich nit wustent vor inen ze hüten, und gabent der Herrschaft mit semlicher verrainis und mor bern die statt in."

#### 158. Der Zug ins Ballis (S. 220).

Die Winterthurer Hoschr. hat hier die irrige Jabrach 1387 statt 1388. Man muß wol annehmen, daß die Berne bereits nach Hause zurückgekehrt waren, als sich die Lend ber oberen Behnden Chombs, Lrieg und Bisp erhoben m ben Savonarden den 20. Dezember bei Bisp jene Schlaftlieferten, in der sie 4000 Feinde erschlugen und die Uebrig wieder zum Land hinausjagten. Darauf beziehen sich i Worte am Schluß: "do ward die thäding nit lang von Wallisern gehalten."

In bent Manuscript, welches ben Anonymus ausa burg enthalt (im Schweig. Duf. von 1794) finbel barüber, S. 634 sq., von einer Sand aus bem XV. 34 Folgenbes: A. D. 1388, 23 a. die mensis Decembris, fuit dies proxima a. vigiliam festi nativitatis domini 30 J. Christi fugata, fuit tota acies Dom. Comitis Sabaudiæ. En autem fere 8000 hominum tam de Vuaudo, tam de Sabaudia. die fuerunt tam ferro mortui quam submersi in Rhodano 1500 🖿 mines Sabaudi. Tentavit enim Comes Sabaudie invadere Valle siam et patriotas, qui viriliter resistentes ipsos et suos potent expugnarunt. Petrus de Rarougia erat summus capitand Vallesiensium." Stumpf in feiner hanbschriftlichen Re beschreibung in's Ballis von 1544 führt bafelbft folgen Fragment aus einem alten Beitbuche bes Bebutens Bri an: "A. D. 1388 die XX a mensis Decembris facta est cruenta strages in Vespia inter Comitem Sabaudiæ et p triotas Vallesiæ superioris. Nam Leucenses et alii inferio a Comite coangustati arma cum eodem contra superio Decenos sumere coacti fuerunt. Tandem cum Vespiani ver sent, fit congressus et strages magna, ibi cecidit flos pr cerum et nobilium totius Sabaudiæ. Interempti eaim s

de exercitu Comitis ultra 4000 hominum. Ceteri turpi fuga abacti natale solum repetierunt.

#### 159. Die Ginnahme Bürens (€. 221).

"Der Fritag nach bem oftern Tage" war im J. 1388 ber britte April, Die Oftern fiel auf den 29. Marg. Der Anon. Friburg. (Schwa. Muf. 1794, S. 621) fest bafür ben fünften April: it. auno predicto die quinta mensis Aprilis, que fuit in dominica de Quasimodo (venerunt) ante eastrum de Burron et ipsum per proditores (scheint irrig) ceperunt et ad mortem posuerunt omnes preter Capitaneum, qui vocabatur Hans Ulrich de Tattenried (b. i. Delle) domicellus et villam et castrum combuxerunt et muros fundius destruxerunt. Bei Benne Clingenb. G. 143 fest Dagegen ber St. Gallercober 629 für bie Ginnahme Burens en achten Tag Oftern (ben 6. April). Bas Juft. nur weblunt zu verstehen gibt, wer namlich ichon früher Buren engegundet habe, bas fagt ber Anon. mit burren Borten (8. 613): "Videntes autem Bernenses, caput esse mortuum haß ber Bergog v. Deftreich vor Sempach erschlagen worben sei) procuraverunt comburere villam de Burron, que erat domini ducis et Friburgensibus," unb S. 614: "Anno predicto et quinta die mensis Augusti, que tum fuit dies dominica, procurayerunt comburere villam de Burron per mum, qui morabatur apud Burron et erat de Berno. predicta combussit ille rusticus dictam villam totam. Fuerunt postea Bernenses ante predictam villam, sperantes capere, pluries. Sed non potuerunt, quia tunc erat bene munita per Friburgenses.

#### 159 a. Der Streit zu Glarus (S. 222).

Auch hier find die Berührungspunkte mit Cod. 657 angenfällig. Cod. 657: "barnach an dem 9. tag Ab=

rellen a. D. 1388 kament big nachgeschribnen berten und ftett mit großem volle als 6000 mann gen glaris an bie legi, b. i. graf Johans von Berbenberg, berr je fargans, bie grafen von toggenburg, peter von torberg, b. job. v. Rlingenberg, ber v. rappelt: ftein und ander herren, ritter und fnecht, und bis ftett: icaffhufen, wintertur, fromenvelb, rabolf gell, rappreemil und ander und gewunnend bie leki ze glaris und fament mit gewalt in bas land. Des besampnoten fich bie v. glaris, bas ir bi vienbalb hundert (3 uft.: 200) werhafter mannen waren, if griffent bie voant an und erschlugent ir etwa vil in ben land ze tob. Des murbent bie ppant fluchtig und jagtanb inen bie von glaris nach und erschluogent iro wol bi 1806 mannen und ertrank ir etwa vil in bem walenfee und si in ber lint, bas bie berichaft bi 2400 maunen uf ber in verlor, und gewunnend bie von Glaris 1200 man barnis und 13 paner und vil rog und warb ber von Glanis it me erfcblagen benn 54 man. Und was ber voenben lebenig belaib, die flubent gen wefen in die fatt und uf ben IL tag abrellen in bem vorgefaiten jar ba fliegent bie voant be ftatt wefen an mit fur und verbranntent fi genglich und jugen ba bie burger von wefen mit ir wib und finden, und o bie andren die bo inen warent, jederman ba er bin tomen mocht."

#### 160. Rampf um Rapperswyl (@. 223).

Cob. 657 (Denne, 140 f.): "nachdem als es ze gland und ze wesen ergangen was, do zugent die von zürich webem 12. tag aberellen im 8% jar sür die statt rapperswoh, und kament sür sich zu inen dar ir aidgenossen, die von lutzern, von zug, von ure, von swiß, von underwalden, von glaris; darnach an dem 28. tag aberellen kam der von ben volk für die vorgenannte statt; darnach an dem 30. tal aberellen kament die von soloton ouch zu den unstren mit

60 man ze roß und ze fuß; und an dem 1. tag mapen a. d. 88, do zugent die von zürich und ir aidgenoffen an die vorgenannte statt und kurmoten daran, und wart do gar bertentlich gesturmet und kam von unsren ain tail in ain hus an der statt, und werat der sturm von fruo als die sunn usgieng unt nach uff die vesper. Do giengent unser aidgenoffen und wir von dem sturm und verlurant wir (die Zürcher?) Aff demselben sturm 40 werhafter mannen. Tarsnach an dem 3. tag zugent die von Zürich und ir aidges nossen jederman wider haim in sin land."

(Bas Just. zu bieser Schilberung beigefügt hat, ist einzig bie Notiz, baß hr. Beter v. Thorberg mit viel Ritztern und Anechten in ber Stadt war).

#### 161. Belagerung ber Stadt Niban (S. 223).

Die Detailberichte, welche ber Anon. Frib. barüber gibt, find zwar kaum unpartheilsch, rühren aber von ben mundlichen Aussagen von Freiburgern her, welche bort in Besatung lagen und nach erfolgter Uebergabe des Schlosses wieder nach Freiburg zurückgekehrt waren. Insofern haben se den Werth von direkten Zeugenaussagen, die den Bericht Justingers erganzen und zum Theil berichtigen.

"Im meyen." Anon.: "deinde in festo assumptionis donini que fuit 7. die mensis Maji iverunt ante castrum de Nydowa"

"und stießend die Frömden füre an und wichent in das Eloß." Anon. ibidem morati suerunt 13 dies; in 13 a die lelebant Agie (soll wol heißen: debebant aggredi — oder vie der Berf. gewöhnlich schreibt agredi) villam, et illi qui rant in villa gentes armorum timucrunt prodicionem de tentidus de villa, et ipsimet combuxerunt villam et decapiaverunt aliquos de villa."

"unb ertrunten — me benn 30 man. 1) Anon.: "Illa die, que fuit dies mercurii post Pentecostes fuerunt submersi de illis de Berno CL (!) in una navi, et circa 15 combusti, de quorum numero 36 armati de pede ad capu. Istud fuit factum XIX (imo XX) die mensis Maji.

# 162. Die Belagerung bes Schloffes Riban (S. 224).

"und wurdent si dazwüschen nit entschüttet." — Anon"Illo tempore nostri semper expectadant consolationem demini de Cussiaco, qui debedat venire in sesto nativities
b. Johannis daptiste sequente cum magna potestate; etime
dux Austriæ in summa potestate.

Aus ber Beit ber Belagerung bes Schloffes bericht ber Anon. folgende einzelne Buge :

- 26. Mai. Anno presato die 26 a mensis Maji cum esset adhuc ante castrum de Nydowa descenderunt asped de castro et fregerunt illis de Berno unam pissiden (piscis ober pyxis, Būdyse, Steinschlender) et scinderunt cordas ingeniorum eorum et cordam unim navis, que recessit per aquam et suit sracta; que dies suit dies Martis.
- 27. Mai. Die Jovis post, que suit dies corporis Christi et 27 dies mensis Maji, agressi suerunt pontem prunam navim grossam, que erat coperta igni, velentes comburere pontem et lu chassa (l'échasad) existentem supra pontem. Illi de Castro venerunt supra pontem et projecto supone (sulpore, sousse et pice et pinguedinibus cum igne combuxerunt navim et lucrati suerunt illi de castro unam grossam targiam (Tartsche, Schild), quam posuerant and navim et deportaverunt suspendentes targiam, in

<sup>1)</sup> Der von Henne Clingenb. Chr. S. 143, angeführte St. Galles cober Rr. 629 fagt: "boch verburbent ber von Bern wol 20 tien fciff, bas es unbergieng vor überlast, als ir zevil barin was.

qua depictus ursus, signum eorum, suspenderunt pedes sursum anto eorum conspectum (vielleicht: et deportaverunt targiam, in qua — eorum, suspendentes pedes surs. etc.)

- 28.—31. Mai. Ultima hebdomata mensis Maji et circa projeceruut parva dolia plena stercorum humanorum ad castrum, sperantes corrumpere aerem et propter hoc reddere castrum.
- 18. Juni lt. anno predicto 18a die mensis Junii que suit dies Jovis ante sestum nativitatis b. Johannis babtiste agressi suerunt Bernenses castrum de Nydowa et combuxerunt casale quod erat supra pontem castri. Sed carum suit eis venditum; qui mortui suerunt aliqui de notabilibus, quoniam adducta suerunt in Berno tria dolea mortuorum plena. Hoc referebat dom. ballivus Lausannensis, et Aymodus de Prez, qui tunc erant in Berno cum domino Guydone de Prengins Episcopo Lausanne, et dom. Petro de Muris, militis (milite?) armorum et in legibus, qui tunc erant pro treugis vel pace, ad sinem quod levarent aciem de ante Nydowa.

Anno predicto reddiderunt 1) Dom. Johannes de Rosay, miles capitaneus de Nydowa et alii scutiferi, qui erant in castro, et deliberaverunt castrum illis de Berno. Non enim poterant plus tenere castrum, quia confractum erat in multis locis et jam comederant tres equos pre fame. Obsessum enim fuit per septem ebdomadas cum tribus diebus.

<sup>&#</sup>x27;) Der Tag ber Uebergabe wird weber von Just. noch von bem Anon. näher angegeben. Der von henne in Clingenb. Chr. S. 143, angeführte St. Gallercober, Rr. 557, sagt, es sei "an bem sunnentag vor St. Johanstag ze sungicht," (b. h. am 21. Juni) geschehen. Wenn die Belagerung von Stadt und Burg genau 7 Wochen gedauert hätte, so müßte die Uebergabe des Schlosses ben 25. Juni erfolgt sein, da die Belagerung nach dem Anon. am himmelsahrtstage, den 7. Mai, begonnen hatte.

Tunc ignorantes [igitur?] videntes nullum auxilium eis advenisse mittaverunt, quod exirent securi cum bonis eorum, et sic recepti sunt ad veniam, et venerunt Friburgum stipendiarii nostri et aliqu de villa nostra, qui etiam erant in castro, numero decem lanceis, scilicet Gaspar, qui erat capitaneu illarum 10 lancearum, 1) it. Rodolf. Pitignie, Vivians Merlo vexillifer predicti Gasparus (Gaspari?) allumpnus, Dom. Ulricus de Aventicha. Allumpnus de Vigney, Heinricus Rindre de Yverduno, Joh Portunus de Yverduno, et Humbertus Ross sancto Ranberg en la Bresse, qui fuit mortuus i castro per lapides de la Troye die Jovis ante seste b. Johannis Baptistae. Etiam fuerunt stipendiari peditum cum eis XV. Levaverunt autem Bernes quinque ingenia et deux Troyes ante castra. Proficiebant quotidie ad castrum 200 lapides ultra; ponderabat autem lapis de la Troye 12 quistalia. Omnibus computatis fuerunt mortue in casto 10 persone.

#### 163. Der gefangene Bischof (S. 225).

Ein barauf bezügliches Aktenstück veröffentlichte ba Sol. Boch. 1829, S. 710: Gin Theobald v. Altor (Baffecourt bei Delsberg), Ebelknecht, prokurirt einem ander Ebelknecht, Burkard de Periculo (Bourcard de Pery) von Sch. R. und G. von Bern 125 Gulden zu fordern

<sup>1)</sup> Er hieß Johannes dictus Pradier alias Gasquart, armiger; finennt er fich felbst in einer Urkunde vom 2. August 1388, wo d Sch. R. und G. Freiburg für ben Empfang seines Solbes währed eines siebenmonatlichen Dienstes, "tam in dicto Friburgo quan etiam apud villam atque castrum de Nydouwa," sowohl für sich als für die neun von ihm besehligten Lanzen, quittirt. Recucidipl. V, 32 ff.

bie sie ihm "ratione et ex causis promissionis per ipsos sactæ de dominis Episcopo et Priore qui in castro Nidowe capti et detenti suerant per Dom. Johannem de Rosenio, militem, et suos complices" schulbig geworben waren. Die Urkunbe ist batirt in vigilia sesti omnium Sanctorum (31. Ostober) 1388. Bgs. Trou i slat IV, p. 804.

#### 163 a. Die Berwüftung Babens (G. 226).

Cob. 657 (Henne, S. 145): "A. D. 1388 an bem nechsten montag nach St. Urbanstag, ba kamenb unser aibsenoffen von luzern, von zug, von swiß und von underwalzben und och die von entlibuoch, unser guoten fründ her gen zirich und uff ben vorgenannten mentag zugend wir mitzenandren hinab gen Baben und wuostend und brantand die kaser zuo den bädern; und das für ward so groß und kam und wird in das für, das es über die lindmag kam und schwisch zu den kleinen bedern, und das da wol 31 hüser derbrunnend, und warend die von Zürich und von schwyg in dem boden by den bedere, und die andern stett und waltzstett hattend den berg inn.

#### 164. Bon mancherlei Reifen ber Burcher (G. 226).

Justinger gibt hier nur eine summarische Uebersicht, ben Detail gibt Cob. 657, und in biesem Kapitel namentlich zeigt sich unverkennbar, daß Just. diese Zurcherchronik vor Augen hatte und ausgezogen hat.

Juft.: "es ware da die Desterricher v. Rap= perswil gen Webiswil zugent, da wurdent ber sienden 16 erflagen."

Cob. 657 (henne, S. 146): "A. D. 1388 am fonentag fruo vor ft. laurencientag bo fuorent bie von Rapperswil und bie öfterricher bi 30 schiffen gen webiswil und verbrantend wol 20 hufer. Des ftaltend sich die von wediswil ze wer und luffend gen ben voenden mit ainem geschrau und jagtend si zuo den schiffen an den se, und verdurbend der voenden, si wurdind erschlagen ald si ertrunkind, wol 16, und der von wedischwil verlurend wol 8 man.

Just.: "barnach da sich die von zug verstaftend — die verluren 14 man, die da erflagen wurdent."

Cob. 657 (Benne, G. 146): "A. D. 1388 an bem nechsten fritag vor ft. othmarstag (13. November) bo zugent unfer aibgenoffen von jug uß und verftaftend fich am Jonan, und fchicktenb aber wir von gurich unfer folbner und etlich ander ze roß und wol 300 ze fuß uf bieselben tage benselben unfern aibgenoffen ze bienft, und verftattend fich bie von unfer ftatt ob lunghof in bas holg. Des ichiftanb bie wer jug by 50 fnechten gen bremgarten uf ain jode. Die nammt och etwas vichs für fich und tribend bas vast und plich beruf gen ben unfren. Des jagtend inen bie von bremgante nach ge roß und ge fuoß, ale endlich bas fi biefelben fuet ze lunghofen erpltend und tatend inen gle not, bas bie fnedt von jug um hulf rnoftend und von bem geschrei brachend bie von zurich uf und tamend benen von jug ze bilf und erschlungend ber von bremgarten uf berfelben getat 14, und beschach diß e das die von jug mit der panner zuo ber getat kamind und bamit jugend bie von jug und bie unfren wiber haim unverfert."

Juft.: "benne ba ber von Zürich friheit gen Wilberg luffent — benn 70 man."

Cob. 657 (henne, S. 144): "Darnach an bem 9. tag höwmonats a. d. 1388 do luffend unser frohait gen wilberg und namend bo ain erber vich; bes wurdend bie von wintertur und ander unser whent innen und fürzugend inen ben weg und staktand sich ennethalb bem gesenn by bes hegnowers reben in ain holg. Des warend wir die von zurich ber vorgen. fryhait nachgezogen ung in das gesenn. Des zog unfre fryhait zwüschend baid huffen. Des sam

ouch unser roßvolk und ouch unser schützen und etlich knecht mer ze suoß hinuff zuo bem holt bo die vont warend, und kament die unseren die vont an und wurdend do der vond by 70 erschlagen, und verlor unser nit mer denn 3 man ze suoß von gottes gnaden."

Der Text Schillings läßt in ben Borten: "und bie von Binterthur kament" (S. 227) bie Ortsbestimmung "au bem Bevenne," die sich in allen hanbschriften Justingers und auch bei Tschachtlan sindet, aus. Die anon. Stotchr. sagt noch deutlicher: "und die von Bintertur kament zu dem doster genannt das gevenne, wit jenent dem zuriberg" — es ist das Kloster der Lazariterinnen Gfenn, in der Diöscese Dubendorf, gemeint.

Juft.: "benne aber ale die von Wintertur einen harft harzu an ben Zürichberg u."

Cod. 657. (Henne, S. 147): "A. D. 1388 an miwochen zwüschend ft. tomastag und dem h. tag ze wyhensacht (23. Tez.) do zugend die von wintertur uß ze roß und ze fuoß und schieckend von inen durch züchens willen bv 30 röscher knechten. Und do die kamend an den zürichsberg, des warend etlich bluothärscher von ungeschichten ußgangen und stießend an gesärd uf die vorgen. knecht von wintertur und grieffend die an, und von des geschrais wegen luffend etlich knecht ab dem rötelsberg och zuo der getat und erstachend der von wintertur by 25 man, und viengend dorzu 6 man und gewunnend die unsten uf der tat 14 panzer und kament die unsern unversert haim."

## 164 a. Die Riederlage ber Znger (S. 227).

"Daß etlich von Bug erschlagen wurden b." Cob. 657 (henne, S. 147): "Morndes an dem hailgen abend ze wiehennächt do zoch des herhogen volk von allen stätten in disem land ze roß und ze suoß an die ruß für hunanberg uf ung an den bingenrain und brantand was si da zwuschend dörfer und hüser funden und namend bo ainen vast großen roub. Des suorend die von zug und die von st. andres und ander, die by inen warend, über den zugerse und hettend gern den roub errettet, und do si kamend gen hünanderg zuo den reben uf die halden, do battend si sich dennocht nit wol besamnot und hattend die vyand ain groß hut gestoßen by der rüß in dem holy, das haißet die varwe, und rittend der vyant etwie menger hersür und zocktand die von zug, und also lussend die von zug binab und wustend nit um die huot, und wie si für die huot hinaktamend, da brachend die vyand uf und erschluogend der von zug 42 man, und wärend wol an schaden dannen komm, hettend si sich nit vergachend und hettind ir fründen zu wartet."

## 165. Der Krieg mit Freiburg (€. 228 sq.).

Der Rrieg hatte unmittelbar nach ber Schlacht bei Sempady begonnen. Am 12. August 1386 fandten Die Berna ibren Abfagebrief und eröffneten gegen ben Rriegsgebrand, ber noch 14 Tage Baffenruhe vorschrieb, fofort bie Reind feligfeiten; ber erfte Ranbang ber Berner in's Freiburger land fand vom 12 .- 15. August ftatt, in welchem fie auf bem linken Ufer ber Sane hinauf bis Corbieres, und bant am rechten Ufer hinab fengend und raubend zweimal at Freiburg vorbeizogen und nach bem Beugniß bes Anonym. v. Freib. 36 Rirchen verbranuten. Der zweite Raubjug begann am 8. September, an welchem fie gegen bas Stals dentor von Freiburg, am 9. gegen die Befte Bivers fturm: ten, aber ohne Refultat. Bei bem erften Sturm famet Die beiden neucreirten Ritter, Cuno v. Burgiftein und Cito v. Bubenberg, um's Leben. Juft. G. 217 ermabnt nut ihre Erhebung in den Ritterftand, verfdweigt aber ihren Tod. Den 14. September tam öftreichische Bulfe nach Freis burg, 26 Langen unter ber Anführung bes Berrn von Rev,

und biefe machten ben 19. Sept. jene Recognoscirung nach Bern, von welcher Juft. G. 216 f. ergahlt. Den 28. Sept. vard ein Baffenftillftand gefchloffen bis jum 2. Febr. 1387 und berfelbe bann auf ein Jahr ausgebehnt (f. Juft. G. 219). Das Jahr 1387 hindurch mar alfo Baffenruhe, Die von beiben Seiten orbentlich gehalten murbe. Mit bem 2. Febr. 1388 ging ber Baffenstillftand ju Ende und 14 Tage fpater vurben die Feindseligkeiten, biesmal burch die Freiburger, vieber eröffnet, und zwar hatten biefelben, wie ber Anonym. bemerkt, bis Oftern (29. Marg) bie Oberhand, fo bag faft lein Tag verging, an welchem fie nicht auf Bernerboben ge= taubt und gejengt hatten. Am Montag nach Oftern, ben 30. Marg, ergreifen nun bie Berner Die Offenfive und ericheinen zu Freiburg vor dem rothen Thurm und wiederum ben 12. und 13. April, ohne daß sie bem Anschein nach viel ausrichteten. Den 7. Juni unternahmen wiederum bie Breiburger einen Streifzug nach Marberg, wo fie bedeutenbe Bente machten und ben Burgermeifter von Aarberg gefangen mit fich fortführten

Den 2. Juli 1388 beginnt aber jener Abschnitt bes Rrieges, ber in unferm Buft. G. 217 und 228 berührt wird, boch ungenau und fo, daß Früheres und Spateres miteinander vermengt wird. Denn was Just. in bas J. 1386 fest, "bağ die von Bern den Friburgern ihr Rorn abmahten," fand in großartiger und ermahnenswerther Beife int im 3. 1388 ftatt, wie bies aus ber betaillirten Ergablung des Freiburger Anonymus herrorgeht, der binwieder die zwei von Juft. hervorgehobenen Momente: ',, die Reife gen Friburg im Stoube," und "die Reis gen Friburg, bo man bie huten gestoßen hat" (S. 228 und 229) fo fehr in ben hintergrund brangt, daß fie in feiner Ergahlung taum ju finden find, und boch hat er diefelbe fast nach Art eines Lagebuchs fortgeführt. Man kann inbessen in bem durch ben Drud veröffentlichten Text Luden, Berfegungen und Diffdreibungen nachweisen, bie ber Bermuthung Ranm laffen, ber betreffende Cober enthalte nicht sowol bas Ori=

ginal des Auffapes, als eine ziemlich nachläffige und übele geschriebene Abschrift besfelben.

Der betreffende Abschnitt lautet folgendermaßen (2.628 im fcm. Duf. v. 1794):

A. 1388 2da die mensis Julii — mandaverunt Bernenses Friburgensibus, quod haberent crastinam diem securam pro utraque parte volentes aliqua loqui invicem. Quærebam autem pactum nobiscum, quo ab eis reddimeremus blada. Volebant autem blada nostra secare cum potestate.

Tunc in crastino, et 3a die dicti mensis, missi suerus quatuor de consulibus. Inceperunt autem tractatum de blade, sed magis teuebant pro pace facienda, querentes a nobis, quod juraremus cum ipsis et negaremus cum ipsis dominum nostrum ducem Austrie; et si illud faceremus, essemus petentes pro redemptione bladorum 5000 florenorum. In autem quatuor consiliari nostri Friburgenses, referentes cum munitati nostre, responderunt omnes quod malebant omnes mori, quam negare dominum nostrum proprium et redimere ab ipsis blada. Duravit autem tractatus usque ad 12 diem mensis Julii prolongando de die in diem, quia expectabamus 500 lanceas, que veniebant de domino de Cussiaco pro nobis.

Tunc illa die 12a venerunt tum X millia pugnatorum [cum X millibus pugnatorum] cum quibus erant circa 500 secatores cum falcibus, volentes resecare blada. Jacuerunt ilia die 12a supra territorium Mureti, intendentes adhuc in tractatu nobiscum.

13a die predicti mensis, que suit dies lune ante divisionem Apostolorum (ben 15. Aug.), inceperunt secare blada in partibus versus Muretum supra terram nostram; et jacuerunt illa nocte circa Miserie et Cormorant.

Illa autem die, qua inceperunt secare blada nostra versus Muretum super terram nostram equitante nostra milicia. ipsis tunc clamatum fuit, quod aliqui de Berno levabant animalia nostra versus Burguillon. Erant autem qui leva-

bant animalia 150 pedites, inter quos 5 equites erant. (Hier bricht die Erzählung ab; die Fortsehung scheint mir aber an unrechter Stelle P. 631 zu folgen). Tunc sequentes illos aliqui de nostris equitibus, solum 10 lancee, secerunt ipsos sugere et sequendo ipsos remanxerunt numero 54 homines; de quorum numero sucrent 7 captivi, alii omnes mortui. De nostris autem mortui sucrent tantum duo.

14a die mensis Julii, que suit dies Mercurii [Martis], venerunt per Belso et Juvisie (Bésaux et Givisie) ante platheas 1) Friburgi. Ibi suerunt sacte escarmochie et suit mortuus unus solus de nostris quasi minimus et circa 7 vulnerati. De ipsis nescio veritatem. Illa die levaverunt sere 1000 animalia supra dominum de Montagnie (Montenach) et vulneraverunt aliquos. Dicebatur autem quod illis duobus diebus mortui suerunt quinque et multi vulnerati, salvis illis, qui suerunt mortui versus Burguillon. Illa nocte metati sunt versus Cormonnes (Gurmels).

15a die dicti mensis revenerunt versus Agie (Agiez in der Pfarrei Givisiez) secantes blada, scindentes ardores; descendentes usque apud Schurberg (d. i. der Schönenberg), alique escarmochando [entweder idique escarmochando oder aliquas escarmochias inc.] incipientes in ortu solis. Remanseral autem tota potestas supra Tovel [Tavel]. (Solite dies nun die von Just. erwähnte "Reise gen Friburg im Stoube" sein? denn den 14. sand der Angriff von Seite des Spitalthores statt und erst den 15. vom Schönenberg her.) Tunc venerunt ad eos duo nuncii de Rotundo monte (Romont) denunciantes eis, quod gentes armorum veniedant Friburgum. Ipsi autem audientes illa recesserunt illa die Bernum.

<sup>2)</sup> Platkea, eines ber vier Banner ober Quartiere zu Freiburg, welches beutsch Spital, französisch les places genannt wird; im 3. 1386 war es nur noch mit Pallisaben beseiftigt, aber nach bem von ben Bernern ben 8. September versuchten Angriff wurde bort in Jahresfrift ein Thurm nebst Ringmauer gebaut, f. Anon. p. 617.

Den 16. Juli zog nun die so sehnlich erwartete Pale bes Hrn. v. Couch in Freiburg ein, 260 Lanzen, die Blute bes Abels aus der Bicardie und 160 Bogens und Armbrus schüßen unter Anführung von 4 Hauptleuten, deren vornebuster Herr Johannes te Ron, Connetabel des herrn von Couch; war.

Den 21. Juli ergriffen bann bie Freiburger bie Offer five und mahten ihrerscits bas Korn in ber Umgegenb we Kaupen ab, und wiederum ben 31. Juli in ber Gegenb warberg, wobei gegen 10 Bauern bas Leben einbuften und gegen 40 Pferbe geraubt wurden.

Den 4. August zogen die Freiburger vor Bern mit führten gegen 80 Stude Großvieh fort und tödteten ent 10 Landleute.

Da, ben 7. August, kamen die Berner mit großer 🖫 por Freiburg gegen bas Stalbenthor, und ba icheint jener Angriff fattgefunten zu baben, von welchem 34 S. 228 unter bem "bie Reis gen Freiburg, bo man Suten gestoßen bat," fpricht, wiewohl bie einzelnen Umfitte verschieden angegeben merben. Der Anon. fchreibt : "Am predicto 7a die mensis Augusti venerunt Bernenses potestate maxima scientes esse in Friburgo quantitates gortium armorum, sc. 260 lanceas Picardorum, cum 160 tractibus arcuum tam hallistarum de genoz 1) quam sagittariorum extraneorum absque potestate Friburgi. Venerunt autes ante Friburgum versus portam porte de Stades (Etalder ther) ibique in alto de Villars le jonc ultra ibi se monstreverunt quasi querentes bellum. Consultum autem suit per capitaneos debellare ipsos. Cum autem reverterentur illi, qui erant in campis coram exercitu eorum armaturi (58) pro bellando, et non remansit nisi milicia nostra, fugauerun Bernenses miliciam nostram usque ad torrentem Maladerie: ibi nostra milicia de Friburgo stetit, recedentibus aliis vexillis dominorum extraneorum. Interim autem exibant nosm

<sup>1)</sup> Arbalètes à genou.

rexilla cum potestate tota ad debellandum Bernenses. Sed eccesserunt, nolentes recipere bellum. Fuerunt autem mortui iec de Bernensibus nec de nostris nullus. Eodem anno sona die mensis Augusti recessit milicia Domini de Cussiaco."

hier bricht das freiburgische Manuscript ab; es fehlen iber nach obigen Worten zwei Blatter, in welchen ber Bezicht wahrscheinlich noch fortgesetzt war.

## 166. Der Zug in das Fridthal (S. 230).

Die anon. Stadtchr. und nach ihr Tfchachtlan agen bestimmter als Just. und Schill: "barnach nach bem 12. tag nach wienacht," bas mare ber 6. Januar. Dafür haben in Bennes Clingenb. (S. 148) ber St. Galler= wer 657: "am funnentag bes 10. tags bes jenners a. d. 1389 (und ber 10. Tag Jenners fallt allerbings auf einen Benntag); ber Cod. 629 bagegen : "in ben giten uf mitterwift" — bas ware ber 24. Marg (Mitwoch nach Oculi). Enblich bie Clingenb. Chronit felbft: "A. D. 1389 an bem nachften famftag nach bem 12. tag." Der 12. Zag ift bermuthlich vom Beihnachtstage an gerechnet und ware fomit ber 6. Jenner, ber im 3. 1389 auf einen Mitwoch fiel; ber nachste Samftag barnach aber ift ber 9. Jenner. 3m llebrigen ftimmt ber Cober 657 und 631 fast wortlich mit bem Juft. Text überein und hat nur gegen das Ende bie Erweiterung : " und tament in den fildbof gen Frid, barinnen mas nieman won fromen und fundent erber jut barin. Dennent zugent fi gen wietlespach, von bennen jugent fi bain gefund und unverfert."

Statt ber 100 Mannen, welche alle übrigen Sand-ichriften auf bem Schloß Gauwenstein zu Grunde gehen affen, nennt ber St. Gallercober 629 nur 20: "und gewunnent auch besmals gewenstein die burg und brantend bie und erstachent 20 man."

## 167. Der Bug ber Deftreicher vor Burgborf (S: 230).

Der Freib. Anonymus stellt bies von seinem Standpunkte also bar (S. 624): "item undecima die mensis Jugui currerunt gentes armorum domini Ballivi de Ergöwe circa 400 lancew ante Solodorum et ante Burtolf levaveruntque omnia animalia et illa die occiderunt 40 rusticos." Son ihren eigenen Berlusten schweigt der Bericht. Hinwicks sagt Just. nichts von dem tapferen Beistande, den bei diesen Anlasse die Frauen von Burgdorf ihren Männern geleifte haben sollen, wovon das Institut der sogenannten Hübner suppe bis auf die neuesten Zeiten als Erinnerungszeiden fortdauerte.

#### 168. Der Brand an der Judengaffe (S. 231).

Offenbar will ber Anon. Frib. von bemfelben Brid iprechen, burch ben (G. 619) am 8. Tag nach Maria melfahrt (22. Aug.), - ber Bartholomaustag, um weiches nach Juft. berfelbe ftattfand, fallt nur 2 Tage ipall (ben 24. August) - ber vierte Theil von Bern verbrannt fo foll. Allein er fest ihn in bas 3. 1387, mabrend ber 3# Text burch fein unbestimmtes : "in benfelben gite" be 3. 1388 vermuthen läßt, ba vorher aus biefem Jahr Be gebenheiten referirt wurden. Da nun ber Bericht bes Anon eine Art von Tagebuch ift, in bas er die Greigniffe fuceff eingetragen zu haben icheint, fo burfte ihm in biefer Beit bestimmung eher Glauben beigumeffen fein, als Juftingers zumal auch die anon. Stadtchr. und Tichachtlan ber Bahl 1387 mit ihm ausammenftimmen. "A. D. 1387 in die octabarum (für octavarum) Assumptionis b. Mariæ virg, combustum fuit Bernum quasi quant pars. "

## 169. Das Burgrecht ber bon Renenftabt (S. 231).

Der Brief von Sch. R. und Gem. Berns, welcher die on Neuenstadt in das bern. Burgrecht aufnimmt, datirt om 11. Sept. 1388, steht bei Trouillat IV, 510. Der Begendrief von Neuenstadt, dat. vom 12. Tag des Anderen perbstmonats (11. Oft.), im Sol. Woch. 1830, S. 601 f., gl. Trouillat IV, 803.

## 170. Der Rauf von Simmened (S. 231).

Der Freiherr Thuring v. Brandis, durch seine Mutter tibe ber Beigeburgifchen Berrichaften im Oberlande und nit Bern verburgrechtet (Just. S. 156), war 1376, ba er bem freiherrn Anton von Thurn im Wallis zu Gulfe gezogen, va ben Wallifern erichlagen worben (S. 198). Bereits 314 hatte berfelbe feiner Schwester Sohn, Rubolf von Harburg, Die Burg Gimmened verliehen, womit ihn Sant Rarl IV. 1375 belehnte. 1) 3m 3. 1385, Nov. 24., uhmen Sch. R. und B. v. Bern ben Freien Rubolf von farburg, herrn zu Simmenegg, und die Landleute gemeinlich efelben Berrichaft in ihr ewiges Burgrecht und Schirm if (Freih. Bud) fol. 129 b), und ben 20. Marg 1391 vermft bann ber Freiherr R. v. Aarburg bieje Berrichaft Ummenegg nebft Bubehörben im Oberfimmenthal an Sch. L und B. von Bern um 2000 & Bf. (Freih, Buch). bifd erin l. l. G. 177 und 192. Ryhiner 2c.

## 171. Der fiebenjährige Friede mit Deftreich (3. 232).

Die betreffenden Urkunden sowohl ber Gibsgenoffen d. Zurich, 1. April 1389), als ber Herzoge v. Deftreich d. Wien, 22. April), find abgebruckt bei Tichubi I,

<sup>)</sup> Sol. Woch. 1830, 376, wie er schon früher, 1354, die v. Brandis bamit belehnt hatte, Sol. Woch. 1830, 371.

toiv bes bift. Bereins.

557. 559. Bgl. Recueil diplom. V, 41. — Die Urfunde, in welcher Bern seinen Beitritt zu bem Frieden erflät, d. d. 4. April 1389, f. ebenbaf. S. 50 und Sol. Bod. 1827, 294.

#### 172. Die Stodbrunnen (S. 232).

Die anon. Stadtchr. (Tschachtlan) nennt ben "Schwienbrunnen" nicht, und ber Justingersche Text läßt es zweisch haft, ob dies nur ein anderer Rame für den "Brunnen in Crützung ge den Prediern" sein soll. In der anon. Stadtche wird der "Brunnen im Graben nid den Prediern" noch panauer bezeichnet, als der Brunnen "nid der steinines brugg under den predigern,". s. Just. S. 37.

#### 173. Der Städtebund von 1385 (S. 233).

Die betreffende Urkunde, gegeb. zu Costanz, "Zinka vor S. Matthystag" (21. Febr.), bei Tschubi I, 51%. Es ist ungenau, wenn unsere Chroniken als Tatum ber be funde ben S. Matthysabend (ben 23. Februar) angeben, micht ein Tienstag, sondern ein Donnerstag war. mauer ist die Zürcher-Chronik, aus der doch zuke unsere Chronisten geschöpft haben. Man vergleiche:

Cob. 657. (Henne, S. 112): "In ben ziten wouch bavor wurbend bes riches ftett, ber groß bunt, an bon Bern, v. Solotren, v. Lugern, v. Zug und och uns, das wir uns zuo inen verbundint, das och bozem beschach, und nach vil red und täbingen, die darunder bischachend, vollendat was zu coftent an dem nächsten zink vor st. mathvastag in dem 85. jar. In den zitten batte bes riche stett och etwas stöß mit dem vorgen. hertzog Lüpe von östrich, soverr das si uns darumb mantand, und beschad um st. johanstag ze sungicht. Des rettand wir mit besteten, das si uns der manung dozemal erließent, won es

ber ernbe mas, und bas mir beborftenb bas unfer ingieben. Das belaib bo alfo ung nach bem wimnat, bo fchiftenb aber bes riche ftett ir bottschaft zuo une und sprachent, si mochtend nit laffen varn bie fach, fo fi guo ber herschaft von Deftrich ze fpreden hettind und bas wir uns barnach richnnd; wurdent fi aller ftogen nit ufgericht genglich uf ben 12. tag, ber schierost ze wienacht in bem 86. jar fam, jo woltend fi nit lenger baiten und bie herschaft barum fürberlich mgriffen, und mantand une och boruff aber jo fi jemer ernftlichoft kundent, nnb rettand mit uns und mit andren unser aidgenoffen botten, die bo bie ze zurich warend, bas wir uns barnach richtinb, bas wir inen beholfen warind. Die red entfaffend wir übel und fich jetliche ftatt gern beforgat hette." (S. 114): "Diß ftund also ung uff ber findlinbig in ber wienachten a. 1386, bo nament unfer aibgenoffen, bie von Lugern, die vesti rotenburg und ouch die vorburg bafelbe in iren gewalt."

## 174. Die Berlängerung bes Friebens (G. 234).

Die Verlängerung bes siebenjährigen Friedens ber Gibkmoffen mit Deftreich um 20 Jahre, nämlich von St. Georgeng 1395-1415. — Die betreffende Urkunde vom 16. Heukonat 1394 bei Tichubi I, 583.

Der 50jährige Friede wurde den 28. Mai 1412 ge- folossen, f. Tichubi I, 659.

## 175. Aegidins Spilman (S. 234).

Das Testament bieses reichen Berner-Bürgers d. d. 38. Febr. 1397, das von seinem ausgedehnten Bermögen Beugniß gibt, befindet sich unter den Urkunden des hiesigen Insel-Archivs, wo es die Nummer 163 trägt.

Der Text ber anon. Stabtchr (Tschachtlan) ift, besonders im Anfang, viel fürzer gefaßt als ber Justingeriche, von dem er nur ein Auszug zu sein scheint.

## 175 a. Das Burcher-Rathhaus (S. 240).

Aus ber Zürch. Chron. (Cod. 657, bei henne E. 156): "A. D. 1398 ward bas alt rathus Burich abgebrochen nach wienacht und sieng man an, ein andres ze buwen, bas kostet by 7000 Gulben an ertagwan und buoßen, ber gar vil was, und gar vil holz, bas vergeben barzus gefüert und geben ward, und basselb nuw rathus was aller bingen ußbereit uf st. jörgtag a. 1400.

## 176. Der Markgraf von Rötelen und ber Erwerb Signan's (S. 240).

Bon bem fünfjährigen Bundniß mit bem Markgrufet von hochberg, herrn zu Rotelen, find keine Unturben vorhanden.

Der Kaufbrief ber Herrschaft Signau, welche Sch. R. und B. von Bern um 560 Gulben von Anna v. Rydan und bem Grafen Berchtold und Ego von Kyburg, mit beiden Besten, ber alten und neuen Sigenow, kauften, steht im Sol. Woch. 1829, S. 235, und ist datirt vom 5. Jenner 1399. In bemselben Jahre wurde dann Signau an den reichen Rathsherrn Joh. v. Büren abgetreten, durch besten Tochter Clara die Herrschaft an das Geschlecht der von Dießbach kam. Reiner unserer Chronisten erwähnt dagegen der Fehden, welche Bern 100 Jahre früher mit den Perms von Signau sührte, und die damit endeten, daß Heinrich von Signau im J. 1277 das bernische Burgrecht annabn, s. die Urkunde im Sol. Woch. 1826, S. 347.

## 177. Die Karthänser in Thorberg (3. 241).

Der Schirmbrief ber Karthäuser in Thorberg, d. vom 15. April 1399, ist abgebruckt im Sol. Woch. 1832, S. 263.

## 177 a. Der Stoß mit Luzern (G. 241).

Das weiße Buch von Sarnen (Gefchfr. XIII, 77) ergablt biefen Borfall also:

"Demnach murben die von Bern mit ben von Lugern fibfig von eine herren wegen, mit bem bie von Bern in Rrieg waren : also waren ber von Bern fnecht uf einmal usgangen und wolten ir fpend ichabigen. Alfo famen fy ein an, ber bies jungter Berni, ber mas von Ligern und mas ein touf= man und tam mit finer toufmaufchaft und wolt heinfaren und in der herschaft landen, die der v. Bern fpend maren. La famen in die Anecht an und fragten in, wer er were; bu fprach er, er mar ein ugrer und mand es weren ber von Bern fpend, bu waren es ber von Bern fnecht und vielen in uff bie-wort an, bas er fprach, er were ein ugrer und namen im bas er hat. Er fam bein und flagt fich, wie es im was ergangen. Er batte bas fin gern wiber gehan, bie mecht, die hatten es vertan und mas im nut zu werben. Er nam fo fur mit frombben gericht und tett in vil libens an und vertett bas er batt und tam ju großer armut. Die Stett namen fich je bie ftatt bes iren an und wolt jebe ftatt bem fin belfen. Das ftund alfo in ftog; ber gut man mas arm worben und hat nut, und fur ushin an ben obern grund und furt fand ben herren in die ftatt; also marb er uf einmal usgespet und tam uf einmal ber von Bern fnecht und namen im fins gurtelgemand und fin houtgewand und brade ten bas ir herren gu marzeichen, bas fp fachen, bas er inen were abworden. Alfo richten bie von Lugern umb eins mort, bas hatten bie von Bern nit gern und retten ben von Lugern barin Das waret fovil zyten, bas die von Lugern bie mur uf ber Musegg machten und die Turn boselbs; boch so wurben die von Lugern by ir gericht behebt, wiewol etlicke ort ben von Bern gute Wort gaben; bennocht hat etwer sin botschaft by bem landgericht gehan, die wolten ir boten nit lan und besunders die nit bem Wald 20."

## 178. Der Donner im Glodhue (€. 242).

Unter ben Ranbbemerkungen im St. Bincenzen zahrzeithuch steht auch folgende Rotiz: "6to Nonas Julii 1339 hora 6th post meridiem do schos der doner in der lütkilcher glogghuse oben durch den helm und in die kilchen nebest dem grossen krutze zwen zwölsbotten harab, und einem der rechten hand in den sintzen des kantzels, da noch das zeinen, gegenwärtig ist."

## 179. Das Repergericht (€. 243).

Die Aften der darüber abgehaltenen Prozedur sind and dem Staatsarchive nicht mehr vorhanden, sondern nur eine darauf bezügliche Sahung, welche jeden Oftermontag bei bet Burgerenbesahung vorgelesen werden sollte (Aelt. Stadbsahung v. Bern, im Staatsarchiv sol 95 a. Recueil diple Frib. V, p. 170). Dagegen besindet sich auf dem Staatsarchiv zu Freiburg ein auf vier Pergamentblättern geschnet dem Aftenstück, welches das Berhör und freisprechende Urtheil des von dem Bischof v. Lausanne, Wilh. v. Monthonne eingesehten Kehergerichtes über 50 Personen beiderlei Geschlechtes von Freiburg enthält, welche von Bern aus all berselben Ketzerei verdächtig dem Schultheißen von Freiburd denunzirt worden waren. Es ist abgedruckt im Recued diplom. de Fribourg V, p. 144—178. 1) — Es sind dari

<sup>1)</sup> Die bas Berftanbniß ftorenben, zahlreichen Berftofe gegen Die Recht fchreibung und bie Sagabtheilung habe ich in bem auf unfern

olgende 15 von der katholischen Lehre abweichende Lehrsätze ieser Sefte angegeben, welche mit denjenigen der Waldenfer 3 ziemlich übereinkommen :

- 1. Sie sprechen bem Pabst, ben Bischöfen und übrigen Geistlichen bie Befugniß ab, Gunben zu erlaffen und Ablagbriefe auszustellen.
- 2. Sie laugnen ben Werth von Rirchweihen und Ball= fahrten.
- 3. Sie längnen die Kraft ber Fürbitten von Seiligen und ber Maria und erlauben baher nicht, bas Ave Maria zu beten.
- 4. Sie halten nur ben Sonntag und die Tage ber 12 Apostel für heilig und erlauben an ben übrigen Fest= tagen zu arbeiten.
- 6. Gie laugnen bas Fegefeuer.
- 7. Sie läugnen bie Kraft ber Seelmeffen und Almofen für Berftorbene.
- 8. Alle firchlichen Ginrichtungen für bas Beil ber Absgeschiebenen seien eine Erfindung ber habsucht von Seite ber Geiftlichkeit.
- 9. Sie langnen die Kraft bes Beihwaffers zur Bergebung der verzeihlichen Sunben.
- 10. Sie verwerfen die firchliche Beichte und beichten eins ander felbft.
- 11. Das firchliche Begrabniß hat für fie feinen Werth; fie fagen, es fei ihnen gleich, auf bem Felbe begraben zu werben.
- 12. Die fleischliche Bermischung ber Chegatten gilt ihnen fur Sunde, fie fei benn gur Rinberzeugung.
- 13. Den Namen Gottes eitel zu gebrauchen gilt ihnen für eine Sobfunde.

Bereinsbibliothet aufbewahrten Ezemplare, foweit bies ohne Bersgleichung bes Originals möglich war, am Ranbe bestmöglich versbessert.

- 14. Die Orbination ber Geiftlichen foll nicht vor bem 34. Jahr vorgenommen werben.
- 15. Sie behaupten, daß wenn die Reger von den übrigen Chriften nicht verfolgt wurden und ihnen an Babl gleich tamen, so wollten sie bieselben von der Recht mäßigkeit ihres eigenen Glaubens überführen.

Bgl. Fetscherin, Beitrag jur Gesch. ber Walbenser. (Abhandlungen bes hift. Bereins bes Rant. Bern, II, S. 335 und hift. Zeit. 1854, S. 31).

## 180. Die zwei fonderbaren Rechtsfälle (3. 223 und 244).

In biesen zwei Anekboten sindet sich zwischen dem Tept Justingers und dem der anon. Stadtchr. (Tschachten) die merkwürdige Bariante, daß in dem Schlussage beider Erzählungen, wenn Just. sagt: "dis Urteil stat noch psprechende und ist gezogen für die wisen," die andere Invecension dafür sett: "dis urtel ist für üch gezogen — diet urtel ist ouch an üch gezogen" — (der Cod. v. Stein der anon. Stadtchr. hat statt "für üch" die erläuternde Leitert: "die urtel ward für Rat geschlagen"). — In dem "für üch" meint man die Stimme des Stadtschreibers zu vernehmen, der seine Stadtsgeschichte zunächst im Auftrage bes Rathes und für ihn versaßt hat.

## 181. Otto von Grandjon (S. 246).

Die Chroniques de Savoie (Archiv f. Schwzgefch. X, 173 f.) erzählen, wie ber sogen. rothe Graf von Savon, Amedee VII, durch einen Pferdesturz auf der Wildschweiner jagd eine Wunde im Schenkel erhielt, beren Besorgung burch einen kurz vorher aus Afrika gekommenen Arzt den Grafen nicht vor dem Tode retten konnte. Man schöpfte Berdacht und der Arzt wurde vor Gericht gezogen, konnte sich aber so gut rechtsertigen, daß er freigesprochen wurde.

Otto von Granfon, auch einer ber Richter, gab ihm ein Sicherheitsgeleite bis er über bie Grenze bes Waabtlanbes hinuber war, "dont ceux qui avoient ouy parler le conte en sa maladie et plusieurs du peuple donnèrent grand blâme à messire Otte de Granson et disoient qu'il était consentant que le physicien eût fait mourir le conte." Dazu macht ber Berausgeber, Gauilleur, folgenbe Anmerfung : "Jean de Muller dit aussi dans son histoire suisse que Othon de Granson pouvait avoir quelque motif secret de hair le Comte Rouge. Cela expliquerait les soupçons qui planèrent sur Othon, le procès d'empoissonnement dans lequel il fut impliqué avec le médeciu Jean de Grandville, qui avait soigné le Comte Rouge dans sa maladie, et enfin la persécution sourde dont Othon fut la victime dès cette catastrophe jusqu'à celle du duel fameux qui termina sa carrière. Ce duel prend, quand on en lit attentivement les circonstances, toute l'importance d'une affaire politique, d'une lutte à mort, que les partisans de la maison de Savoie, représentés par Gérard d'Estavayer, avaient engagée contre les Sires de Grandson suspects d'attachement à la cause Bourguignonne (rem Burgundam). Mais déjà cette vieille cause de Bourgogne n'était plus au 14me siècle qu'un souvenir historique dans le pays de Vaud, car les communes tenaient presque toutes pour Estavayer. Grandson n'avait pour lui que les restes de cette haute noblesse qui allait jadis l'égale des Rois Rodolphiens de Bourgogne. Bgl. auch Guichenon Hist. généal. de la maison de Sav. I, 447.

## 182. Bund zwiften Bafel, Bern und Solothuru (S. 246).

Die Urfunde, d. d. Freitags vor Bauli Befehrung 23. Jenner) 1400, f. bei Tichubi I, S. 600.

## 183. Frutigen gefauft (S. 246).

Der Kaufbrief, batirt vom 10. Juni 1400, Freih. B. ol. 116 b, 117, an bemselben Tag bestätigt burch Ritter

Rub. v. Greiers, Freih. B. f. 119. Anextennung Berns als ihre Herrschaft von ben Leuten bes Frutigthals vom 5. Juli, ibid. f. 123.

## 184. Burgrecht bes Grafen v. Balenbis (G. 247).

Urk. im Archiv am Tag nach St. Ulrichstag (5. Juli) 1401.

## 185. Rauf von Oberhofen und Unfpunnen (S. 251).

Der Rauf ber Berrichaft Unspunnen, Oberhofen, Unterfeen und Balm gefchah 1) nicht im 3. 1400; 2) nicht von ben beiden Grafen von Anburg, welchen Diefe Berrichift nicht gehörte; und 3) nicht um 1000 Bulben; fonbemes geborien biefe öftreichifchen Pfanbherrichaften ichon # 1386 infolge ihrer Eroberung im Gempacherfrieg ber Etit Bern, welcher fie im August bes 3. 1386, am Liebfranen: abend, ten Suldigungkeib geschworen hatten. Noch haftete aber auf ihnen bie Pfanbichaft, welche Graf Friedrich von Bollern durch feine Gemablin, Berena v. Avburg, Erbin ber Fran Margaretha v. Ruburg, Bittwe bes jungen Thuring v. Brandis, befaß. Diefe Bfanbichaft murbe nun von Bern um 600 Bulben eingelöst und bies geschab in 3. 1397, Dienstags vor Matthystag (20. Febr.) (Staats ardiv, Unterseenbuch S. 46. Sol. Boch. 1829, 179).

Im J. 1398 verkaufte aber Bern bem Schultheißen Ludwig von Seftigen die Hälfte, Hrn. Niclausen v. Scharmachthal und Frau Antonien v. Seftigen seiner Gemahlin, jedem den vierten Theil von Unspunnen und Zubehörde und der Burg und Herrschaft Oberhofen um 5000 rh. Gulden als freies Manusehen. (Raufbrief vom Sonntag nach St. Bartlome (25. Aug.) 1398. s. Staaisarch. Unterseenb. S. 307. Oberhosenbuch S. 187. Stettler, Regest. von Juterl. 448.)

#### 186. Das ewig Burgrecht mit Freiburg (G. 251).

Die betreffende Urfunde batirt vom Connabend vor Martinstag (10. November) 1403.

## 187. Burgrecht bes von Faltenstein (G. 254).

Urfunde Freitags vor des h. Areuzestag (11. Cept.) 1405; besiegelt durch hans v. Faltenstein und feinen Cheim, Burfard von Sumiswald, Ebelfnecht.

## 187 a. Ermordung des Bifchofs von Laufanne (3. 258).

Sie steht fast von Wort zu Wort gleich erzählt in ber sogen. Rling enberger=Chronit (henne, S. 163), nur ift als Zag ber That genauer- "ber nachste bornstag nach St. Uolrichstag" (8. Juli) angegeben. Denn ber Bischof karb ben 9.

## 188. Neuenburg nimmt in Bern Bnrgrecht (€. 259).

Burgrecht bes Grafen, ber Thumherren und ber Stadt Reuenburg mit Bern. Urfunde d. d. Freitags und Samstags vor Beorgentag (16. und 17. April) 1406. 1).

## 189. Burgrecht Rudolfs von Aarburg (S. 264).

Die betreffende Urfunde icheint gu fehlen.

<sup>1)</sup> Urber bie Streitigseiten bes Baftarb Balther (Vauthier de Neuchâtel) mit Graf Conrab v. Freiburg (Sohn Egons v. Freiburg im Breisgau und burch seine Mutter, Varrène, einer Tochter Lubwigs von Reuenburg, Erbe ber Herrschaft Reuenburg) f. bie aftenmäßige Darstellung bes Barons Chambrier im Schweiz. Geschichtsforsch. B. I, S. 403-444.

## 190. Der Stoß mit bem von Gryers (G. 264).

"und ward ze Murten verricht" — "dat. et act. apad Muretum 3 Marcii 1407."

In der Winterth. Danbichr. und ihrer Sippe, und auch bei Tichachtlan und in ter anon. Stabtdr. finbet fich bie von Schilling abgeanberte Legart : "bie furt man mit ben erren gefangen gen thuno in bie vefti." Der Ausbrud erre für eher, früher, findet fich auch im altern Tegt bes Rapitels : "baß Arberg verbrann" G. 380, wo wieder Schill., wie hier, erre mit "ber ander" vertaufcht hat. - In unferer Stelle bieten mehrere Sanbichriften andere gleichgeltenbe Ausbrufe fur jenes veraltete Bort, fe unter ben Sanbichriften ber anon. Stadtdr. ber Cobg v. Stein: "fp und bie vorbern gefangnen" (Die bei andern Sandidriften lefen : " Die zween und bie erress fangenen"). H I, 54 "mit ben erften gefangenen, " H II, 262 corrigirt : "mit ben herren gefangen" wie auch Ticht 1, 636. - Schilling in ber Bauschronif ber v. Gried (H I, 52) fdreibt : "mit ben vorbern gefangnen."

## 191. Der Rauf von Oltingen (3. 268).

S. die betreffenden Urfunden angeführt von Rybiner und Tillier II, 14 f.

## 191 a. Die italienischen Feldzüge Züriche und ber Balbftam (S. 270).

Cob. 657. (henne, S. 167): "in bemfelben jar an unfer herrn abent bo schiftand bie von Zürich 200 schüßen gewaffnoter über ben Gothart und über ben valbos gen bomat bas tal niber gen tum ber statt und vesti, und gewunnend st baibe und bas tal. Und geschach bas ben lendren ze bienst."

lbid. "A. D. 1411 an bem mayen abend bo fant man ber ftatt paner gen bomar zu ben aibgenoffen und 400 ge-

wafnoter mannen zu benen von lugern, von ure, von underwalben ob bem wald und nib bem walb, von jug und glaris, jebe ftatt und land mit finer paner, und zugent alle mit= enander über bas maffer. Do zugent bie von lugern fur ein turn und gruobent borin und fließent in an und brantand ben. Daruß fielend und verbrunnend vil malchen, die hat ber facifan bargeben ze goumen, und warend erber lut und zugend mornbes an ben berg gen truntan. Do gab man ben von gurich und von jug ben vorzug und faltend ain turn und brantenb bie burg und bie bufer uf bem berg, und mornbes jod man ab bem berg fur ben wißen turn, ba was vil voltes uf und bafor ze roß und ze fuoß, und fcalmustand ba mit ainander und fcuffent ab dem turm mit buchfen und zugent wiber uf ben tag über bas maffer uff ber frunden lant, und verlurent bie von gurich uf baiben ferten nieman; bas tett bie gehorsami, bie fi hattenb, aber bie aibgenoffen verlurend by 20 mannen, bas tett vaft un= gehorfami."

lbid. "In bemselben jar viengent bie von zurich graf wilhelm vo bregent und 13 von wintertur und von schafs husen, borum bas herman von heuwile was gevangen und ander unser burger, die koustut warend, wan in der herschaft lant niman sicher was ze wandlen."

# 192. Bietlisbach und Bipp kommen an Bern und Solothurn (S. 272).

Urkunde von St. Ambrofientag (2. April) 1413 im Eol. Woch. 1824, C. 349.

## 193. Die neue Bechburg. (S. 272).

Conrad von Lauffen, Burger zu Basel, Pfandhaber ber berrschaften Neu-Bechburg und Friedau, läßt sich bieselben m 6430 Gulben von Sch. und R. zu Bern wieder zu anden lösen. Urkunde vom 30. Zeuner 1415 im Sol.

Woch. 1819, S. 334. — Nach Sol. Woch. 1829, S. 1825. hatte Graf Ego v. Kyburg, herr zu Bipp und Buger zu Vern, seinen Mitbürgern von Bern schon am Sonntag nächst vor St. Bartholomäustag (23. Aug.) 1411 das Rect ber Wiederlosung eingeräumt. Bon einem Mitbesit Solothurns an diesen Herrschaften ist in dieser Urkunde nicht die Rede und die darauf bezügliche Urkunde scheint nicht mehr vorhanden. Durch diese Betheiligung Solothurns verminderte sich die oben angegebene Kaufsumme der 6430 Gulden auf die von Justinger in gerader Zahl angegebenen 3000 Gulden.

## 194. Kanf von Aarburg. (S. 273).

Justinger spricht von 2800 Gulben. Bei Tilliet II, 35 heißt es: "Johann der Kriech habe den Bernern Designungen um die Pfandsumme von 460 Mark Silber 618 Gulden überlaffen, laut Urkunde in Bern an unsen Frauentag 1415. Später habe er noch 450 rh. Gulden der erhalten." — Beides macht aber die von Just. bezeichnete Summe nicht aus.

## 195. Der Zürcher Bug vor Mellingen, Bremgarten 2c. (3. 300).

Auch diese Rapitel sind ans der Zürcher: Chronif. Mon vergl. den Text Justingers mit Cod. 657 (henne, S. 180): "bo zugend die von Zürich uß am donstag nach mitten Abrellen (18. April) und zugend für Mellingen und lagend da dry tag, do gabend si die Statt uf, als die biest wysend. Do suoren die von Zürich und och die von luters sur Bremgarten und lagend da 4 tag. Och kamend zu und dar unser aidsnossen von switz und von zug. Und do wit also wol 4 tag da warend gelegen, do gabend si die statt uf dem hailgen rich und alle die rechtung, die der herpes do hat gehebt, die solt der aidgenossen warten und sin.

Do fuorend wir fur baben und tamend bar all aidgnoffen und umlaitend die burg und die ftatt jetwederhalb der lind= mag, bas nieman baruß noch in nit mocht fommen und tatend ine gar we mit buchfen und geschut. Und bo bie not gewert 3 mochen, bo gabend fi bie ftatt uf, alfo : mochte fi ir berr entichutten, bas fi ledig marinb. Der mas im lant, und mocht es nit getuon. Bieby mas almeg bes fungs paner mit bem abler, biempl man vor ben ftetten lag. Dar under fuor hertog friedrich fur ben fung figmund und ergab fich an in, und viel im quo fuß und gab dem fung uf alles fin land. Da wolt ber fung sigmund bas wir die vefte uf stain ob der ftatt baben hettend gang gelaffen, das wolten wir nit tuon und fturmtand an bie vefte und gewunnenb bie, und gab man fi uf am frytag por pfingften im XV. far, und warb undergraben und niebergeworfen uf ben berb, won dorab vil übels bem land und ben luten mas befchechen und warb bas ergow vor und nach alles gewunnen von ben tibgenoffen."

Bir schließen damit diese "Studien über Justinger"; benn über das gegenseitige Berhältniß der verschiedenen Textrecensionen der Bernchronik in der lesten Hälfte des gestrucken Justingers, von S. 237 an, s. das Archiv des bern. Cantonalvereins S. 20 (der Text der an on. Stadtchr. zu demjenigen der Winterth. Handschr. und Schill.) und S. 42 (der Text des Tschachtlan zu den übrigen Texten).

## Die ältesten Regimentsbücher ber Stadt Bern.

Bon Dr &. Ctuber.

## A. Das Regimentsbuch von Jak. Bucher.

Wenn wir ben Angaben Tilliers (IV, 494) Glauses beimeffen wollten, so ware ein besonders fruchtbarer bemisscher Hifter im Anfang des XVII. Jahrb. der Stadtschreiben Jakob Bucher gewesen, von dem er nicht weniger als die verschiedene Werke anführt, die sich sämmtlich auf die Geschichte, die Regierung und die Familien des alten Berns bezogen, nämlich: 1) ein bernisches Wappenbuch, 2) eine Chronik, deren erster Theil den Titel Theatrum Reipud. Bernensis sühre, und 3) ein Regimentsbuch.

Offenbar hat Tillier diese Bucherschen Schriften selbk nicht eingesehen; benn in der Wirklichkeit sind sie fammtlich nur ein und dasselbe Werk, nämlich ein Regimentsbuch, welches allerdings den Titel Theatrum Reip. Bernensis führt, und am Rande mit den mehr und minder gut gemalten Wappen abelicher und burgerlicher Geschlechter Berns verziert ist.

Die Sanbichrift bieses Bucherschen Regimentsbuces bilbet einen ftarten in-folio, mit prachtvollem Ginband in gepreßtem Leber, Golbschnitt und gemaltem Titelblatt, und wurde früher nebst den Chroniken von Schilling, Bal. Anselm und Stettler auf dem Staatsarchive ausbewahrt, scheint dann iber in einem Ansluge von Liberalität um dieselbe Zeit, als jene Shroniken der Stadtbibliothek abgetreten wurden, d. h. im Jahr 1762 (s. Tillier V, S. 456), der Familie Bucher auße zehändigt worden zu sein, in deren Besit sie sich dis auf insere Zeit forterbte. Gegenwärtig ist sie in den Händen bes Hrn. Oberst Bucher, des letzten Sprößlings dieser seit dem 14. Jahrh. in Bern eingeburgerten Familie.

Jatob Bucher, ber jungere genannt, mar ber illefte Cobn bes orn. Jat. Bucher, gewesenen Stadtschreibers and Mitgliedes bes Rleinen Raths, in beffen Familie fich 108 Stadtichreiberamt gang eigentlich forterbte; benn fowie ir felbft basfelbe befleibet hatte, fo murben auch feine brei Bobne, Jatob, Sans Rudolf und Abraham nacheininder damit betraut. Der alteste, Jakob, damals noch Rathdreiber, überreichte nun ben 19. April 1609 bem bamals tegierenben Schultheißen Albr. Mannel, feinem Anverwandten, bas von ihm verfaßte Regimentsbuch ber Republit Bern, über beffen Bwed und Bebeutung er fich felbft n bem Borberichte folgenbermaßen ausspricht : " und biempl ileidwol folde unferer frommen, redlichen, alten Borfahren obliche und getreume Thaten, wie gemelt, in ber Stadts Ihroneten beschriben find, und aber ber ordentlichen Beabungen bes Regimente, bie von einer Beit gur anbern eichechen, nicht beschrieben find, und allein von 150 Jahren ar zu beschriben und continuiren angefangen worben, hab' h nothwendig, nuglich und zu ber Stadtchronet hingugufeten uftig und bienftlich ju fenn erachtet bie Befatungen bes legimente, bie von einer Beit jur andern vor ber angeegten Continuation befdechen, wie ich bieg aus vielen, mberfdriedenlichen Schriften in befter Ordnung, als möglich fin, zusammengebracht; berowegen wir nach bem Egempel eiftlicher und weltlicher Scribenten, Die in Ginfchreibung er Gefchichten und Taten ihrer Bolfern bie Benamfung irer Obern und Regenten, es fene ber Konigen, Renferen, thip bee bift. Bereine.

Fürsten ober anderer Herrschaften und Regimentern, Deuvtern und fürgesetzten Oberkeit mit sonderem Fleiß einmischmd und derselben und ihrer Verwaltung und Regierung zu Etr, Lob und Ruhm pstegend zu gedenken, fürgen ommen aufschuldiger burgerlicher Psticht die Besatung en dis löblichen Regiments seid dasselbige angefangen die auf diese gegen wärtige Zeit in diesem Buch, sogründlich und ordentlich, als möglich gewesen nach Berloof sovil Jaren zu sinden, zu beschreiben, sowol ihres ersten herrn und Richters, Schultheißen, Räthen, Burgern, Bögten und anderen Aemtern, wie diese von einer Zeit zur ander sind gesetzt und besetzt worden und einander succedirt; darund benn mag erkennt werden die gnädige Fürsorg u. s. w."

Es geht aus biefen Worten beutlich hervor, mas But bei Abfaffung feines Bertes, bas er felbit als eine Guit jung ber Stadtchronif betrachtete, ju leiften fich vorgenomme hatte. Er wollte, soweit ihm feine Bulfemittel es geftate. von Grundung ber Stadt an in dronologischer Role Berfonen namhaft machen, welche bei ben jahrlichen Be fagungen ober Erganzungewahlen zur Ruhrung bes Begie mente, ober jur Leitung ber Staategeschafte berufen wurde. bie jeweiligen Schultheißen, Benner, Sechszehner, Stide meifter, Mitglieber bes Rleinen und Großen Rathe und be von biefen befetten Beamtungen. Allein erft aus bem 300 1458 findet fich (S. 565) eine vollständige "Abgidrifft be Burgerrobels von Befatung bes Regiments" in bem ge nannten Jahre eingerudt; und barauf bezieht fich bie obig Bemertung bes Borberichts : "bag man erft feit 150 Jahm (von 1609 an gerechnet) angefangen habe, biefe Burgerbe fagungen zu beschreiben und zu continuiren." - Daß fi Bucher in biefem Bunfte geirrt bat, werben wir fpater febe Soviel geht aber aus feinen Worten bervor, bag ihm & geichniffe ber Burgerbefagungen, welche alter als bas 3. 14 gewefen maren, nicht bekannt maren. Fur bie früheren 3al hunberte mußte er alfo, um biefe große Lude auszufull aus noch erhaltenen Berichtsurfunden ober anbern Doc menten die Namen ber als Zeugen ober Besigler unterzeich:
neten Burger nebst ber allfällig beigefügten Angabe ihrer
öffentlichen Stellung als Schultheißen, Benner, Rathsglieber
u. j. w. ausschreiben und nach bem Datum ber Urkunden
dronologisch ordnen. Man begreift leicht, wie lückenhaft und
bürftig das Ergebniß dieser mühsamen Arbeit ausfallen mußte.
Biele Jahre, aus welchen die Urkunden sehlten, oder sur
ben Bersasser, aus welchen die Urkunden sehlten, oder sur
ben Bersasser nicht zugänglich waren, gingen ganz leer aus,
aus anderen tauchen nur einzelne Namen auf und nicht
immer solche, die uns öffentliche Bersonen nennten. Besonders ließ es sich Bucher angelegen sein, die Folge der
jeweiligen Schultheißen herzustellen; allein sowie er gleich
bei Nennung des ersten desselben, des Walther von Wädischwol, sich von Justinger irre führen läßt, so macht er sich
such bei späteren Schultheißen viel zu sehr von der Stadtdronik abhängig, deren irrige Angaben er auch da befolgt,
wo sie mit seinen von ihm selbst angeführten Urkunden in
Widerspruch stehen.

Bucher wibmete, wie bereits bemerft, fein Bert bem bamale regierenden Schultheißen, "feinem Sochehrenden gna= bigen Berren und geliebten Bettern," Albrecht Manuel. Un biejen perfonlich ift auch ber Schluß bes Borberichts gerich= tet, ber in ber umftanblichen Sprache jener Beit folgender= maßen lautet: "Nachdem nun bieß fürgenommenen Werkes Borhaben, 3wed und Intent bier oben erzelt worden und n folgendem Discurs jum Teil auch wird angezogen werden mb daffelbige mit ber Gulff Gottes zu seiner Berfection wizogen worben, hab ich nach meiner Busagung und Berstoftung solches Ew. Gnaben, als Liebhaber ber Antiquitet, neinem hochehrenden gnadigen herrn und geliebten Bettern, um Beichen ichuldiger Dankbarteit ber Gnaben, Fruntschafft, Befürderung und Gutthaten, fo von Em. Gnaden bie Meinen mb ich jederzeit empfangen, unverdienstlich offeriren, bedi= iren und verehren wollen, ale hiemit auch in aller Bebur efchicht, Diefelbe bienftlich pittenbe, Gie wollen furthin, wie lisher gegen uns in quab, gunft und guter früntschaft molgewogen und geneigt verbleiben, diß opus mit solchem willen und gemüt verstehen und uffnemmen, als es aus guter intention hergestossen und Ew. Gnaden präsentirt wird, dasselbe durch Authorität und Approbation wider die Romes, Tadler und Schelter besselben gunstig desendiren und bandbaben, damit es in der Intention und Sinceritet aufgelest und verstanden werde, in deren und auff welche hin es ausgesehen und geschriben worden ist, als bevorab Gott zu lot, dem Baterland zu Gutem und Niemands zu Nachteil, Gon pittende, daß er dieß christliche, frey Regiment weiter, wie bishar, mit gnaden führen, mehren u. s. w. wolle. Amer. Ew. Gnaden dienstwilliger Better, Jak. Bucher, Burger und Ratschreiber zu Bern."

Es ift nun wohl zu beachten, daß sich diese Dedication an Sch. Manuel, die das Datum vom 19. April icht trägt, in dem der Familie Bucher zugestellten Prachtezember nicht findet, sondern nur in einer A. 1644 von Ander Stettler, einem der Sohne des bekannten Chromet Michael Stettler, verfaßten Abschrift oder vielmehr einem Auszuge aus demselben, der in der Sammlung schweige. Manuscripte auf unserer Stadtbibliothek ausbewahrt wied. In dem Prachtezemplare ist dagegen das Werk "den gubegen herrn und Oberen insgesammt" dedicirt und alle jewersonlichen Beziehungen auf Schultheiß Manuel im Gingung und am Schlusse des Vorberichtes sind weggelassen.

Wanuscript bes Bucherschen Werkes, aus welchem Stettes seinen Auszug machte, bassenige Exemplar besselben gewesen welches Bucher zuerst bem regierenden Schultheißen über reichte. — Daß aber der Berfasser damit nicht beabsichtigte blos seinem gnädigen herrn und geliebten Vetter Manus zu dessen Privatbesit, sondern eigentlich der Regierung über haupt zu ihrem Gebrauch und Nutzen ein Geschenk zu macht und dasur die Empfehlung des Schultheißen in Ansprud nehmen wollte, dies geht aus einer anderen Stelle seine Borberichtes hervor, die uns ebenfalls nur in der Stettlersche

Abschrift erhalten ift. Sie lantet: "Deswegen an alle Ehrenstäser dieß Buchs mein dienstliche Bitt, diesem meinem Borshaben keinen andern Verstand zuzulegen; doch ist hierbey nicht meine Weinung, wie es mir denn auch nicht gebühren will, ohne gnädige Gunst meiner hohen Oberkeit, solch Werk anderst dann schriftlich in alle und jede Sande außzuspreiten und zu vulgiren, vil weniger trucken und publiciren zu lassen, sondern in solcher Geheimnuß zu halten, wie der Stadt Chroneken gehalten werden, und dieß Werk nach einer andern saubern Abschreibung Mn. Gn. Herrn und Obern zu ihren Handen und geheimen Sachen, wo es Iro also geställig es anzunemmen, zu übergeben."

Es muß dies nun wirklich auf die Empfehlung des Schultheißen hin vom Kl. Rath also beschloffen und ausgesichtt worden sein, und aus der von Bucher gewünschten saubern Abschreibung" seines Werks ging nun eben jenes Prachtegemplar hervor, welches nebst Schillings Stadtschwift unter MGDH. "geheimen Sachen" im Staatsarchive außbewahrt, dann aber um die Mitte des vorigen Jahrhunsberts aus seiner "Geheimnuß" erlöst und der Familie Bucher wieder zugestellt wurde.

Die Einrichtung bes Werks ist übrigens folgenbe: Auf ben bereits erwähnten Borbericht folgen nach ber Sitte jener Zeit mehrere Gelegenheitsgedichte, theils auf die Stadt Bern, theils in laudem collectoris huius operis. Die folgenden 300 Seiten füllt "eine Beschreibung der Landsherren, Grasen, Freyen, Ritter, rittermäßigen und Abelspersonen, welche vor alten Zytten in Stätten, Fleden, Burgen, Bestenen, Schlösern und andern Orten der ganzen Landschaft Bern ihre Stammhüser, Size und Wohnungen gehept," und zwar die Interen in der Ordnung, "wie der Stadt Bern Landherrschaften und Bogteien einandern nach under Ir Stattzeichen Ind Banner in Reißzügen abgetheilt sind." Es werden hier auf die deutschen Könige und Raiser von Karl dem Großen die durch fil. aufgezählt, dann die Markgrasen von

Deftreich, von Leopold 988 bis Friedrich II. 1246, die herzoge von Zähringen, die Grafen von Labsburg und von Kyburg; dann folgen die Grafen, Freien und Ritter der vier Landgerichte: Seftigen mit 16, Sternenberg mit 10, Konolsingen mit 10 und Zollisosen mit 37 Herrschaften Dann die Grafschaften Thun, Burgdorf, Laupen u. s. w.; zwischen Sumiswald und Nidau werden die aarganischen Aemter Zosingen, Narau, Brugg, Schenkenberg, Lenzburg, Königsselden und Biberstein eingeschaltet; den Schluß bilden die Aemter Murten, Schwarzenburg und Grasburg. Das Waadtland ist dagegen in dieser Aufzählung nicht berücssichtigt. Zuletzt ist noch eine Abschrift der seit 1474 in der Predigerkirche aufgehängten Taseln mit den Namen Wappen der Stifter und Donatoren dieser Kirche beispfügt.

Dann erft folgen "die ordentlichen Besahunges bes Regiments ber Stadt Bern, von 1223 an, wwelchem Jahre nach Justingers irriger Angabe die Rechber selbstständigen Schultheißen ber Stadt mit Walther von Wädisch wyl beginnt. Bon jedem ber folgenden Jahre wird nun zunächst der regierende Schultheiß genannt, nach unsichern, zum Theil erweislich falschen Borausssehungen, von den übrigen Magistraten und Rathsgliedern aber jeweilen nur diejenigen, beren Namen sich in gleichzgeitigen Urfunden erhalten hatten.

Erst bei bem J. 1458 ist die Abschrift einer vollständigen Burger- und Aemterbesahung eingeschaltet, die sich nus in den folgenden Jahren, zumal von 1465 an, doch nickt ohne Lücken und Unterbrechungen, ziemlich regelmäßig solgen. Bei dem J. 1468 ist die Reisordnung und der Reisrodel des Waldshuterzuges eingeschoben. Endlich bei dem Jahn 1485 macht der Verfasser die Bemerkung: "diewyl bis uf diese zuth des Tefects und Mangels wegen, daß die Bessahungen des Regiments nyenen ordenlich beschriben werden, dassenige, mas ich hin und wieder zusammengebracht, destu wythläustiger hierinnen verzeichnet, nun aber von diesem

1485ten Jahr an die Besathungen des Regiments in ordentsiche Bucher zu beschryben angefangen worden und in Ir Inaden Ranzly liegend, habe ich überflüssig geachtet, dieselben hernach prolixe und nach wythläuffigkeit zu repetiren, onders allein die järlich nüwen Besathungen und Enderungen u verzeichnen, damit dieß werk möge sovil als vollkommen mb continuirt werden u. s. w.

Mit bem 3. 1610 schließt bas Buchersche Regiments= uch; ein zweiter Band enthält Fortsetzungen, die nicht mehr ion seiner Hand find.

Am Rande der Handschrift sind von verschiedenen Sanen die Wappen der im Texte vorkommenden adelichen und urgerlichen Geschlechter zum Theil sehr hübsch gemalt, zuweilen nur fkizzirt und nachläßig ausgeführt.

Kon einer anderen currenteren Hand und mit schwärzeser Tinte sind in das Buchersche Werk Nachträge und Erzänzungen eingetragen, sowohl Urkunden, als einzelne Bestangen ber äußeren Aemter. Von derselben Hand verfaßt ift E. 17: "die grundtliche Beschreibung der Stifftung, Erzauwung und Befrenung der Stadt Bern im Uechtland"; erner S. 167—202, das Berzeichniß der aargauischen Städte ind Herrschaften, S. 211 die Nachträge über Königselben, und S. 217—307 die Aemter Biberstein, Ridau, Juren u. s. w.

Berschieben von diesen, mit dem Hauptwerk vielleicht leichzeitigen, Ergänzungen sind andere historische und geneazisische Rotizen, welche ohne Rucksicht auf Chronologie in denugung des leergebliebenen Raums der Blätter beigeshrieben sind, meist mit französischen Lettern, wenn auch in eutscher Sprache. Diese haben den Hrn. Landvogt J. R. Bucher on Schenkenberg († 1821) zum Verfasser und sind von unsleichem Werthe. Am verdienstlichsten sind die Zahlangaben er Seiten, auf welchen ein zum erstenmale genannter Name och weiterhin vorkommt, wodurch die Anlage eines dem Berk noch sehlenden Namensregisters bedeutend erleichtert wird.

Es ift oben bemerkt worben, Bucher befinde fich in Irribum, wenn er ben Burgerrobel vom Jahr 1458 für ben erften halte, ber vollständig niebergeschrieben worden fei. Nach einer Mittbeilung unseres verehrten orn. schreibers bewahrt bie Staatsfanglei Brotofolle über Die Burgerbesatungen icon vom 3. 1435 an. Es find dies einzelne Bogen in handbreitem Folioformat, auf grauem Loschpapier flüchtig geschrieben, Die fich in ihrer Bereinzelung leicht gerftreuen und verloren geben tonnten. Dies muß bent auch wirklich geschehen fein, fo bag bie Sammlung nicht mehr vollständig ift. Bucher und bie fpateren Berfaffer von Regimentsbuchern icheinen nur einzelne gufällig entbedt und für ihre Berte bavon Abichriften genommen zu haben. Qus boch schon Balerius Anfelm (1, 135) zu bem 3. 1474, 6. habe die bamalige Burgerbefagung aus "zerftucktem Manus" aufammengelefen. Bucher fannte und benutte ben Mil von 1458; allein für die Jahre 1466-1469, 1471-14 1475-1480 und 1484 ichopfte er aus Rathsmanualen, ben erft mit bem 3. 1485 habe man, wie er fagt, angefangen, Me jahrlichen Burgerbesagungen in ordentliche Bucher (Die jogen. Ofterbucher) einzutragen. - Unter ben von ihm aus frübert Jahren vollständig mitgetheilten befinden fich nun aber ge rabe folche, beren Originale aus bem Staatsarchiv verschwusben find und bie alfo aus bem Bucherichen Berte ergant werben fonnten.

## B. Magors Regimentsbuch.

Schweig. Manufcriptenfammlung H IV, 77.

Unter ben Berfaffern von Glogien auf bas Bucheriche Bert, welche bem Borbericht besfelben angehängt finb, ericheint auch ber Choridreiber Dan. Ragor mit einem Bebicht in laudem collectoris huius operis. Dieser Ragor hat nun auch zuerft eine Ueberarbeitung jenes Wertes unternommen, indem er ben Inhalt besfelben theils verfürzt, theils erweitert hat. Er wiederholt im Anfang Die ermabnten Clogien, fein eigenes und "bas Encomium bes Baren und feine Bermahnung", und fügt bann noch eine Beantwortung ber Frage hinzu: "woher diß land in Burginen und Nucht= land genannt werbe?" Diefelbe Frage hat bekanntlich auch Bifinger aufgeworfen (Suft. C. 18); Ragor gibt aber barmif eine bem Juftinger entgegengefeste Untwort. Darauf folgt ein trodenes Namensverzeichniß "ber gewesenen ganbesberren in Burginen," in welchem er 446 Ramen von Grafen, Freiherren, Rittern und Ebel Inchten fowohl "innerhalb als außerhalb ber Bernerlandichaft" aufgahlt Auf fie fommen bie Grafen Mltenburg und Sabeburg, bie beutschen Raifer und die Bergoge v. Baringen. - Der Bucheriche Abionitt "über bie Stiftung Berns" ift überarbeitet. Insbesondere wird dann noch " von ber Bergogen von Baringen Sartommen" gehandelt, ferner von ben Prafen v. Ryburg, Lengburg und Baben, über bie Bubenberg, WBBenburg, Babefdwyl.

Dann folgen, wie bei Bucher, Die fahrlichen Befahungen ber bern. Schultheißen und Rathe. Sie pehen bis jum 3. 1546. — Bei bem 3. 1405 fieht folgende Bemerkung: "Er (nämlich ber Schultheiß bieses Jahres, Rifl. v. Diesbach) und volgende herren Schultheißen werdent in Ratsmanualen, die allein von felbem Jar an und
keine elteren vorhanden, gefunden; und die Ofter- ober
järliche Besagungsbucher allein ab 1485 ordentlich angesangen
und continuirt worden, daher vorgender beschechener Besagungen kein gründliche ordnung und continuation, denn
was uß allerhand gschrifften d'sammenzogen worden, ze sinden
und ze setzen gsin."

Ragor bat vor Bucher, ber immer bas Berbienfte bat, hier zuerft Bahn gebrochen zu haben, boch folgende Borzüge poraus:

- 1) Daß er bie Babl ber Urfunden, aus welchen bie Ramen ber jabrlichen Rathe und Beamten fur bie Beit vor Abfaffung eigentlicher Burgerrobel zusammen gelesen werben muffen, um ein Bedeutendes vermett hat; 1)
- 2) baß er auch aus ben zwei erften Theilen von Schiling! Stadtchronif (Juftinger und Tichachtlan) bie bem angeführten Ramen von Schultheißen und Rathegliedem forgfältiger ausgezogen bat.
- 3) Wenn Bucher nur die Namen aus verschiedenen Urfunden zusammenstellt, führt Ragor jede Urfunde besonders mit den fammtlichen Unterschriften auf.
- 4) Wenn Bucher aus ben Burgerrödeln nur bie jeweilen neu aufgenommenen Burger aufgahlt, die übrigen tas gegen, als aus den früberen Berzeichnissen bereits bekannt, übergebt, schreibt Ragor die ganze Burgerbes

<sup>&#</sup>x27;) So bei ben Jahren 1306-8; 1322, 23; 1327-30; 1332, 33, 1335, 47, 49, 54, 81, 97; 1401, 8, 17, 19—22, 56 m. s. s. gum J. 1398 theilt er die Urfunde "von dem Landtag wegen bei an Amey von Billard, Bogt zu Graßburg, begangenen Tobschlags" wörtlich mit; ebenso aus dem J. 1422 mehrere Landtagsverhandlungen "an der Crühgaffen." Berschiebene der von ihm angefährten Urfunden betreffen die Klöster von Interlaten, Trub, Buchsee und Thorberg.

satung mit ben auf jedes ber vier Bennerviertel fallenden Namen aus, läßt aber bafür die von Bucher mit angeführten niedern Aemter ber "Fleischschouwer," "Fifchschouwer," "Bendelmesser," "Tuchsigler" u. s. w. aus.

Diese Abschriften ber Burgerrödel beginnen aber auch bei Ragor, wie bei Bucher, erst mit dem J. 1458. In beiden Regimentsbüchern fehlen die Rödel von 1459—65; 1470 und 74; 1481—83, die, wenn ich nicht irre, sich im Staatsarchive noch vorsinden.

5) Hinwieder hat Nagor mehrere Urfunden weggelaffen, die Bucher aufgenommen hatte; 1) und die Abschriften der Burgerrödel sind, mit denjenigen von Bucher verglichen, nicht immer genau; mehrere Namen sind aussgelassen, andere verschrieben. Wer sich also für diese Materien interessirt, wird immer beide Werke miteinsander vergleichen und das eine aus dem andern erganzen und verbessern mussen.

6) Endlich hat Ragor hin und wieder historische Rotizen eingestochten, die nicht ohne Interesse sind. B. B. zum Jahr 1466: "Die Benner folgen sich so: Pfistern, Schmiden, Metgern, Gerberen; in alten Ubelbuchern ist allwegen an Gerweren-Viertel angefangen worden, dannathin Metgern, Pfistern und Schmiden Viertel."

<sup>&</sup>quot;) 3. B. aus ben Jahren 1341, 42; 1416, 18, 56, 57. Jum Jahr 1475 fehlt ber von Bucher aufgenommene "Außzug ber Gesellschaften in ber Stadt Bern, als ber Eibgenoffen Anecht gen Biel gezogen uff St. Sebastian 1475." Dafür gibt Ragor zu 1474, außer bem, auch bei Bucher vorhandenen "Reihrobel", noch "ein ordnung bes zugst zu ben eibgenoffen ze thun angesechen." Dagegen fehlt wieder zum J. 1476 "ber Ußzugrobel für ben Strht von Ranch."

## C. Anton Stettlers Megimentsbuch. (H IV, 79.)

Der Auszug aus dem Bucherschen Werke, welch Antoni Stettler, gewesener Landvogt zu Bistisbu und Grandson, im J. 1644 ansertigte, ist bereits oben zu Sprache gekommen. Er hat für uns ein besonderes Interssofern er nicht aus der obrigkeitlichen Abschrift, sondern a der Originalhandschrift selbst gezogen zu sein scheint. Dab sind uns in dem Borbericht und der Dedication, die vietetler wörtlich mitgetheilt sind, über die Entstehungswiches Buchs und die Absichten des Berfassers Stellen erbald worden, welche in dem öffentlichen Exemplar später weg lassen worden sind. Auch die oben mitgetheilten genetalschen Notizen über die Buchersche Familie sind aus S. I der Stettlerschen Abschrift geschöpft.

Der Auszug läßt nun vorerft jene weitlaufige Auff lung ber in ber Landichaft Bern, mit Inbegriff bes Aargan einheimischen Dynastengeschlechter, welche bei Bucher & 234 328 füllt, ganz weg. Bon ben Urkunden, aus welch Bucher bie Namen einzelner in einem gegebenen Jubre Rath ober Beamtung figenden Regierungsglieber aufamme fucht, führt Stettler nur bie eine ober bie anbere an. D bei begeht er mancherlei Berftoge und Uebereilungen, 3. B. wenn er im J. 1357 einen Joh. v. Spins einem Schultheißen von Bern macht, ber in ber von Bud beigesetten Urfunde als Schultheiß von Buren bezeicht Beim 3. 1465 macht Stettler bie einleitenbe B merkung: bag hier erft bie orbentlichen Befagungen neuerwählten Burger anfingen; vorher fei "fein rechte Dt nung noch Underscheid ber Neuerwelten ober Borbergebend zu finden, fondern die alt = und neuerwelten feien unberei ander vermifcht, and noch nicht ben Befellichaften na

mberschieben." Im Bucherschen Exemplar steht biese Benerkung nicht; boch fangen auch in ihm erst mit bem Jahr
1466 die Abschriften aus ben Burgerrobeln an, bergleichen
eit bem Jahr 1458 bis 1466 fich keine mehr eingetragen
indet.

Bei bem J. 1609, mit welchem bas Buchersche Werk hloß, gibt Stettler "eine Berzeichnuß aller beren, so uß jemelter Anzahl, auf ben 1. Aug. 1644, als ber Autor Stettler) biß Werk auszuschreiben vollenbet hat, noch sind bei Läben gewäsen." Dann folgt, ohne neue Ueberschrift wer Borbericht, eine Fortsehung bis zum J. 1654.

Ein zweites, etwas weitläufiger ausgezogenes Exemplar (A IV, 80), fest bas Berzeichniß fort bis zum 3. 1755.

Dergleichen Regimentsbucher befinden sich gewiß noch in vielen Privathanden; man kann aber versichert sein, daß in Beziehung auf ihre Angaben aus den ersten drei Jahrs sumberten der Stadt alle von den drei genannten des Jakob Bucher, oder seines Epitomators Ant. Stettler, oder endlich von Ragor abhängig, b. h. höchst luckenhaft, uns kritisch und daher wenig zuverläßig sind.

Ginen schönen Anfang zur kritischen Sichtung zunächst bes Schultheißenverzeichnisses bes 13. und 14. Jahrhunderts bet bereits ber nachherige Schultheiß von Mulinen im Schweiz. Museum von 1795, S. 416 ff. gemacht. Um die Berzeichnisse auch ber übrigen Magistraten und Rathsglieder ms biesem Zeitraum zu ergänzen und zu sichten, was gewiß me für die Chronologie und Geschichte unserer Vaterstadt ihr nügliche Arbeit ware, scheint mir erforderlich:

- 1) Daß bie auf bem Archiv noch vorhandenen Brotofolle von Burgerbefatungen in's Reine geschrieben, und die fehlenden, soweit als dies möglich ift, aus ben Abschriften, welche Bucher und Nagor in ihre Regimentsbucher eingetragen haben, erganzt werden.
- 2) Daß fur bie alteren Zeiten, aus welchen teine folche Brototolle vorhanden find, auf bem von Bucher und

Ragor eingeschlagenen Wege die Ramen der jeweiligen Magistraten aus Urkunden ausgezogen werden, wozu die zu Herstellung des Codex diplomaticus Bernenss veranstaltete chronologische Sammlung ein viel reichens Material darbieten wurde, als es jenen ersten Berfassern von Regimentsbuchern bei der damaligen Geheimthuerei und der, wie es scheint, im Staatsarchiv waltenden Unordnung, zu Gebote stand.

# Jahresbericht des historischen Bereins

Bom Jahre 1864/65.

Abgelegt an ber Hauptversammlung ben 11. Juni 1865 in Thun

bon

Dr. Gottl. Studer, Professor, Brafibenten bes Bereins.

Meine herren,

Es find jest gerade gehn Jahre, bag ber hiftorifde Berein bes Rantons Bern unter feinem bamaligen Brafibenten und Stifter, alt-Regierungerath Fetscherin, in hiefiger Stabt fein Jahresfest feierte. Es war bamals noch nicht üblich, bas Protofoll ber abgehaltenen Jahresfigung und bie Bahl ber baran Theilnehmenben in unferm Archiv zu veröffentlichen, aber noch find unter uns Gingelne, die ber bamaligen Berfammlung beiwohnten und burch ihr munbliches Reugniß bestätigen fonnen, wie fast ladjerlich gering bie Betheiligung bes bamals, laut ben gebruckten Bergeichniffen, boch icon über 70 Mitglieder gahlenben Bereins an jenem Jahresfefte Daß bies jest anbers geworben, bag unfere Jahres versammlungen als ber Glangpunkt unferes Bereinslebens fich einer gahlreichen Theilnahme erfreuen und Jeber, ber ihnen beiwohnte, nur mit innerer Befriedigung an biefe Tage eines frohlichen, ju neuer Arbeitsluft und Thatigfeit für die ichonen Bwede unferes Bereins begeifternben Bufammenlebens, als an mahre Festiage, gurudbenten fann, bies verbanten wir junachft bem feften Bertrauen, bem Gifer und ber Beharrlichfeit feines erften Grunders, ber fich burd ben fchmachen Erfolg feiner Bemühungen nicht entmutbigen ließ, fondern burch bas eigene Beifpiel und burch unablagige Ermunterung ber Unberen fein begonnenes Bert aufrecht erhielt, und von ber Bufunft hoffte, mas ihm bie Begene wart nur fparlich barbot; bann aber vorzuglich ber Energie und bem Talent feines Rachfolgers, unferes beute fcmerglich an meiner Seite vermißten Bice = Brafibenten, Grofrat Lauterburg, ber, nach bem im Februar 1854 erfolgten Tode bes bisherigen Leiters unferes Bereins, zuerft provie forifd, bann in ber folgenden hauptverfammlung, am 26. 300 besfelben Jahrs, befinitiv jum Brafibenten ernannt, ben Berein burch fein ausgezeichnetes abminiftratives Talent in feine Begeisterung für ibeale 3wede überhaupt und für 🜬 Studium ber vaterlandifchen Befchichte insbesondere ein will Leben und einen Aufschwung mittheilte, ber fich bis dibiefen Tag ungefchmacht erhalten und immer noch gesteigen hat. Bar boch unter ben vielen Borgugen, bie ben und fo unerwartet fruh entriffenen Freund auszeichneten , gerate bies einer ber bervorragenoften, bag, fowie irgend eine 3bet, ein Intereffe bes wiffenschaftlichen ober politischen Lebens, ihn ergriffen hatte, er in fich ben Drang fühlte, auch Anben bafur ju begeiftern und es ihm feine Rube ließ, bis er eine Rreis verwandter Beifter um fich gebilbet und in feine, me auf perfonliche Bortheile, fonbern ftets auf bie Gbre und bas Bohl unferes Baterlandes gerichteten Beftrebungen bin eingezogen hatte. Bei folden Gelegenheiten floß fein Dun über von bem, weffen fein ebles Berg voll mar. Unterflut von ber Babe einer naturlichen Beredtfamfeit, verftund a es, wie nicht bald einer, mit ernften ober fartaftifchen Por ten und mit einer aus innerfter Ueberzeugung fließente Begeisterung bie Schläfrigen ju weden, Die Bebachtigen aus gutreiben, ben Baghaften Muth und Gelbftvertrauen eingu flogen und Alle mit bemfelben Gifer zu erfullen, ber iht

•

aus bem blogen Reiche ber Gebanten jum rafchen und ente ichloffenen Sandeln brangte. Bu unferm großen Bedauern legte er nach einer blos zweisahrigen, vom beften Erfolg begleiteten Thatigkeit bie Leitung unfers Bereins in andere fanbe; inbeffen bie Sache war im Bange, ber Berein mar anter feiner energischen Führung ju neuem Leben erwacht, r felbft hielt die Aufgabe, bie er fich in biefer hinficht vorjefest batte, für gelöst und, obgleich er nicht aufhörte als Bice-Brafident bes Bereins bem Borftanbe und feinem Brafienten insbesondere mit Rath und That an bie Sand gu eben, und als Mitglied fich burch fchriftliche und munbliche Bortrage an unfern Winterfigungen ju betheiligen, fo jog r es boch vor, bie Duge, Die ibm feine mannigfaltigen Imtogeschäfte übrig ließen, vorzüglich litterarischen Arbeiten u wibmen, unter welchen befanntlich bie feit 12 Sahren ortgefette Berausgabe bes Berner-Tafchenbuchs eine vorzugiche Stelle einnahm. Erwarten Sie nicht von mir, h. Berren, af ich mich hier in eine eingehendere Schilberung ber Berienfte einlaffe, bie fich unfer veremigte Freund nicht blos m unfern Berein, fonbern auch in weiteren Rreifen um as politifche und foziale Leben feines Beimathkantons erorben hat. Diefe Berbienfte fteben noch ju lebhaft in nfer Aller Andenken, als bag es nothig mare, fie in bem= Iben aufzufrischen; auch ift bies in bem nach feinem Tobe ichienenen letten Jahrgange feines Safchenbuchs von beeunbeter Sand icon auf fo gelungene Beife gefcheben, if ich bereits Befagtes nur wiederholen tonnte; und, wenn es auch nicht ber Fall mare, fo murbe mir boch jene Babe bendiger Charafterschilberung abgehen, die in litterarischer exichung gerade die befondere Gabe bes Berftorbenen mar. r hat auch von berfelben gleich in feiner erften Brafibial= be, in ber Biographie feines Amtevorgangere, einem furabr nicht leicht zu behandelnden Stoffe, burch Unpartheilich= it, Treue und richtige Bertheilung von Licht und Schatten ge ber glanzenoften Proben abgelegt. Dies biographische Ment bat er auch fonft in feinem Tafchenbuch bei fleineren

und größeren Lebensbeschreibungen von Bernern, bie fic Staat, in Rirche und Biffenschaft irgend ausgezeichnet batte vielfach bemahrt, und eben mar er im Begriff, baffelbe einer umfangreicheren, bas gefammte Baterland umfaffent Arbeit, 1) die er als feine miffenschaftliche Lebensaufgabe trachtete und zu ber er feit Jahren ein ungeheures Rate gesammelt hatte, in größerem Magftabe anzuwenben, als burch hobere Rugung mitten aus feiner raftlofen Thatig abberufen, bie Lofung biefer Aufgabe anbern, vielleicht we ger befähigten, jebenfalls nicht fo barauf vorbereiteten bin überlaffen mußte. Unfer Baterland gablte einen feiner treueften, ihm mit Berg und Sand aufrichtig ergebener Bi weniger und unfer Berein verlor in ihm eine feiner friff ften Stugen, - allein ftatt uns in unfruchtbaren gle über bas, mas am Enbe bas Loos alles Irbifchen ift, ergeben, wollen wir bantbar anertennen, mas er uns gene ift und fein Anbenten burch treue Befolgung feines vorleuchtenben Beifpiels zu ehren fuchen.

Es ift bies leiber nicht ber einzige Berluft, ber Berein im verfloffenen Jahre betroffen hat. An unferer jährigen Bersammlung in Fraubrunnen hatte ich Ihnen Tob eines ber Beteranen unferer Befellichaft, bes orn. Landammanns Lohner anzuzeigen; feither ift ein anbe Thuner Mitglied, bas feit Grundung bes Bereins im 3 1847 ihm ftets mit treuer Liebe und reger Theilnahme hing und noch unferer vorjährigen Bereinigung beiwoht Oberft Anechtenhofer, von uns gefchieben. miffen ihn heute um fo ichmerglicher, ba es gerabe fe Baterftabt ift, in ber wir uns heute versammeln und uns noch erinnern, mit welcher Freude er uns vor 4 Jah empfing, als wir Oberhofen jum Orte unferer Rufamm kunft gewählt hatten, und wie angelegen er fich's fein li uns im Borbeigeben auf Die historischen Mertwurdigte Thung aufmerkfam ju machen. Auch in Biel verlor ber ein einen feiner auswärtigen Stuppunkte burch ben Sinfd

<sup>1)</sup> In einem fdweizerischen biographischen Legiton.

es frn. Commandanten Scholl, nachdem ihm ichon ein jahr vorher ebenfalls eines ber alteren Mitglieber bes Berins, ber burch feine Befchichte Biels um bie Bergangenheit nd burch fein acht republikanisches Birten um bie Begen= part feiner Baterftadt hochverbiente Dr. Cafar Blofd, im Tobe vorangegangen mar. Es ift fur und eine betrübenbe Babrnehmung, wenn wir fo von ben im Ranton herum erftreuten Bereinsgliebern eines nach bem anbern aus unferer Ritte fcwinden feben, ohne bag une burch ben Beitritt Inderer bafur ein Erfag geboten murbe. Gin Sauptbeftreben inferer Befellichaft, auch außerhalb ber Stadt Wurgel gu affen und fur unfere, ben gangen Ranton umfaffenben, 3mede Inhanger und Mitarbeiter ju gewinnen, muß infolge beffen in frommer Bunfch bleiben. Möchte wenigstens ber heutige tag bagu beitragen , bag biefer Bunfch in Beziehung auf ne h efige Stadt und Umgegend einmal gur Wirklichfeit verbe! Denn bies ift ja gerabe ber Bebante, ber uns bei ber Bahl und bem jebesmaligen Bechfel bes Orts unferer Jahresversammlungen leitet, überall in unferm Ranton, wo ich irgend Empfanglichkeit für geiftige Intereffen und nament= ich fur bie Renntniß ber vaterlandifchen Befchichte vorauseben läßt, biefelbe gu weden, gu beleben und ihr burch ben Inschluß an unfern Berein einen feften Baltpunkt und ein felb zu productiver Thatigfeit bargubieten, bamit ber Ber-in im mahren Ginne bes Bortes ein Rantonalverein werbe.

Außer ben bereits Genannten verloren wir in bem versoffenen Jahr burch Tob eines unserer unlängst aufgenommenen Mitglieber, orn. Flachmaler Ronig, burch Austrittserklärung bie herren hamberger und Wenger, Schulorsteher, zu welchen in jungster Beit noch zwei andere ekommen sind.

Mit biesen Sinbugen, welche ber Berein in ber Bahl ner Mitglieder im verflossenen Jahr erlitten hat, stehen ber die Aufnahmen neuer Mitglieder in keinem erfreulichen rhältniß; denn sie verhalten sich wie 8 zu 4. Besonders kmissen wir einen kräftigen Rachwuchs jungerer Arbeiter,

welche die abgehenden ober alternden Rrafte erfegen und fo bem Berein bie ju feinem Fortbestanb und Bebeihen burchaus erforderliche Berjungung und Auffrischung gewähren tonm Doch feien wir billig, meine Berren, bie Befchicht, fofern fie nicht blos zu einer flüchtigen Unterhaltung bienen, fondern als ernftes Studium betrieben werben foll, ift mehr eine Angelegenheit bes reiferen Alters und einer mit bem felben gewonnenen reicheren Lebenserfahrung. und Intereffen ber Jugend find mehr ber Bufunft als be Bergangenheit jugewenbet, und erft wer fich in bie Geges wart eingelebt hat und burch amtliche ober fonftige Berbaib niffe berufen wirb, an ber lofung ihrer Berwicklungen but Rath und That zu arbeiten, gewinnt ein Intereffe nachen forschen, wie bas Bestehenbe fich aus ben Bramiffen ba Bergangenheit entwickelt hat. Die felbstftanbige Forfchung im Bebiet ber Beschichte tommt ber Jugend weniger 14 als die Aneignung ber bereits gewonnenen Resultate ba Forschung und ber mannigfachen Borkenntniffe und Fertig feiten linguistischer, dronologischer und fritischer Art, be fozusagen bas Sanbwertezeug bes Befchichtsforichers aus Infofern wirb es junadift Sache ber im Lebifofe thatigen Mitalieder unferes Bereins fein, eine tuchtige wohlausgeruftete Jugend herangubilben, die einft in die guf ftapfen unferer Beteranen in ber Geschichteforichung gu trett Und bag bies auch wirklich mit Gifer un befähigt fei. Bewiffenhaftigkeit geschieht, tann ich bier öffentlich und mit Freuden bezeugen, ohne Befahr zu laufen, ber Schmeichel und Ruhmredigfeit bezüchtigt zu werben.

Gehen wir nun von diesen blos außeren Berhältniffer zur Betrachtung des inneren Lebens unserer Gesellschaft über, so war da keinerlei Abnahme weder in der productive Thätigkeit derjenigen wahrzunehmen, denen die hiezu erses derliche Kraft und Muße zu Gebote standen, noch in deregen Theilnahme der Uebrigen an den der Gesellschaft it ihren Winterstäungen dargebotenen Früchten emsigen Forschaft in dem Gebiete unserer vaterländischen Geschichte. In de

eilf Sigungen, welche im verfloffenen Winter, in ber Regel zweimal bes Monats, vom 17. Rovember bis zum 27. April fattfanben, traten im Bangen 9 Mitglieber mit theils furgeren, theils langeren, mehrmals mahrend zwei Abenden fortgefesten Bortragen auf, welche von nie weniger als 16, meift von 25-27 Anwesenden besucht murben. Den Bortragen felbft fehlte es nicht an Abwechslung und Mannigfaltigfeit. Etymologuche Forfchungen, Die bei aller icheinbaren Trodenheit boch fur ben Rechtsbrauch in unferm Land und bie Befchichte besselben ihre praftische Bebeutung hatten, wechselten ab mit Excursionen in bas Bebiet ber ichmeizerischen Beralbit, ge= wichtige fritische Untersuchungen über Berns altefte Geschichte mit culturhiftorischen Bilbern aus seinen fpateren Jahrhun= berten, und jum Schluß murben wir noch barüber belehrt, wer bas Schiefpulver erfunden und feit mann Die Schweizer bavon Gebrauch gemacht hatten.

Doch geben wir naber in bas Gingelne ein.

Bor Allen brangte es orn. von Battenwyl von Diesbach, ein Bort ju lofen, bas er uns in einer ber Sigungen bes vorigen Winters gegeben hatte und beffen Lofung wir mit Spannung und nicht ohne einige leife Zweifel in ben Erfolg erwarteten. Es haubelte fich namlich um nichts Geringeres, als um bie tunftgerechte Führung bes Beweises, daß die in unferm Staatsarchive feit Jahrhunderen aufbewahrte goldene Sandfeste Friedriche II., Die Grundage all unferer ftabtifden Rechte und Freiheiten, eine unterjeschobene, alle Beichen ber Unachtheit an sich tragende Ur= unde fei. Run murbe allerdings mit überzeugenden Grunden achgewiefen, bag biefe Urtunde, wenn fie mit anberen taiferichen Erlaffen jener Beit jufammengehalten wird, an aufallenden formellen Mangeln leibe, die ichon fruber bemahren Fachkennern, einem Bohmer, Jaffe, Sidler, Zweifel an brer Aechtheit erwedt hatten. Da namlich bergleichen von er kaiferlichen Sofcanglet ausgegangene Documente fich alle n gemiffen ftebenben Formeln bewegen, fo fallen Abweichungen on ber einmal feftgefetten Norm bem Runbigen fogleich in's

Auge und treten als ebensoviele Zeugen wiber die Anthenticitat ber fraglichen Urfunde auf. Der bernischen Sanbfefte mangeln nun nicht blos die fonft in folden Fallen üblichen Eingangsformeln, es fehlt ihr auch bas fonft immer an Schluß beigesette Bifum bes Reichscanglers, wie überhaut jebe Unterschrift, und in ben Ramen und Burben ber bei gezogenen Beugen tommen leicht nachweisbare Berftope un dronologifde Irrthumer vor, anderer Abweichungen M bem berkommlichen Rangleiftpl nicht zu gebenken. Doch auch abgefehen von biefen Formfehlern, ift taum abzufeben, eine Zeit von 59 Tagen, die von dem Tobestag Berge Berchtolbs bis jum Tage ber Ausstellung unferer Sanbift verfloffen waren, ben bernischen Abgeordneten hingenist hatte, bas fragliche Document bei bem faiferlichen Sofe Frankfurt auszuwirken; wozu noch kommt, bag im 3. 1284 bei ber Bestätigung ber Freiheiten unserer Stadt burch Rong Bilbelm, in ber betreffenden Urfunde jede Andentung febt, daß icon Friedrich II. ber Stadt eine Sandfeste gegeba hatte; nun aber werben in folden Fallen fonft immer be Schenkungen fruberer Raifer mit namentlicher Anführung berfelben einfach bestätigt.

Wenn nun aus biefen und anbern Grunben, bere Wieberholung hier zu weitläufig mare, die Unachtheit be angeblich im 3. 1218 von Raifer Friedrich II. ausgestellte Sandfefte Berns unzweifelhaft hervorzugeben icheint, f knupfte fich fur Hrn. v. B. baran bie weitere Frage: is welcher Beit und aus welchem Anlaffe biefe Falfchung woll gemacht worden fei? Bu Beantwortung biefer Frage mußte nun bei bem ganglichen Mangel aller hiftorischen Daten tat Schlüpfrige Feld ber Sypothesen und ber Combination be treten werden, und hier war es nun auch, wo in ber auf ben Bortrag folgenben Discuffion Stimmen bes Biber Denn bebenflich fpruche und bes Bweifele laut wurben. fchien es, bie Abfaffung biefes Schriftstude bis in bie Bei bes Regierungsantrittes Rubolfs von habsburg, alfo von 1218 bis jum 3. 1273, hinauszuruden, und noch betent licher fand man bie Annahme, bag ber Raifer mit bem Bewußtfein, bag er ein gefälschtes Aftenftud vor fich febe, bemfelben gleichwohl bie Beftätigung ertheilt habe, weil namlich basfelbe nichts feinen und bes Reichs Intereffen Rachtheiliges enthielt, und in materieller Beziehung nur ben mit ber Beit fattifch geworbenen Rechtszustand unferes ftabtiiden Gemeinwefens auseinanderfest. Gewiß ift, bag biefe ichwierigen gragen noch nicht ju einer allfeitig und voll= ftanbig befriedigenben Lofnng gelangt finb, uub, wenn auch einerfeits bie Anthentie unferer fogenannten golbenen Bulle gegen bie bawiber erhobenen Zweifel faum mehr wirb fonnen aufrecht erhalten werben, fo icheint boch, es fei andererfeits die Möglichkeit offen zu laffen, bag wir in berfelben nur bie ungeschickte Reftauration eines früher wirklich gegebenen, aber im Original verloren gegangenen Documents befigen.

Ale Corollarium gu biefem burch Bebantenreichthum und Scharffinn ausgezeichneten Bortrage und zu Beruhigung ber burch bie Ruhnheit feiner Rritit erfchrecten Gemuther, wies uns gr. v. B in einer ber nachftfolgenben Sigungen in gablreichen Beifpielen bes Auslandes und Inlandes eine bedeutenbe Menge von Falfchungen nach, bie erft bie neuere Beit an jum Theil ebenso wichtigen Documenten, als unfere Berner-Sandfefte ift, aufgefunden und auf unzweifelhafte Beife conftatirt bat. Es geht baraus bas allerbings betrübenbe, aber von ben gewichtigften Autoritäten bestätigte Ergebniß hervor, bag in bem 12. und 13. Jahrhunbert, wo bie Schreibekunft noch nicht fo, wie in unfern Tagen, ein Gemeingut war, Urfunbenfalfdung in weltlichen Rangleien und innerhalb von Rloftermauern etwas gang Gewöhnliches 3ft boch fogar bas fogenannte Privilegium maius bes haufes Deftreich vom Jahr 1165, welches als bie Grundlage für Deftreichs Stellung jum Reiche betrachtet murbe, jest allfeitig als unacht anerkannt. In unferm Lande geich= neten fich, wie uns bann weiter fr. Staatsichreiber von Stürler belehrte, besonders bie Rlofter Ruggisberg und Frienisberg in bieser Fabrikation untergeschobener Documenk auß, sobald es galt, die Ernennung des Alostervoztes dem geistlichen Convent zu vindiziren, oder Ansprüche auf Land und Leute, auf Lehen und Leibeigene, geltend zu machen. Die Fälscher gingen dabei oft mit einer solchen Sorglosiskit zu Werke, daß z. B. ein der Versammlung im Original vorgewiesener Kaufbrief des Klosters Frienisberg vom Jahr 1267 den Bischof von Straßburg als Besigler nennt, während der Urkunde das Siegel des Bischofs von Constant angehängt ist.

Für ben Beschichtsforscher ift ber Rachweis folder Ur funbenfälfdungen eine amar lehrreiche, aber augleich boof nieberschlagenbe Erscheinung. Denn nachbem man einne bas Unguverläßige einer blos auf munbliche Ueberlieferung und ihre Aufzeichnung in ben Chronifen bes Mittelaltes bafirten Befchichtsbarftellung anerfannt hatte, glaubte me in gleichzeitigen Urtunden Die ficherfte Bemahr fur basjenige ju finden, mas in ben bunfleren Berioden ber Borgeit wirt lich geschehen fei. Wenn nun eine unerbittliche Rritif ben Forscher auch biefen vermeintlichen sicherften Boben im's Schwanten bringt ober unter ben Sugen wegzieht, auf wie foll er fich benn am Ende ftugen, wenn er ein wahrheits getreues Bild ber Bergangenheit entwerfen und barüber mit feinem hiftorifchen Bewiffen im Frieden leben will ? Befannt lich horen wir abnliche Rlagen auch in bem ungleich wich tigeren Bebiet unferes religiofen Glaubens, foweit fich ber felbe auf historische Urtunden ftugt. Auch bier hat bie Rritik begonnen, Die bis babin burch bie Megibe bes 3m Spirationsbegriffs gebedten Schriften bes Alten und Reum Teftamente vor ihr Forum ju gieben, Aechtes von Unachten ober Pfeudonymem, Bahricheinliches von Unwahrscheinliche auszuscheiben und fahrt trot allem Jammern und Berfegen in bem einmal begonnenen und nicht mehr aufzuhaltenbes Beschäft ruftig fort. Bis biefe ebenfo fcmierige, als me bantbare Arbeit zu einem befriedigenden Abidhluß gefommen fein wird, leben wir in einer allerdings hochft unbebagliches llebergangsperiode. Denn bie Zeit bes Aufbaus und ber Biederherstellung bleibt einer späteren Generation vorbehals en, welcher bas gegenwärtige Geschlecht erft noch ihr Arbeitssielb zu säubern und von dem mannigfachen Unfraut zu reisnigen hat, mit dem es durch Jahrhunderte der Unfritif und eines naiven Glaubens überwuchert worden ist.

Den Ernft ber beiben Bortrage bes orn. v. Battenmyl, bie fich auf bem fur Manche vielleicht etwas trockenen Ge= biet ber hiftorifden Rritit bewegten, unterbrach fr. Dr. Stang burch einen bagwischentretenden Bortrag "über bie Bappen ber acht alten Orte ber Gibgenoffenschaft." Es war bie erfte Balfte einer Schrift, Die Gr. Stang im Auftrag bes Bunbesrathes unternommen batte; leiber verhinderten es bie Umftande, bag wir jum Anhoren auch ihrer zweiten Salfte hatten gelangen tonnen. Inbeffen bot getabe biefer erfte Theil ein allgemeineres Intereffe bar burch bie ber Beschreibung ber einzelnen Rantonsmappen vorausgefthidte Ginleitung, worin ber in Diefem Fach wohlbewanberte Berfaffer die Entstehung bes Wappenmefens überhaupt mtwidelte, und über ben Unterschieb ber fo oft miteinanber bermechfelten ober ibentifigirten Siegel und ber erft fpater in Bebrauch getommenen Bappen belehrte und nachwies, wie biefe letteren erft feit bem 12. Jahrhundert und gwar, nach einer icharffinnigen Vermuthung bes Berfaffers, burch ben Ginflug ber Normannen auffamen, worauf fie mit ber Beit in ein nach festen Regeln bestimmtes heralbifches System gebracht, auf Schild und Bannern als ein artiftischebiplo: natifches Symbol ber Berrichaft, fowohl für einzelne Famiien als für gange Lanber, bienten. Rach biefen einleitenben Bemerkungen ging ber Rebner über gu ber Befchreibung ber Bappen ber alten Rantone und entwickelte, ba bie Beit ein Rehreres nicht erlaubte, junachft an ben Wappen ber brei Bororte Burich, Bern und Lugern, ihren Urfprung, foweit berfelbe fich in bas Duntel ber Borgeit verfolgen ließ, unb bre mnthmagliche symbolische Bebeutung. 3ch muß mich rnf biefe allgemeinen Andeutungen bes an neuen Bemerkungen und mannigfacher Berichtigung althergebrachter Meinungen reichen, mit großem Intereffe angehörten, Bortrages be schränken, und tann dies um so eher thun, da bas Ginzelne spater aus ber zum Deuck bestimmten Schrift in aller Ausführlichkeit wird entnommen werben können.

Machft Brn. v. Battenwyl hatte im porbergebenben Binter auch ein anderes Mitglied fein Bort verpfandet und fich anheischig gemacht, eine Meinung, die auf ftarten Biber fpruch gestoßen war, fpater ausführlich ju begrunben. Die Controverse betraf bie alte, nach ihrem etymologischen Ur fprung bunfle, ihrer Bebeutung nach ftreitige Formel "Bunn und Baib," über beren Ginn und Entftehne Dr. Tobler und einen ebenfo gelehrten, als lehrreichen Bot trag gehalten hatte. Damals fprach or. Alt-Regierungsmit Bloft bie abweichenbe Anficht aus, daß die fragliches Worte in ben Rechtsschriften unseres Mittellandes nicht anderes bedeuten, als die damit gewöhnlich verbunten Formel : "Boly und Felb," eine Meinung, Die ben meiften Anwesenben fehr problematisch, ja gang unzuläßig ericien. Denn gefett auch, bag bie beiben Borte "Baib" und "Reib" als gleichbebeutend betrachtet werben tonnten, wie fie bem auch wirklich im gemeinen Sprachgebrauche miteinanber wer taufcht werben, fo haben bagegen bie Ausbrude "Bum" und "holg" unter fich fo wenig Gemeinschaft, bag eine fynonyme Amwendung berfelben taum glaublich erfceint. Man war baber nicht wenig gespannt, ju erfahren, wie Dr. Bloid fein gegebenes Berfprechen lofen und bie Ibentitat ber beiben Formeln nachweisen murbe. Leiber gefchab bies an einem Abende, ber für fleinere Mittheilungen beftimmt worden war, fo bag bie Beit nicht mehr ausreichte bie erft nach mehreren anberen Bortragen abgelesene, feb ausführliche Arbeit einer Discuffion gu untergieben, ber Enbergebnig gewiß zu Gunften ber in berfelben vertheibig ten Anficht ausgefallen mare. Denn, mas bie Ctome logie bes Wortes "Wunn" betrifft, fo ift basfelbe von f allgemeiner Bebeutung, bag barunter jebe Art von "Gewinn"

b. h. Rugung, verftanden werden tonnte, bie fpezielle Rugungs= weise aber lebiglich burch ben Bufammenhang und bie Bill= führ bes Sprachgebrauchs bestimmt wirb. Run aber erhellt aus ben Lebenverhaltniffen ber alten Land-Graffchaft Burgund, bag bem Befiger von Grundeigenthum in einer Dorfmart außer ben gu feinem Privatgebrauch angewiesenen Grundftuden von Aderfelb und Biefe, gewöhnlich aus 4 Schuppofen ju 12 Jucharten bestebend, auch bas Rugungs= recht an bem ungetheilt gebliebenen Beib = und Malblanb, ber fogen. Allmenbe gutam; baf aber bies gwiefache Rugunge= recht burch eben jene Formel "Wunn und Baib", ber oft erflarungeweise bie andere mit ben Worten : "ober Bolg und Feld" beigefügt ericheint, ausgesprochen werbe, murbe nun durch eine überreiche Fulle von Citaten aus Urfunben, bie zwar meift, wenn auch nicht alle, erft bem XV. und ben folgenden Jahrhunderten angehörten, hinreichend bewiefen. fr. Blofch verwahrte fich babei ausbrudlich, bag er nur über ben in ben Documenten unferes Mittellandes berrichen= ben Sprachgebrauch fich ein Urtheil erlaube, ohne bestreiten zu wollen, bag in anderen Lanbesgegenben biefelbe Formel vielleicht in einem anbern Sinne gebraucht worben fein tonne. Es ift zu munichen, bag Gr. Blofch feine mit fo viel Scharffinn und Grundlichfeit vertheidigte Anficht über biefen Gegenstand, ber ichon vielfach in besonbern Abhand= lungen und gelegentlich in Borterbuchern und rechtsgeschicht= lichen Schriften, und gwar in febr von einander abweichenben Meinungen behandelt worben ift, bem fich bafur intereffirenben Bublifum burch ben Drud befannt mache.

Die Zeit unmittelbar vor und nach bem Jahreswechsel ist für Geschäftsleute und hausväter burch amtliche und private Angelegenheiten immer vor andern in Anspruch genommen, so daß den Mitgliedern unseres Bereins für historische Arbeiten, die nicht schon früher vorbereitet waren, wenig ober keine Muße übrig bleibt. So liefen denn auch letten Winter unsere ordentlichen Situngen um diese Zeit Befahr, aus Mangel an Stoff eine längere Unterbrechung

ju erleiben. Ihr Prafibent fab fich baber in bem gall, in ben brobenben Rig zu treten und Ihnen mabrend zwei at einander folgenden Sigungen einige Abschnitte aus cim größeren Arbeit vorzutragen, Die eigentlich nicht zu biefen Awed unternommen worden war und in Beziehung auf gom und Ausarbeitung Ihrer vollen Nachficht bedurfte. war im vorigen Sommer mit ber Bergleichung ber verfote benen Sanbidriften von Thuring Fridarts 3wingben freit beschäftigt, um wo möglich ben urfprunglichen Bot laut biefer fleinen und leiber unvollendet gebliebenen Cont bie nach Inhalt und Form eine mahre Berle unter unfem bernischen Chroniften genannt werben barf, festzufteller Rachbem ich biefes etwas trodene Befchaft foweit geforent hatte, bas mir wenigstens bas Berhaltniß, in welchem bie Texte ber mir bis jest bekannt gewordenen Sanbichtifte queinander fteben und ber relative Berth einer jeben von ihnen flar geworben war, brangte es mich, mir ein Bill ber bamaligen öffentlichen Buftanbe Berns nach ben burch bas Studium ber Fridartichen Schrift empfangenen Gim brude ju entwerfen. Ginen befonbern Reig hatte es für mich, Die gerftreuten charafteriftischen Buge, Die Fridatt von ben beiben Bortführern ber im Streite liegenben Barteit, bem Benner und nachmaligen Schultheißen Beter Lifter und feinem Antagoniften, Sedelmeifter Frantli, feiner Schiff eingestreut hat, ju fammeln und biefe Bortampfer ber gmei Richtungen, bie in unfern Tagen unter ben Ramen bes Rabicalismus und Confervatismus wieber aufgelebt find, nach ihrem Thun und Reben einander gegenüberzustellen. Dieje lediglich ju einer Gelbstbelehrung unternommene Arbeit wuchs mir nnter ber Sand ju einem Umfange an, ber fie an einem Bortrag vor unferm Berein ungeeignet erfcheinen ließ, zumal es ein bloger Entwurf mar, ber erft burch viels fache Nachbefferung und Feile einer öffentlichen Mittheilung werth geworden mare. Indeffen durfte fie jest ale blofa Ludenbuger auf Ihre freundliche Rachsicht rechnen, und fo fuchte ich benn vorerft in einigen einleitenden Bemerkungen aus ber hiftorischen Entwidlung unferes Bemeinwefens bie ieferen Motive abguleiten, welche biefem mertwurdigen Rampfe wischen ber ju ihrer politischen Bebeutung erwachten Burgerchaft und bem auf feine Berdienfte, feine Unentbehrlichkeit ind feine Privilegien fich fteifenden Abel gum Grunde lagen, mathlte Ihnen bann bie fcheinbar gufallige, aber unftreitig jurch fluge Berechnung berbeigeführte Beranlaffung, Die ben tampf jum offenen Ausbruch brachte, und ging an einem jolgenben Abende zu einer naberen Charafteriftit ber beiben Barteiführer über, beren bivergirenbe Richtung bei jebem Bufammenftog ber fich befampfenben Intereffen fich in Bort und That immer beutlicher tennzeichnete und bem Streit bei aller Beimischung perfonlicher Motive bas bobere Intereffe eines eigentlichen Bringipienkampfes lieb. 3ch glaubte noch an einem britten Abenbe in ben Sall gu fommen, bie Rolle bes Borlefers ju übernehmen und wollte Ihnen bei biefem Anlaffe ale Fortfegung bes bisherigen noch bie mertwurbige Episobe von Beter Dietrich vortragen, Die feither im Feuilleton bes Bunds novellenartig verarbeitet, unter manchem romantischen Beimert auch Stellen enthalt, Die auf Befchicht= lichfeit Anfpruch zu machen fcheinen, aber in biefer Beziehung mehrfacher Berichtigung bedurfen : ba enthob mich ein Ditglieb burch eine vorher nicht angefundigte intereffante Arbeit ber Gefahr, Ihre Gebulb noch ferner in Anfpruch ju nebmen.

In einem ber meinem Gewährsmanne, Thuring Fridart, nacherzählten Streithändel, welche durch Riftlers Ansprüche auf Handhabung der der Stadt zustehenden landgrästichen Rechte gegenüber den Privilegien der herrschaftsherren hers beigeführt wurden, war der veraltete Ausdruck "Mulase" vorgekommen, der zu Fragen über die Etymologie dieses seiner Bedeutung nach nicht zweiselhaften Ausdrucks und bessen Berhältniß zu dem ähnlich lautenden Worte "Maulsasse" Beranlassung gab. Dr. Dr. Tobler nahm davon Anlaß, und in der folgenden Sigung aus dem Schaße seiner altdeutschen Sprachkenntnisse mitzutheilen, was diese Fragen

ihrer Losung naher bringen konnte. Doch vermochte bie Burudführung jenes Wortes auf die Worter "Maul" und "Bieh", als den Glementen, aus benen es zusammengeset sei, nicht alle Stimmen auf sich zu vereinigen, und den andere Ausbrud "Waulaffe" burfte nur scheinbar damit verwandt sein und am einfachsten als Bezeichnung eines mit "offenem Munde" nach einem Gegenstande hinstarrenden Wenschen betrachtet werden.

Schon por funf Jahren batte Berr Reticherin Lichtenban in einer unferer Sigungen unfere Aufmen famteit auf jene romantisch-ritterliche Intrigantin bingelent, Dab. Berregaux geb. v. Wattenmyl, beren Staatsprag in bem letten Decennium bes XVII. Jahrhunderte fo ge waltiges Auffeben erregte. Daß biefer Sanbel nicht bie Loos fo vieler anderer Greigniffe theilte, Die ju ibret get bie Gemuther heftig aufregten, bann aber, weil fie auf ben Bang ber öffentlichen Angelegenheiten von teinen bleibenber Folgen waren, wieber in Bergeffenheit fauten, bafur batte Dab. Berregang felbft geforgt, indem fie eine Deutschift hinterließ, in ber fie ihre merfwurdigen Lebensichicfale und inebefondere ben Criminalprozef, in welchen fie burch Gut bedung ihres hochverratherifden Berhaltniffes au bem be maligen frangofischen Wefandten Amelot verwickelt wurde, auf eine hodift pitante Beife, beschrieb. Diefes in einigen Abschriften erhaltene und aus Familienrudfichten bisber be Deffentlichkeit entzogene Momoire, ift beinabe bie einzigt Quelle, aus welcher ber Siftorifer feine Rotigen über biefen in feinen Gingelheiten hochft mertwurdigen Broces icopfen tann, und bie baber auch or. Fetiderin feiner Darftellung au Brunde legte; aber leider ift es eine Quelle, Die burd Die offen gur Schau getragene Gitelfeit und Ruhmfucht bet Berfafferin, vielleicht auch burch die Bergeflichkeit bes hoben Alters, in welchem fie Diefe Schrift verfaßte ober vielmebt burch ihren Gemahl verfaffen ließ, nur trube fließt und viel fache Unrichtigkeiten, um nicht ju fagen Unwahrheiten, ents balt, ju beren Berichtigung und blos die mageren Roligen bes sogen. Thurmbuches einige hulfe barbieten. Denn bie Procehaften selbst, die nach dem Beugnisse Stettlers in seinen handschriftlich hinterlassenen bernischen Genealogien, "in einem vernagelten, verbundenen, mit Siegeln verwahrten Rischen mit der Aufschrift: "diese Perrogaur'schen Schriften sollen ohne obrigkeitliche Bewilligung nicht geöffnet werden" auf dem Archiv lagen — diese zur Controllirung jener Denkschrift unentbehrlichen Procehacten sind seit den stürmisschen Dreißigerjahren unsers Jahrhunderts von ihrem Aufsbewahrungsorte spurlos verschwunden.

Co bleibt es benn ber hiftorifchen Rritit vorbehalten, aus ber noch einzig übrigen Quelle jener Dentschrift, bie ale Selbftzeugniß feinen abfoluten Blanben verbient und mit ber ausgesprochenen Tenbeng gefchricben murbe, bem frangofifchen Gefanbten, bem fie gewihmet ift, und mittelbar bem frangofischen Sofe Die Berfafferin und ihren Cobn beftens ju empfehlen, Die Wahrheit mit Rudficht auf biefen ihren Charafter und ihre Tendeng bestmöglich zu ermitteln. ben Angaben ber Dab. Berregaug in Betreff ber Mit= wiffenschaft und alfo Mitschuld einiger hochgeftellten Magi= ftraten Berns an bem gegen ihre Baterftabt begangenen Berrath zu trauen, ober find fie, wie bas Thurmbuch gemaß ben ihr burch bie Folter ausgepreßten Beftanbniffen bezeugt, rein erfunden, um fich bei bem frangofischen Sofe wichtig zu machen und ihrem Gobneben eine Bufunft zu bereiten? or. Fetscherin schilberte uns in zwei nacheinanber folgenben Sigungen in einer Umarbeitung und Erweiterung feines früher vorgetragenen Auffages bas wechfelvolle Leben-ber merkwürdigen Fran, fügt bann aber noch eine fehr in-tereffante Auseinandersetzung ber bamaligen politischen Berhaltniffe Berne jum frangofifchen Sofe bingu, Die ben biftorifchen hintergrund gu bem Drama bilben, bas uns in bem Prozeffe ber Mad. Berregang vorgeführt wird und die Leibenicaft erklaren, bie bei Führung besfelben an ben Sag tritt. In Beireff jener Frage aber tam ber Berfaffer gu teinem abidließenden Urtheil. Denn ju laugnen ift nicht, bag be

einigen Patrizierfamilien, welche Angehörige in ben capterlirten Schweizerregimentern in französischen Diensten batten
ein Interesse obwalten mußte, bem Drängen bes englischen
Gesandten Coze auf Zurudberufung jener Regimenter ente gegen zu arbeiten und die Hulb des französischen Linige nicht zu verlieren. Die Denkschrift ber Mad. Perreganz seither nach zwei Abschriften, beren eine von der Denk Tilliers sich auf der Stadtbibliothek besindet, die ander Privateigeuthum des Hrn. v. Mülinen-Mutach ist, in den jüngst ausgegebenen Hefte unseres Bereinsarchives der Dessellichkeit übergeben worden und damit einem jeden Leser Gee legenheit gegeben, sich aus dem unverkürzten Inhalte der selben selbst ein Urtheil zu bilden.

Durch ben Reichthum bes Stoffs, ben er fich jur De arbeitung gewählt hatte, mar br. Fetscherin, wie schon meben feiner Borganger, genothigt worben, ben Bortrag feint Arbeit auf zwei Abende zu vertheilen. Daß aber auch fleises Mittheilungen, wenn fie auch nicht den gangen Abend ein nehmen, in unfern Gigungen willtommen feien, und gmet um fo willtommener, als baburch etwas mehr Beit gu geges feitigem Ibeenaustausch über bas Angeborte und zu gefelb ger Unterhaltung erübrigt wird, bas bewies bas Interife, womit bie Berfammlung einige baugeschichtliche Rotigen ent gegennahm, die ihr Br. Staatsichreiber v. Stürler and bem nie erschöpften Schat feiner archivalifchen Collectances mittheilte. Es ergab fich baraus, bag es befonbers bat XV. und XVIII. Jahrhundert maren, in welchen bie beden tenbften Bauten fowohl in ber Stabt, als auf ber Lanbicaft aufgeführt murben. In Beziehung auf ben eben im Abbruh begriffenen Chriftoffelthurm murbe bemerft, bag berfelbe in 3. 1467 biejenige Bestalt erhielt, bie ibm bis auf seint letten Tage geblieben ift. Daß aber bas im 3. 1496 bir zugekommene Christoffelbilb icon bamals nicht nach Jeber manns Befchmad war, wurde aus einer farfaftifchen Meufe rung erwiesen, bie ber ju jener Beit lebenbe Stabtichreiber in lateinischer Sprache seinem Manual beigefügt bat. Schr

zu beherzigen scheint mir ber Bunsch, ben &r. v. Stürler seinen Erörterungen vorausschickte, baß boch Jemand sich die Aufgabe stellte, eine topographische Geschichte unserer Stadt zu bearbeiten, wie sie andere Schweizerstädte, z. B. Bürich, längst besigen. Für die älteste Zeit ware mit Hulfe ber sogen. Udels und Tellbücher ein solches für die Spezialzgeschichte Berns nicht unwichtiges Hulfsmittel ohne große Mühe berzustellen, für die folgenden Jahrhunderte kamen dann dem Bearbeiter alte Plane und Ansichten zu Statten, beren Aussuchen und Sammeln ein schon an sich sehr versbienstliches Werk wäre.

Bu ben kleineren Mittheilungen gahlt auch ein Bericht über bie im J. 1496 ju Biel gerflogene ichiebsgerichtliche Brocegverhandlung zwifden Bern und bem Fürstbifchof von Bafel, den uns fr. Furfprecher haas am Schluffe einer unferer Sigungen vortrug. Leiber gestattete bie bereits vorgerudte Beit orn. Saas nicht, feinen Bortrag ju Enbe gu führen. Denn seine Abficht war, uns an der Sand der von ibm burchstudirten Protofolle theils ben Bang bes Berfab= rens bei folden Berhandlungen zu ichilbern, theils bas geichichtliche Factum, bas junachft ju jenem Broceffe Beranlaffung gegeben hatte, namlich einen von ben Bernern im Babr 1486 unternommenen, in ber Geschichte wenig befannten Feldzug in bas Munfterthal nach ben Ergebniffen jener Berhandlung barguftellen. Allein ber Berfaffer mußte feinen Bortrag auf Die erfte Balfte beschranten, in ber er uns mit gewohnter bramatischer Anschaulichkeit ben Berlauf ber in Biel ftattgehabten Beweisführung entwickelte; die ein allgemeineres Intereffe barbietende zweite Balfte ba gegen mußte auf eine fpatere Belegenheit verfpart merben.

Die bisher erwähnten Borträge bewegten sich fammtliche auf bem engeren Gebiete unserer bernischen Kautonalgeschichte; einen weiteren Horizont eröffnete uns zunächst eine im Auszug mitgetheilte Abhandlung bes Hrn. Dr. Tobler "über die Anfänge bes politischen Bolksschauspiels in der Schweiz zur Zeit der Reformation." Die im Mittelalter überall Archiv bes bist. Bereins.

verbreiteten bramatifchen Aufführungen und bie fogenannten Mufterien hatten noch burchaus teinen politischen Charafter. Die erften Spuren eines politischen Schauspiels finden fid in ber Schweiz und ber Berfaffer fuhrt als altefte Brobut tionen biefer Art zwei baubichriftliche, auf ber Burcherbiblie thet befindliche Stude aus den Jahren 1514 -- 1540 41 Das erfte hat als hauptfzene eine Bauernversammlung i Beggenried, in welcher bie alten und jungen Schweizer ihr Ansichten über bas Wohl bes Baterlandes gegeneinander austauschen, ein Thema, bas befanntlich auch auf Glasze malben diefer Beit behandelt wurde. Das andere Stick als beffen Berfaffer ber gurcherifde Bunbargt Jaf. Ruf genannt ift, hat einen ahnlichen Inhalt. Es werben bone ber Berfall ber Gibgenoffenschaft, bie ichlimmen Folgen bei Frembenbienftes und bas Auffommen eines neuen Abelite flagt, wobei besonders die Urfantone wegen ber gebifige Tyrannei ihrer Landvogte übel wegfommen. erschien eine erfte bramatische Bearbeitung bes Wilhelm Id. Auch die Berner blieben in diefer Gattung von Schauspieles, bie übrigens mehr ben Charafter von bramatifchen Befprachen, ohne eigentliche Sandlung und Berwicklung an fich truger, nicht jurud, wie benn ein im 3. 1585 von 3. Saller w faßtes Stud bie Freundichaft Buriche und Berne gum Gegen ftand hatte, und ein anderes, bem Jubalte nach verwandte, Drama unfern Chroniften Michael Stettler zum Berfoffe hat. Die Berfammlung verbantte Grn. Tobler biefe Rad weisungen, die bezeugen, wie unfere republikanischen Infi tutionen auch bas Bebiet ber Runft ergriffen und ibr be Richtung auf bas öffentliche Leben gaben.

Auch or. Dr. hibber lenkte in ber letten unfern Wintersitzungen unsere Blide anfangs auf ein außerball bes Gesichtskreises unserer heimath liegendes Forschungsfeld, indem er die Spuren der Verfertigung von Schießpulver und die Anwendung von Feuerwaffen in Europa soweit als mir lich zurudverfolgte, um dann weiter die Zeit zu ermitteln, wo man zuerft in unserm Vaterlande davon Gebrauch macht.

Run finden fich bereits aus bem XI. und XII. Jahrhundert Rezepte für fogen. "fliegenbes Fener", vielleicht Ueberlieferungen aus ber Beit bes byzantinifden Raiferthums, wo bas unter bem Ramen "fliegenbes und griechifches Feuer" befannte Geheimmittel im VII. Jahrhundert Byzang mahrend 7 Jahren gegen die Angriffe ber Araber fcufte. Die erfte Spur von Geschüten batirt aus bem 3. 1325, wo Rloreng, icon 30 Jahre vor ber angeblichen Erfindung bes Berchtolb Schwarz, Die Anschaffung metallener Ranonen befchloß. In ber Schweig, auf welche nun Gr. Bibber überging, murben bas Schiegpulver und Die Beschütze viel fpater angewentet, als bies in Italien, Frankreich, England und Deutschland gefchah. Den Anfang machte Bafel im 3. 1371. In Bern trifft man in ben Stabtrechnungen vom 3. 1381 querft Ausgabepoften, bie fich auf bas Beschützwefen beziehen, und im thburgifchen Rrieg vom 3. 1383 machten bie Berner bei ber Belagerung Burgborfs querft von ihren Buchfen Bebrauch, bie nun, immer mehr vervolltommnet, bem bernifchen Befcutwefen bald einmal einen ausgezeichneten Rang in ber eibgenöffifchen Rriegewehr erwarben. Rachbem uns gr. Sibber durch gablreiche Auszuge aus ben alten Stadtrednungen noch mit einer Menge technischer Ausbrude, bie fich auf bas Beichupmefen beziehen und mit ben für feine Unichaffung und Bedienung verurfachten Ausgaben befannt gemacht hatte, verweilte er jum Schlug bei einer Schilberung jenes Burgborferfrieges, in welcher er manche frubere Angabe balb erganzte, balb berichtigte, und fo feine Buborer gulest wieber auf ben beimischen Boben gurudführte, auf bem fich ihre Studien mit Borliebe bewegen.

Es bleibt mir übrig, noch von einer, und zwar nach Bwed und Behandlungsweise fehr bebeutenben Arbeit zu sprechen, beren Bortrag bie zweitlette unserer Situngen eine nahm, ohne baß sie leiber zu ihrem Abschluß gelangte, weil ihr Berfaffer sich verhindert sah, und auch ihre zweite Salfte noch in biesem Winter vorzutragen. Ein Endurtheil über dieselbe muß baher suspendirt bleiben, bis uns vergönnt sein wird,

bas Gange ihrer icharffinnigen, aber etwas verwidelten Beweisführung an überfeben.

or. v. Battenwyl v. Diesbach hat fich namlich bie eben fo fdwierige, als eben beshalb hochft verbienftliche Aufgabe gestellt, in einen ber buntelften Buntte unferer Rechtsgeschichte Licht zu bringen, namlich in bas Berhaltnif ber Bogteien in ber alten Lanbichaft Bern, ein Inftitut, beffen Ramen, wie es icheint, ben barunter ursprünglich beariffenen Rechtszustand überbauert hat, unb Reit fo wenig mehr verftanben murbe, bag unter Anberen fcon im 3. 1590 Sch. und R. von Bern erflarten, mas wiffe nicht was mit ber Bezeichnung eines Guts als "bogtborig" gemeint fei. herr von Battenwyl, ber fich foor langere Beit mit biefem Gegenstande beschäftigt batte, obm ju einer befriedigenben Lofung ber fich babei erhebenben Fragen zu gelangen, glaubt nun endlich in einigen Urfunden ben Schluffel gefunden ju haben, ber bas Berftanbnig biefet alten Rechtsverhaltniffes zu eröffnen und fo bie bis jet fcmantenben Meinungen festzuftellen geeignet fei. widelte bann an einem einzelnen Beifpiele, an ber Gefchichte ber Bogtei Ruggisberg, bie Ratur biefes Berhaltniffes, io wohl an fich felbft, als gegenüber bem auf ihrem Territe rium erbauten Rlofter, und tam ichlieflich ju folgenben Gr gebniffen : Im Allgemeinen bedeute Bogtei die Ausubung koniglicher Gewalt in einem bestimmten Begirt, über welchen ber Bogt die Brundherrschaft besitt. Beltliche Bogtei und Botteshausvogtei verhielten fich wie bas Bange gum Theil, infofern bas Gottesbaus einen Theil ber Grundberrichaft erworben habe, die Bogtei aber bei bem urfprunglichen Grundherrn verblieben fei. Der Frage, in welchem Berhaltnif benn biefe Bogteien ju ber mit abnlichen toniglichen Befugniffen ausgerüfteten Canbgrafichaft ftanben, wurde jum Boraus burch bie Bemerkung vorgebeugt, bag bie Bogteien eben in feine Grafichaft gehörten, und bag insbefonbere bie meiften jegigen Memter an ben beiben Marufern, alfo aud Rüggifperg, nach ber Anficht bes Berfaffers, gleich ben

Thalern bes Oberlandes ursprünglich keinen Theil ber Landsgrafschaft ausgemacht hatten. Die weitere Entwicklung obiger Sabe wurde einer spätern Sitzung vorbehalten, die nun freilich aus den angeführten Gründen erst den nächsten Winter stattsinden kann. Wir werden aber Hrn. v. Wattenwyl um so dankbarer sein, wenn er in diese verwickelten Berhältnisse bie so lange vermitet Klarheit bringt, als bekanntlich die Boztei auch in der Urgeschichte der Eidgenoffenschaft eine so bedeutende Rolle spielt und die mancherlei Fragen über die Rechtsverhältnisse der sogen. Waldstatte nur durch die genaue Ermittlung des Wesens der Bogtei ihre Lösung sinden können.

### Sochgeehrte Berren,

3ch bin in biefer Berichterstattung über bie in unferm Bereine ben letten Winter entwidelte Thatigfeit nicht ohne Abficht fo ausführlich gewesen, nicht sowohl um ber Mitglieder unferer Gefellschaft felbst willen, die ja biefe Recapitulation ber jeweiligen Vorträge burch bas von unserm wadern orn. Secretar mit fo ausgezeichnetem Befchid geführte Protofoll langft vernommen haben, fonbern um ben verehrten Baften, Die heute unfere Berfammlung mit ihrer Begenwart beehren, ein getreues und anschauliches Bilb von bem Birten und ben Leiftungen unferes Bereins ju geben : nicht ohne die leife hoffnung, daß auch bei ihnen ber Bunfc entftebe, mit theilzunehmen an unfern Arbeiten und unfern Benuffen. Denn fann es eine harmlofere und jugleich Beift und Bemuth erhebendere Beichaftigung geben, als fich burch bas Studium feiner Landesgeschichte mit einer fo ruhmvollen Bergangenheit, wie fie unfer gemeinsames Baterland, wie fle insbesondere unfer Bernerland aufzuweisen hat, vertraut ju machen, jur Aufhellung ihrer burch Difverftanb ober Unverftand verdunkelten Barthien bas Seinige beizutragen, und burch gegenseitigen Ibeeaustausch und Mittheilung ber Ergebniffe feiner Forfchungen bas Intereffe fur eine Angelegenheit, die für einen jeden Burger Bergenssache sein foll, wach zu erhalten und zu beleben?

Im Uebrigen habe ich weuig mehr beigufügen.

Unsere Bereinspublicationen beschränken sich im Jahr bekanntlich, nicht sowohl aus Mangel an Stoff, als wegen unsern bescheidenen sinanziellen Mitteln, auf die Ausgabe eines einzigen, nicht eben umfangreichen Heftes unseres Bereinsarchives; über den Stand unserer Finanzen wird Ihnen der Hr. Cassier, über unsern litterarischen Berkehr, unsere Bereinsbibliothef und die Herausgabe ihres vor einem Jahr beschloffenen Catalogs unser Bibliothekur, Hr. Fürsprecher Haas, die nöthige Auskunft geben; was endlich von dem Neueneckbenkmal und dem Stadium, in welches nun diese Angelegenheit unseres Bereines getreten ist, zu sagen wäre, darüber will ich bei der vorgerückten Zeit und den mancherle Geschäften, die uns noch erwarten, lieber später mündlich Bericht erstatten. Und so heiße ich mit herzlichem Wilksommensgruß unsere heutige Bersammlung eröffnet.



# Protofoll

ber

## Hauptversammlung des historischen Bereins

bes

Rantons Bern.

Conntage, ben 11. Juni 1865, in Thun.

Nach dem für den Freund der Natur und Geschichte gleich interessanten, freundlich gelegenen Thun hatte dieses Jahr der historische Berein seine Mitglieder entboten, und es sanden sich daselbst theils am frühen Morgen, theils im Yause desselben folgende aus ihnen ein:

Die Hh. Brof. Studer, Präsident; Dr. Hibber; Fürsiprecher Läthard; Fürsprecher Haas; von Wattenwyl von Dießbach; Dr. Ed. von Muralt; von Way von Ursellen; Prof. Jummer; Dr. Müller; Prof. Schmid; Prof. Hagen; Studer: Hahn; Hauptmann von Jenner; Alexander von Lavel; F. v. Mülinen: v. Mutach; v. Mülinen: Gurowsky; von Gouzenbach; von Gonten; Ober; Sprünglin; Blösch; Dr. Haller; Prof. Rivier; Mauerhofer; Dr. Stank; von Stürler, Staatsschreiber; Großrath von Goumoëns von Worb; Gemeindschreiber Wyß; Lehrer Fiesinger; Pfarrer Hopf; Beerleder, Sekretär.

Als Gafte wohnten den Verhandlungen und zum Theil auch dem darauf folgenden Mittagessen bei.

Mus Bern :

Die Sh. Ed. von Sinner: Mutach, Gemeinberath, von Bern, und Stud. med. Bursch, von Unterwalben.

Aus Thun:

Die Bh. Gemeindsprafibent hofer; Fürsprecher Teuscher, Bezirksprokurator hurner; Regierungestatthalter Monnard, Pfarrer Studer, Gemeinbschreiber Krebser, Lehrer Waltber, Amtsweibel Schwied u. A. m.

Die mit dem Fruhzuge von Bern und ber Umgegenb gekommenen Mitglieber wurden am Bahnhofe in Thun burd orn. Dr. Eb. von Muralt auf die freundlichfte Beije em: pfangen und nach seiner reizenden Landwohnung an ber Bernstraße geführt, wo nicht nur ein vortreffliches Frubftid auf luftiger Laube im Angeficht bes Diefen und ber Schuce: gebirge ben hungrigen Erquidung, fonbern auch bie Er gablungen, Bucher und Mappen bes gelehrten hausberm vielfachen geiftigen Benuf barboten. Er führte fobann bie Befellichaft zu Brn. Furfprech Bijdoff, ber une in feinem Barten eine reichhaltige Sammlung von feltischen und romifchen Alterthumern und Mungen aus ber Umgegend von Thun vorwies, worunter namentlich bie Anno 1824/25 ju Allmendingen ausgegrabenen und von Lobner im 8. 2b. bei schweiz. Beschichteforschers beschriebenen Begenftande bie allgemeine Aufmerksamkeit verdientermaßen erregten. Der meib liche Broncetopf bafelbft gablt wohl zu bem Schonften, mas von antifer Runft in ber Schweix gefunden murbe. freundlicher Rubrer hatte auch ichon bafur geforgt, bag ber Erbe bes jungft verftorbenen orn. Alt-Landammann Lobuer, Dr. Med. Lohner, und bie außerordentlich reiche Dungfamm lung seines fel. Grofvaters bereitwilligft öffnete, mit beren Berftellung er mahrend einer langen Reihe von Jahren befdef. tigt war, beren Metallwerth, irren wir nicht auf Fr. 40,000(?) geschätt wird und bie burch ihre Reichhaltigfeit und bie Seltenheit ihrer Stude einen ber erften Blake unter ben ichweiz. muismatischen Rabineten einnimmt.

Um 10 Uhr begannen auf bem Stadt-Rathhause in bem für diesen Anlaß mit werthvollen Burgunderteppichen gesichmuckten Gemeindssale bie

#### Berhaublungen

### in folgender Ordnung :

- 1) Jahresbericht bes Prafibenten, Grn. Prof. Dr. G. Stuber, f. S. 595.
- 2) Bortrag bes orn. Dr. Eb. v. Muralt, über bie altefte Topographie und Geschichte Thung, - Die alteften Bewohner ber Gegend waren hochft mahricheinlich teltischen Stammes; ber Name dunum gehört biefer Sprache an und bebeutet "Burg". Bon Pfahlbauten find bisher feine Spuren gefunden worden. Die Romer brangen fruh bis an bie Begend von Thun vor; in ber Stadt felbft und Umgegend finden fich romifche Mungen, felbft ans der Republif. Die Alterthumer, welche Lohner im VIII. Banbe bes fdmeig. Befchichts= forschers beschrieben hat, find Bengen einer bebeuten= ben Anfiedlung fleinafiatischer Metallarbeiter. Grundmauern bes fechsedigen fogen. Bulverthurms an ber Mare find romifch und es foll eine unterirbifche Berbindung von bemfelben nach bem jegigen Belfereis gebaube bestanden haben, bas an ber Stelle ber urfprünglichen Burg ftehen burfte. Das burgunbifche Beichlecht "von Thun", bas im 12. Jahrhundert urfundlich vorfommt, überließ, mahricheinlich im Jahr 1189, nach ber Mieberlage bes oberlandischen Abels, ben Grund und Boben, worauf die Stadt fteht, dem Bergog von Rahringen, welcher bas jetige Schloß baute und von welchem Thun an die Anburger fiberging; die von Thun felbft aber icheinen nach bem Gliaß ausgemanbert ju fein, wo fie fpater unter bem Ramen von Tann oder Bollmuler vortommen. Es folgt die Befcreibung biefes burch Rubnheit und Großartigfeit ber Architeftur impofanten Gebaubes. Die Altftabt

liegt zwischen bem Burghugel und ber Aare. - Die wichtigften Bebaube berfelben werben beschrieben, ebenfe bie bes Ballig, ober ber Reuftabt, fobaun bie Rirde u. f. w., worauf ber Verfasser auf bie politische und burgerliche Befchichte ber Stadt überging. Grunder ber Stadt und ihrer Freiheiten find bie Babringer angufeben. Die Sanbfofte ber Grafin Glebeth von Auburg von 1269 bilbet nur eine Erneuerung Durch Berpfanbung erwart früberer Stabtrechte. bie Stadt Bern bie Berrichafterechte ber Ruburge und trat feit 1382 gang an beren Stelle. Babrend ber Belvetif hatte Thun auf furge Beit bie Ebn, hauptstadt bes Rantons Oberland zu werben. Stadtverfaffung von Thun unterwirft ber Berfaffer einer eingehenden Schilderung. Der gange Bortrag wurde mit lebhaftem Intereffe angebort, und es ift ju hoffen, bag berfelbe burch ben Druck erhalten unt zugänglich gemacht werben mochte. 1)

3) herr Dr. hibber: über bae alte Theater in ber Schweig überhaupt und insbesonbere in In einer langeren Ginleitung wirb vorerf nadigewiesen, bag amifchen ben fogenannten Denfterien, b. h. ben in Rloftern, namentlich ber Benebittiner, entstandenen bramatischen Darftellungen von Scener ber biblifchen Befchichte feit bem 12., 13. und 14. Jahrhundert, welche auch in ber Schweiz vielfad vorfamen, und ben weltlichen Schanfvielen fein Bu fammenhang besteht. Lettere entftanben namlich aus ben Kasnachtspielen, welche beibnischen Urfprunge find. Auch biefe maren vor ber Reformation in ber Schweit allgemein beliebt, murben aber vor bem 15. Sabr hundert nicht in Schrift verfaßt. Nach ber Reforma: tion suchte bie Berner-Regierung burch ftrenge Sitten: manbate biefelben zu unterbruden, mas ihr jeboch nie

<sup>1)</sup> Diefer Bunsch ift seither erfullt worben, indem im 3. 1866 sowohl eine beutsche Ausgabe, als eine erweiterte frangofische Uebersepung im Druck erschienen ift.

mals ganz gelang. In Thun insbesondere fanden im 17. Jahrhundert mehrmals große Theateraufführungen im Freien statt, bei denen die jungen Leute beiderlei Geschlechts aus den anzesehenen Familien mitwirkten, so 1680 im Bächihölzli, 1696 auf der großen Allemend. Den Stoff zu denselben lieferte hauptsächlich Dr. Rubin, Mediciner und Theolog, Dichter und Theaterdirektor in Einer Berson.

4) Herr Fürsprecher Haas, Bibliothefar bes Bereins, wünschte die seit einigen Jahren unterlassene Uebung wieder aufzunehmen und dem Berein einerseits von den Geschenken, welche der Bibliothef in den letten Jahren zugestossen sind, andererseits von unserm literarischen Austausch mit fremden Bereinen Renntniß zu geben.

Mis Schenfer find zu nennen feit 1856:

Die Ho. Studer, Apotheter; Großrath Lauterburg; Dr. Fetscherin; Lauterburg-Streuber; Heinrich v. Man; Frau Sted-Ulrich; Die Erbschaft bes hrn. Amtsrichster von Werdt; Erbschaft Zeerleder von Aarwangen; das eidg. Departement bes Innern; die Regierungen von Solotburn und Bern; Rudolf von Steiger.

Die historischen und gelehrten Gesellschaften, welche ben bernischen Berein mit ihren regelmäßigen Zusendungen bechrten, sind: Basel, Freiburg, Graubunden, ber Vortige Berein, Soc. jurass. d'emulation, Société d'histoire de la Suisse romande; schweiz. Geschichtsforschende Gesellschaft; die historischen Bereine von Solothurn, Zurich, Genf, Schaffhausen, Thurgau, Aargau, St. Gallen. Im Ausland: der Berein für rheinische Geschichte und Alterthumskunde; die bayrische Akademie der Wissenschaften; das germanische Museum in Nürnberg; die historischen Bereine von Rassau, Würtemberg und Franken, Steiermark, Franksurt; die beutschen in Prag.

Kerner lagen burch Bergnftaltung bes herrn w

Muralt mahrend ber Berhandlungen die intereffan ften Urfunden bes fürglich burch orn. Abolf Rafte hofer von Bern geordneten und registrirten Archid ber Stadt Thun, namentlich bie Sandfefte u. f. zur Einsicht vor. 5) Bur Aufnahme in ben Berein wurden vorgeschlag und fogleich einstimmig angenommen : Hr. Eduard v. Sinner-Mutach, Gemeinderath in Ba Fürfprech Rub. Leuenberger Sabli in Mern. Lug, Lehrer an ber Mabchenichule Alb. Brugger, Lehrer am Brogymnafium) Fürsprech Sofer, Gemeindsprafident Teufcher 6) Die von Brn. Raffier Luthard abgelegte und re Comité bereits geprufte Jahresrechnung fur das B einsjahr 1864/65 wird einstimmig gutgebeißen n paffirt. Diefelbe verzeigt folgende Sauptpoften: gr. Beftand bes Bermogens bei ber letten Rechnungsablage 1078. II. Ginnehmen mahrend ber Rednungs: periobe : a. Aftiv = Salbo ber vorfährigen Rechnung 28. b. Eigentliches Ginnehmen (3abresbeitrage und Gintrittsgelber, Rapitalzinse und verkaufte Archivhefte) 508. c. Uneigentliches Ginnehmen (jurudgezogene Ginlage) 50. Total bes Ginnehmens 586.

#### III. Ausgaben.

|                                                                                                                   | <del>F</del> r. Rp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. Gigentliche:                                                                                                   |                     |
| 1) Druckfosten für Statuten und                                                                                   |                     |
| Cirfulare Fr. 14. 25                                                                                              |                     |
| 2) Bibliothekauslagen " 70. 45                                                                                    |                     |
| 3) Verschiedene allges                                                                                            |                     |
| gemeine Auslagen " 73. 50                                                                                         |                     |
| b. Uneigentliche:                                                                                                 |                     |
| Ginlage in die Spar=                                                                                              |                     |
| und Leihkasse "350 —                                                                                              |                     |
| Total bes Ausgebens                                                                                               | 508. 20             |
| Der Rechnungsgeber bleibt an Rech=                                                                                |                     |
| nunge = Reftang fculbig                                                                                           | 78. 37              |
| IV. Bermögensetat.                                                                                                |                     |
| 1) Aftiv=Restanz                                                                                                  | <b>78. 37</b>       |
| 2) Ginlage in die Einwohner=Er-                                                                                   |                     |
| sparnißkasse                                                                                                      | 750. —              |
| 3) Guthaben bei der Spar= und                                                                                     |                     |
| Leihkasse                                                                                                         | 617. 30             |
| - Total                                                                                                           | 1445. 67            |
| Laut vorjähriger Rechnung betrug basselbe                                                                         | 1078. 57            |
| Dasselbe hat sich somit vermehrt um .                                                                             | 367. 10             |
| welche Bermehrung wesentlich bavon herruh<br>biefer Rechnung bie Drudfachen bes letten 2<br>noch nicht appariren. |                     |
| Bahlen zur Erneuerung bes Borftanbes.                                                                             | Es beliebt          |

7) Wahlen zur Erneuerung bes Borstandes. Es beliebt ber Versammlung das bestehende Comite aus's Reue für zwei Jahre zu bestätigen; an die Stelle des versstorbenen frn. Lauterburg wird zum Mitglied und Vicepräsidenten erwählt: fr. Eduard von Wattenwyl von Dießbach.

Der Borftand besteht somit bis 1867 aus folgenden Bersonen :

1) fr. Prafibent Dr. G. Studer, Profesor.

2) " Eb. v. Battenmyl v. Diegbach, Biceprafibent

3) " Fürsprecher &. Lutharbt, Raffier.

4) " " Saas, Bibliothefar.

5) Dr. Bibber, Beifiger.

6) Dr. Alb. Beerleber, Gefretar.

Rach Schluß ber Berhanblungen flieg man auf be Burgbügel und befab die Raume ber alten Burg bis bina in bie Erfer, welche weit über bas land hinausbliden. De ehemalige Ritterfaal und bie andern Raumlichkeiten werbe theils ju Gefängniffen, theils als Rornboben benutt. Un 2 Uhr vereinigte im Gafthof Bellevue ein beiteres, Toaften gewürztes Mahl bie Befellschaft, welche fich nachber Spaziergängen in ben lieblichen Umgebungen Thuns gerftreut, namentlich im Bachlibolgli, wo ben Danen bes Ctaus mannes und Geschichtsforschers R. Fr. von Dulinen bu wohlverdiente Grinnerung gezollt warb, und besuchte entlich bie Barten ber Schabau, beren Befiger fein Saus und bit elegante Bibliothet zuvorkommend öffnete. - Co verlid und endete auch der Jahrestag von 1865 ju allgemeinn Befriedigung und biefe Befriedigung mar boppelt berechis beim Rudblide auf eine in frubern Jahren ebenfalls # Thun abgehaltene Jahresversammlung, wo ber noch in seine Rindbeit befindliche Berein nur 5 Dann hoch erschienen mat.

Berichtigung. E. 525, 3. 2. v. u. lies: engins ft. augins

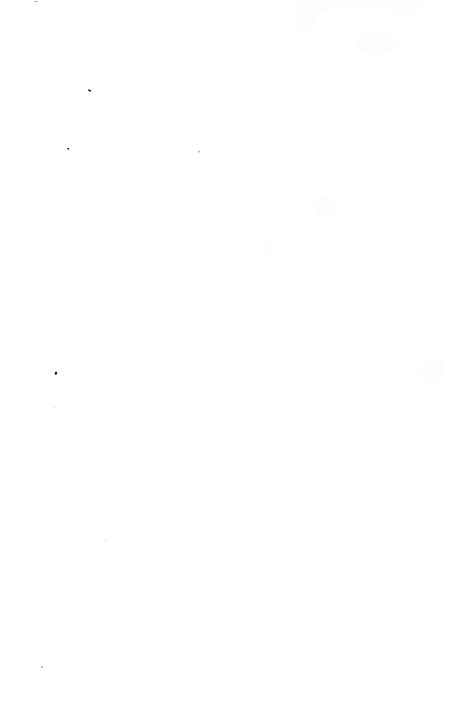

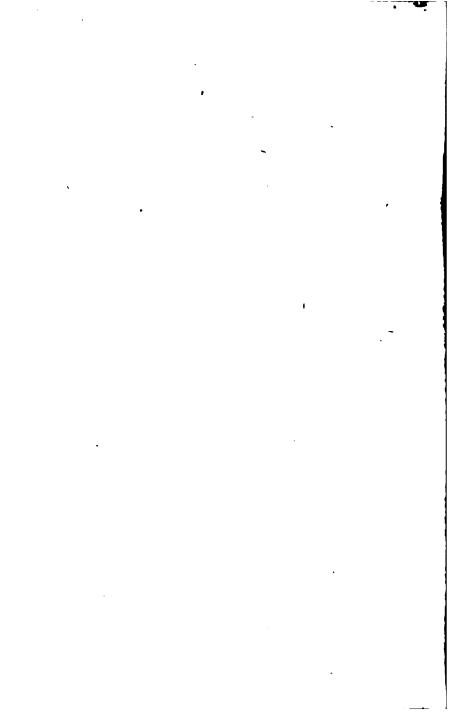



## Die Chronik von Tschachtlan.

Bon Dr. &. Stuber.

Unfere altefte Stadtdronit von Conr. Juftinger, elde bie Beschichte Berns von beffen Erbauung im 3. 1191 is jur Grundlegung bes neuen Munftere im 3. 1421 nablt, befigen wir bekanntlich nur in mehr ober minder etreuen Abschriften ober fpateren Ueberarbeitungen; von en Chronifen feiner Fortfeger, Tichachtlan und Schiling, find bagegen noch bie Original- Sanbichriften voranden. Die Chronit von Schilling, fauber auf Bergament efdrieben und mit illuminirten Bilbern verziert, fteht in nei großen Foliobanben auf unferer Stadtbibliothef (H I, I), Dobin fie feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts verfett wrben ift. Die Chronif von Tichachtlan, welche nicht ne biejenige Schillings bem Staat geschenft worben, sonbern lrivateigenthum ihrer Berfaffer, bes Benners Ben b. ichachtlan und bes Rathsherrn Beinr. Dittlinger, blieben mar, tam durch Erbichaft zuerft in Die Familie itodar nach Schaffhausen und von ba nach Burich in bie jamilie Biegler, von ber fie auf bie gurchersche Stadtbib othet geschenkt murbe (vgl. Archiv IV. 4, S. 6). Ste ilbet nach ber Beschreibung, Die G. v. Buß im X. B. es Archive für schweiz. Befch. S. 48 ff. bavon gegeben at, einen Quartband (A 120) mit ahnlichen Bilbern illu= rirt, wie wir fie in Schillings Originalwert finden. Außer biefem Autographon befist bie Stadtbibliothek von Bund auch noch eine faubere Abschrift besselben aus dem XVII ober XVIII. Jahrhundert (A 76); eine andere schliegeschriebene, und durch Auslassungen und Berschreibungs vielkach entstellte, aber zur Bergleichung doch nicht guwerthlose Copie steht auch in der Manuscriptensammlununserer Stadtbibliothek (H X, 34), über welche das Räbe im Archiv IV. 4, S. 61 nachzusehen ist.

Die im 3. 1820 unter Tichachtlans Ramen ben Bh. Stierlin und Buf beforgte Ausgabe bil Chronif enthalt nun nicht ben Text jener Originalhanbidi Obgleich nämlich bie Berausgeber biefelbe recht aut fannt fo jogen fie es boch aus Grunben, die fie in ber Bond S. XII entwideln, bor, ben Text in berjenigen Beftalt veröffentlichen, in welcher ihn Schilling in ben gweit Band feiner großen Stadtdyronif aufgenommen batte; batten fie auch ein Jahr fruber bie Chronif Juftinge ebenfalls in biefer Schillingichen Ueberarbeitung berard geben, wiewohl ber originale Juftinger fich noch in ein giemlichen Babl von Sandichriften uns erhalten bat (An IV. 4, S. 8 ff.). Es ftand ihnen bas natürlich frei; hatten fie zu Bermeibung von Difverftandniffen wenige auf bem Titel ben Namen Juftingers und Tichachtland bie Worte beifugen follen: "nach ber Ueberarbeitung Di Schillings," zumal Schilling feine beiben Borganger ausgezogen, ale treu wiedergegeben bat. Dazu fommt ne bag ber zweite Band feiner Chronit, ben die beiben Beran geber abgebrudt haben, die Arbeit Efchachtlans nicht einm nach ihrem gangen Umfange enthalt. Die Greigniffe 3. 1467-1470, ben Mulhaufer: und Balbebuter: Aug ben Twingherrenftreit, hat Schilling mit einer eigenen Bet rebe bem britten Theil seiner Chronif einverleibt, weil allerdings Diefe von ihm miterlebten Begebenheiten mit groß rer Selbstftanbigfeit bearbeitet und die Rebattion Tichachtla mit werthvollen Rufaken bereichert bat. Immerbin ergi

sich aber aus diesem Umstande, daß wir Tschachtlans Chronit in jener Ausgabe vom J. 1820 weder ihrem Wortlaute,
koch ihrem Umfange nach bestigen und dem schweiz. Geschichtsjorscher wird sich daher natürlich die Frage ausdrängen, ob
sielleicht infolge desseu ein Quellenmaterial für die damalige
Zeitgeschichte unbenutzt liegen geblieben sei, welches ihm erst
wich Hervorziehung und Publication des ächten Tschachtlan
wgänglich gemacht würde? Es möchte daher nicht überslüssig
ein, wenn wir die Arbeit Tschachtlans, sowie sie uns in
mer Originalhandschrift vorliegt, einer näheren Prüfung
merzieben, um ihren Werth für die Erforschung des von
dm beschriebenen Zeitraums bernischer und eidgenössischer
Beschichte bestmöglich seistellen zu können.

Doch bevor wir baran geben, ben Inhalt bes Wertes A zergliebern, muffen wir erft noch eine Frage über ben ber die Berfaffer besfelben zu erledigen fuchen. Denn obkich biefe Chronit herkommlich unter bem Namen Tschacht= ab befannt ift, fo werden boch in ber Borrebe ausbrudlich pei Manner genannt, Die fich in Die Arbeit getheilt, bas buch theils geschrieben, theils gemalt, baber auch beibe biden Anspruch auf feinen Befit hatten ; aus bem Grunbe rafen fie auch jum Boraus die Berfügung, daß ber überbenbe bas Buch erben folle. Das Blatt, welches biefen brbericht enthalt, ift, wie G. v. Wuß bemerkt, nicht von Melben Sand geschrieben. Es heißt ba : "In bem Jar, # man zalte von ber Geburt Chrifti 1470 Jar, ward bife Stonet geschriben und gemalet burch ben fürnemmen, myfen Benbicht Tichachtlan, Benner!) und bes Rhats ju Bern, auch burch heinrich Tittlinger, Schriber biß

<sup>1)</sup> Seit 1469; er war 1452 in ben Großen Rath, 1458 in ben Kleinen Rath gewählt worben, verwaltete sobann die Bogtei Burgdorf und trat 1465 wieder in den Kleinen Rath. Das Benneramt be-fleidete er bis 1473, erscheint im Twingherrenstreit auf der conservation Seite (s. v. Robt, Twingherrenstreit, S. 73, 81, 226) und farb 1493.

Buchs u. f. w.", und weiter unten: "Und wann nu Cronet also geschriben und gemalet ift burch die obgenen zween Mann, so haben st sich deß geeinbaret, das solch ir und Cronet ir beeder wesen und beliben sol, diewyl beede in läben sind; wann das aber ware, das Irer von todes wegen abgan wurde, das Gott lang wenden dann so sol dem läbenden dise Cronet und die Bucht und syn in erbes wyse als sin eigen one hindernus mannigklichen."

Da in jenen Borten Beinr. Tittlinger ber "S big Buchs" genannt wirb, fo tonnte es scheinen, bet theil Tichachtlans an ber Ausfertigung bes Bangen beff fich lediglich auf die Ausschmudung bes Textes but bemfelben eingefügten Malereien, und bie Chronit folk eber ben Ramen Tittlinger, als bes eigentlichen faffers führen, ber nur aus Rudficht auf Die bobere lung bem "Benner" ben Ehrenplag einraumen mußte. Lid lan murbe wenigstens wohl aus biefem Grunbe in Borbericht guerft, und fpater ber Rurge wegen all als Berfaffer bes Buchs genannt. Da inbeffen bie 24 nung "Schriber big Buchs" nicht nothwendig ben faffer besfelben anzeigt, ba es ferner von Tidal ausbrudlich heißt, bie Chronit fei von ihm alfo gefor ben und gemalet worben und, wenn bem Tittlinger ein Antheil an ber Composition zufame, er wohl nicht einem "auch", sondern geradezu mit "und" binand worden ware, fo tonnen wir es mohl bei ber bertommii Benennung "Tichachtlans Chronif" belaffen, und uns Entstehung berfelben fo vorftellen, bag Tichachtlan bas terial berfelben aufgesucht und geordnet, Tittlinger es sammengeschrieben und Tichachtlan ben bafur freigelaffel Raum mit feineu bunten Bilbern verziert habe. war, wie wir sogleich sehen werben, bie Arbeit ber Aff fung des Textes weber fo groß noch fo verdienftvoll. es fich ber Dube lohnte, um die Ehre ihrer Urbeberfa

- e Borte zu verlieren und fie jum Gegenftand eines eites zu machen.
- Denn treten wir nun naber ein in die Composition Chronit, jo zeigt fich und biefelbe nicht als ein auf mer hiftorifder Forschung beruhenbes und mit felbftftan= em Beifte verarbeitetes Bert, fondern, wie ber Borbericht t, ale "gefchriben und gezogen uß ber rechten Grouef ber att Bern, fofern die an ir felbe gefest und gefdriben ift, ) barnach uß anderer glaubsamer Schrift zusammenge= Indem namlich ber Berfaffer fich nach feinen eige= i Worten vornahm, "folde vergangene Sachen, fo bann uff bife got (1470), als big Buch gefchriben ift, beechen find in bifer loblichen Statt Bern und in bifer rdigen Gidgenoffenichaft" ju ergablen, begann er feine beit bamit, Die "rechte Chronif ber Stadt Bern", b. h. unter ben Aufpigien ber Regierung von Bern von ihrem maligen Stadtschreiber, Conr. Juftinger, verfaßte und im matsarchiv aufbewahrte Chronif abzuschreiben. Bon biefer pronit gab es, wie bie noch ziemlich zahlreich vorhandenen Schriften beweisen, eine zweifache Textesrecenfion, eine gere, bie fich ausschließlich auf bie bernischen Stadtange: enbeiten beschrantte, und eine weitlaufigere, Die auch auf Befchichte ber eibgenöffischen Mitftanbe und auf Begeben= iten ber fcwäbischen und elfässischen Reichsftabte und bes utichen Reichs überhaupt Rucksicht nahm. Die erftere eint einen mehr privaten Charafter gehabt ju baben und loß fich an die elfaffische Chronit des Ronigshofen an, it welcher fie in ben noch vorhandenen Sandidriften geihnlich verbunden ist; die lettere dagegen war die von iftinger, im Auftrag bes Staates verfaßte fogenannte tabtchronif, beren Text wir noch in ber gu Binterthur ifbewahrten Steigerschen Sandschrift, sowie in ben auf ber tadtbibliothet aufbewahrten Abschriften ber beiben Stettler, B bekannten Chronisten Michael Stettler und seines Sohnes ieronymus Stettler (H IX, 262. H I, 54) befigen.

Fragen wir uns nun, an welche biefer beiben Rum fionen bes Juftingerichen Textes fich Tichachtlan in erften Balfte feiner Chronit vorzugsweise gehalten bi fo finben wir zwar ben gangen erweiterten Plan bes d ziellen Exemplars mit allen Zufagen aus ber beutst Reichsgeschichte jum Grunde gelegt, aber im Bortlaut er mehr ber furgeren Recension bes Ronigshofen-Juftin mit bem er namentlich in ber Befchichte ber Jahre 1374 1412, b. h. von bem Ginfall ber fogenannten England bis zum Conftanger Concil wortlich übereinftimmt. weiß nicht, ob man berechtigt ift, hieraus ben Schluß zu gide baß ber Text, wie er in ben Sanbichriften von Bin thur und ber beiben Stettler enthalten ift, eine Ueben beitung bes im Ronigshofen-Juftinger noch urfprunglich überlieferten Textes ift? Es burfte taum möglich fein, bari je jur Bewißheit zu gelangen, ba es uns an binreichend und zuverläßigen Beugen von ber Geftalt bes Textes ber Mitte bes XV. Jahrhunderts fehlt. 1) Coviel foci aber ficher, bag fich bie ursprüngliche Chronit von Jufting nicht weiter als bis jum 3. 1417 ("als ber Papft m Bern kam", gebr. Just. S. 318) erstreckt hat. 2) Bas mi

<sup>1)</sup> Das Alter ber Binterth. Hanbichr. ift nicht gewiß und die Erige hanbichrift von Ulr. Ryff aus bem 3. 1464 ift unvollständig didenhaft (f. Archiv IV. 4. S. 66).

<sup>2)</sup> Dafür spricht, daß hieron. Stettler seiner Abschrift ben Titel wer sett: "Berner-Chronif, b. i. eine einfaltige, unpartepische Beisen bung sowohl ber Erbuwung und beß Ansangs, auch allmählich Junemmens, als auch der Hochsoblichen und mannhaften Beidenthaten, Feld: und anderen Schlachten der wol-loblichen Statt Bern, A Rüchtland oder minder Burgunden gelegen, durch den durchlücktigen Fürsten und herren herren hertzogen v. Zäringen in dem 3. 1191 pflistet und erbuwen. Zusammengeläsen und beschriben uß alten Schenten, den Archiven selbst und dann denen Angaben glaubwürdigsehrlichen lüten durch Cunrad Justinger, wyland der loblichen Swern Statts-Schryber, sacht an in dem gemelten 1191 und endes sich in dem 1417 Jahr." — Und wirklich ist das lette Kapital

eiter folgt bis zum Jahr 1420, das Constanzer-Concil, r Walliserkrieg und die italienische Expedition sind bes ndere Aussätz, welche später hinzukamen, um die "alte tadtchronik" bis auf den Zeitpunkt zu führen und abzusließen, der in dem Borbericht als derjenige bezeichnet ist, o der Rath unter dem Schultheißen Rud. Hosmeister den uftrag zu Absassiung derselben ertheilte und der Schreiber ine Arbeit begann. Und hier läßt sich nun bemerken, daß ichachtlan jene Begebenheiten in einer aussührlicheren Fassung ausgezeichnet hat, als wir sie in der Winterth. Haudschr. sen und daß namentlich "der Krieg mit dem Herzogen von kapland" (gedr. Just. S. 371 ff.) höchst wahrscheinlich den on den bernischen Hauptleuten an den Rath erstatteten Bescht selbst wiedergibt. (Arch. IV. 4, S. 42 ff.).

5. Mit den Zwanzigerjahren des 15. Jahrh. beginnt Ichachtlan seine Fortsetzung Justingers, die er durch eine lorrede einleitet; sie ist in dem Borbericht zu dem geruckten Tschachtlan S. IX abgedruckt. 1) Er beginnt mit inf kurzen Notizen von Ereignissen, welche Berns Spezialschichte betreffen, und von diesen enthält eine überdies einen rgen Berstoß gegen die Chronologie. Die Anwesenheit König stiedrichs in Bern wird in das J. 1432 versetzt (v. Schilzing noch ärger in das Jahr 1422, und gleich darauf der Besuch der beiden Herren aus Savoy in das J. 1428, zährend die Originalhandschrift Tschachtlans dafür richzig das J. 1438, drei Jahre nach dem Frieden zu Arras, tht), während sie nach der richtigeren Angabe, die Tschachtlan aus dem von ihm benutzen Bericht über den alten

biefer Abschrift dasjenige, welches bie Ueberschrift führt: "Daß ber Babft nach Bern tam " — Auch bie Abschrift seines Baters, Mich. Setettler, geht nur bis zu biesem Abschnitt, benn was noch weiter solgt, ift von anderer Hand aus Schilling hinzugesetzt.

<sup>1)</sup> Die Berausgeber haben ihr S. 1 biejenige Schillings substituirt, ba fie statt bes wirklichen Tichachtlan bessen leberarbeitung burch Schilling abgebruckt haben.

Bürichkrieg weiter unten beibringt (im gebr. Lichachtle S. 115) in bas J. 1442 fällt, und wenn fie an eine Sonnt ag stattfand, wie die Originalhandschrift son nicht auf ben 6., sondern auf den 7. Oktober gesett werd muß. Auch der Erwerd der Beste Graßburg ist ungerdatirt, da er nach Urkunden nicht erst 1424, sondern sich wenigen und mageren Rotizen, sowie die letzten Lapitel versten Hälfte seiner Chronik, aus den Aufzeichnungen jeweiligen Stadtschreiber aufgenommen zu haben, ohne der sich die Rühe nahm, ihre Richtigkeit zu prüsen.

Mehr als brei Biertheile biefer zweiten Salfte Tichachtlans Chronif nimmt bie Geschichte bes Alt Rurichfrieges ein (vom 6. bis jum 268. Abichnitt); auch biefes hauptftud berfelben ift eine frembe Arbeit, er mit geringen Modififationen feinem Berte einverle bat. Umfonft erwartet man eine Darftellung ber Greign jenes traurigen Burgerfrieges vom bernifchen Stanbpm aus, eine Schilberung ber Rampfe, welche bie fowin Frage, welcher Parthei Bern jur bunbesgenöffischen 🔰 verpflichtet fei, ohne Ameifel in ber bernischen Rathift bervorrufen mußte, ber Motive, welche in biefer binf endlich ben Ausschlag gaben, eine Angabe ber von B aus ben Gibgenoffen jugefandten Gutfevolter und ihrer bas leute, bes speziellen Antheils, ben fie an ben Greigniff und Folgen bes Rriege hatten, ber Schwierigfeiten, welche fich die Regierung burch die fich ftets wiederholm Korberungen von Geld und Mannschaft mit ber Land völkerung ber 4 Landgerichte und bes Oberlands verwid fah. Ginzelne Andeutungen in Thuring Fridarts ichichte vom Zwingherrenftreit (Bon Robt, Thur. Fri S. 104, 210, 238 ff.) laffen uns ahnen, wie mandes 3 tereffante bier ju berichten gemefen mare. Statt beffen gi er uns ben vollständigen Bericht eines Oftichweizers, beff Namen er verschweigt, fo bag felbst noch bie Berautgeb

feiner Chronit barüber in Zweifel maren, ob fie als Berfaffer besfelben ben Ulrich Bagner, Landammann, ober ben Joh. Frund, Landidreiber von Schwyg, nennen follten (Borber. G. VII). Diefer Zweifel maltete fcon im 17. Jahrhundert, wie wir aus bem von Saller (Schweig. Bibl. V, Dr. 160) angeführten Titel einer Bearbeitung biefer Schrift burch Michael Stettler ersehen, wo es heißt: "biefere Cronica wird meertheils (weil ber Author ungmuß) Ulrich Bagner, myland Landammann gu Schwyg, jugeschriben, g'hort sunft von Wort zu Wort in ben andern Theil ber Statt-Chronet [von Schilling]." Dieß schrieb Stettler im J. 1603. — In einer saubern Abschrift biefer Stettlerichen Arbeit, die fich auf unferer Stadtbibliothet befindet (H VI, 134), lautet bagegen ber Titel schon viel pofitiver : "Befdreibung berfenigen Rriege, fo bie Enbegenoffen wider bie Stadt Burich geführt, von anno 1426 bis 1448, beschrieben von Sulbrich Bagner von Schweiz, ber jur felbigen Beit gelebet und ben meiften Beichichten beigehatte boch bereits Bullinger im 3. 1574 in feiner Gibgenöffifchen Chronit unter ben Quellen, Die er ju feiner Befdreibung bes Burichtriege benutt habe, ausbrud: lich auch "bie Schwyger-Chronit" angeführt, welche mehrtheils "Ulrich Wagneren, bem Laubammann gu Schwyg, zugeschriben wird, und vil zu vil parthpisch und uff ber Enbgenoffen part gericht ift, auch an vielen Orten ungrundlich, infonders in ber Baal ber Erfchlagnen und andern berglochen ftuden ungloubwurbig" (f ben Borbericht Bullingers ju bem betreffenden Rapitel). Die Chronif Frunds gititt bagegen Tichubi fowohl in feiner Chronik felbft, als in feinen Briefen an Bach. Blet unter ben Quellen, bie er bei Befchreibung bes alten Burichfriegs benutt habe, und baß biefe Chronif bes Sans Frund nicht verschieben fei von berjenigen, welche Tichachtlan in fein Werk aufnahm und bie auch Mich. Stettler auf feine Beife in einer besonbern Schrift bearbeitet hat, bas lehrt bie Bergleichung beiber mit bem noch auf ber St. Baller Stiftsbibliothet vor-

handenen Exemplar ber Fründschen Chronif, welches fuber Tschubi gehörte, auf ber ersten Seite noch seinen Ramm tragt, und nach ber am Enbe ber Sanbichrift beigefeten Unterfchrift "burch Delchior Ruppen capellanum in mschach am frytag post ambrosii anno 1476 preterito p end ußgeschriben ift." Es ift ein in fol. chartaceus von 49 Seiten, fehr hubich gefchrieben, von bemfelben Deld. Rum von beffen hand bie Burcher Stadtbibliothet eine Abidi Ronigshovens mit ber fich ihm anschließenben alten Bem dronif besitt (A. 122); bie lettere batirt vom 3. 1469 m Rupp bezeichnete fich bamals noch als Schulmeifter in Schwi, von welcher Stelle er, wie es scheint, bald barauf ju Raplan nach Rorichach beforbert wurde. Jedeu Zweifel a dem mahren Berfaffer biefer Chronif hebt die Bornete, welche alfo lautet : "borum bas bie berten, fweren und mi fenlichen fachen und friege, fo gwufchend ben von Gmi eins teils und ber ftatt Burich anders teils gewesen fint, pungen und alten und allen ben, bie nu lebenb der jemer geboren werbend, befter unvergeffenlicher blibenb, oud Gottes Rraft barinne gelopt werbe, mit beg hilff und gnaben und mitt bes gemainlichen uffabens und mit hoffnung bet rechtens, fo bie von Smyt begertend und hofftend zu haben, fi bie fachen und friege gegen benen von Burich mannliche behubent und biefelben von Burich iere vvenbe überwunder hand, fo ban ich Dans Frund, ein burger von gr cern, und ze benfelben gitten lanbichriber ? Swug, die loffe und fachen in warbeit - in gidrifft ge leit als hienach gefchriben ftat, fiber bie fachen zu guter maße alle fich bo minen gitten erloffen band und felbe gum tal baby und mitt gefin bin, ober bie gloplich vernommen bat u. f. m."

Wie bei so klaren Worten bie Sage entstehen konnte, bag ulr. Wagner bie Chronik geschrieben habe, ift mit nicht bekannt. Denn eine andere, gleichzeitige Schwyger Chronik, die von Wagner herrühren konnte, gibt es zwerläßig nicht, auch scheint Frund nicht etwa erft nach Bolls

ndung bes Rriege burch Bagner ju Abfaffung feiner Chronik veranlagt worden zu fein; benn bie Chronit enthalt beutiche Angeichen, bag fie noch mabrent bes Rrieges felbft von frund aus eigenem Antrieb unternommen murbe. rgleiche unter Anderem, mas er S. 248 von fich ausagt, als er bei Anlag bes mit bem Dauphin abgeschloffenen Friedens (1445) ju einem Rubepunkt in feiner Ergablung zelangt ift : "bann ich hab bie gröften und namhaftigoften achen von ben vergangenen jaren gefdriben, fo ich eigenlich tonb, bie gefehen und gehort ober fumberlichen vernomen ban von je benen, fo by ben fachen gemejen und bamit umbgangen find; fo bin ich hans Frund, ichriber vorgenant, felber zu gutem mas by ben vergangenen fachen und triegen up und uß gfin als ein anderer guter eidgenoß; fo bin ich och im velb in allen treffenlichen schrifften, wen man je velb gezogen ober gelegen ift, gemeiner Gibgenoffen fdrie ber gfin; bamit und baburch han ich ber fachen gar viel ertont; borumb fo fol mich barin nieman verbenten noch unpillich ban, ob ich von ben fachen vil gefchriben bab; ich bin och ze baben und uff mengen anberen treffenlichen tagen by ben Gibgenoffen und ben fachen gefin, gefchriben und gelefen, und ban je nach und nach die fachen gefchriben, 10 fy volgiengent, und biewil ich bie fachen in miner ge= benkniffe und memorien gehept ban. Db aber jeman barinne anbere begegnet mare, mer olb minder gefeben und gehort old vernommen hatte, bas wiberred ich nitt; mann einer, ber geficht, bas ber anber nit warnimpt, einer ift och bid ba ber ander villicht nit zufumpt, einer vernimpt, bas ber ander nitt endut; borum wiberred ich afeins. Und wie es fich nu hiefur machen wird, wil ich mit Gog bilff och verichriben, diewil ich mag und beg ftatt han; mir ift och harum weber gold noch filber verheißen, und han boch vil finn und arbeit haruff geleit, borum bas harin mit miner mußent nieman fin glimpf, fin unglimpf, fin recht, fin manheit burch mich minbert, verfürzt noch abgebrochen werb."

Aus diefen Worten scheint hervorzugeben, bag Fran rein aus eigenem Intereffe an ber Sache bie Aufzeichnung ber Begebenheiten, an benen er felbft als "Schriber gemeint Eibgenoffen" einen fo thatigen Antheil nahm, unternomme Wenn nun gleichwohl ber Rame bes Landamman Ulr. Wagner mit feiner Chronit fpater fo beharrlich po flochten murbe, so scheint bies barauf hinzudeuten, be Bagner Frunds Arbeit irgendwie überarbeitet, fie erweiten ober verfürzt ober fonft bies und jenes baran geanbert hate. Und wirklich zeigen fich unverkennbare Spuren in jener be verhälinigmäßig febr alten Abschrift bes Delch. Rupp (von 1476), baß eine fpatere Sand fleine Bufage und gange Aften: ftude hinzugefügt bat, welche fich in ber Abschrift, welche Echachtlan benutt hat, noch nicht befunden zu haben icheinen. So ift S. 104-116 bie Abschrift bes Bunbes gwiften Burich und Deftreich , G. 157 ber Absagebrief ber Gibge noffen an bie von Bremgarten, S. 232 ber Abichnitt ven ben Remonstrationen ber Lugerner gegen ben verfruhten Ibjug ber Eibgenoffen von ber Belagerung Burichs, G. 243 ber Bug bes herzogs Albrecht nach Rappersmyl, S. 283 bie spezielle Angabe ber bei Pfaffiton gefallenen Gibgenoffen, S. 162 Die Ermordung bes Bogts von Grüningen u. a. m., allem Anschein nach erft später hinzugefügt worben. Anderer seits hat diese Sandschrift mit ber Chronik von Eblibad bie Eigenthumlichkeit gemein, bag fie beibe es vermeiben, ben Ammann Stal Rebing, ben Butherich von Greiffer fee, mit Ramen zu nennen, und bag fogar gange Stellen, bie von ihm etwas aussagen, weggelaffen finb, Stellen, bie wir fo wohl bei Tichachtlan, als auch in einem anbern St. Galler: Manuscript 1), bessen Text mit bemjenigen Tschactlans faf

<sup>1)</sup> Diese Abschrift, beren Titelblatt leiber verloren ift, gehort kut einer von anderer hand vorn eingeschriebenen Rotig einem 304. Georg Steinegger zu Lachen in ber March, anno 1679. Dr. Text stimmt, wie bemerkt, meift in seinen Lesarten überein mit Tschachtlan, ift aber flüchtiger abgeschrieben; ganze Sage, ja Ab-

überall zusammenstimmt, noch antreffen. Wenn g. B. in bem eidgen. Mahnbrief vom 28. Februar 1440 es bei Tschachtlan S. 62 heißt : "und habend bo mit einhaler Stimm gebatten und geheißen ben fürsichtigen und myfen Stal Rebing, ben elteren, unsern lieben und getrumen Landammann auf folich beredung, verfprachung und ouch vorlefung bes punbes und ber manung als vor, mit ben vorgenannten botten zu reben", so begnügt fich bie Ruppiche Sanbichrift mit ben Borten: "und habend do mit einhälliger ftimme mit ben botten laffen reben;" fo noch zweimal weiter unten in bemfelben Actenftud, und Diefelbe Erscheinung wiederholt fich spater wohl noch siebenmal, obgleich sie nicht consequent burchgeführt ift, vgl. S. 65 und 69. - Es muß freilich bie Möglichfeit eingeraumt werben, baß Frund felbft, nachbem bereits Abschriften feiner Chronif verbreitet waren, Diefelbe auf die Weise überarbeitet habe, wie wir fie jest in ber Ruppfchen Sanbichrift lefen. Wenn aber bies auf Antrieb bes Landammann Wagner gefcheben fein follte, fo wurde fich baraus vielleicht bie Bertauschung ber beiben

schnitte sind weggelassen ober willfurlich verändert. Da ber Borrede Fründs dieselbe furzere Borrede substituirt ift, die wir bei Tschachtlan lesen und die offenbar von diesem lettern herrührt, so ift wohl nicht daran zu zweifeln, daß dieser St. Galler Cobex nur aus Tschachtlan ausgezogen ist. Hinzugefügt find bann noch folgende Stüde, die durch ein weißgelassens Blatt von der Beschreibung bes Zürichtrieges getrennt sind:

<sup>1.</sup> bes fryen Lands ju Schwy taiferliche und funigfliche Fryheiten;

<sup>2.</sup> von wegen bes langen und fcmdren fpans zwufchent bem land Schwyz und bem Gottshus Ginfpblen;

<sup>3.</sup> Salve Regina von Pabst Gregorio IX. bestät in ber Rilchen ge fingen 1240.

<sup>4.</sup> Gine Befchichte bes Mailanbertriegs von 1373-1425.

<sup>5.</sup> Fortsegung bes schwygerischen Freiheitenbuchs und eine Geschichte ber 3 Balbftatte von 1327-1352.

<sup>6.</sup> Sammlung kaiferlicher Briefe nebst ihrer Berbeutschung aus ben Jahren 1240—1327. — Den Beschluß macht: "ein Berzeichnuß wo jedes zu finden im großen buch bas mit ingebunden von bes Lands Schwyz fruheit."

men erklaren laffen, und es war bies um fo eber moglic, senn die Frundiche Chronit fich vorzüglich in ber Get verbreitet hatte, in ber wir fie bei Tichachtlan und in jem In biefen beiba ameiten St. Baller Sanbidrift finben. Texten find übrigens gefliffentlich alle biejenigen Stellen # weber ausgelaffen ober veranbert, in welchen grund fic Namen nennt ober überhaupt in ber ersten Berson von felber etwas aussagt. Go wenn g. B. Frund fagt: "" ich burch Rurge nit alle nenne", fo lefen bafur bie beiten andern Textrecenfionen : "bie burch furgung ber fach nit & bie genempt find." Dber wenn er in bem Bericht von ba Treffen bei St. Jakob bemerkt: och bort ich ug bei # schwornen louffers von Bafel mund, ber boch und tieff tet, bas es bie recht marheit mare," so furgen bie andern bie ab in : "man hort och von fromen luten von Bafel, bie # gefehen hatten", und fo überall, wo bie Subjectivitat it Berfaffers hervortritt.

Man wird übrigens aus biefen gelegentlichen Citaten ber Frund'ichen Chronif bereits entnommen haben, bai Tichachtlan, indem er in ber Befchreibung biefes auch für feine Baterftadt fo hochft bedeutungevollen Rrieges ber Git genoffen wiber Burich gerabe biefen Ergabler gu feinen Bemahrsmanne gewählt hat, einer zwar für bie Sache feiner Barthei entschieden und aus Ueberzeugung eingenommener Autorität gefolgt ift, jugleich aber einen Fuhrer gewählt bat, ber sich keine wissentliche Unwahrheit ober Uebertreibung au Schulden kommen ließ. Ungerecht erscheint namentlich ber Borwurf Bullingers, daß Frund, ober wie er ihn im nennt, Ulr. Wagner, "ouch ungruntlich, insonbers in ber Baal ber Erfchlagenen" fei, wenn man Stellen vergleicht, wie folgende : S. 35, "aber ich fchrib von einlifen, bie fab ich ba ligen ußgezogen und bie zalt ich (Befecht am Gel); ferner S. 145, "und warb benen von Schwyg vil guis bupich harnisch, ben ich allen in gidrifft nemmen mußb" (Gefecht zu Fryenbach). S. 155, "ich wölti pa noch bil

chriben von ben tobten luten, wo und wie vorst hinuß und tebent ab lagent, bas ich selber zum andern mal ergangen, jezelt und gesehen hab; so wurd es zu lang; och an den zuben, die ich darnach gesehen und darnach kuntlich vernomen jab, enend sews und hie dißhalb, das ich syder und in dem rieg von wyb und kinden vernomen hab, das ein groß zal von Zürich und von dem see da plibent" (Gefecht am dirzel).

Was nun die Art und Weise betrifft, wie Tschachtlan sein Original benutt und für seine Chronik verwendet hat, so ist bereits bemerkt worden, daß er den Text überall da ändert, wo der Verfasser etwas in seinem eigenen Namen erzählt, sonst folgt er dem Originaltext fast wörtlich. Nur in dem Gesecht von Ragaz hat er mit Fründs Bericht dens jenigen der bernischen Hauptleute verwebt, den er wahrscheinlich im Archiv vorsand; denn nicht nur sind viele Erzweiterungen hinzugesügt, sondern die Eidgenossen treten darin mitunter in der ersten Person von sich sprechend auf, d. B. "indem als wir zu Meils lagend — und hettend vor inen, uns nachzeziechen und mit Gewalt vom land zeschlachen" u. s. w.

Dagegen find wieder mehrere fur Bern nachtheilige Bemerkungen weggelaffen worben, g. B. Die gange Stelle, in welcher von bem Baubern Berns, ben Bug nach Lauffenburg du übernehmen und ben Operationsplan ber Gibgenoffen burch Diefe früher in Brunnen verabrebete Diverfion ju unterftugen, die Rebe ift: "barnach und man bo in bas velb und gen Burich fam und bas ergieng, bo bannen man inen (ben Bernern) bie fachen und bie getate ju muffen tat, und man do bannen binab gen Baben joch und man binuber wolt an ben Burichfee und gen Rapperswyl, ba fchreib man inen aber und batt man fy als vor, bas fy iren gug furbre= ten und uszugend, und bas fp anfahen, fiber uns Gott hulfe, bas es une gludlich und wol gegangen mare und gieng, bas fy benn och hulfen und ihr beftes taten gegen unfern und iren voenden, fo de fchabigen; und als man für Rapperswyl fam und bas belag und taglich nothiget und

bie von Bern bennocht babeim und nit ufgezogen mart ba fchribent 2c." Tschubi, bem bas Rupp'sche Monufcit geborte, macht ba wiederholt am Rande bie malitiofe & merkung : "beg wolt nit ug bem loch, beg wolt nit berije Auch die Schlufworte Diefes Abschnittes find weggelaffe bie von bem Schaben handeln, ben bie Berner vor Lauf burg erlitten batten, bafur aber ift ein Tabel über ben w eiligen Abzug von Rappersmul mit ben Worten eingeschalt "wiewol bie von Schwyz bes fribens nit willig ward fondern umb bas, hatte man bie fachen vor Rep persmyl als bie von Bern vor Lauffenburggt triben, fo mas mol ze glauben, man hatte ba gefchafft, das man des friegs ab und zu ganger richtung fomme ware." Es fehlt auch nach bem Bericht von ber Schied bei St. Safob an ber Birs bie Stelle, wo von bem iber eilten Abzug ber Berner von Karnfperg und ihrer Diffen mit ben Lugernern bie Rebe ift. Jeboch icheinen biefe Bent ein Bufat, ber erft fpater in die Sandichr. von Frind Chronif gefest worden ift; benn am Schluß berfelben merba bie ihnen vorangebenden Borte zur beffern Anknupfin wiederholt. Auslaffungen finden übrigens mitunter auch b ftatt, wo fich Frund eine tabelnde Bemerkung über die 184 Schwyz erlaubt hat, oder fonft etwas Nachtheiliges, Rangt an Ginigkeit u. bgl., an ihnen ju rugen fand. 3. B. febin bie Borte : "es hetten ouch gemein Gibgenoffen ein tit gefallen baran, bas bie von Smy in (ben Graf Beinne von Sargans) ze lantmann genommen und ben abel zu inm gezogen battent, ber inen nie vast wol erschoffen batte"; ober: "und warent boch nit gar einhellig ber berrichaft ab zesagen"; - ober : "bas gefiel nu ben botten übel, bas i foliche getan hattend one rat ber andern eibgenoffen." -

Erweiterungen bes ursprünglichen Textes, welche neut Thatsachen hinzufügten, kommen außer in bem Schlachterichte von Ragaz sehr selten vor. z. B. in bem Schlachte bericht von St. Jakob: "wann bie Eblen, die im land de selbs geseffen warend, die lichend ben vinden vil greßes

chut, hantbuchsen -"; ofter folche, welche bloge Reflezionen thalten. Differengen finden nur in einigen Bablangaben att, wo man nicht weiß, ob fie vielleicht auf bloßen Dißbreibungen beruhen, wie g. B. wenn Frand bie Burcher or bem Gefecht am Hirzel fich mit ganzer Dacht auf bem Ibis tagern lagt, gibt er ihre Starte ju 10,000 Dann an: daß ich han ghort von ettlichen fibhar, bie bozemal uf irem il und by inen warend, ira warind, als fy fich fchattenb, b 10,000 mannen", Tichachtlan bagegen nennt nur eine ahl von 6000; und mahrend Tichachtlan bie Gibgenoffen, ielche an ber Schlacht bei St. Jatob Theil nahmen, auf 500 fcat, fagt Frund: "baß ira ob 1200 marend, als ie feiten, bie baby und mit marent."

Der von Tichachtlan modifigirte Tegt ber Frund'ichen ihronit ift nun von Schilling fehr in's Rurge gezogen porben, mabrend Dich. Stettler ihn eber paraphrafirt ind bas oft Ungefüge und Schwerfällige ber grammatifchen ionftruttion ju glatten und viele mit ber Belt veraltete Musrude mit neuen zu erfegen bemuht ift. Gigene Bufape ommen bei biefen Ueberarbeitern nur wenige vor. Schilling ucht den Uebelftand, daß eine oftichweizerische Chronit zu em integrirenden Beftandtheil einer Chronit ber Stadt Bern emacht worben mar, baburch zu verbeden, bag er überall, Do von ben Gibgenoffen bie Rebe ift, bafür fest : "bie on Bern und bie andern Gibgenoffen." Auch fügt r nach ber Beise Juftingers bin und wieber Reflegionen nd Ruganwendungen hingu, f. S. 241, 248, 282 bes gerudten Tichachtlan. Gigen ift ihm bie Notig, bag bei bem luge nach Ragas ber Sauptmann ber Berner Sans Wanner bar, "gar ein handvefter Dann, ber fich auch mit ben finen nd andern Eibgenoffen gar ehrlich und mannlich hielt" 3. 275 f.); ebenfo bie Bemerkung über Rud. v. Ringolingen, "baß er gar ein treffenlicher, wifer Mann und gar juter Redner gewesen sei" (S. 283). - Stettler gibt esoubers zu bem Bericht über bie Schlacht bei St. Jafob inige Bufage, nennt bie Ramen ber Sauptleute über bie ift bes bift. Bereins.

vom Lager vor Bürich nach Farnsperg beorderten Bulfsvölle, ben Antoni Ruß und hofftetter von Lugern, Sans Main von Bern und Seevogel, Sauptmann ber von Lieftal m Balbenburg. Bu Erflarung ber großen Berlufte, welche Gibgenoffen trop ihrer tapfern Gegenwehr erlitten, fugt bie Bemerfung bei : "bas ouch nit ein Bunber, bann Delphin hatt fo vil luten, mann ein huff mub und ber me theil beffelbigen hufens erfchlagen warb, fo fchiat er im frifchen nuwen huffen bar; alfo wurden bie Gibgenoffen mudet, bann fy niemen hattenb, ber fy entichuttet; bod & warten fy (fich) fo redlich und manlich big in ir end, be ber belphin fin volt uff bem halben theil verlor, und mit nachmals felber mit finem eignen mund, er bette vormalis bry ftunden wol 13,000 nibergelept und erfchlagen mit ch wenigerem volt und minderem schaben, bann im ba in cuti band voll luten in einem ganzen tag beschechen war. bifer belphin nachmals einen friben mit ben Gibgemifd macht, fprach er und begligt er bas by finer Cofcieng, bath bertter volk nie erkundt bette; er wolte ouch niemerne wiber fo ftriten, benn er verlor vil großer berren, grafic fry, ritter und fnecht, für bie er gern großmerfliches Doch fo was es alfo ergangen, fo bie Git# noffen iren houptluten marend gehorfam gfin und betten bet trumen rath ber von Bafel gefolgt, bas fo fiber bie Bir nit ziechen folten, fo mar es inen wol ergangen. genoffen murben bafelbe by St. Jacob vergraben." ) Siettle weiß auch die Namen ber zwei vor Wol umgekomment Schwyzer, die fich weber bei Frund, noch bei Tichachil: finben und nennt auch bei zwei fpateren Anlaffen bie Rame von Erfcblagenen, Die zwar Frund, aber nicht ebenfo Tichachil genannt bat. Und mabrend fich Frund über ben unermu teten Abzug ber Gibgenoffen von bem burch fie befagetit

<sup>1)</sup> Diese Stelle findet sich wortlich auch in Afchubi. Sollte fie Suth baraus entnommen haben, ober benutzten fie beibe bieselbe Dus) bie jedenfalls nicht Frunds Chronif war?

Seckingen nur sehr behutsam ausbrückt: "es ging och menserlei red von des zugs und abzugs wegen; lan's ich sin, is es ist; och hört noch sach es nit und was och nit daby, sie sich jederman hielt, oder wie lustig mengklich was ze lyben oder ze stürmen", Tschachtlan seinerseits diese Worte, i welchen der Verfasser in eigner Person spricht, wie gesochnt ganz weggelassen hat, so rückt dagegen Stettler mit er Bemerkung heraus: "etlich meintend, es wär ein winsouff usteilt; Sct. Johans mit dem guldigen mund gelte rechtig gewicht."

In hinsicht ber Anordnung des Stoffs weicht Stettler ur barin von Tschachtlan, sowie von Fründ, ab, daß er ie Absagebriefe von Fürsten und herren an die Eidgenoffen, velche jene am Schluß zusammengestellt haben, nach der Zeitzolge in die Erzählung selbst verwebt hat, auch mehrere derelben, die Aschachtlan nur summarisch anführt, nach ihrem Bortlaute mittheilt.

Den Text Tschachtlans, wie ihn Mich. Stettler umsestaltet hat, hat bann sein Sohn, hier. Stettler, in ein historisches Sammelwerf (H I, 54, s. Arch. IV., 4, 5. 64) aufgenommen. — Soviel über biesen hauptbestandsheil ber Tschachtlan'schen Chronik.

7. Nach einer in bas J. 1438 zurückgreifenden Notiziber einen außergewöhnlichen Schneefall im Monat Märzolgt nun in der Chronif der Bericht über den Krieg wischen Bern und Freiburg im Jahr 1448. Wie don bei dem frühern Freiburgerfrieg in den Jahren 1386 ind 1388, so kommen uns auch bei diesem zu der Unterzuchung, inwieweit die Angaben unseres Chronisten zuversäßig und vollständig seien, die gleichzeitigen Auszeichnungen ines Freiburgers zu statten, des Notars Johann v. Greverz, iesen in einem haarsträubenden Latein noch während des triegs verfaßtes Tagebuch in den Archives de la Société l'histoire du Canton de Fribourg, vol. II, p. 299 suiv. versissentlicht worden ist. Obschon von einem entschiedenen

Parteiftandpuntte aus gefchrieben, hat boch bies Lage ben Borgug ber Unmittelbarteit und Frifde in feinen & zeichnungen vor unferm Chroniften voraus, und bie geringfügigen Details, bie es mittheilt, nebft ber genen Angabe von Orien und Berfonen geben ihm ben Chare großer Treue und Glaubwurdigkeit. Da ber Erieg eige lich von bem Bergog von Savoien geführt wurde und Berner babei nur als feine Berbundeten auftraten, fo man fich nicht wundern, wenn bas Tagebuch von mehre Streifzügen gegen Freiburg berichtet, bie fich in Tichacht nicht aufgezeichnet finden; es find barunter mehrere, me Die Bergoglichen ohne Mithulfe ber Berner von Beterlin ober Murten aus unternahmen. Ich finbe bei Tichacht ben Bug von 5000 Bernern nicht erwähnt, welche 10. Mary ben Freiburgern bei Brunisholy zwei Mann tobtet und mehrere Dorfer vor bem Burglenthor verbra haben follen; ebenfowenig benjenigen vom 27. April, wo in ber Galteren einen lahmen Mann getobtet und brei Ball verbrannt batten, bann aber von ben Freiburgern mit B luft zurudgetrieben worben feien; endlich auch nicht einen 8. Juni gemeinschaftlich mit ben Savopern gegen Chamb und Bretigny unternommenen Streifzug. Dann bat biftorifche Rritit amifchen einigen bifferirenben Angaben beiben Berichterftatter zu entscheiben, bei welchen freilich Barteiintereffe bie Lauterfeit ber Reugenaussage somobl ber einen, als ber anbern Seite getrubt haben mag. ber Mannichlacht in ber Galteren, wie fie Tichachtlan nem am 29. Marg, hat man zu mablen, ob die Berner in Starte von 10,000 Mann (Joh. v. B.), ober nur von 8 (Tid.) ausgerückt seien, ob allein (Tid.), ober mit begg lichen Truppen verbunden (Joh. v. Gr.), ob fie ben fi burgern 400 Mann getobtet haben (Tich.), ober blos 2 (Joh. v. Gr), ob fie blos 5 Tobte und 40 Bermand gehabt haben (Tich.), ober 115 Mann verloren (3. v. Or endlich tommt ber von Tich. verschwiegene Umstand in Frag ob die Berner wirklich 60 gefangene Freiburger trot

fürbitte ber Savoier niebergemacht und ben Sieg fich durch nie Annahme ber rothen öftreichischen Rreuge ftatt ber eib= jenöffifchen weißen erleichtert haben ? Dag ber Freiburger en am 4. Dai vollbrachten Ranb von 400 Saupt Bieh, Die ludlich nach Bern gebracht wurden, auf die unbestimmte Unabe reducirt, bag bie Berner plura animalia genommen, babei ber burch bie gutgezieften Schuffe ber Freiburger (mirabiliter raxerunt, b. i. ils tirèrent admirablement) in die Flucht geagt wurden und einige Mann verloren, mag man ihm u gut halten. Dafur ift Tichachtlan befto farger in ben Details ber barauf, ben 12. Juni, von ben Bernern bei inem ahnlichen Raubzuge auf bem Rirchhofe gu Tafers erittenen Berlufte, Die er auf 30 Mann angibt, Joh. v. Gr. agegen auf 50 Mann. Go fpricht er auch nur von ber Bereitelung eines gegen Freiburg ben 6. Juli angelegten Buges burch ben Berrath eines fremben Scherers, fagt aber nichts von bem Gefecht, bas babei ftattfand, und ben Se fallenen, mas uns alles burch Joh. v. Gr. ergangt wird.

Bur Bervollständigung bes von diefen zwei Berichterfattern über jenen Krieg Gebotenen dient dann sowohl die michweiz. Geschichtsforscher VIII, 102 veröffentlichte Torrespondenz zwischen den Regierungen von Freiburg und Bern über den Mord des bernischen Scharfrichters, der von tichachtlan mit als eine Beranlassung zu der zwischen diesen seiden Städten ausgebrochenen Mißstimmung angeführt wird, ils insbesondere die in den Archives dem Bericht des Jean de Gruydres beigefügten öffentlichen Freiburgerurkunden, die vährend des Kriegs erlassen wurden.

8. Es folgen nun Nachrichten über bie Ereigniffe von bem 3. 1445 bis 1466, ber Ueberfall Rheinfelbens burch hans v. Rechberg (1448), die hülfeleiftung Berns an Savon, wobei ber Verfasser als den Gegner bes mit Bern verbündeten Savoiens falfchlich ben Dauphin, statt bessen Bater, ben König Rarl VII. von Frankreich nennt, ber Zug ber Gidgenossen ins Hegan, welches bie Ueberschrift bieses Rap.

bei Tschachtlan, bei Schilling auch ber Text, irig bei Ergau nennt (1456), ferner ber Constanzerzug obn Plappartfrieg (1458), ber Zug ins Algau (1460) mach Dießen hofen (1460), endlich etliche spezisisch bemiser Begebenheiten bis zum Brand bes Dorfes Frutigen (1466), mit welchem Schilling den 2. Band seiner Chronif schie daher auch der gedruckte Pseudo-Tschachtlan bei diesem bitel ein Ende nimmt.

9. Allein bie Originalhanbichrift Tichachtlans fest fic Chronif noch weiter fort und ergahlt nun ferner ben Rit ber Gibgenoffenschaft mit ber Berrichaft von Deftreich M 1467 und 1468, die Thaten ber eibgenöffischen Befahungin - Mulhaufen, ben Zug in's Sundgau und nach Balbehut. In Scheint Tichachtlan wieber einen Bericht ber Sauptleute # ben Rath benutt ju haben, benn es fommen Stellen M. wo in ber erften Berfon ber Mehrzahl von ben Greigniffen ergablt wird, wie g. B .: "als wir bas eigenlich vernama von bem fy gevangen hatten" - "und kamend in bas bori, baß es uns niemand wart [wehrte]" - "und als wir " ben unfern berus unordentlich gelauffen maren" u. f. D.; . ja man tonnte aus einigen Stellen fogar fcbließen, bif Tichachtlan hier als Mitbetheiligter und Angenzeuge & schrieben habe. So fagt er im Cpilog zu biefem Kriegebe richte : "bas mag ich mit ber warheit wol fcbriben, unb id mit andern gefehen und gemerten fondt, bai u. f. w." Schilling hat alle biefe Stellen geanbett ut bie erfte Berfon überall in bie britte umgefest, gibt übrigen viele Bufage mit intereffanten Gingelheiten, befonbere me bem Beitpunkte an, wo bie eidgenoffifchen Banner ben Dil haufern und ber zu ihnen gelegten bernifch:folothumijde Befatung zu Gulfe eilten. Diefe Erweiterung bes Tichacht lan'ichen Textes ift wohl auch ber Grund, weghalb er mit ber Befchreibung biefes Rrieges einen neuen Banb (ber britten) feiner Chronik begann und ihm eine eigene Borred vorfette, als fienge er von ba an feine Borganger formufte

und schreibe nun in seinem eigenen Ramen. Dieser britte Band seiner Chronik ist unter bem Titel: Chronik der bursundischen Ariege im J. 1743, Fol. zu Bern gedruckt worden, vimmelt aber von Fehlern, so daß ein neuer Abdruck desselben sehr Roth thate.

10. Den Befchluß von Tichachtlans Chronif macht, nach zwei minder bedeutenden Rapiteln über ben Reubau der Frauenkapelle "uff bem Rain by ber lutfilchen" und von bem Brand in Unterfeen, ber Twingherrenstreit, ober, wie ihn ber Berfaffer bezeichnet, "von bem gebott fo gu Bern gemacht ward von ben Spigen an ben Schuenen, ben laugen Schwenzen an ben Rleibern und anberer fachen wegen." Baren wir in Beziehung auf biefen bas Berhaltniß zwischen Abel und Burgerichaft und bamit die Grundlage und ben Fortbeftanb bes bernifchen Gemeinwefens tief erschutternden innern Zwift nur auf die Rachrichten Tschachtlans und Schillings befchrankt, fo mußte man glauben, es habe fich babei lediglich um die Beibehaltung ober Abichaf= fung einiger außerer Abzeichen bes Abelsftandes gehanbelt, und zwar gibt uns erst Schilling burch bas eingeschaltete Rapitel, "bag bas h. Sacrament aus bem Munfter zu Bern verftolen und bieblichen genommen warb" naberen Auffchluß über bie außere Beranlaffung ju jenen ben Rleiberprunt be-ichrantenben Berordnungen ber Regierung. Wenn wir bann aber in bem Schluftapitel ber Chronif ben biefen Streit vermittelnden Bertrag zwischen ber Regierung und ben Twing-herren lesen, so feben wir, daß die Differenz zwischen beiben fich auf noch gang andere und wichtigere Buntte, ale nur auf jene Rleiberordnung, bezog, von benen une aber beibe Chroniften nur beilaufig und fehr unvollftanbig in Renntniß fegen. Bum Glud hat fich uns bier in ber fleinen, leiber nicht gu Enbe geschriebenen Schrift bes Stadtschreibers Thüring Fridart über ben Twingherrenstreit, beren Werth zur Kenntniß ber bamaligen inneren Buftanbe bes bernischen Gemeinwefens nicht boch genug angeschlagen werben fann, eine auverläßige Quelle über ben Anlag und Berlauf und be innern Triebfebern jenes Amiftes erhalten. Bahrfdein waren es politische Motive, welche bie beiben Chronife bewogen, biefen handel nur fo beilaufig und ludenhaft # berühren, bas Wefentliche mit Stillschweigen au übergem und bafur ein untergeordnetes Moment mit großer Ausfille lichfeit und unter Anführung von Actenftuden zu behande Es lohnt fich ber Dube, bie Bemerkungen bier mitzutheile welche Decan Gruner, ber Berfaffer ber Delicise Uni Bornæ, feiner Abschrift 1) von Fridarts Twingherrenfin angehangt hat : "Schabe ift, bag bife hiftori so einematt abgeschnitten und bie Continuation und ber vollige Aufgeng nirgende zu finden ift, ohngeacht alles fieißigen Rachfragent, obwol in des Schillings Chronik ein nachwährtiger Preci mit ben Eblen beschriben wird auß anlag einer Aleiber Ordnung, ben man bisem anhantet, ber boch mit biefen Broceß gar keine Berwandschafft hat." Und weiter unten: "zu verwundern ift, daß weber Schilling, noch Stettler bift fo belicaten Seiten zu berühren haben unberfteben burfen is ihren Chroniten, fonber lieber felbige mit ftillschweigen bate übergeben wollen, und ber Stadtschreiber Fridart einzig bei Berg gehabt, folde zu beschreiben."

Aber auch die Schrift Fridart's felbst ift, wahrscheinlich im Laufe des 17. Jahrhunderts, in einer fehr verkürzen, vom ursprünglichen Wortlaut vielfach abweichenden Gestalt in Umlauf gesetzt worden, und in dieser wurde sie zuest bem größern Publikum im 3. Stud der Delvet. Bibliethet, im J. 1735, durch den Drud bekannt. 2) Den m

<sup>1)</sup> Sie befindet fich in der Sammlung schweizerischer Sanbichriften et unserer Stadtbibliothet H VIII, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G8 existiren bavon noch zwei Sanbichriften auf unserer Stabtbibliv thet H I, 67 und H X, 121. Die letztere stammt aus dem litten. Rachlaß des Jrn. v. Tillier und es ift dabei zu bemerfen, daß fe eigentlich aus zwei, ursprünglich nicht zusammengehörigen, harbschriften zusammengesetzt ift. Gine altere Bandichrift, von der zei.

sprünglichen Text hat erft im J. 1837 von Robt bekanut zemacht, aber freilich in mobernifirter Sprache. Er legte dabei die vermuthlich altefte handschrift, die wir noch befigen, gum Grunde; boch fchetut auch biefe nicht alter, als ihr vorn eingeschriebener erfter Befiger, ber nachmalige Schult= beiß Frang Lubw, v. Erlach, ber feinem Ramen bie Jahr= jahl 1611, mit bem Motto : "patiar ut potiar" beigefügt hat. Benn namlich nicht alle Rennzeichen trugen, fo mar ber Schreiber biefer hanbichrift Joh. v. Schalen, von welchem unfere Bibliothet auch eine Abschrift ber Schilling'fchen Chronif (H I, 5) vom 3. 1625 befigt (Arch. IV. 4, S. 57). Die Form ber Buchftaben, bie Beichen am Enbe ber Gage, bie horizontalen Striche über ben Bahlen im Texte und in ber Baginatur find in beiben Sanbichriften biefelben. Diefes verhaltnigmäßig altefte Manuscript von Fridart (H I, 40), bas in Ausbrucksweise und Rechtschreibung bem Driginal gewiß am nachften fteht, ift gleichwohl nicht fehlerfrei auf uns gefommen. Debrere burch Auslaffungen, faliche Interpunftion und Diffchreibung einzelner Borter faft unverfanbliche Stellen erhalten ihr Licht erft burch Bergleichung anderer Bandidriften, von benen unfere öffentliche Bibliothet noch zwei befigt. Die eine befindet fich in einem biden Folioband von ber Sand bes Bieron. Stettler, bes Cohnes bes befannten Chroniften Dich. Stettler (H I, 54), ber nach einer Unterfchrift auf G. 296 im 3. 1648 bie in biefem Banbe vereinigte Sammlung von Aufzeichnungen bernischer Chroniften mit ber Abschrift von Juftingers Chronit begann, an biefe "ber bern. Chronif anderen Theil," b. i. bie Beschreibung bes alten Burichfriege nach bem von seinem Bater umgearbeiteten Texte von Frunds Chronik folog, und nachdem nun noch auf wenig Blattern "Balb-

noch etwa 9 Blatter erhalten waren und welche ben ausführlichen Text, in Rapitel mit Ueberschriften abgethollt, enthielt, wurde burch eine Abschrift bes Auszugs vervollständigt. Der ursprüngliche Text fenut diese Kapitelabtheilung nicht.

mans Sandlung von 1489" beschrieben mar, barauf bit Schrift Fridarts unter bem Titel folgen ließ : "grundtich Befchrybung bes gefährlichen und mptuffechenben geicheffik fo fich zwuschen ben abelichen Geschlechten insgemein w ihrer eigenen Berrichafften und bafur vermeint gehabten & rechtigfeiten und Rechten wegen eins, benne Berren Bet. Riffe, Benner, und nachwärts Schultheißen ber Statt Bern, Ramen und von wegen felbigen Stands und Regiments m und nach Oftern 1470 jugetragen, andern theils, fant einer verzeichnuß aller berjenigen , fo bamablen bes fleine und großen Raths warend, beren diefelbige got 320 gfit find, burch Deifter Thuring Fridart ber lobl. Gut Bern Stattichryber und bepber Rechten Doctoren getrumlic beschruben und verzeichnet" Der Text halt fich ziemlich genau an benjenigen ber vorigen Sanbichrift, sucht auch burch beffere Interpunttion, fleine Bufage und Menberungen ber Deutlichkeit nachzuhelfen und bietet mehrere fich empfc lende Barianten bar, bricht aber ben Text noch früher ab, als bie Sanbidrift H I, 40.

Das andere Manuscript, welches benselben Text enthält, ist das bereits erwähnte des Decan Gruner, abgeschrieben "nach einem alten Exemplar", wie der Tielmeldet. Es folgt, wie der Augenschein lebrt, seinem Inginal nicht wörtlich, Manches ist modernisitt, die Rechtschriebung verändert, auch sinden sich abweichende Lesantn, von denen indessen mehrere den Borzug zu verdienen scheinen. Nach Seite 149 (Ausg. v. von Rodt S. 255) ist von der Worten an "am nächsten srytag darnach" alles Rachsolgende bis an's Ende übereinstimmend mit dem Auszuge, der in der Helv. Bibliothef abgedruckt ist. Es scheint also dat "alte Exemplar", welches Gruner abschrieb, sich nur bit dahin erstreckt zu baben — vielleicht waren die letzten Blätten abgerissen — und das Fehlende wurde nun aus jener andem Textrecension ergänzt.

Bon Robt bat in seiner Ausgabe bereits biese verschitbenen Danbidriften, wie es fceint, verglichen und folgte bald ber einen, bald ber andern Lesart, je nachdem es das Streben nach Gemeinverständlichkeit in seiner Paraphrase zu ersordern schien. Dennoch würde eine neue Perausgabe des Textes in möglichst ursprünglicher Gestalt mit Angabe der Quellen für die getroffene Auswahl der Lesearten den schweizerischen Geschichtsfreunden gewiß nicht unwillsommen sein. Wenigstens dürste ihnen damit ein größerer Dienst geleistet werden, als durch die Perausgabe der Chronis von Tchachtlan, der, wie wir nun gesehen haben, so wenig Originelles bietet und auch in dem Wenigen, was er nicht aus fremden Quellen geschöpft hat, die — wie Justinger und Fründ — uns in einer authentischeren Form erhalten sind, so dürstig und unzuverlässig ist.



### Wappen

ber

# schweizerischen Eidgenossenschaft

und ihrer

#### XXII Rantone.

Bon Dr. Stang.

#### Einleitung.

Im gewöhnlichen Leben wird der Begriff eines Wappensthäusig mit dem eines Sigels verwechselt, ja selbst im gemeinen Sprachgebrauch der Abdruck eines Sigels, das ein Wappen als Zeichen trägt, oft schlechtweg Wappen genannt. Zwischen beiden ist jedoch ein wesentlicher Unterschied, da eines ohne das andere bestehen kann, was sich schon and der ganz verschiedenen Herkunft beider Worte ergibt.

Das Wort Sigel stammt vom lateinischen Worte sigillum her und bebeutet bas diminutivum von signum, nämlich ein kleines Beichen, bas in einen harten Körper vertieft eine gegraben ist, um es einer weichen Masse aufzubrücken und baburch die Aechtheit eines Schreibens ober anderen Gegenstandes und bessen Ursprungs zu beurkunden. Solcher Sigel bedienten sich schon die ältesten bekannten Culturvölker, die Asiaten, Aegypter, Griechen und Kömer und ihre Stempel, meist in edlen Steinen, aber auch aus Blas und Pasten bestehend, bilden noch jest einen gesuchten Zweig ber archdo

logischen Sammlungen. Mit bem Begriffe solcher Stempel hat sich nun auch der ihres Abbruckes identificirt und man nennt beides: ein Sigel.

Die Bilber biefer Sigel sind höchst mannigsaltig und allen sichtbaren Reichen ber Natur entnommen, aber auch oft von der Phantasie erfunden, und sogar von der Schrift abgeborgt und ihre Wahl mag ursprünglich rein individuell und willkurlich gewesen sein.

Unter ben Bolfern germanischen Stammes find bie alteften Sigel bie Merovingischen, beren Mechtheit gwar neuerbings theilweise bezweifelt wirb, indeffen existirt wenigstens noch ber Sigelring Ronig Chilperich's I. (561-584) mit beffen Bilb und Ramen. Rarl ber Große und feine nachften Thronfolger gebrauchten antile Bemmen mit meift Kaffifch iconen Ropfen zu ihren Sigeln (G. G. Beinrich, Befch. v. Franfreich I, 30-35). Unter ben romanischen Boltsfiammen war ber Gebrauch ber Sigelringe nie untergegangen. Die driftliche Geiftlichkeit zu Rom und Bygang nahm icon febr fruh bie Bilber von Beiligen, namentlich ber erften und hervorragenoften Glaubenstämpfer auf ihre Sigel; anfangs nur beren Baupter, befonbere bes Betrus und Baulus, welche Sahrhunderte lang auf ben papftlichen Sigeln, Bullen genannt, vortommen. Dann ericheinen auch bie gangen Beftalten Diefer Beiligen, und Die Bifchofe und Aebte nahmen auch bie Bilber ber Schuppatrone ihrer Stifte in ihre Sigel auf. Diefe verblieben oft ben um ihre Gige angesiebelten Bemeinben, felbft noch fpater, nachbem fie jur ganglichen Unabbangigkeit gelangt waren. Go führte Luzern noch in unserem Jahrhundert feinen Rirchenpatron St. Leobegarius, Schwyz seinen St. Martinus in ihren hauptsigeln, und bas große Standesfigel von Rurich tragt noch jur Stunde bie brei Schuppatrone feines uralten Frauenftiftes : St. Felix, Regula und Superantius. Die weltlichen Dynaften bes Mittel= alters bagegen fingen icon fruh an, fich felbft auf ihren Sigeln ju verherrlichen, worin bereits bie fpateren Rarolinger ben Ton angaben, wie Zwentibold, Karl ber Rahle, Karl ber Dide. Rach bem Erlöschen biefer Dynastie erscheinen aus bie nachfolgenden beutschen Raiser auf ihren byzantinischen Thronen auf den Sigeln in eigener Person, westwegen die Sigel Thron= oder Majestätssigel heißen. Ihre großen Lehenträger aber erscheinen meist zu Pferd in voller Rustun und später mit den Pannern ihrer Lehen und den Schulaund frater mit den Pannern ihrer Lehen und den Schulaun Arm, jedoch anfangs nur mit abgewandter Bildseite und erst seit dem XII. Jahrhundert mit sichtbaren Schildbilden. Das sind die sogenannten Reutersigel.

Von da an geht das Sigelwesen unter den weltlichen Ständen vollständig in das Wappenwesen über, wir rend die Geistlichkeit noch längere Zeit bei ihren heiliges bildern und Schuppatronen verblieb und erst nach und nach ihre eigenen Portraite und später sogar auch Wappen auf ihre Sigel zu nehmen wagte. Gehen wir daher nun zu ben Wappen über.

Die Wappen entstanden dagegen erst im Mittelalter. Das Wort Wappen bedeutet ursprünglich Waffen, wie das lateinische Wort arma und die davon abstammenden armes und arms ic. der romanischen Sprachen und ihm Mischlingen. Es blieb aus dem niederdeutschen Tialest, der die Bischlaute meist abzustumpfen pflegt, in der deutschen Schriftsprache zur ausschließlichen Bezeichnung eines mit sarbigen Beichen oder Bilbern gekennzeichneten Schilde zuruck, durch welchen eine Person, Familie, Corporation, oder auch ein Amt und ein Land, in ihrer diplomatischen Bedeutung und meist mit dem Nebenbegriffe von Erblickeit, oder doch besonderer Stabilität, symbolisier wird.

Der Gebrauch der Schilbbilder ist so alt wie der Ariez, aber vor dem Mittelalter rein militärischer Natur. Schon die Aegypter führten farbige Bilder auf ihren Schilten und die etrusklischen und großgriechischen Basensamtlungen weisen eine zahllose Menge, oft der sonderbarsten Zeichen und Bilder auf den Schilden der Gottheiten und helden

ihrer zierlichen Darftellungen aus ber griechischen Mythologie und Bolfegefchichte auf. Bei ben Romern hingegen, beren ganges Baffenwesen nicht bein Ramen bes Gingelnen, fonbern einzig bem Ruhme und Gebeihen bes Staates galt, jumal in ben frubern Beiten und noch in ben Blangperioben biefes Bolles, fand feine Art perfonlicher Auszeichnung ftatt burch Schilbbilber; bie feltenen Ausnahmen laffen fich meiftens auf Gotterbilber und auf ben griechischen Gebranch gurudführen. Unter Raifer Theodofius bem Großen erhielten bie romischen Coborten ber auslandischen Sulfstruppen bemalte und mitunter burch wirkliche Bilber getennzeichnete Schilbe, jeboch nicht perfonliche, fonbern cobortenweife fur jeben einzelnen Rrieger baffelbe Bilb ober Abzeichen, ahnlich bem Brede unferer Rotarben. Dagegen führten bie Bermanen bes Tacitus Schilbe, bie mit ben auserlefenften Farben : lectissimis coloribus, bezeichnet maren, mas mohl meniger im Sinne bes Aunftgeschmads, als vielmehr ber perfonlichen Auszeichnung und Unterscheibung zu versteben ift. Auch bie Quaben führten, nach ben Reliefs ber Triumphfaule bes Antoninus pius ju fchließen , perfonliche Schildzeichen und zwar benen ber alten Griechen gang abnliche. Bon ben Bermanen ber Bolterwanderung aus ben erften Jahrhunderten nach Chriftus find hinwiederum feine Schildzeichen befannt; ebensowenig von ben Galliern und ben unter fie fpater eingebrungenen Burgundionen, Franten und andern Bolfeftammen. Unter ben Rarolingern erfcheint bas gange heerwesen wieber gang abnlich bem Altromischen organisirt und bewaffnet, und zeigt ebenfalls feine Spur von Schilbbilbern ober auch nur von farbiger Auszeichnung.

Erft burch die friegerischen Normannen, die sich schon unter bem Majordomus = Regimente ber Bipine an ben Westäuften Europa's kundeten und auf einmal in einer ganz neuen Kriegstracht und Kriegstüchtigkeit zu Fuß, zu Roß und zur See furchtbar machten, taucht die Erscheinung von personlichen Schildzeichen von neuem wieder auf, um aber auch von da an nie mehr wieder ganz unterzugehen.

Und dieß ergibt fich nicht etwa bloß aus ben befanntn Bilbern ber Tapete von Bapeng, welche ben Bug Bilbelms bes Groberers nach England 1066 barftellt, somit benift aus ber Reit ber Reftsetzung ber Normannen in ber Re mandie und Bretagne herstammt, fonbern schon aus be Berichten und Sangen ber Monche bes VIII. und IX. 34 bunberts, fowie aus Runftwerfen bes X. Jahrhundent, welche bereits die nämlichen Schilde biefes friegerischen Boll zeigen, wie die Tapete von Baveux. Diefe find über balk Mannelange, oben gewölbt, nach unten ichlant jugefich und mit mehrfachen Borben und bunten Mittelftuden benat, jeboch wie es icheint noch ohne wirkliche Bilber. ber genannten Lapete erscheinen auch verschiebene thieribe liche Bestalten auf ben Schilben, jedoch nur in ber Um gebung bes Bergogs. 1)

Bielleicht war biefes bie uralte germanische Sitte, welcht sich mahrend ber ganzen romischen Occupationezeit Denispilands und während ber franklichen Herrschaft einzig in Norden unter ben so lange abgeschieben gebliebenen, standen navischen Germanen noch erhalten hatte.

Bur Beit der Arenzinge, die so verschiedene Boltsftamm zusammenbrachten, scheint dieser Gebrauch, die Schilde burch Farben und Bilder zu kennzeichnen, seiner praktischen Zwekmäßigkeit für ein so zusammengewürfeltes Deer wegen, um auch bei den südlichern Stämmen Anklang und Nachahmmigefunden zu haben, und hat sich von da an immer mehr übe das ganze Ariegswesen des übrigen Europa's, sammt da allgemeinen normannischen Bewassnung verbreitet.

Bom XII. Jahrhundert an tritt die karolingische Baffen: tracht auf den Sigeln, Malereien, Sculpturen und andern

<sup>1)</sup> Spelmann Aspilogia p. 26.
Wuratort. Antiq. med. zevi IV, 690. F. Ernoldus Nigelius ad an. 818.

Billemin, Monuments ined. de la Mon. franç. T. I.

Kunstwerken immer mehr in ben hintergrund, und man sieht, statt ber hochbekammten helme, ber nakten halse, ber Bruftsharnische mit Schulterriemen und Lendenschürzen und ber, meist runden, kleinen Nacken-Schilder, zuletzt nur noch die normännische Brunne, b. h. den Ring = oder Kettenpanzer, ber den Mann von der eisernen Kopshaube an über den ganzen Körper bis an die äußersten Gliedmassen knapp ansschließend bedeckt, nebst dem vom Kinn bis unter das Knie reichenden, bunt bemalten Schilde.

Anfangs mögen biese Schildzeichen, mit wenigen Ausnahmen, der Wahl jedes Einzelnen überlassen gewesen sein,
selbst dann noch, als sich unter den sächsischen Kaisern des
X. Jahrhunderts ein neu organisirtes Heerwesen mit geregelten Waffenspielen, den nachmaligen Turnieren, aufthat;
denn aus jenen Tagen ist noch nicht eine Spur von eigentlichen Wappen zu sinden, ausgenommen in des Rügner's
erfundenem Turnierbuche, das schon sein Beitgenosse, Egid.
Tschudi, "ein erdichte Stampony und Fabel" nennt (Schweiz.
Geschichtsforscher B. II, S. 419—421).

Als fich aber bas Lebenwesen, biefe uralte germanische Institution im beutschen Reiche wie in Frankreich und England erblich confolidirte und vollende unter ben Sobenftaufen fich bas Ritterthum zu einer abgesonberten Rafte geftaltete, durch welche ber Abel vor allen anbern Stanben gur einzig privilegirten Rriegertafte mit freiem Candbefige erhoben murbe, ba icheinen die Schildzeichen, wenn auch noch lange nicht überall an feste Regeln, boch bereits an gewiffe Rangverhaltniffe geknupft worden zu fein, welche fie ber bloßen Bill= für ihrer Trager entzogen. hiebei mag nun auch bie uralte Sitte, bem Lebensvafallen bei beffen feierlichen Belehnung ein Banner mit befondern Rennzeichen auf bem Tuche gu überreichen, wodurch feine Beerbannpflicht fymbolifirt murbe, bas ihrige beigetragen haben. Schon Rarl ber Große ift auf einem gleichzeitigen Dufivgemalbe im Lateran gu Rom mit einem folden Lebensbanner bargeftellt, bas feche Rofen

Ardiv bes hift. Bereins.

auf rothem Tuche führt und welches er fnient aus ter bant Betri, ber als Statthalter Chrifti auf feinem Stuble fit, empfangt, jum Beichen, bag er fein weltliches Reich nur als Leben vom herren bes himmels und ber Erbe befige; mib: rend ihm gegenüber Bapft Leo III. (bie Ramen beiber ber fcher find beigefchrieben) ebenfalls fniend, bie Stola aus ber Rechten Betri empfangt, jum Beichen feiner Belebnung mit ber oberften geiftlichen Dacht auf Erben. Diefe Belehnungs ceremonie bauert burch bas gange Mittelalter bindurch for und ift noch in Reichenthals Chronit vom Coneil zu Con: ftang, Dic. von circa 1435 mehrmals bargeftellt, fo u. a. wie die Churfürften von Bavern und Brandenburg fnient bie Banner ihrer Leben von Raifer Sigismund empfangen, auf benen biefelben Bilber fteben, bie fie auf ihren Schilben als Wappen führen. Diese Bannerzeichen gingen vom leben auf ben Lebentrager, und feit jene erblich geworben, auch auf beffen ganges Beichlecht über, wurden bann auf bie Sigel vervflangt und ibentificirten fich fo auch biplomatifo mit bemfelben. Go erhielten bie Banner- und Schildzeichen ju ihrer urfprünglichen Baffenbebeutung noch bie ut funbliche Bebeutung, und wurden erft baburch von nu an zu mirtlichen Bappen.

Dieß schließt jedoch durchaus nicht aus, daß nicht beim Beginne des Wappenwesens einzelne Wappen einen andern Ursprung gehabt haben können. Es gab manches adelide Besithtum, das nicht Lehen war, und wo daher das beneffende Wappen auch keinen eigentlichen seudalen Ursprung hat; was usurpirten nicht die mächtigen Opnasten währent der Verlegenheiten des kaiserlichen Wahlreiches! Bei dem einmal eingeführten Gebrauche der Schildzeichen nahm sich Jeder ein solches wohl nach Lust und Lieb, und von diesen ging dann das Wappen, im umgekehrten Verhältnisse auf das Banner über. Jedenfalls erhielten aber alle diese Wappen, entweder durch Machtvollkommenheit dieser Opnasten selber, oder durch den König oder Kaiser ihre diplomatisch sigtite

Sanktion, mas fie zu ebenfo vollgultigen Wappen machte, als bie aus bem Lebenwefen entstanbenen.

Auch die Geistlichkeit ahmte, zumal die landesherrliche, biefen weltlichen Gebrauch nach und führte mit der Zeit auch ihre Wappen wie weltliche Herren, so daß sogar die Schlüffel Betri zum Wappenbilde der Statthalterschaft Christi auf Erden wurden.

Bon ben großen Landesherren und Ariegsanführern ftieg nun der Gebrauch der Wappen allmälig auch zu den fleineren Herren und dem gesammten Abel herab und erhielt endlich bei den Turnieren durch die Herolde eine volltändige Organisation, die sich in den verschiedenen Ländern verschieden ausbildete.

hier kam zum Schilbe nun auch ber helm mit seinem Kleinob, b. h. mit dem darauf sigenden Bilde zur heralzischen Geltung und ward zu einem unzertrennlichen Beiztude des Wappens erhoben. Danach nennt sich der deutsche Abel als Auszeichnung "zu Schild und helm geboren." Daß aber der helm nur durch sein Kleinod diese Bedeutung rhielt, das beweist sich aus der englischen heraldik noch ur Stunde, indem in derselben nur die Wappen des königichen Pauses mit helmen dargestellt werden, alle andern häuser aber und der sämmtliche großbrittanische Abel seine helmbilder ohne helm über seine Lappenschilde sett.

Mit der Zeit ging nun das Wappenwesen vom ursprungichen praktischen Waffenzwede allmälig in eine diplomatische Symbolik über, die, von der Kunst unterstüßt, zur Geneaogie, zur Sphragistik, Numismatik, zur Taphographie und ur Bezeichnung öffentlicher und Privatbesitzungen dienen nußte und beren Kenntniß, unter dem Namen Heraldik, u einer voll = und selbstständigen Wissenschaft erhoben vurde.

Wie seiner Zeit ber Abel, so führten auch schon fruh bie reichsfreien Stabte und Gemeinden, ja felbst auch andere, bievon gang unabhängige Körperschaften ihre Banner mit

farbigen Abzeichen ober Bilbern, unter welchen sie ibn Mannen zum Geerbanne bes Reiches ober eines Dynasta stellten, ober ihre Freiheit gegen fremde Uebergriffe venbei bigten und sogar auch Soldtruppen zu fremden heem führten. So erhielten auch unsere schweizerischen Banne ihre Beichen und Bilber, unter benen sich die verschiedem Stämme ihren weitverbreiteten Ariegsruf ersochten; und se wurden auch bei uns mit der Zeit unsere Bannerfarben und Bannerbilber, dem einmal herrschenden Gebrauche gemist als Symbole unserer verschiedenen Souveränitäten auf Sollk übergetragen, in welchen sie, theils als allgemeines eitze nössisches Aantone, seither siguriren und zu Sigeln, Münzen und allen Arten von öffentlichen Bezeichnungen verwendet werben.

Daß bei solchen Landeswappen keine Rebe von helmen und ihren Kleinodien sein kann, versteht sich von selbst. De gegen wurden, wie die Wappen anderer unter dem unmittelbaren Schuße des Reiches stehender Corporationen, wie B. der Reichsstädte, so auch unsere Kantonswappen gemeinigsich dem kaiserlichen Schilde unterstellt, oder mit dem Reichsadler und andern Insignien des Reiches geschmuckt. Rad der Losssaung der Eidgenossenschaft vom römisch dem sichen Reichsverbande kamen aber diese Symbole nach und nach in Abgang und an ihrer statt wurden die Wappenschilde unserer Kantone mit selbstgewählten Kronen aller Art unt andern Emblemen der Souderänität verziert und mande von ihnen, besonders die der Städte, erhielten noch dazu heraldische Schildhalter.

So entstanden die Bappen unserer schweizerischen Gibgenoffenfchaft und ihrer XXII Kantone.

## Bappen

ber

# schweizerischen Gibgenoffenschaft.

In Roth ein weißes ober filbernes gleich= ichenflichtes und freiftehenbes Rreug.

Dieses schone heralbische Bilb ift erst in unserem Jahrhundert zum Wappenbilde der schweizerischen Gidgenossenschaft und zu ihrem bleibenden Nationalsumbol erwählt worden. Sein Ursprung aber führt uns weit hinauf in die Rriegss geschichte unseres Bolkes, bei dem schon früh das Tragen eines weißen Kreuzes zum Erkennen und Sammeln seiner Schaaren in den Kämpfen um seine Freiheit und Wohlfahrt auf Bannern und Anzügen im Gebrauche stand.

Die erste und alteste historische Nachricht hierüber sindet sich wohl in der "narratio prælii laupensis", einer anonymen aber zeitgenossen Beschreibung der Laupenschlacht, Msc. vom Jahr 1339 auf der bern. Stadtbibliothet, worin es beißt: "exiverunt Bernenses armati cum suis vexillis, signo sanctwarcucis a majore usque ad minimum exterius de albo "panno facto signati."

Demnach trugen schon bamals bie Berner bas Absgeichen eines weißen Kreuzes, beffen Bebeutung aber im rein religiofen Sinne aufgefaßt werben muß, in die Laupensichlacht.

Daß bas Tragen von Kreuzen auf ben Anzügen jeboch auch zu strategischen-Zwecken gebräuchlich war, beweist bas österreichische Schmählied auf die Eidgenossen betwer Schlacht an der Sihl (Tschubi II, 390. Sihl anno 1443), worin es heißt:

Als mit ben schnöben Schwigeren Davon ich üch singen will, Si trugend zwierlei Crügeren, Be Zürich an ber Sil, hinden Wiß und vornen Rot Das bracht die frommen Burcher In semlich große Not.

Ferner steht in ben Abschieden der Tagsatzung in Burd vom Jahr 1480 auf St. Laurenzenabend, den 9 Augut in Bezug anf Absendung von 6000 Mann Eidgenoffen französische Dienste, solgende Bestimmung: Jedermann schrieben unter seiner Stadt oder seines Landes Fähnlein, was hergekommen, "doch daß jederman in sim venlum "woß Krütz mach, das sich gemeinen eidgenoßen noch bieben "wol erschossen."

Dierans erkennt man einerseits ben Werth, welche unfere Borfahren diesem religiösen Zeichen, als wie eines Amulet beilegten, das ihren Waffen allezeit Beil gebratzund nun selbst ihren Soldnern noch bringen sollte; anta seits ben Gebrauch, bieses Kreuz auf ben einzelnen Stas besbannern über, ober neben bem Wappenbilbt zu tragen.

Benau aus ber nämlichen Zeit findet fich nun auch et große Menge von sichtbaren Darftellungen biefes Schweiger freuzes auf Bannern und Anzugen in Diebolb Sait lings Bernerchronit von anno 1480, einem mit colt: rirten Sandzeichnungen reich gefchmudten Manuscripte in Berner Stadtbibliothef. Da find in ben Scenen aus M Burgunderfriege, beffen Beitgenoffe ber Berfaffer felbft mil Die Gidgenoffen meiftens mit einem weißen Rreuze auf ber Prit ober bem Ruden bezeichnet, und überall ericheint ein rothei, mi einem weißen Rreuge bezeichnetes Banner in ihren Reiben So ziehen u. a. die Berner und Solothurner mit eines großen zweitifligen, rothen Banner, auf bem ein weißes Im bis außen an ben Rand bes Tuches geht, ben Mulhaufen gu Gulfe; bann, mit einem gang gleichen Banner bargefiell. find die 100 Mann Berner, welche unter Abrian von Bubm berg jur Befagung von Murten auszogen , ungeachtet bick Befagung bekanntermaßen aus lauter Bernern bestand.

Much in ber Tichachtlanischen Chronif ) erscheint bas eibgenöffische Rreug haufig und ftets auf einem langen, einzipfligen Banner von rothem Tuch, auf welchem es bis an alle vier Enbe hinausgeht. Go erscheint es nicht nur bei gemeinschaftlichen Eriegezügen mehrerer eibgenöffischer Stanbe, fondern fogar bei folchen, bie ausschließlich auf Rechnung Einzelner gemacht wurden, wie g. B. beim Anichlag Bischofs Jean de Vienne von Bafel, ben Bernern ihren Bremgartenwald umbauen ju laffen; ba fteben bie Berner nicht mit ihrem, fondern mit bem eibgenöffischen Banner und mit weißen Rreugen auf ben rothen Bappenroden im hinterhalt. Dann aber bei Darftellungen von eibgenoffischen Bugen, fo bei bem ber Berner gur Bermuftung ber tyburgischen Besitzungen und bei ihrem Ruge nach Bafel beim Beginne bes Burgunberfriegs; ba tragt Jeber einen ichwarzen Baren, ichrag anfteigenb, auf bem weißen Bappenrod und fie find vom eidgenoffischen und nicht vom Berner-Richt zu verwechseln aber mit bem eibe banner angeführt. genöffischen Banner ift basjenige, unter welchem bie Berner, nebft bem ihrigen, gur Berftorung von Munfingen und Balmegg auszogen, ba biefes bas von Savon vorftellt, unter beffen Soheit bamals Bern noch ftand. Auch find bie vielen weißen Rreuge, die in biefer Chronif auf ben Angugen überall, ja fogar an Belmen und harnischen angemalt zu feben find, wahrend bie der Begner ber Eidgenoffen rothe Rreuge tragen, wohl mit wenigen fprechenden Ausnahmen, blos für Unterscheibungszeichen von Freund und Feind, jur Berbeut lichung ber Darftellung und nicht für wirklich fo getragene Beiden anzuseben.

Aus allen Diesen artistischen und historischen, untrüglichen Beispielen geht nun zur Genuge hervor, daß bas weiße Rreug im rothen Feld, wiewohl Anfangs rein

<sup>1)</sup> Benbicht Tichachtlans Bernerchronit von anno 1470. Iluftrirtes Mfc. von Beinrich Tittlinger geschrieben, auf ber Stabtbibliothet gu Burich.

im religiösen Sinne, in welchem es genau ber fromme Sitte unserer Borfahren, ben herrn ber heerschaaren ber Schlacht kniend um seinen Schutz anzustehen, entspricht, mit ber Beit zum allgemeinen Wahrzeichen unserer, in vereintem Interesse bewaffneten Stämme, und so zum schweizerischen Nationalsymbol geworden ist und daß som unser jetiges eidgenössisches Buudeszeichen auf einer alle ehrwürdigen, historischen herkunft beruht.

Unstreitig waltete bei der Wahl dieses Bildes webn eine mittelalterlich-heraldische, noch viel weniger eine artistische mathematische Combination vor, wie man sie in unsern modernen Zeit unterzuschieben versuchte, sondern einzig unt allein der schlichte, fromme Sinn unserer Väter, die in jewer rauhen, gewaltthätigen und sehdesüchtigen Tagen bis gegn Ende des XV. Jahrhunderts noch zu den unverdorbensten und achtungswerthesten Volksstämmen zählten und und zu die schnisten Macht des Symboles Christi glaubten.

Wenn auch mit ber Zeit bie Bebeutung biefes Krenges in eine blos militarifch-heralbifche überging, fo ift boch fen Erscheinen, wenigstens in ben junachft folgenden Jahrbur berten confequent und ununterbrochen, jedoch balb nut in Am haufigften fiebt verjungter und gebrungener Gestalt. man es auf bem rothen Schwentel bes Stanbesbannere por Burich, bas als Borort auch ben Bortrab führte. es n. a. auf ben hubschen Bannertragerbilbern ber XIII alien Orte bes ehemaligen Großrathsfaales ju Bern, and be Mitte bes XVI. Jahrhunderts zu fehen, welche jest auf ben Beughaufe aufbewahrt werben. Ferner auf vielen Glafge malben bes XVI. und XVII. Jahrhunderts, wie a. B. auf einer zierlichen Burcher-Schugenscheibe und auf einer großen Rantonsscheibe von Daniel Lindmeler, bem ausgezeichnetste Blasmaler ber Schweig, mit ber Jahresgahl 1600. (Samm: lung von handzeichnungen alter Glasmaler, vom Berfaffer b. Bl.). Auf biefen Bilbern tommt bas Schweizerfreug in verschiedenen Magen vor, wie auch auf Baffen, Pangern, inzügen und andern Gegenständen. Zum Sigel- und Wappensild wurde es aber erst im XIX. Jahrhundert erhoben.

Der helvetischen Republik scheint es nicht gepaßt a haben. Durch Gesetz vom 12. Mai 1798 ward von den esetzgebenden Rathen, auf Einladung des Bollziehungs- irektoriums, das Symbol zu ihrem Sigel zu bestimmen, eschlossen:

"Wilhelm Tell, bem sein Anabe ben Apfel am Pfeile überbringt, soll bas Symbol bes Sigels ber helvetischen Republik sein."

Darauf murben funf Sigel mit biefem Bilbe angefertigt, eren Stempel noch existiren und, nachbem fie über ein halbes Jahrhundert verschwunden maren, von bem Berfaffer biefer Slatter, in beffen Banbe fie gang unerwarteter Beife geiommen, auf bem eibgenöffifchen Archiv beponirt wurben. Die zwei größten bavon find achtedig und tragen, wie alle übrigen, die beutsche Umidrift : Belvetifche Republit. Lagblatt ber Wefege und Defrete ber gefeggebenben Rathe ber helvetische Republit. Heft I, 1798. Fol. 71). Unter bem Bilbe bes größten fteht bie Legenbe: Rleinen Rath; unter bem zweiten: Bollziehungerath; unter bem britten: Genat; inter bem vierten: gefeggebenber Rath; endlich unter bem unften : oberfter Berichtshof. Rach biefen murben auch Die Statthalterfigel ber verschiebenen Begirte gestochen. Außer dem Bilde Tells ericheint auch noch bas ber römischen Sajces mit dem Beil und bem falfchlich fogenannten Tellen= ober Freiheitshute mit Straußenfedern auf dem Rangleiigel bes oberften Gerichtshofes mit ber Umfchrift : Belveifche Republif. - Gine mertwurdige Bermengung ber fonjularifchen Liftorengewalt mit ber fchweizerischen Freiheit!

Auch die Mediationsregierung unter dem Landammann der Schwei; wagte es noch nicht, das Areuz der alten, freien Eidgenoffen zu ihrem Symbole aufzunehmen; tauschie jedoch bereits das urnersche Spezialbild des Tell gegen das allgemeine eines bewaffneten alten Schweizers. Laut Abschied

ber schweizerischen eibgenössischen Tagsagung von 1803, ge halten in Freiburg, wurde ben 5. Juni Folgenbes über bet eibgenössische Sigel bestimmt :

"Auf den Antrag des herrn Landammanns ber Schman, (Ludwig von Affry) genehmigt die Tagfahung das eite "nöfsische Sigel, womit die Aften der Tagfahung und im "eines jeweiligen Landammanns von nun an versehen weden "sollen.

"Dieses Sigel stellt einen alten Schweizer in vateille "bischer Tracht vor, ber seine rechte hand auf einem Schlen "ruhen läßt, mahrend die Linke mit einem Spieß bendente ift."

(Auf ben Sigeln aber ift es überall eine Bellebant!)

"Auf bem Schilbe stehen die Worte: XIX Kanton; "als Legende: Schweizerische Sidgenoffenschaft und und "ber Figur die Jahrszahl 1803."

Dabei behielten sich jedoch St. Gallen, Baabt und Teffin die formliche Genohmigung ihrer refp. Regierungs vor, und St. Gallen außerte besonders den Bunsch, tot der Name Eidgenoffenschaft nur dann gebrancht werde möchte, wenn die schweizerische Bundesgenossenschaft burd einen allgemeinen Gid wirklich in eine Eidgenoffenschaft umgewandelt worden ware.

Indessen verblieb es bei diefem Siegesbilde ber alles Beit, bas in zwei Exemplaren, einem großen Staatssigt, und einem kleinen Kanzleisigel, ausgeführt wurde, weldt ebenfalls noch im Original auf der eidgenössischen Bundekfanzlei aufbewahrt werden.

Erst anno 1814, nach Erstellung ber neuen schweizerisches Sibgenoffenschaft mit XXII Kantonen, kam das alte Schweize kreuz wieder zu Ehren. In der am 6. April eröffneten und am 31. August 1815, nach mehr als 14 monatlicher Dung geschlossenen Tagsatung zu Bürich, wurde am 16. Mai 1814, bei Berathung über die neu zu begründenden Bundeseinnichtungen für das "eidgenössische Sigel" Folgendes projektit.

"Art. 41. Das Sigel ber Eibgenoffenschaft ist das Felb"zeichen ber alten Schweizer: ein weißes, freistehendes Kreuz "im rothen Felbe, sammt ber Umschrift: Schweizerische Gib"genoffenschaft." (Abschied ber außerorbentlichen Tagsatung in Zürich von 1814 u. 1815. B. I. S. 104, S.S. Beschluß vom 16. Mai 1814, Art. 41).

Für die Annahme, unter Borbehalt ber Ratifikation, erstlärten sich siebenzehn Stände, Freiburg nahm ben Artikel ad referendum, Bern behielt sich bas Protokoll offen.

Am 27. Mai genannten Jahres legte ber fr. Gefanbte von Uri instructionsgemäß ben Antrag in's Protofoll, baß auf bem Sigel ber Gibgenoffenschaft bas Bilb Wilhelm Tells als Schilbhalter beibehalten werben möchte.

Endlich murbe auf ber nämlichen Tagfagung unter bem Artifel: Berathung über bie neu zu begründenden Bundese einrichtungen, sowie über die endliche politische Reorganisation ber Schweiz vom 4. Inni 1815 Folgendes beschloffen:

Eibgenöffische Sigel. "Da bas bisher geführte "eibgenöffische Sigel auf die neuen Bundesverhältniffe nicht "mehr paßt, so hat die diplomatische Rommission vorläufig "auf angemessene Abanderung gedacht und ein den gegens "wärtigen Berein der Kantone bezeichnendes Sigel projektiren "lassen, baher sie am 4. Heumonat zwei Entwürse der Bundess "versammlung vorlegte.

"Nach genommener Ginficht fand basjenige Projett ben "mehreren Beifall, welches bienachft beschrieben ift:

"In der Mitte der eid genöffische rothe Shild "mit dem weißen Rreuz als gemeineidgenössisches Wap"penzeichen; ringsherum eine zirkelförmige, einfach gothische
"Berzierung; außer derselben die Inschrift: Schweizerische
"Cid genoffenschaft MDCCCXV; in einem äußeren Birkel
"alle XVII Rantonswappen in runden Felbern, nach ihrer
"eidgenössischen Rangordnung und bas Ganze mit einem
"einfachen Sigelkranze in unterzeschobenen kleinen Blättern
"geschlossen."

Es wurde bemnach die biplomatische Kommission beauftragt, die nothigen Anordnungen zur Ausarbeitung des Sigell in Geprage und anderem förderlichst zu treffen, damit solche ber Bundesafte bei der nachstebevorstehenden Bundesbeschurtung beigebruckt werden könne, welchem Auftrage auch ihrochen wurde.

So entstand bas lette eibgenössische Sigel und bink basselbe auch bas eibgenöffische Wappen, wie es mis beut zu Tage besteht und am Ende biefes Wertes bargefich wird. Das Rreuz barin bat bemnach weber eine trigonom: trifche, noch geometrische Bebeutung, wie es bie vulgare Inlegung vorbrachte. fonbern ftellt bas uralte Schweigerften in feiner hiftorifch fymbolischen Bebeutung vor. nach bem großen eibgenöffischen, als nach ben eibgenöffichen Rriegsraths - und Generalitätsfigeln find bie vier gleichen Schenkel biefes Rreuzes genau einen Sechstheil langer ale breit und ftellen baber teine funf Quabrate, ober gar "Bir fel" vor. Bang bem Befchluffe und beffen genauer beralti fcher Ausführung zuwider, hat fich ber Graveur ober iches ber Zeichner ber genannten Sigel herausgenommen, bie Winkel bes Schilbes burch eine eingebogene Bierrath w biefem zu trennen und fo bas einzig gultige rothe Feld noch auf ein anderes ju ftellen, welcher Rebler feibet nur allzu oft nachgeahmt wurde und hiemit öffenttich genigt mirb.

Seit ber Einführung ber neuen Bundesverfaffung von 1848, in welcher bas eidgenöffiche Wappen unverandert blieb, wurde an dem großen Staatsfigel nichts erneuert, als bie Wappenschilbe ber beiden Stande Bafel und Reuenburg in ihre jegige Gestalt.

# Bappen der XXII Kantone.

I.

## Bürid.

Dieser erste Stand in ber Rangordnung ber eidgenösstischen Stande ober Rantone, führt als Wappen einen "Schräg rechts weiß und blau getheilten" Schilb.

Albert von Bonstetten, Defan zu Ginsiedeln, Comes palatinus laterani et imperialis aulw, sagt in seiner lateinischen Beschreibung ber Schweiz von 1481 Folgendes über biefes Wappen:

« Egregiæ urbis Thuricinæ, Clipeus ferme indirecte « divisus, in superiori parte albo et in inferiori « blavio colloribus simpliciter depictus. » 1)

Diefer Autor wird noch ofter citirt werden, und feine Schrift mit aller ihrer Gigenheit getreu wiedergegeben. 2)

Ueber ben Ursprung bes Burcherwappens, sowie über beffen Bebeutung, benn jedes Wappen soll irgend einen symbolischen Sinn haben, gibt uns die Geschichte leiber nicht ben minbesten Aufschluß. Wohl geht die Sage: Zwei Brüber allemannischen Stammes, herzogen von Schwaben, hätten die beiden Chorherrenstifte zu Zürich und Luzern errichtet, und daher hätten beider Städte Wappen gleichen Ursprung, wosur auch ihre Aehnlichkeit spricht. Allein diese Sage wird wohl schwerlich jemals zur historischen Thatsache erhoben werben.

Unfer murbige Prasident ber allgemeinen schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft, herr Professor Beorg von Byß von Zurich schrieb hierüber an den Berfasser biefer Blatter schon im Jahr 1861 Folgendes: "Wann das zurche-rische, schrägrechts weiß und blau getheilte Banner (denn

<sup>1)</sup> Mittheilungen ber antiq. Gefellichaft in Burich, B. III, Abth. I.

<sup>2)</sup> Bonfteitens Bappenbeschreibungen beziehen fich nur auf bie acht alten Orte.

aus biesem ist zweiselsohne ber nachmalige Bappenichtentstanden) zuerst gebraucht worden, sagt uns keine Dutten und ebensowenig, woher die Farben und Theilung biese Banners herrühren . . . Unzweiselhaft aber dürsen unnehmen, daß vom dreizehnten Jahrhundert an (vielleist schon in früherer Zeit, im zwölsten und Ende des elstes die Einwohner der Stadt unter diesem Banner kampsund Denn vom Anfange des dreizehnten Jahrhunderts erschied die Stadt schon in selbstständiger Weise."

Eine bürgerliche Selbstständigkeit läßt sich aber in der maliger Beit ohne Waffenunterstühung gar nicht benkeu, und wo eine folche in einer Gemeinde organisirt war, da fehlen auch die Banner nicht. Es darf daher unbedenklich aus genommen werden, daß dasjenige von Zürich aus jener zeit herstamme und da die Bildung des Wappenwesens ungefähr in die nämliche, nämlich in den Uebergang des XII. und XIII. Jahrhundert fällt, so gilt dasselbe mit aller Wadrscheinlichkeit auch für das Wappen von Kurich; denn das basselbe von der Stadt ausging, versteht sich von selbst.

Aus ber Uebereinstimmung ber Tinkturen biefes Bopens mit benen mehrerer Stabte und uralter Berrengefoled: ter ber allemannischen Schweiz, wie : Lugern, Bug, Lengburg, Frohburg, Regensperg, Babismyl, Sunenberg u. a. m. wollte Einige auf ursprüngliche Stammfarben ber Allemannen im Burcherwappen schließen; bagegen follen bie fcmabifden Stammfarben roth und weiß gewesen fein. Bur Erlaute rung diefer Sypothese muß bemerkt werben, bag neuen Beschichtsforscher einen Unterschied zwischen bem allemannie fchen und schwäbischen Bolksftamme machen, wonach die Bewohner bes Landes biesfeits bes Rheines und bes Bobenfect und weftlich bis an bie Mare ausschließlich bem allemannis fchen, und biejenigen jenfeits bes Iheins bis an die Bfalg u. bem ichwäbischen Stamme zugetheilt werben. Diefe Theilung befommt aber erft feit ber Errichtung bes schwäbischen Bergogthums etwelchen Salt, wiberspricht fich aber felbft fo baufig,

3 fie zu vorliegendem Thema teine Geltung findet. Ueber-B fragt es fich auch in heralbischer Beziehung, warum 188 Uri, Schwyz, Unterwalben, Glarus, Zofingen, bann

Geschlechter ber Habsburg, Apburg, Aarburg, Buchegg, Ikenstein und noch viele andere nicht auch Blau und Beiß ihrem Bappen führen? Eben so sehr entbehrt die Meisng eines neueren Bearbeiters dieses Gegenstandes, die nkturen der Bappen von Zürich, Luzern und Zug bedeusen die See'n dieser drei Städte, seder historischen Besindung." (Les armoiries des Cantons suisses par Adolphe autier. Genève, 1864, p. 10).

Weber die Sigel = noch die Munzfunde geben uns zend einen Bink zur Lösung dieser Frage. Zurich sigelte in die neuere Zeit constant mit den Bilbern seiner urten Stiftsheiligen und Stadtpatrone Felix und Regula, du noch Exsuperantius kam. Selbst heute noch siguriren ese drei enthaupteten Martyrer auf dem großen Staatssigel eses Standes. Die Contrasigel Zürichs, welche seit dem IV. Jahrhundert erscheinen, zeigen niemals das Wappen, ndern bloß den Buchstaben Z, oder den einsachen Reichseler n. dgl. Die unter zurcherischer Hoheit stebenden Gezeinden aber sigelten theils mit eigenen, meist redenden lappen, theils mit solchen, die noch von ihren frühern erren herrührten.

Das Münzrecht von Zurich batirt weit hinauf ins Alterum zurück Wenn nicht schon Karl ber Große, so boch arl ber Dicke soll es sowohl ber Stadt, als bem Frauenünster verliehen haben. Im Jahr 972 wird schon ber lunze von Zurich gedacht. Im Jahr 1484 erhielt Zurich a zweites Münzrecht durch Sekularisirung der Abtei St. eorgen zu Stein am Rhein, welche es durch Kauf an sich sachte. Anno 1524 übergab die Aebtissin, Catharina von immern, das ihrem Stifte Frauenmunster zuständige Münzcht ganz der Stadt, die es von nun an als das dritte mutte. Auf der ältesten aller der daherigen Münzen siguren noch die Bilder der Schutpatrone Felix und Regula, felbst noch auf einem Diden von 1504. Toch erscheint bemfelben zum erstenmal auch schon bas Wappen babet, welchem Jahrhundert an es nun nicht mehr fehlt. I 1512 kommen schon Thaler vor mit zwei Zürcherschilben baneben zwei Löwen, welche den Reichsschilb darüber bat 1527 erscheinen Goldgulden mit dem Wappen; 1552 umit demselben von einem Löwen gehalten; 1636 Damit ähnlichem Gepräge. Auch Haller und Angster in seit 1526 das Zürcherwappen.

Die älteste gemalte Darstellung bes Zürcherbannerst Bappens liefern unseres Wissens wohl die bereits gemachtan'sche Chronif von anno 1470 und die Bendchronif von Diebold Schilling von circa 1480. Beite fin benselben unzähligemal in Kriegszügen auf Zelten, Ibm Bannern u. s. w. in Farben dargestellt und stets in altgewohnten Gestalt ohne die mindeste Abweichung.

Eine gebruckte Beschreibung bes Schwabenkriege Mikl. Schrabin, Schreiber zu Luzern, von 1500, weist in leicht eines ber altesten zylographischen Bilber bieses Bopens auf; basselbe stimmt ebenfalls mit allen anbern üben

Aus dieser constanten Erscheinung des Burcherware auf Bannern und Schilden, wie nicht minder gerade aus Schweigen aller Chroniken und anderer geschichtlichen Enter biesen Gegenstand wie über eine längst abgemachte auch aus dem frühen selbstständigen Communalverbabe Burichs, darf man nun unbedenklich das hohe Alter Burcherwappens, in stets gleicher unbestrittener Form und zu wie es auch jest noch ist, annehmen; sein historischen wie es auch jest noch ist, annehmen; sein historischen sprung aber geht, wie sich Hr. Georg von Wyf am Schildes oben angeführten Schreibens ausdrückt, "in die Reiten zurück" und wird auch schwerlich jemals ermitte werden.

Der rothe Schwenkel am Burcherbanner, ber so band vorkommt, soll nach Johannes Bitoburanus von Friedrich aus bem Jahr 1348 herstammen; bas Factum ist aber nu

1 Texte bes Manuscripts, sonbern nur am Ranbe von äterer hand geschrieben. (Archiv für Schweiz. Geschichte I, 18. Rr. 8. Bgl. das Archiv des bern. Kantonalvereins . S. 550).

Der Lowe, ber seit bem XVI. Jahrhundert als Schildeilter oft in boppelter Bahl angenommen wurde, identissirte im Bolksglauben nach und nach mit dem Wappen selbst. eit der Lostrennung der Schweiz vom deutschen Rechtsversinde nahm Bürich, wie wir es auch bei andern Kantonen, sonders mit aristokratischen Städteverfassungen, sehen werm, eine Fürstenkrone auf seinen Schild, was sedoch da ie dort an der ursprünglichen heraldischen Bedeutung des Zappens selbst nicht das Mindeste anderte.

#### II.

## Bern.

Führt als Wappen: in Roth auf golbener ober elber ichrag rechts anfteigenber Strafe einen dmargen Baren mit roth ausgeschlagener Bunge.

Dieser Stand, bessen Hauptstadt, die ihm den Ramen ab, erst im letten Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts erbaut nirde und im XIII. Jahrh. ihrer Wiege entstieg, bietet viel wehr historisch Begründetes über sein Wappen dar, als viele ndere Stände unserer Eidgenossenschaft. Berns Ursprungseschichte, oder wenigstens die sehr glaubwürdig klingende dage darüber trifft ganz mit derzenigen seines Wappenbildes usammen und fällt bereits in die Zeit des Beginnens des Bappenwesens.

Bern führte von Anbeginn an einen schräg ansteigenden baren in seinem Banner und baher auch als heralbisches 3ilb, mas letteres schon seine altesten Mungen beweisen.

Es ift ein "rebenbes Bappen", b. b. es entspricht Ramen. Auch die Sigelkunde steht uns hier beständi Das altefte bekanntefte Berner-Sigel, bag an Seite. Interlater Urfunde hangt, führt icon ben Baren. De ift aber ba noch, wie auf ben Mungen, wenn auch ichrag ansteigenb, boch nur in gang leerem Relbe, Strafe bargeftellt. Diefem entsprechen auch bie altefter vorhandenen gemalten Bilber bes Bernerbanners, naml ber Tichachtlan'ichen und Schilling'ichen Bernerchronit. Erfterer ift ber Bar in ber Schlacht an ber Schoofb auf Banner und Wappen ichrag rechts anfteigend in B ohne Boden, bargestellt; fo am Stadtthor bei ber ! Barenjagb und beim Bau ber untern Brude; erft vo flegreichen Schlacht ber Berner im Jammerthal an fübr in biefer Chronit bas neue Mappen mit ber golbe Strafe in Roth. Auch in ber Schilling'ichen Cb ift bas alte Banner in ber Scene ber verhangnigt Schlacht an ber Schoofhalbe vom 3. 1289 mit einem falls etwas anfteigenben Baren auf gang weißem Tud malt, uud fo, und nicht anders, muß man fich auch urfprungliche Bernermappen vorftellen, ungeachtet Stun feiner Chronit (II, 248), welchem fpatere Schriftfteller Maler gebantenlos nachgebetet haben, ohne alle Begrin bon einem "grunen Boben" fpricht.

Das neue Bernerwappen aber, so wie es sich bis ben heutigen Tag erhalten hat, batirt von jener Schlad ber Schooshalbe her, wo bas alte Banner von ben reichern zerriffen und barum gleich barauf burch ein nuit veränderten Tinkturen ersest wurde. Diebold Schill sagt barüber in seiner Copie ber Justinger'schen Chrovon 1421:

"Und in dem großen gefechte, da griffent die vient and won Bern paner und garten ein ftud barvon. Do "behup einer von Bern die paner, der hies hans v. Groei "Und wann nu die paner von den vienden verferet wa

rumb wart bie paner bozemal verwandlet in bie form fi noch ift."1)

Auf bem gleich barauf folgenben Blatte genannter Chrovon Schilling ift nun bas Bernerbanner bei ber Darung ber Schlacht im Jammerthal gang fo bargestellt, wie

Bernerwappen jest noch ift. 2) Daß biese Aenberung tig war, geht baraus hervor, baß Balerius Anshelm einer Bernerchronik von 1526 aus bem ganzen Berichte tingers von ber Schlacht an ber Schooshalbe nichts erant als bie Worte:

"Also daß bisen ungeschafften Abzug bes Raisers fin uhn — bes Stammens erster Berzog zu Defterrych, Alsecht — vermeint ze rachen, gab Ursach, ihre zerriffen aner ze andern." )

Daß aber bas Wappen Berns genau mit beffen Banner immenhängt, ergibt sich aus ber Schilling'schen Chronik, es stets mit benselben Bilbern und Tinkturen wie bas e Banner bargestellt ist, nämlich mit goldener Straße rothen Felbe, während die Berner Münzen, wie unten eigt werden wird, bis in das XVI. Jahrh., und das große aatsstell sogar bis ins XVIII. Jahrh., ben Bären so im alten Banner noch ohne Schild führen. Dieß stimmt h mit der Schilderung des Bernerwappens im Spottliede ir die Gugler von 1376 überein, sowie mit der bildlichen irstellung des Bernerbanners in der Chronik von hans ind, von anno 1476, der den alten Bürcherkrieg bezeibt.

Aus ersterem folgen hier die darauf bezüglichen Strophen. 5) "Berner Wappen ift so schnell Mit bryen gfarbten Strichen,

Die beib find rot, ber Mittel gal, Darin ftat unverblichen

<sup>1)</sup> Schillings Bernerchronif I, 25.

<sup>2)</sup> Schillings Bernercht. I, 26.

<sup>3)</sup> Anshelm Bernercht. I, S. 70.

<sup>4)</sup> Rrunde Chronif, Mfc. ber Stiftebibliothet Et Ballen.

<sup>5)</sup> Eb. Afchubi Schw. Chr. I, 489.

Ein Bar, gar schwarz gemalen, Wol rot find Im bie Rlawen, Er ift schwerger bann ein Rol, Bruß, Ger er bejagen foll."

In Frund's Chronik, die die bilbliche Darftellung! Banner der sieben alten Orte (ohne Zurich) enthalt und vier Jahre alter ift als Dich. Schillings Bernerchronik, das Bernerbanner ebenfalls mit der gelben Straße bestellt. Endlich entspricht dieser Darftellung und Blasonin des Bernerwappens auch Bonftetten in seiner, bereits af führten Beschreibung der Schweiz von 1481, wo er sag:

« Pro insigniis urso utuntur nigro indirecte per dium clipei incedens, in crocei coloris tramite, duus vero campus rubei coloris est." 1)

Aus allem bem geht nun hervor, baß bas jetige Benser wappen aus ber gleichen Beit wie bas zweite Banner wie ber Beranberung nach ber Schlacht an ber Schoofhalbe !!! herstammt und seither keinerlei Mobifikationen erlitten bet

Alles was daher Stumpf, ohne alle historische Beneführung, von einer weißen Straße im Bernerwarmsabelt, welche der goldenen Straße vorangegangen sei,?) www was ihm in der Deliciis Urbis Bernæ, in Tillier\*) und Bautier's armoiries des Cantons suisses 1) nachgeschricken wurde, ist Irrthum oder Ersindung.

Die golbene ober gelbe Straße biefes Bappens hat ate auch einzig einen Sinn vor bem Urtheil eines jeben seber Symbolif ber achten, alten Wappen betrauten Beralb fers und bies zwar um fo mehr, weil fie bergan fteigt.

<sup>1)</sup> Bonftetten, S. 99.

<sup>2)</sup> Stumpf 11, VIII, 250.

<sup>3)</sup> Tillier Gefch. b. Freift. Bern. I, S. 328.

<sup>4)</sup> Les armoiries des Cantons suisses. Mém. de la Société d'interes et d'arch. de Genève. T. XV.

Der Mangel an tieferem Ginbringen in bas Wefen ber ralbif hat die neuere Beschichtsforschung verleitet, febr rflachlich über biefes Rach als wie über eine bloße Spielerei 3 Mittelalters hinweg zu gehen. Wenn auch manches appen nur auf ben Namen feines Tragers anspielt, wie : der Thierstein, Wygenburg, Schwarzenburg, Brandis, nggenberg zc., auch andere fogar bloß auf bie fruheren ichlage ber Schilbe jurudzuführen finb, wie g. B. bas r Grafen von Cleven u. a., fo weist boch fchon bie Bahl r machtigften Thiergattungen, wie bes Lowen, bes Ablers Bappenbilbern hoher bynaftifcher Befchlechter, wie Sabsirg. Bahringen, Babenberg, Brandenburg und felbft gur arftellung ber beutschen Raiferwurbe, auf eine fehr zu bedfichtigende symbolische Bedeutung ber Wappen bin; abfeben von fo manden Wappen, beren hiftorifder Urfprung ifgezeichnet ift, wie berjenigen von Deftreich, Braunmeig, Sanau u. a. m., die alle mehr ober minber nah in e Beit ber Entstehung unseres Bernerwappens binaufführen.

Dasselbe bedeutet nach ber einfachsten, ungefuchteften uslegung die Schoosbalde, auf welcher ber Bar, zulest och noch siegreich, zwischen seiner Feinde und der Seinigen lut mit drohendem Nachen und erhobener Tage emporhreitet; ein sinnreiches Gebenkwappen an jene erste Schlacht es jungen Berns.

Im XVI. Jahrh. erhielt bas Bernerwappen zwei aufichte Baren als Schilbhalter. So ift es schon auf einer terkwürdigen Glasscheibe aus bem Beginne genannten Jahrunderts in ber Sammlung alter Glasgemalbe auf bem
ichloß hunegg am Thunersee bargestellt.

Auf den bernischen Munzen zeigt sich hinsichtlich dieses Bappens bis in das XVII. Jahrh, hinab ein Schwanken wischen dem alten Bannerbilde und dem eigentlichen Wappen, as sich erst in den höheren Sorten gegen die Mitte des LVI. Jahrh, zu Gunsten des Letztern löst. Bern erhielt ein Münzrecht im Todesjahre seines Gründers, Herzog Berchtholds V. von Bahringen, anno 1218. Seine Brak-

teaten zeigen bis ins XIV. Jahrh. ben meift linksgeben Baren, barüber ein gefrontes haupt, bas im XV. 34 ausbleibt und im XVI. Jahrh. burch einen Lodentopf, a Reichsabler, Rofe oder Kreus erfest murbe (Brafteaten Schweiz von Dr. S. Meyer. Mittheilungen b. a. G. Burich III, 1845 u. ff.). Auf ben Bierern ericheint ber confequent ohne Schilb; anno 1550 mit bem Reichsabla einem Ropfe; anno 1558 ohne Abler und noch im XV mit bem Doppelabler. Auf ben frubern ift ber Bar ch falls ohne Schild und theils mit, theils ohne Reichen bis gegen Enbe bes XV. Jahrh. Bon ba an erscheint erfte Bernermappenichilb auf Sunfern amifchen 1490 1528, mahrend auf ben barauffolgenben Rreugern noch u 1568 ber Bar ichilblos ift. Die Dicken und Balbbi geigen bis anno 1620 feinen Schilb; auf ben Bagen und ben barauf berochneten Gilbermungen fehlt ber Ga nie, ebenfo wenig auf ben gangen und halben Bolbgulb wogegen ber Bar auf Thalern von 1493 noch obne Ed erscheint. Unno 1540 treten ichon zwei vollstandige Bern schilde mit ben Reichsmappen barüber auf, von ben Bapt ber 32 Aemter umgeben. Das vollfommene Bappen mit ber Krone und einem Baren und Lowen als Col halter erscheint auf Münzen zum erstenmal auf einem 🗱 fachen Dukaten des XVII. Jahrhunderts, und aus demiel Jahrhundert stammen auch die prächtigen, mehrere Dufa werthen Chofennige mit bem Bernerichilde, von einem fi lichen Baren mit einem Kullborn in der Linken gebalt und von den Wappenschilden der damaligen XIV Bin umfreist.

Seit der Abschaffung aller Reichsinfignien aus der Kantonswappen nach dem westphälischen Frieden seste all Bern auf seinen Wappenschild, als Zeichen seiner vollfis digen Souveränität, eine Fürstenkrone und zwar mit süreuzblumen und dazwischen befindlichen Perlenspisen abem Goldreifen, darüber eine purpurne baretartige Fällundoch ohne Bügel noch Reichsapfel. So erscheint ste al

Sigeln zuerst auf ben beiben großen Staatsfigeln bes XVIII. Jahrh. von Peper und von Mörikofer gestochen, von benen bas erstere und größte zwei Baren als Schilbhalter, ben rechts mit bem Zepter, ben links mit bem Schwert zeigt.

Als Wahlsprüche ober Devisen führte Bern: Benedictus sit Jehova Deus und Dominus providedit.

### III.

## Luzern.

Führt als Bappen einen von Blau und Beiß ge- fpaltenen Schilb.

Bonftetten beschreibt es wie folgt :

« Arma eorum ista sunt: Clipeus in medio a summo « ad infimum directe divisus, a parte dextra blavii et « sinistra nivei coloris. »

Der Sage nach soll Lugern von einem unbedeutenden Fischerorte am Ausstusse des Bierwaldstättersee's anno 695 zum Hofe des von Herzog Wichard in Schwaben dort gegründeten Benediktinerstistes erhoben worden sein. Geschichtlich zuverläßiger ist, daß es anno 765 sammt dem Stifte durch Pipin den Aleinen der oberelsäßischen Abtei Murbach Benedikt-Ordens einverleibt wurde. Bon da an regirte ein Propst als Murbachischer Statthalter über Hof und Stift, mit Beiziehung weltlicher Edelleute der Umgegend als Ministerialen, aus denen die Schirmvögte erwählt wurden bis anno 1291, wo Berchtold von Falkenstein, Abt von Murbach, Stift und Stadt Lugern sammt allem zugehörigen Lande an König Rudolf I. von Habsburg, für bessen Sohn Albrecht, Herzog in Oestreich und bessen Enkel Johann von Schwaben verkaufte. So wurde Lugern östreichisch. Aus dieser

gangen Beit läßt fich nichts Buverläßiges über bas Bappen von Lugern auffinden.

Aus Cyfat's Collectaneen geht hervor, bag icou anno 1514 in einer Chronif von Dr. Mennel, Rath und Rangla Raiser Maximilians I., ben Lugernern vorgeworfen wirb, fe hatten erbichtet, ihr Wappen von der Berrichaft Definis erhalten zu haben (Cysat. Collect. B. A. p. 350. Mfc. bu Stadtbibliothet Lugern); ein Beweis, baß ichon bamale Ur gewißheit über biefes Thema berrichte. Bas hieruber ichet bei Behandlung bes Burcherwappens gesagt ift, wollen wir hier nicht wiederholen. Die erste Spur, wenn auch nicht bes Mappens felbft, boch feiner Farben, wollen Ginige in ben blau und weißen Schnirren bes fogenannten "malt gidmornen Briefes" finden, welcher bas ftreitige Berbalt niß amischen ben Burgern von Lugern und ben Schim: vogten bes Stiftes burch Erstellung von Stabtrechten ausgleicht. Diefer Brief ift von 1252 und tragt neben ben Sigeln ber zwei mitunterzeichneten Schirmvögte, Marchwan und Arnold v. Rotenburg, bas altefte Lugerner Stadt figel an blau und weißen Schnuren. 1) Belche Billfir aber in ber Farbenwahl folder Sigelichnure in fruberen Beiten geherricht, ift befannt. Ueberbieß ift biefes vermeint: liche Stadtsigel noch bis auf ben heutigen Tag ein Ratbiel geblieben. Es führt namlich in breiedigem abeligen Schilte einen freiftebenben linken Schrägbalten, barauf brei vier-Die Legende beift: blattrige Blumen ober Rleeblatter. S. civium lucernensium. Bon Blasonirung, d. h. Bezeid: nung ber Tinkturen, ift auf biefem Sigel begreiflicher Beift feine Rebe.

An Murbach ift hiebei gar nicht zu benten, benn biefe Abtei führt als Mappen: in Silber einen fcmargen Bolf mit golbenem halsband; ein Gebachtniswappen an

<sup>1)</sup> Kopp, Urfunden I, 4—7. Geschichtsfreund I, 180—187. Schweiz. Geschichtsfr. V, 53—63.

bie Legenbe von bem hl. Simpertus, bem Reubegrunber und Regulator biefer Abtei, ber - wie St. Gallus einen Baren fich einen Wolf bienftbar gemacht haben foll. 1) Dag Unwiffenheit und artistische Nachläßigkeit fpater aus bem Bolfe einen hund gemacht, baran tragt bas urfprunglich beralbifch richtige Wappen feine Schulb. Daß bie von ber Abtei Murbach abhangige Propftei Lugern jemals bas Wappen von Durbad, geführt habe, lagt fich ebenfalls nicht nach-Bielmehr zeigen alle ihre Sigel und Wappen alterer und neuerer Beit fortwährend ben hl. Leobegarius, juweilen auch neben bemfelben ben St. Maurigius, als Schuppatron bes Mutter- und Lochter Stiftes. Auch Murbach führt im Sigel ben St. Leobegarius. Begen Enbe bes XIII. Jahrh. begann auch bie Stadt Lugern biefen Schuppatron ihres Stiftes jum Sigelbilbe ju mahlen und fuhr bamit bis auf bie neueste Beit fort; sogar jest noch bient bies schone Bilb als Schilbhalter bes erften Staatsfigels.

Die alteste Spur bes Luzernerwappens, wie es jest ist, sindet sich erst auf dem viertaltesten Sigel der Stadt, welches der Rath anno 1354, zweiundzwanzig Jahre nach dessen Anschluß an die Urkantone, stechen ließ. Es besindet sich zu unterst an dem Sockel, auf welchem der gotbische Thron mit dem Martvrerthum des hl. Leodegars steht; da sieht man ein in zwei Tinkturen gespaltenes Schilden von zwei Adlern, ohne Zweisel Reichsadlern, bewacht.

Der Gebrauch, auf plastischen Arbeiten, wie Sigeln und Mungen, die heraldischen Tinkturen durch Schraffirung zu unterscheiden, ist zwar sehr alt, aber aufänglich auch ohne zuverläßige Consequenz ausgeführt; bald werden tie sogenannten Farben, nämlich roth, blau, grun, schwarz, violet

<sup>1)</sup> Schauplay ber 5 Theile ber Belt nach Ant. Friebr. Bufching's Grbbefchreibung von Jos. Joh. Reilly Bappentafel, Rr. 39.

P. M. Herrgott, Monumenta Aug. Dom. Austriæ. T. I. p. 132. Gefchichtsfreund XIX. I, 1.

mit willfürlichen Schraffirungen bezeichnet; bald die soze nannten Metalle, nämlich Gold oder Gelb, Silber obe Weiß; von einer unterscheibenden Angabe der Farben de Metalle unter sich ist aber vollends keine Rede vor dem Al-Jahrh. Erst durch die Aupferstecherei entstand das Pedickniß einer allgemein gültigen Bezeichnung derselben duch Linien und Punkte, wie sie gegenwärtig noch im Gebrucksteht. Somit geben auch jene angeführten Anzeichen wa zwei Tinkturen in dem zuerst vorkommenden Luzernerschild noch keinen Aufschluß.

Ebensowenig ift aus dem Munzwesen dieser Stadt eines hierüber zu schöpfen. Anfangs ftand Luzern sammt is übrigen Walbstädten unter dem Munzrechte der Aebtissin de Frauenstifts Jürich. Im J. 1291 kaufte es Rud. v. habburg vom Abte von Murbach, wodurch es an Destermid und somit unter das Bosinger-Munzrecht kam. Seit 1332 entzog sich Luzern demselben, erhielt aber erst anno 1416 durch Kaiser Sigismund ein eigenes Münzrecht; es präpt jedoch auf seinen einzigen Sorten, Hallern und Angstendaß Bild des Leodegar und zuweilen auch des Nami, aber nicht sein Stadtwappen; dieses erscheint erst im XVII. Jahrh. auf seinen Münzen.

An ben Ueberresten bes Banners, unter welchem bit Luzerner bei Sempach gefochten haben sollen, sind nicht mehr als blane und weiße Fegen zu erkennen, aber kint Felberabtheilungen, somit ist auch hier keine Auskunft ju schöpfen.

Die alteste Beschreibung ber Banner ber Walbstate wird wohl diejenige sein, welche sich in dem "Spruch von der Sempacherschlacht 1386" sindet, den Renward Cosat seinen Collektaneen einverleibt hat (R. Cosat. Collekt. P. p. 168). Er ist zwar auf Papier, aber von beinahe gleichzeitiger Pand mit Cosat geschrieben, und scheint ganz auf der Beit der Schlacht selbst zu senn. Die das Luzernerbanner, von dem auch ohne Zweisel das Bappen herstammt, beschreibenden Berse lauten wie folgt:

"Die von Luzern find uff ber huett Mit ber paner plaw vud wiff Sp zochen baber mit gangem fliff."

Dieß Lieb ift mit großen Abweichungen und nach Tschubis Beitsprache mobernisirt auch in beffen Chronit abgebruckt, nämlich :

"Min herren von Luzern find uff ber Ban, Mit mengen ftolgen tapffern Mann. Bi Inen Ir Banner blaw und wiß, Die ziend daber mit gangem Fliß."1)

In bem Schlachtlied von Dornach 1499 fteht von bem Lugernerbanner bem gang entsprechend :

"Luzern mit manchem ftolzen Anecht Sielt wiß und blaw baßelb uffrecht." 2)

Aber die alteste sichtbare Auskunft über das Lugernersbanner geben uns wohl, wie noch öfters, Tschachtlans und Schillings Bernerchroniken, da es in Fründs Chronik zwar allerdings in den bekannten Tinkturen, Blau und Weiß, aber quer getheilt dargestellt ist, somit jedenfalls sehlerhaft. In der Tschachtlan'schen Chronik kömmt bis zur Besignahme der Luzerner von Sursee stets ebenfalls das quergetheilte Banner vor und erst von da an das senkrecht gespaltene; in der Schilling'schen Chronik aber erscheint es neben den übrigen Standesbannern der Eidgenossen in der Darstellung ihrer Kriegszüge zur Genüge in der noch jest gebräuchlichen senkrechten Theilung von Blau und Weiß, obwohl auch hier zuweilen noch die Quertheilung vorkömmt.

Aus allem bisher Gejagten durfen wir nun schließen, baß Luzern sein Wappen, so wie es jett ift, spatestens um die Mitte bes XIV. Jahrh. erhalten habe, indem wir seine eiste, wenn auch noch farblose Erscheinung, deren Farben sich nachträglich aus ber Schilling'schen Chronik herausstellen,

<sup>1)</sup> E. Tschubi's Schweizerchr. I, 533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Argovia 1861. 117—125.

aus jenem Jahrhundert batirend nachgewiesen haben. Bat jedoch die heraldisch symbolische Bedeutung dieses Bappens anbelangt, so wird dieselbe wohl auf immer eben so rathschaft bleiben, wie diesenige des Zürcherwappens.

3m XVI. Jahrh. nahm Lugern auch Schilbhalter an. Die häufigsten find Lowen, boch erscheinen biefe auf feinen feiner Sigel, noch auf Münzen, sonbern nur auf anbern Begen: ftanben, wie Bebauben und Glasgemalben ac. Singegen et scheinen wilde Manner auf Mungen; so auf einer boppelen Dutate von 1741, und auf einer Gilbermebaille bes nam: lichen Jahrhunderts, aber auch auf einer hubschen hand: zeichnung zu einer Glasscheibe mit ber Jahreszahl 1567 (Sammlung von Sandzeichnungen alter Glasmaler bes Ber faffere biefer Blatter). Ueber ben Urfprung und bie Be beutung biefer wilden Manner erlaubt fich ber Berfaffer ber « Armoiries des Cantons suisses », in Ermanglung jeber historischen Auskunft eine um fo mehr aus ber Luft gegriffene Wipelei, als es fich hier nicht um Riefen, sondern um wilbe Manner, ein heraldisches Symbol uralter Stammceberfunft, Auf einem Gilberpfennige von 1638 erscheint ent bandelt. lich auch ein Engel als Schilbhalter, welcher jedoch wohl mehr mit bem Entftehungsanlaß biefer einzigen Dunge, als mit ber Beralbit zusammenftimmt.

Seit bem XVII. Jahrh. nahm Luzern auch eine funtliche Krone, ahnlich berjenigen Berns, auf feinem Schilbe; an fie erscheint, mit wenigen Ausnahmen, auf allen feinen Mungen bes vorigen und jetigen Jahrhunderts. IV.

#### Uri.

Dieser erfte Stand unter ben Gründern der schweizerischen Freiheit führt im Wappen: Auf Gold einen schwarzen, nach vorn schauenden Urochsenkopf mit rothausge- schlagener Zunge und rothem Ring durch die Rüstern.

Bonstetten fagt Folgendes, theils Ungenügendes, theils Unrichtiges barüber:

« Signa incolarum Uranensium caput huiusmodi bovis « (sc. bovis agrestis s. Uri) est, altis cornibus « formatum nigri coloris, et campum clipei glau-« cum esse debet. »

Somit schweigt er vom Ringe ganzlich und fabelt nicht nur die Tinktur des Feldes ganz falsch, sondern sogar gegen alle heraldische Regel verstoßend, denn schwarz auf blau geht in der Heraldik am allerwenigsten an. 1) Das Schlachtlied von Sempach gibt wenig Aufschluß. In der Cysat'schen Handschrift steht Folgendes:

> "Das vry ved hat der Schügenhorn "Es ward fein mann im fo hocherborn "Er ftoget in niber off ben grund."

In Tichubi heißt's:

"Der Stier von Uri hat scharffe horn, "Rein herr ward Im nie zhoch geborn, "Er ftoßt In niber uff ben Grunb."

Die Zeichnung bes Stierkopfs im Urnerwappen ist sehr verschieden, was sich auf Sigeln und Münzen, wie auch auf ben Bannern sattsam herausstellt. Balb ist er im Profil mit kurzem, bidem Kopf, stämmigem Naden und nach vorn gestelltem Gehörn — ein achter Urkopf — mit bem Ring,

<sup>1)</sup> Ober foll glaucus hier gelb bebeuten, ba fur blau oben (S. 681) blavius fieht? (Anm. ber Rebalt.)

aber ohne sichtbare Bunge gezeichnet. So auf bem ältesten bekannten Sigel an einer Urkunde von 1249 mit der Legende: sigillum vallis uraniæ. Dann kömmt er zum erstenmal nach vorn schauend vor, b. h. in die Front gestellt, und ebenfalls als Urkopf, auf dem zweiten bekannten Sigel mit der Legende: S. hominum vallis Uraniæ, an einer Urkunde von 1258. Dieses Sigel erscheint von da an sast ein ganzes Jahrhundert lang und ward erst im Jahr 1351 von einem dritten verdrängt, welches einen Stierkopf von der zahmen Race darstellt und sast anderthalb Jahrhunderte im Gebrauche stand. Auf allen diesen Siegeln erscheint der Ring, aber niemals die Bunge.

Auf Münzen bieses Standes kömmt das Wappenbild erst im XVI Jahrh. vor. Er erhielt das Münzrecht zwar schon anno 1424 durch Raiser Sigismund, übte es aber lange burch Luzern aus. Auf seinen Hallern und Angstern, wie auf der zierlichen kleinen Denkmunze auf die Schlacht bei Novara von 1513 sind stets Urköpfe zu sehen, auf spätem aber zahme Stierköpfe mit auswärts gebogenem Gehörn.

Gine gleiche Berichiebenheit in ber Beichnung bes Ropies findet fich auf den Bannern von Uri, Diefen wichtigften - Bemabrituden für fein Mappen, beren noch vier große und ein fleines gezeigt werden. Das Aeltefte berfelben, an meldem auf einem baranbangenben Bergamentftreifen aus bem XVL Jahrh. geschrieben fteht : "Diese Baner ift gfin am Morgarten und ze Loopen," zeigt auf gelbem Taffet einen ichwar: gen Urochsenkopf mit aufwarts gebogenem Beborn, rothgeranberten, weiß und ichwarzen, wildblidenben Augen, weißer Rahnreibe, lang ausgereckter rother Bunge und rothem Ringe in ben Ruftern. Diefer Ropf ift ber einzige auf allen biefen vier Bannern, ber an bie in unferm Lanbe ausgestorbene Urochsen-Race erinnert, welche noch auf einem Bergeichniß ber Tafelgerichte ber St. Baller-Monche als "bos urus", neben bem "bos bison" (Wiesend) und bem "bos taurus" (gahmen Stier) vortommt und heut ju Tage nur noch in

einem einzigen Lande Europa's, in Lithauen im Bialowizer Balde auf kaiserlich russische Kosten gehägt wird. Auf den zwei im Alter nachfolgenden Urnerbannern sind die Ohren inwendig roth und das lange, auswärts gebogene Gebörn zeigt die zahme Race an. Am vierten Banner ist der obere Kopftheil verschwunden und auf dem kleinen steht über dem Kopfe ein weißes Kreuzchen. Auf allen fünsen aber ist consequent der blutrothe Ring durch die Rüstern gezogen und auf den vier großen Bannern die rothe Zunge zu sehen. Bon den in den obern Ecken aufgenähten Bassionsschildchen kann hier als zufälliger Beigabe nicht die Rede sein.

Endlich hat auch Hans Fründ in seiner Chronik das Banner von Uri und Diebold Schilling das Wappen von Uri vielfältig dargestellt, letterer sogar auf einer hölzernen Ueberdachung eines Schiffes, wo auch die Schilde von Schwyz und Unterwalden zu sehen sind. Ueberall erscheint da der Urochsenkopf mit dem rothen Ringe und der roth ausgesichlagenen Junge. Tschachtlan weicht hier nur darin ab, daß er den untern Theil des Kopfes etwas ins Profil wens det und die Zunge ausläßt; an dem Gehörn und den zotigen Ohren deutet er aber ebenfalls unverkennbar den Ursochsen an.

Aus allem biefem geht nun hervor, daß der Prototyp für das Urnermappen ein in die Front gestellter Urochfenkopf ist; denn die Profilstellung des altesten Sigels beweist höchstens eine damalige spater verlaffene Ab-weichung hievon.

Was nun ben Ursprung und die Bebeutung bieses Wappens anbetrifft, so ist hierüber Verschiedenes gemuthmaßt worden. Sehr richtig sagt Dr. von Liebenau in einer briefelichen Mittheilung an den Verfasser bieser Blätter: "Wappensbilder kommen bei uns zuerst in den Fahnen vor, wir besitzen aber weder sehr alte Fahnen, noch auch Kenntniß über ihre Bildwerke. Die Sage, auch in den Chroniken aufbewahrt, als hätte ein Papst zur Zeit der Sarazenen: Einfälle, also

im X. Jahrh., ben bamals noch nicht existirenden Urfantonen Panner verliehen, ift rein unhiftorisch. Db unter Otto bes Dritten Leute aus ben Balbstadten, b. b. Ginzelne im 💝 folge bes Grafen Ulrich von Lenzburg bie Romfahrt mit macht, lagt fich vermuthen, nicht beweisen. Unter Friedricht Beinrich VI. Philipp und Kriedrich II. haben fie ficher in erften Sporen verbient; aber bieß alles ging unter ben 3 ringern, Lenzburg, Froburg, Sabsburg, Rapperswyl z. 📫 unter ihren Bannern ins Feld. Gin Forscher will ben Stit topf von Uri für bas Beichen bes Meyers halten, M laut Capitulare Caroling. "ben Barrn (Ruchtstier) haltet mußte, bag bie gute Race nicht ausgehe; von biefen bieß Bilb in beffen Gigel, zuerft in bas bes Amma Merner von Silinon übergegangen und von ba in bi Banner und Sigel von Uri gekommen. Allein abacfebe bavon, daß die heralbische Symbolisirung bes Meperont wohl schwerlich von biefer niedrigften aller feiner Oblige heiten entnommen worben ift, was auch von teinem wie Beispiele, ungeachtet ber m te generale menben Meneramter, befieber beite, is urberfelle Auficht fogar ber Befchichte jelbit. Auf Den beiben 300 Urnersigeln steht beutlich bie Legende : Sigill. vallis urwie und S. hominum vallis uraniæ, somit waren sie Landels und Stammesfigel und nicht bes Meyeramtes (f. S. 688). Mun gibt es allerdings zwei Urkunden mit gang gleichen Sigelbilbern, wie jene zwei altesten, auf benen bie legen ben von Meyern stehen, nämlich eine von anno 1284 mit der Legende : S. Gregorii de Silenon, Die andere vet anno 1297, mit der Legende: S. Arnoldi Villici de Sillenon; allein beibe find junger ale jene Laubes- und Stammestel. bie von anno 1249 und 1258 find. 1) Pra 164 na ? frühere Erscheinung boch wohl schweri... ... . ... ableiten. Ferner ließe es fich nicht leich gelichen, welle Die Urner gerade gur Beit, ba Urnold Meyer von Gilen

<sup>1)</sup> Ropp, Gefchichtsblatter aus ber Schweig I, 10.

Landammann von Uri war, anno 1291, ihr Sigel einem Freiherrn von Attinghaufen zur ausdrücklichen Berwahrung übergeben hätten, wenn es mit den der Meher von Silenen so identisch gewesen wäre, was doch aus zweien Urkunden, eine vom 29. März 1290 und die andere vom 28. März 1291, hervorgeht. 1) Ueberdies ist von den Meyern von Silenen, nach Tschudi's arma gentilitia der Schweiz, ein eigenes Familienwappen bekannt, nämlich: In Gold ein rother schreitender Löwe vor einer liegenden schwarzen Säule. Die fraglichen Silenensigel mit dem Stierkopse waren sicherlich Amtssigel mit dem Landeswappen, welche sie als Meyer zu führen hatten, aber nicht als "Barrenhalter."

Das Wappen von Uri tragt gang bas Beprage feiner bochftwahricheinlichen Urfprungezeit. Es läßt fich nicht benten, bag Uri unter ber Aebtiffin von Burich, ober unter ben ipatern Berren und Grafen, welche es parcellenweife beberrich: ten, am allerwenigsten unter ben Sabsburgern, unter benen es icon im Unfange bes XIII. Jahrh. ftanb, ein eigenes Landeszeichen weber auf Bannern noch Sigeln geführt habe, und wie bas Banner, fo bas Wappen. Im 3. 1231 aber wurde Uri burch Ronig Beinrich, Raifer Friedrichs II. Cobn, bon jeder Botmäßigfeit enthoben und als freie Bemeinde bem romifch beutschen Reiche einverleibt. Diefer Aft fpricht fich nun auch gang in ben Farben bes Urnerbanners aus; fie find nach feiner alteften Erfcheinung, von ber niemehr abgewichen murbe, zu urtheilen, Schwarz und Gold, genau wie die Reichsmappen. Auch die Bahl des Uroch fen= topfes ift biefer Beit entsprechenb; er ftellt ein "reben= bes Wappen" bar, bas auf ben Namen Uri anspielt. So führen auch viele ber alteften Beichlechter unferes Lanbes, beren Bappenurfprung unfehlbar in bie namliche Beit fallt, rebende Bappen, wie Thorberg: ein Thor auf Bergen; Thierstein: ein Thier, b. h. nach ber Baibmannssprache

<sup>1)</sup> Gefchichtsfreund VIII, 32-35, und Ropp, Gefchichtsbi. II, 261. Archiv bes bift. Bereins.

VI. Bb. IV. Seft.

eine hirschfuh von der Rothwild-Race; Whhenburg: cime weiße Burg; Mülinen: ein schwarzes Rühlrad u. s. u. Und daß auch, abgesehest hievon, der Urner Stierkopf einen Urochsenkopf vorstellen soll, das ist durch den blutigen Ring burch die Rüstern deutlich genug angezeigt, denn dieser dein Bandigungszeichen, das man noch heut zu Topf in südlicheren Ländern an den Büffeln sieht, aber an de längst gezähmten Hausviehrace sedes Sinnes entbehren winde. Die spätern Berzeichnungen dieses Bappenbildes ändem wer Sache selbst nichts, blieb doch wenigstens der Ring sins unverändert im Wappen bis auf heute.

Auf ben ersten Münzen, welche Uri schlagen ließ, sein man bereits ben Stierkopf; es erhielt sein Münzrecht anno 1424 burch Raiser Sigismund, übte es aber bum Luzern aus, schlug niemals Brakteaten, sondern Haller und Angster mit dem Stierkopf und dem Worte VRI, bis in XVI. und XVII. Jahrh. Auf seinen höhern Münzschen nahm Uri seinen Hornblaser, der dem Herzog von Burgund so schrecklich klang, als Schildhalter zu seinem Bappen, bald einfach, bald zwei an der Bahl und auf einem seiner Sigel des XVIII. Jahrh., mit der unorthographischen Legende: "Candon Uri", stehen sogar Schaasbocke als Schildhalter. Als freie Gemeinde von rein demokratischer Versassung entielt sich aber Uri sedes dynastischen Symbols bei seinem Wappen.

V.

## Shwyz.

Dieses zweite ber Stammlanber unserer Freiheit, von bem bie gesammte Schweiz ihren Namen trägt, führt als Bappen: In Roth ein kleines, gleichschenklichtes weißes Kreuz auf ber linken Schulterstelle.

Bor bem XVIII. Jahrh. führte Schwyz einen "lebisgen rothen Schild", b. h. ohne jegliches Bilb und fo auch nur ein gang rothes Banner, ohne Rreuz.

Dieses Wappen entspricht ebenfalls seiner wahrscheinlichen Ursprungszeit, nämlich der ersten Sälfte des XIII.
Jahrh. Diese ledigen rothen Schilde bedeuten in der Heralbit die Landessouveränität und heißen darum Regalienschilde. Einen solchen führten schon die ehemaligen Herzoge von Pommern, welcher nachher in den Schildesssuß ber Markgrasen von Brandenburg und von diesem Wappen in das königliche preußische überging; ferner sührten einen solchen die Churfürsten und Herzoge von Sachsen, die Fürsten von Anhalt, in der Reihe ihrer übrigen Schilde im Wappen; ganz frei aber, als mittleren ihrer drei gekoppelten Schilde, führten ihn die Churfürsten und Pfalzgrasen bei Rhein.

Schwyz, bas fich ursprünglich aus ber "Rilchgemeinbe" herangebildet, stand zwar in ben frühst bekannten Beiten unter ber hohen und niebern Gerichtsbarkeit der Grafen von Lenzburg, seit dem Erlöschen dieses edlen hauses anno 1172 unter berjenigen der habsburg-Laufenburg und zulet durch Kauf unter der von Destreich. Im Jahr 1240 stellte aber Raiser Friedrich II. benen von Schwyz im Lager zu Faenza, aus Dankbarkeit für ihre ihm geleisteten Kriegsbienste, eine Urkunde aus, in welcher er sie in seinen und des Reichs unmittelbaren Schutz nahm (Tschudi I, 134. Archiv d. hist. Bereins d. Kant. Bern V. 574). Bon dieser Epoche an läßt sich nun mit der größten Berechtigung auch die Annahme bes rothen Banners von Schwyz, als Zeichen

ber vollen Reichsunmittelbarkeit herbatiren, misomit auch bas Wappen bieses Standes, wenn auch bie Geschichte die verworrenen Rechtsverhältnisse und Rechtsanspile jener Tage, die zu so vielen blutigen handeln Anlaß gale nicht zu entwirren im Stande ift.

Bas nun bas Rreuz in bem Schilbe von Schwy ! belangt, fo ift barüber allerlei gemuthmaßt worben.

Bon bem genannten Kaifer Friedrich II. fagt bie ann nyme Stadtchronif von Bern, die um bas 3. 1429 geichen ben warb, Folgendes:

"benn die von Swiz vor vil hundert jaren an be "rich ghortent und das mit brieff wistend; und oucht "von Schwyz vor alten zitten große hilff daten eines "römischen füng wider Eligurt und an ander Ende mit "warent da als manulich in des richs dienste, das im "der Reiser gab an ir rotten panner das heilig ich "d. i. alle wappen der marter unseres herren Ich "Christi," (Archiv d. hist. Bereins d. Rt. Bern V. 573), worunter die sogenannten Passionszeichen, wie Kreuz, Dorner frone, Rägel, Lanze, Geißel 2c. zu verstehen sind.

Die Herausgeber der Justinger'schen Bernerchronik sichen die nämliche Stelle mit unbedeutenden Barianten an und scheinen aber dabei den Zug Conrads II. gegen Otto we Champagne anno 1034 zu verstehen. Allein zu dieses Laises Zeiten kömmt noch kein anderweitiges Beispiel von eine Bannerverleihung vor und schwerlich waren die Schwys von damals schon im Fall "große hilff" zu leisten. Ei it vielmehr zu vermuthen, diese Bannerverleihung sei durch Rudolf v. Habsburg geschehen, ungeachtet ihn Justingen niemals Kaiser, sondern stets König nennt. Auch Detlinzsschreibt sie Lesterem zu und setzt sie in das J. 1272. Rad Matthias Neodurg. (p. 24) fällt sie jedoch viel wahrscheinliche in das J. 1289, da er erzählt, daß 1500 Schwyzer bein Könige in der Fehde gegen Graf Theobald von Pfirt warm aquidam de Swicia, quorum rex mille quingentos habuit.

oliti currere in montes.» Hier ist die Rede von Aubolfs trieg gegen Hochburgund und Pfirt; und wenn auch unter witia nach dem Sprachgebrauche alle drei Orte der Urschweiz verstanden sind, so war doch jedenfalls Schwyz auch abei, und so läßt est sich am wahrscheinlichsten annehmen, as auch die Urkunde vom 19. Februar 1291, nach welcher jortan kein Unfreier mehr über sie zu Gericht sigen sollte, unächst mit jener Bannerverleihung zusammenhange. Auch Bonsteten bestätigt die Meinung für Audolf von Habsburg durch seine Veschreibung des Wappens von Schwyz, indem er sagt:

« Clipeum ipsi ferunt totum rubeum et aliis « figuris immaculatum, in vanno autem eorum quod « in hostes gestare solent, in summitate a parte « crucifixum interpictum, et sic a Rudolfo Romanorum « rege invictissimo, olim specialibus meritis condo- « nati sunt. »

Hier ift nun von bem wirklichen Crucifix, d. h. von bem Bilbe des Erlösers am Kreuz die Rebe, mahrend oben nur von bessen gesammten Marterzeichen; überall aber auch nur von dem Banner, an welchem es angebracht war und nicht am Schilde, wie ein Wappenbild; auch constatirt sich hiebei steis fester die rothe Farbe des Schwyzer Banners und Bappens schon im XIII. Jahrh. Diese wird später auch noch durch das Sempacherschlachtlied bestätigt, wo es in Chjats Collectaneen heißt:

"Schwizer panner bie ift rott "Ch hilfft uns hutt uf aller nott."

Im Tidubi fteht bem Ginne nach gang basfelbe.

Bon allen acht Bannern bieses Lanbes, die in Schwyz noch gezeigt werden, zeigt nur ein einziges jenes "heilig Rych", nemlich bas, welches die Schlacht am Morgarten anno 1315 mitgemacht haben soll; ein anderes mit einem großen, bis an den Rand gehenden Kreuz trägt im obern Stangenwinkel ten Landespatron St. Martin mit dem Bettler;

alle übrigen sind ganz leer, ober von einem durchgebenden Kreuz überzogen. 1) Hingegen stellt Tschachtlan das Banner von Schwyz consequent mit dem Gefrenzigten, uebst Maria und Johannes, im obern Stangenwinkel, ganz klein von weißer Farbe gemalt dar, und ihm scheint Schradin in seiner Chronif nachgefolgt zu sein. 2) In der Schilling'schen Chrenif aber erscheint das Lanner von Schwyz ohne Ausnahmestets nur einsach roth, ohne sedes Beizeichen; ebenso stelle auch Fründ in seiner Chronif dar.

Auf ben Münzen von Schwyz ist bis in bas XVIII. Jahrh. ohne Ausnahme nur ber alte ledige Regalies schild und kein anderes Bild zu sehen, bann erscheint bes moberne Kreuz im oberen Winkel, wie im heutigen Bappen bieses Standes, von welchem später die Nebe sein wird.

Sbensowenig ift auf ben Sigeln von Schwyz irgent ein Passionszeichen zu sehen. Die altern führen, gleich Burich und Luzern, ben Kirchenpatron bes Hauptortes, namlich ben heil. Martin, wie er mit bem Schwert seinen Mantel zerschneidet, um einen entblößten Bettler zu kleiden; erft auf ben neueren, mit ber Legende: aSigillum reipublice svitensis» ist unter bem Boben ber Scene bas moderne Schwyzerwappen mit bem Binkelkreuzchen im roth schraffiren Kelbe sichtbar; es ist aus bem XVIII. Jahrh.; auf bem Allerneusten aber, bas heut zu Tage am häusigsten im Gebrauche steht, mit ber Legende "Kanton Schwyz" ift bas jetige Wappen bieses Standes abgebildet.

Uebrigens hat es mit biesem "heilig Rich" Zeichen über haupt in heraldischer hinsicht keine so große Wichtigkeit. Ein solches Geschenk galt bem Banner, unter bem es als Ehrenzeichen verdient wurde, und ward nicht in, sondem ausbrücklich an basselbe geheftet und ist baher auch nicht als ein wirkliches, in bas Wappen überzugehendes Bilb,

<sup>1)</sup> Mittheilungen b. a. Gefch. in Burich Il. II, 90.

<sup>3)</sup> Ricolaus Schrabin, Schreiber von Lugern, Chronit von ant

sondern nur als eine Buthat zu betrachten, welche an ber Bebeutung bes Banners so wenig etwas andert, als bies durch die Rranze, Ringe, Bilbniffe der römischen Legionens und Cohorten: Feldzeichen, mit denen sie geschmudt wurden, geschah.

Ueberdieß zeigt noch die Arbeit jenes einzigen Passionszeichens am Banner von Morgarten eine viel spätere Beit als die von Audolf von habsburg an, ihrer ganzen Beichznung und Technik nach kann sie nicht aus dem XIII. Jahrh. stammen, was indessen an der Sache selbst nichts ändert. Es bleibt nun noch die Frage zu erörtern, wie das moderne Areuz im Schilbe von Schwyz entstanden sei, und hierüber haben wir auch nicht die geringste Unterstützung, weber von bistorischer noch diplomatischer Seite.

Die Wahl eines Kreuzes und die Stellung besfelben an dem Plat bes Paffionsfreuzes im Morgartenbanner, deutet allerdings auf eine nationale Berūckfichtigung dieses verdienten Ehrenzeichens. Die Gestalt
aber dieses Kreuzes, welche ganz mit der des Kreuzes im
Schwenkel des Bürcherbanners übereinstimmt, deutet vielfach
auf einen allgemein eidgenössischen, militärischen Sinn. Auf
Bannern von Schwyz erscheint, unsers Wisseus, dies moberne Kreuz niemals und auf Sigeln und Münzen, wie wir
gezeigt haben, erst im XVIII. Jahrh. Es kann baher wohl
am sichersten angenommen werden, das dasselbe erst in
diesem letten Jahrhundert und wohl aus bei den genannten
Rotiven, dem religiösen, wie dem militärischen,
in das Wappen ausgenommen wurde.

Als Beizeichen zu biefem Wappen führt Schwyz eine einfache Krone mit 5 Kreuzblumen, ohne Füllung; um ben Schild Farbenzweige; so auf Gulben= und halbgulbenftuden von anno 1797; als Schilbhalter aber Lowen; so auf Gulbenftuden von anno 1785 und auf seinem neusten Rantons= sigel; auf bem Ranzleifigel aber nur einen Lowen.

#### VI.

#### Untermalben.

Diefer in zwei Landeshoheiten getheilte, jedoch nur unter einem Namen im Bunde vertretene Kanton führt ein Doppelwappen: In gespaltenem Schild rechts, in Roth und Beiß getheilt, einen Silber= und Rothgetheilten, nachrechtsgekehrten Schlüffel für Obwalden und links, in Roth einen silbernen Doppelschlüffel für Ridwalden.

Der Ursprung und die heraldische Bedeutung biefer zwei Tinkturen des Wappens von Unterwalden ist eben so bunkel als die Urgeschichte und die Zeit der Theilung des Landes in zwei getrennte hoheiten. Die hierüber erschiene nen zwei Schriftchen: Antwort auf den Artikel im Schweizer: boten Ar. 48, die wahre Beschaffenheit und Geschichte von Sigel und Wappen des Kantons Unterwalden; und: Racketrag zur Denkschrift des Kantons Unterwalden nid dem Wald, über seine Misverhältnisse wegen Engelberg mit Unterwalden ob dem Wald 1816, verbreiten wenig Licht über den fraglichen Gegenstand.

Daß die geistlichen Stifte St. Leobegar in Luzern, Beromünster im Aargan die Abteien Engelberg und Ruri; bann die Grafen von Lenzburg, Frodurg, habsburg, die Freiherren von Wohlhusen, Besthungen in Stans, Buochs. Kerns, Sazelen, Sarnen gehabt, ist erwiesen, aber mit Ausnahme des Engelbergerthals, kein einziges hoheitsrecht genannter herren oder Stifte über jene Orte. Unter welchen Rechtsverhältnissen nun die übrigen Landesbewohner, welche nicht zum Personal dieser Grundbesitzer gehörten, gelebt haben, das ist die jeht noch nicht enthüllt. Tschudi's so start angegriffene Darstellung der Urzeit der drei Stammländer unserer Eidzenossenschaft entspricht ihrem Geiste nach jedenfalls ganz der politischen Situation des Mittelalters mit seinen steten Kämpsen um Macht und Recht und den

baraus entstandenen zahllosen Dynastien "vom Raiser und vom Reich geraubt" weit mehr, als es bie gelehrten Ausbenter einiger nen aufgefundenen Urfunden jugeben möchten. Bebenft man, bag fich biefe tleinen Bemeinben ber Walb= ftatte gerabe mahrend ber machfenben Macht ihres gewaltigften Rachbars, habsburg Deftreich, auf ber Reige bes XIII. Jahrhunderts unter fich ju einem Schut; und Trugbundniß, und zwar hauptfachlich gegen ibn, verbanden, um ihre Freiheiten zu wahren, fo fann man fich ber leberzeugung nicht erwehren, es muffe ba bei einem fo bescheibenen und fo religiofen Bolte ein uraltherkommliches Rechtsbewußtfein jum Grunde gelegen haben, bas ihm ben Muth und bas Gottvertrauen ju einem fo gewagten Beginnen verlieh. fich baber Tichubi, ber übrigens noch unftreitig aus Quellen schöpfte, bie jenen verschollenen Beiten naber lagen, uns aber verloren gegangen find, nicht gerabezu miberfpricht, ba mochte es wohl gerathen fein, fich an feine Berichte bis auf bas Ericheinen folder von überzeugenterer Beweisfraft gu halten, und ihm zufolge anzunehmen, bag es auch in Untermalben ob und nib bem Rernwalde uralte freie Gemeinden gegeben habe, bie von einer ursprunglichen Reichsunmittel= barteit berftammten und fomit auch eine eigene Banner: und Sigelfabigfeit befagen.

Die Theilung Unterwalbens in "zwen Regiment" ge= fcah nach Tichubi im 3. 1150. 1) hiezu bleibt er uns aber ben Beweiß fculbig, und von allen Urfunden, Die er an= führt, fpricht erft biejenige ber Marchenticheibung amifchen Uri und Schwy von anno 1348 von einem Unterwalben "ob und nid dem Kernwald;"2) vorhanden ift aber feine Bon allen noch vorhandenen Urfunden aber ift bie= jenige, welche ben "ewigen Bund" ber Balbftatte und Burichs mit Glarus enthalt, Die erfte, in welcher ber Ausbrud vorfommt: "und ge Underwalden jedwederthalb bem Rernwald," bon anno 1352. 8)

<sup>1)</sup> Tschubi Chr. I, 72. 2) Tschubi 1, 377.

<sup>3)</sup> Die altern eibg. Abichiebe ac. C. 5.

Das altefte befannte Sigel Unterwalbens erfchein! gim erftenmal am Bundesbrief ber brei Balbftatte von anno 1291 (Ropp, Urfunden G. 67), und zeugt burch bie gotbifche Beidnung feines Schluffele, bag es fcwertich vor ber zweitm Salfte bes XIII. Jahrh. geftochen murbe, ba ber gothifde Styl erft nach bem Erlofchen ber Sobenftaufen in unfer Lanbe durchbrang. Um biefes Sigel fteht bie Legende: «S. universitatis hominum de Stannes » und um ben Schlife fel herum in gang abnlicher gothifder Schrift; aber unver fennbar von anderer Sand nachgestochen, fteht : cet valle supioris », b. h. superioris - Obwalden. Da nun biefes Sigel feit unbefannter Beit ftets in Sarnen aufbewahrt murbe, wo es noch ift, und es boch hauptfächlich auf Stans, fomit auf Nibwalben Bezug hat, jedoch bie angeführte Erganzung für Obwalben trägt, fo ift man jo ziemlich berechtigt ange nehmen, die Theilung biefes Landes in zwei "Regimem" habe um die Beit biefer Ergangung, fomit nicht vor ber zweiten Salfte bes XIII. Jahrh. ftatt gehabt, wobei Db: malben bas allgemeine vorhandene Lanbesfigel an fich gejogen und jene Schrifterganzung angeordnet haben mag. Daß aber jedenfalls Chwalben, trop feinem Abfall, feine uriprüngliche Stammverwandtichaft mit Stans und Ridwal ben ftete berudfichtigt wiffen wollte, geht baraus bervor, baß es auch auf feinen fpatern Sigeln, von benen eine jegar noch gegenwärtig gebraucht wirb, bie alte Legende: « Sig. hominum de Stannes» fortführt, wovon nur ein Rangleifigel aus bem XVIII Jahrh. eine Ausnahme macht, indem es nur ben roth und weiß getheilten Schilb ohne Schluffel führt.

Der Schluffel kam St. Betrus zu Ehren in bas Bappen von Unterwalden, beffen Schuppatron er von Alterd her, sowohl von Stans als von Sarnen war. Seit aber Unterwalden durch kaiserlichen Machtspruch heinrichs bes Lüzelburgers um das J. 1309 zum freien Reichsland erklart worden, aus welcher Zeit auch wohl die Banner Unterwaldens herstammen können, ist auch dies Symbol ohne Zweifel auf bieselben gesett worden, später aber wieder abgekommen.

Bon allen Bannern Unterwalbens, bie noch vorhanden, ober boch in Abbilbungen und Bergeichniffen protofollirt find, fceint nur eins aus bem XV. Jahrh. herzustammen. führt ben einfachen Schluffel im einfach rothen Tuche, und erscheint somit als ein Mittelbing zwischen Db- und Nidwalben; ') bann ift bas Schugenpanner, bas bie Schlacht bei Rappel anno 1531 mitgemacht haben foll, bas einzige unter ihnen, bas feinen Schluffel führt, fondern nur aus einem roth = und weißgetheilten Tuche besteht, in beffen oberem Felbe bas eidgenöffische Rreug zu feben ift, und wird wohl Dbwalden zugehören. Alle andern führen ben Doppelichluffel von Ridwalden im einfachen rothen Tuche, icheinen aus bem XVI. Jahrh. ju ftammen und führen entweber ein eibge= noffifches Rreug beliebig neben bem Schluffel, ober bas Crucifix mit Maria und Johannes im oberen Stangenwinkel bes Tuches.

Das Banner von Obwalben, welches Beter von Thorsberg bei bem mißgludten Ginfall ber Obwaldner ins Entlebuch erbeutete, ist gegenwärtig noch im Thurm, "Heimlichkeit" genannt, zu Schupfheim aufbewahrt, ») konnte aber leiber zu vorliegender Forschung nicht benutt werden.

Businger batirt die Banner aller drei Urkantone nach den Chronisten des XVI. Jahrh. Guillimann, Simler und Stumpf, schon aus der Zeit Alarichs des Oftgothenkönigs, der unter Kaiser Honorius und Papst Anastasius I. Rom bedrohte, aber durch die Tapserkeit der Bergleute aus der Urschweiz von dort zurückzeworsen worden sei, worauf diese vom Kaiser "von aller fürstlichen Herrschaft befreit" und vom Papste mit "kostbaren Feldzeichen und Kriegsbannern" besichenkt worden seien. 3) Auf diese Sage scheint sich auch die Inschrift auf dem Unterwaldnerbanner zu beziehen, welches von Papst Julius II. nach der Schlacht von Novara anno

<sup>1)</sup> Burcherische Mittheilungen II. S. 61, 281. 3.

<sup>2)</sup> Rotig bes Brn. Theob. v. Lagberg.

<sup>2)</sup> Burch. Mittheilungen II, S. 61. Rote.

1512 geschenkt wurde, jest aber nicht mehr vorhanden zu sein scheint, ba es im angesührten Auffat der Zürchermittheilungen ganzlich ausgesahsen ift; auf jener Inschrift ik übrigens der Jahrgang der Begebenheit, 388 irrig angegeben da zu der Zeit noch Theodosius der Große regierte.

In ben Schlachtliebern von Sempach und Dornach ift auch Unterwalben nicht vergeffen. Im Erstern stehen bie wenigen Zeilen:

"Den von unterwalben ift funt "Mit ber paner wyß und rott."

Tichubi fügt noch bei :

"Dabi man schlagt bie herrschaft ztobt."

Im Dornacherlied fteht folgende wesentlich ausführlichen Strophe:

"Unberwalben muß ich prisen, "Si thatend allzit als die wisen, "Ob und Nib dem Wald deßglich "Si führend wiß und roth umbs rich."

Bas bas "umbs rich" fagen foll, ift uns nicht erklarlich. Auch ber viel citirte Bonftetten beschreibt bas Bappen von Unterwalben in gleichen Tinkturen und ohne Schluffel wie folgt:

« Clipeus indirecte per medium divisus et in superiori « parte rubeo et in inferiori albo quoque colori-« bus corruscans atque adornatus existens. »

Ganz so erscheinen auch die gemalten Banner und Wappen dieses Landes und ohne Schlüssel, sowohl in Frunds Chronif als in Schillings Bernerchronik, wie auch auf Glasgemalben und andern artistischen Darstellungen des XVI. Jahrhunderts. Auch schon Tschachtlan stellt es so dar bis auf den Bug der Eidgenoffen ins Elfaß, da läßt er auf ganz rothem Banner den Schlüssel Nidwaldens mit doppeltem Bart und golden auf dem Unterwaldnerbanner erscheinen.

In dem Holzschnitte der Stadlin'schen Chronif ift bas Unterwaldenwappen ganzlich verfehlt dargestellt, nemlich im obern Felde des getheilten Schildes ein bis an den Rand hinragenbes Rreuz.

Aus ben Mungen Unterwalbens ift wenig für vorliegende Frage zu schöpfen; fie entstanden erst seit der Trennung; diejenigen von Obmalben führen alle bis in unser Jahrhundert hinab ben einsach getheilten Schild ohne Schluffel und die von Nidwalben ben Doppelschluffel im einfachtingirten Schilde.

Aus Allem biefem, fo viel und fo wenig es ift, find wir nun berechtigt, folgende Bahricheinlichkeitsschluffe gu ziehen: Unterwalden mag schon vor seiner Trennung, kraft uralter, vereinzelter Communalfreiheiten, Banner und Sigel aeführt haben. Auf urfundliche Wahrung geftust gilt aber ber Beschichtsforschung vorerft nur bas Sigel und erft feit ber zweiten Balfte bes XIII. Jahrh., aus welcher bas altefte bekannte Sigel, bas, feiner hauptlegenbe nach, Stans jum Sauptorte bes Befammtlanbes von Unterwalben macht, herftammt. Um biefe Reit scheint aber auch bie Trennung bes Lanbes "in zwei Regiment" ftattgefunden zu haben, mas man aus ber offenbar nachträglichen Legenbe: «et vallis superioris» anzunehmen berechtigt ift. Der Schluffel Betri in feiner einfachen Geftalt ift ohne Zweifel bas Stammbilb bes Befammtlandes. Der urfundlich annehmbare Beginn bes Banners von Unterwalden aber fällt erft in die Reit feiner Erhebung jum unmittelbaren Reichslande, fomit erft in bie erften Jahrzehnte bes XIV. Jahrh. und alfo nach ber Trennung in zwei Souveranitaten. Inbeffen ift es mahricheinlicher, daß damals auch fcon ein Banner existirt habe; noch ficherer aber, bag bis in bie zweite Balfte bes XV. Jahrh. beibe Landestheile unter einem und bemfelben Banner, mit ben zwei Tinkturen Roth und Beiß, und ohne Schluffel, gefochten haben. Die noch vorgewiesenen Banner muffen fpateren Urfprungs fein und mit wenigen Ausnahmen fogar erft bem XVI. Jahrh. angehören. Die Tinkturen Roth und

Beiß werben von einer sehr achtbaren Autorität für ein Geschenk des deutschen Königs Albrecht gehalten, welcher viel zur hebung des Landes beigetragen haben soll und jedensalt stets bemüht war, überall seine österreichischen Farben anzubringen. Seit der Einführung zweier verschiedener Banna für jedes der beiden getrennten Länder wählte Unterwalden nid dem Wald für sein Banner das einfache rothe Tud und den Doppelschlässel, während Unterwalden ob dem Wald bei den Tinkturen des alten gemeinschaftlichen Banners verblieb und nur den einfachen uralten Schlüssel darauf seste. Und wie die Banner, so die Rappen. Die so passend abwechselnden Tinkturen des Schlüssels von Obwalden aber entstanden gleichzeitig mit der desinitiven Bildung seines Wappens aus heraldischer Regel.

Seit bem XVIII. Jahrh. nahm auch Unterwalben, immal nib bem Balb, Löwen zu Schilbhaltern feines Bappens an.

#### VII.

### Glarus.

Diefer Stand führt als Bappen: in Roth das Bild bes heil. Fribolin in schwarzen Rock, schwarzer Müße, golbenem Ring als Beiligenschein barum, grüner Reisetasche, gelbem Pilgerstab in ber Reckten und rothem Evangelienbuch in ber Linken.

Bonftetten beschreibt es etwas oberflächlich folgendermaßen :

« Ibi sanctum Fridolinum confessorem, qui ex regali « scotorum sanguine duxit ortum, summo cele-« brant honore ipsumque sanctum in eorum armis « ferunt, inductum cuculla nigra in rubeo clipeo « stantem. » Bekannt ist die uralte Legende vom heiligen Fridolin, dem frühen Berkünder der christlichen Lehre im Glarnerlande, so wie von den Brüdern Urs und Landolf, den damaligen Herren daselbst, die es halb freiwillig, halb gezwungen an Fridolin schenkten, und von welchem es durch Bergabung als zinstragendes Herrschaften Rheinufer kam, welches Sridolin gegründet, und wo er anno 514, nach andern anno 540 starb. Später in die Zahl der Heiligen gesetzt, ward Fridolin von den Glarnern als ihr Landespatron verehrt und als solcher in den alten Urkunden ihres Landes genannt. Auch wurde sein Bilduiß seit den ältesten historischen Zeiten zum Landessymbol erhoben und erscheint als solches auf den Bannern, Sigeln und Münzen von Glarus.

Mögen nun neuere Schriftsteller auch nachweisen können, baß Glarus burch frankische Fürsten an Sedingen gekommen sei, so steht boch jederzeit fest, daß bas schon über ein halbes Jahrhundert aufgehobene Frauenstift Sedingen schon seit dem X. Jahrh. Herrschaftsrechte über Glarus ausübte, die ihm sammt Zehnten und andern Einkunsten Jahrhunderte lang unwidersprochen blieben; und nicht minder daß bei den Glarenern sogar jest noch unter dem protestantischen Bolke die alte Pietät für dieses Bild des Fridolins ungeschmälert sortlebt.

Ausser den Hörigen, die das Land bebauten und benen auch Frohndienste austagen, gab es 34 Geschlechter im Lande, sogenannte freie Gotteshausleute, welche nur ihre Lehenzinsen zu entrichten hatten und persönlich frei waren; serner 12 freie Wappengenossen, welche abeliche Dienstmannen des Klosters waren und ihm nur mit Speer und Schild zu Dienst verpstichtet waren; endlich die Ebeltnechte von Schwanden, Sool, Schwandi und Urnen, eigentliche Lehenvasallen der Aebtissin. Diese ließ ihr Land Glarus durch einen Meier regieren, der aus einem freien, angesehenen Geschlechte des Landes gewählt werden mußte und 12 Gerichtsmänner und mehrere Beamten unter sich

hatte. Das Blutgericht besaß ber Raifer, ber es bund einen fremden herrn, der zugleich Rastvogt des Rlosters ma, verwalten ließ und diesen dafür jährlich ins Land schick, um auch gleichzeitig die Reichssteuer zu beziehen.

Das Meier=Amt von Glarus befleibete von am 906—1256 bie Familie Tichubi, fomit vierthalb Jahr hunderte lang. Ihnen folgten zuerft Diethelm von Binbet als erfter Frember. 3m 3. 1288 wurden bie benge Albrecht und Rubolf von Deftreich, welche bie Raftrogie Sedingen von ben Grafen von Lenzburg geerbt, bank Co tam bas oberfte Landesamt in öftreicif belehnt. Ronig Albrecht, Rubolf von Babsburge Sol Banbe. vereinigte vollends bas Meieramt fammt ber Reichsvogn und Raftvogtei und feste ben Ummann von Befen ibe gang Glarus, mas fo ubel anging, weil es ben alte Rechten bes Lanbes Sohn fprach, bag begwegen ber gom Span mit Deftreich anhob, ber zulett ben Anschluß ber Glarner an die Gibgenoffen und die gangliche Befreiung vet Deftreich sowohl als auch felbst von Sectingen jur golf hatte.

Unter folden Verhaltniffen kann nun zwar bon einer altherfommlichen Reichsfreiheit bes vormaligen Glarnervollt feine Rede fein, wie fie theilmeife bei ben Urfantonen burchblidt, ja fogar taum von einer reichsunmittelbaren Un abhangigteit feiner Eblen, benn felbft biefe ftanben bod immer in einer mehr ober minber binbenben Lebenspflich jum Stifte Sedingen. Allein bie ftets über Glarus bur ben Raifer ausgeubte Reichsvogtei, bas milbe Regimen bes Frauenstifts Sedingen burch Meier aus ben Befolet tern bes Lanbes, bis auf Diet von Binbed, und bie fe fondere Stellung ber zwei freien Familienkorporationen laffen boch auf ein ausnahmsweifes Berhaltniß fchließen, bas bet Blarnern ichon fruh einen nationalern Bufammenhang ber lieh, als es bei andern Rachbarftammen der Fall war, und mit welchem ber Bebrauch eines eigenen Canbesfigels for in frühern Beiten vereinbar ift.

Das alteste befannte Sigel von Glarus, mit ber Legende: «Sigillum glaronensium» in lateinischer Schrift, ift feiner Form nach ein geiftliches Sigel, wurde bemnach wohl von Sedingen gegeben und fommt nur noch an zwei Urtunden vor, von benen die altere die Jahresjahl 1315 tragt. Es bat zum Bilbe bie Maria mit bem Chriftustinbe, ju ihren Sugen einen betenden Dond, ber mohl Fridolin bebeuten foll; ber gangen Zeichnung und technischen Ausjuhrung nach scheint aber bieß Sigel eher bem XIII. als dem XIV. Jahrh. anzugehören. Aus diefem geht ichon bie Berechtigung ber Glarner gu forporativen Aften hervor. Alle folgenden Sigel zeigen schon bas unverkennbare Bilb Des Landespatrons Fridolin mit feinen Attributen, wie Seiligenfchein, Evangelienbuch, Pilgerstab und Reifetasche, jedoch nit Ausnahme bes jungften, ftets beffen entblogtes Saupt mit ber Tonfur. Reines von ihnen ift alter als bas XIV. Jahrhundert, von runder, weltlicher Form und bas altefte on ihnen, bas fich am Bunbesbriefe von Glarus mit ben Sidgenoffen von anno 1352 befindet, führt bie Umfdrift: Sigillum communitatis provinciæ glaris.» Erft bas jungfte ind größte von Allen, bas aus bem XVI. Jahrh. ftammt, nit ber Legende im außern Umtreis: « Sig. majus populi laronensium helvetiorum, » und ber mittleren abgefürzten Querfcbrift (S. Frid(olin) zeigt in wohlausgeführtem Geprage en mahren Typus bes heiligen Mannes als pilgern ben Miffionar mit bebedtem Saupte, und nicht als Rond mit Tonfur und Rapuze.

Die zehn noch vorhandenen Banner von Glarus eigen, mit zwei einzigen Ausnahmen, alle das Bilb bes fribolin, unter sich aber eine wesentliche Verschiedenheit, bei eren Beurtheilung wir uns zwar bloß auf die traditionelle, bwohl ganz glaubwürdige Angabe über ihr Alter stügen önnen. Die beiden ältesten Banner, daszenige welches in er siegreichen Befreiungsschlacht bei Räfels anno 1388 entsitet wurde, und daszenige bei Bögelisegg anno 1403 und m Stoß anno 1405, nebst dem Banner, das die Schlacht

bei Novara anno 1513 mitmachte, führen einzig bas icht Bilb Fribolins mit ber niebern fcmargen Reifemute of beffen Saupt - benn biefer beilige Mann mar niemalic Mond. - Drei anbere, barunter auffallenberweise bas nert, welches im Jahr 1798 gegen bie Frangofen getragen webe fein foll, zeigen ben Fribolin als tonfirten Monch mit eine Bifchofestabe; ja bas vom Papft Julius II. gefchentte fogt in gang golbener Rutte, mit bem Datum 1512. Die Bille auf ben Bannern, welche in ben Burgunberfriegen vom 34 1476, im Schwabenfrieg von anno 1499 und im Dugertig anno 1531 maren, find verblichen und ein zweites Banne, bas bei Novara gewefen fein foll, zeigt bas eibgenöffif Rreng im rothen Tuche und feinen Fridolin. Dier muß de jebenfalls ein Irrthum obwalten, es mare bann, bag des Glarner bas allgemeine Banner anvertraut worben wir Die meiften biefer Glarnerbanner führen aber über te rothen Tuche noch einen Streifen weißen Tuches, einige & gar noch eine folche Seiteneinfaffung, mas jeboch wohl einer Borfichtsmaßregel jum Schute berfelben bei ihrer # bewahrung auguschreiben fein wird. Des Banners von Gland wird auch im Schlachtlied von Dornach ermahnt, wenn and mit unbebeutenben Worten, wie folgt :

"Sanct Fribolin blibt nit ungemelt "Den ber von Glaris füerend im felb."

Munzen hat Glarus erst seit bem XVII. Jahrh. auf zuweisen, nemlich Schillinge und Drei-Rappenstucke von aus 1612, die bis in unser Jahrhundert, anno 1813, fortkurstress alle übrigen sind aus neuerer Zeit und sammtliche Glarus munzen tragen das Bilb des St. Fridolin.

In ben übrigen artistischen Darstellungen bes Bannet und Wappens bieses Stanbes herricht hinsichtlich jenes Billed große Willfur. Tichachtlan stellt Fribolin burchweg stets at Monch in Tonfur und Kutte, mit und ohne Rimbus, aber stets mit bem Rrummstab bar, zuweilen sogar auf weißen Felb, und erst feit bem Zuge ber Eibgenoffen über ben

dotthard anno 1411 bleibend im rothen Feld. In Frunds ihronif ift St. Fribolin ichwarz, mit ichwarzer Duge, gelem Rimbus und Stab, rothem Evangelienbuch, alles in ihem Tuch, mit weißem Ober- und Seitenftreifen langs er Stange gemalt, mas icon auf bie Copie eines alteren, ir Rube gelegten Banners hindeuten murbe, fonft aber eine r jest noch unerflarbare Buthat jum urfprunglichen Ausben bes Banners mare. In Schillings Chronif ift St. Frioliu balb schwarz, mit schwarzer Muge, balb gelblich mit loßem Saupt und, wenu bas Banner im Sintergrunde fteht, gar zumeilen im weißen Felbe bargefiellt; an ben Bannern it rothem Tuche aber fehlt außerft felten ber weiße, obere luerftreifen, jeboch ift er nirgends jum Schwenkel verlangert. uf Blasscheiben erscheint St. Fribolin balb als Monch in r Tonfur und fcmarger Rutte mit bem Bifchofsftabe, mas benfalls trop ben Bannerbilbern falfch und eine clericale uthat ift, ba Fribolin niemals weber Abt noch Bischof ar; balb und zwar auf neuern Scheiben, im weißen Rleibe, bwarzem Mantel und Bilgerftab. In ber Stablin'fchen hronik ift er fogar mit bem Tobtengerippe bes von ihm r Beugenschaft aufgerufenen und auferwechten Urfo bargeellt u. f. w. Ueberhaupt scheinen bier sowohl ber Brivat= fchmad als Unwiffenheit ziemlich allgemein ihr Unwefen trieben zu haben.

In der Darstellung des Wappens von Glarus in den lasgemälden des Ständerathssaales des Bundespalastes urde, laut Uebereinkunft mit der hohen Regierung dieses tandes, von dem Künstler, der zugleich der Verfasser dieser lätter ist, vorzüglich die Darstellung des Bildes Fridolins if dem ältesten großen Sigel zum Vorbilde genommen und dessen Karben die heralbischen Borlagen sowohl von den annern, als eines ihm besonders zugesandten, zierlichen kiniaturbildes benutzt.

Bu Schilbhaltern scheint Glarus Engel gewählt zu haben, ch find Beispiele außerst selten. Gewöhnlich ift ber Schilb

bes Wappens ohne Krone, mit Gichen-, Lorbeer- ober Bein zweigen umgeben.

#### VIII.

## 3 n g.

Bug führt als Wappen: in Silber ein blam Querbalken.

Bonftetten fagt hierüber nur folgende Borte :

«Insignia eorum sunt colore albo et blavio etim «ornata.»

Somit nennt er nicht einmal bas heralbische Bild bick! Wappens, ben Balken.

Diefer Stand unferer Eidgenoffenschaft, mit ber hand ftabt gleichen Namens, hat eine von ben bisher behandeles Standen sehr abweichende Geschichte, die sich zwar aus in Sagen aus bem frühen Alterthum verliert, aber teine swei von einer jemals besessenen ursprünglichen Reichsfreiheit and weist.

Bon Alters her bestand bas ganze jegige Land Aus aus Bofen und Suoben, und bie barauf anfafigen Lent maren meiftens Borige. Die Grunbbefiker befolie nebst ben gewöhnlichen Ginfunften auch theilweise bie be und niebere Berichtsbarteit und bie Rirchenfage, Stir ci folden hof galt auch bie nachmalige Stabt Aug. M bem uralten und machtigen Saufe ber ehemals franklich Grafen, nachher Reichsgrafen von Lengburg gebie benen bie Stadt auch hochft mahricheinlich ihren Urfum Rach Erloschen biefes hohen Saufes, 1173. verdanft. Bug und ein großer Theil seiner Umgegend an beffen Grad bie Grafen von Ryburg, unter beren Banner bie & benn auch ins Felb gerudt fein werben. Außer Lob befagen noch bie Grafen von Sabsburg, Rapperswol, Freiherren von Eichibach und Schnabelburg, ihre Dien

annen die Eblen von hunenberg, die Freiherren von Bolzusen u. a. m., bann die geiftlichen Stifte Frauenmunfter Burich, Schannis im Gasterthal, Kappel, Bubikon, Gintheln, Engelberg, Muri, St. Blasien im Schwarzwald xc. üter und Rechte im Lande. Im J. 1264 siel ber ganze efit ber Grafen von Ryburg theils burch Rauf, theils burch rbichaft, an Graf Rubolf von habsburg, ber acht Jahre ranf beutscher Ronig murbe und in ber Folge feine Gohne Bergogen von Deftreich, Stepermart und Rrain erhob. a nun alle diefe Befitungen im Bugerlande bem Konige udolf nicht als Reichsoberhaupt, fonbern als Graf von absburg gehörten, fo gingen fie auch auf feine Nachkommen 8 rein eigenthumliche und erbliche Stammguter über. Go urde Bug oftreichisch. Die Stadt nebft Obermyl, als i eigener grundherrlicher Sof ber Sabsburger, marb nun i folder ber Bergoge von Deftreich, welche außer ihren rigen Befigungen und Rechten noch als Schirmvögte von nfiebeln, Engelberg, Muri, Schannis und St. Blafien Dic gteirechte über ben größten Theil bes jegigen Landes aus= ten, ja fogar um Die Mitte bes XIV. Jahrh. noch bie chtigen Besitzungen ber Suneberg und ber Wolhaufen unter ten hoheitlichen Schut befamen.

Obwohl die Stadt ihre innern Angelegenheiten durch ien eigenen Rath ans der Mitte ihrer Bürger besorgte, stand derselbe doch unter dem Vorsitze des he rzogs hen Ammanns und es ist kein Beispiel bekannt, daß ses Berhältniß jemals als ein rechtswidrig aufgedrungenes, er gar unerträgliches wäre angesochten worden. Im Gegensil zeichnete sich Zug zu allen Zeiten durch Dankbarkeit jen seine milden Regenten, wie durch seine unwandelbare eue und Anhänglichkeit an seine angestammten herrenhäusers, für die es auch in mancher Schlacht, selbst gegen die hbarlichen Eidgenossen, auf mannhaste Weise seine Wassen robte. Erst nach hartem Trängen der Eidgenossen, ihnen Stadt zu erössnen im Krieg Destreichs gegen Zürich, binöder Behandlung ihres Boten um hülfe von Seite

Herzog Albrechts bei Königsfelben, trat Zug in den Bud anno 1351.

Bei solchen Berhältnissen ware es die ben vergebische Bemühen auch hier, wie bei den Urkantonen, nach einen pfprünglichen reichkunmittelbaren Freiheit fahnden zu wollt. Wer die Geschichte nicht nehmen will, wie sie sich gibt, ersinden und beraubt sie dadurch ihrer ehrbaren Stüte, Wahrheit. Suchen wir daher auch den Ursprung Wanner- und Wappenzeichens von Zug nitzen anders als bei seinem längsten letten Oberherrn, bei Besitze der Stadt war.

Soweit zu forschen ist, führte Bug zu jederzeit ein dasselbe Zeichen auf Sigeln, Münzen, Bannern und anden Wappendarstellungen, namlich den Querbalken. Anf darblosen Sigeln und Münzen wird dieser durch Schuffrungen oder durch Leerlassen zwischen schraffirten Feldern gezeigt.

Das alteste bekannte Sigel Zugs erscheint erft a einer Urkunde von anno 1333, mit der Umschrift: «S. wersitatis de Zuge»; nach der Form der Schrift und bat schwach gebauchten Gestalt des Schildes möchte jedoch bas Sigel bedeutend alter sein als jenes Datum.

Die Mungen Bugs beginnen erst mit bem XVI. Jahr und zeigen beutlich bas Wappen mit bem Querbalten. Alltem stand Bug unter bem Munzrechte der Aebtissium Burich und trat erst anno 1425 in das Concordat ber siedalten Orte, jedoch ohne selber zu munzen.

Die Banner von Bug, über beren Besit, mit 3de griff ber Documente und Sigel bes Landes, sich anno it ein hartnäckiger Streit zwischen "Ausgemeinden" und kotabt entspann, ben die Eidgenossen zu Gunsten ber letzt entschieden, sind nicht höhern Alters als aus dem XIV. Jahr und werden sowohl in Tschachtlans und Fründs, als Schillie Chronit consequent (wie auch die Banner selbst) mit bland Querbalten auf weißem Tuche dargestellt; ebenso auch

Glas- und andern Bappengemalben bes XVI. und fpaterer Ihrhunderte.

Im Schlachtlied von Dornach ftehen folgende Berfe über Bug:

"Bug, bu bift ber eren ein fron, Groß lob hat man von bir vernon, Din panner ift auch blaw vnb wyß."

Beben wir nun zu ber muthmaglichen Entftehung biefes Wappens über. Auf ben farblofen Sigeln und Müngen gleicht es volltommen bem Bappen von Deftreich und ftammt auch wohl in ber That hochst mahrscheinlich von biesem ab, wenn es nicht gar in frubern Beiten, wie Ginige vermuthen, auch beffen Tinkturen führte. Baufig tommen folche Beranderungen, wie auch bie Bermehrung ber Tinkturen und Bilber (ober beren Berminberung) alter Stammwappen vor, um bie Bertunft ober Abhangigfeit bes Jungern vom Meltern anzubeuten. Go führt bas öftreichische Bofingen bas Dappen von Destreich noch mit einem weißen Schilbesfuß; bas Ruburgifche Winterthur bie Lowen und ben Schragbalten, ftatt Golben in Roth, Roth in Weiß u. f. w. Demnach burfte wohl bas Wappen von Bug, geftugt auf fo fprechenbe beralbifche Beifviele. ebenfalls von bem feiner letten Berren, ber Bergoge von Deftreich abzuleiten fein.

Im XVI. Jahrh. nahm Zug nach bem Beispiel anderer eidgenössischer Städte auch Löwen als Schildhalter seines Wappens an, welche bis in unsere Zeit im Gebrauch versblieben. Während bes XVII. Jahrh. erscheint auf Thalern ein Erzengel mit dem Kreuz auf dem Diadem und eine Reichstugel tragend, zum Zeichen der vollständig unabhängisgen Souveränität, als Schildhalter; die Thaler sind von den Jahren 1621—1623; in dem Jahr 1665 erscheinen auf solchen sogar zwei Erzengel, die die Reichstugel gemeinsschaftlich über dem Schilde halten.

#### IX.

# Freiburg.

Das Wappen bieses Standes besteht in einem schwarz und weiß getheilten Schild ohne jegliches Bilb.

Im Jahr 1177 von Berchtold IV. v. Zahringen gegründet, mitten zwischen den Gebieten der machtigen Grase von Welsch-Renenburg und von Greperz und des Bischoft von Lausanne, theils auf Peterlingischem Stiftsboden, größter theils jedoch auf Zahringischem Eigenthum, genoß Freiburg schon früh durch die ihm verliehene "Handveste" ansehnlicke Freiheiten und Rechte, die es, in steter Spannung zwischen Abel und Bürgerschaft, mit wachsamem Auge und mannhasen That zu wahren wußte.

Im Jahr 1225 trat es schon mit Bern in einen Bund und führte damals bereits ein eigenes Stadtsigel von großem Kormat mit der Umschrift: « Sigillum de Friburgo in Burgundia», womit es den Bundesbrief seinerseits besiegelte. Das Bild auf diesem Sigel ist ein Thurm mit drei Zinnen und einer in zwei Stufen darangebauten bezinnten Mauer, an deren Fundament ein abwärts gekehrter halber Ring zu sehen ist. Ueber dieser Mauer schwebt ein Bappenschild von der gewöhnlichen birnkernformigen Gestalt des XIII. Jahrh., darauf ein rechtsschauender Abler, von einem Kursches (Pelz-) Bord umgeben.

Der Thurm ift ein Sinnbilb ber Burgfefte und bie ftufenweise Mauer bas ber steil an ben Berg aufgebauten Stadt. Was aber ber Halbring bebeutet, ift bis jest noch ein Rathsel. Dem schwebenben Wappenschilbe über ber Mauer wird weiter unten die gebührende Ausmerksamten gewidmet werden.

Rach bem Erlöschen ber Zähringer tam Freiburg anno 1218 an die Erben Berchtolb V., die Grafen von Anburg, welche im Jahr 1249 die Handveste getreulich erneuten, Gerichtspflege, Bolle, Grundzinspflicht regelten, einen Amtmann für ihre Interessen einsetzen, aber die Schultheißenwahl ber Gemeinde überließen und sich nur die Bestätigung vorbestielten. Auch erließen sie ben Bürgern die Ariegssteuer und bahingehörenden Verpflichtungen, so daß sie nur dem kaiserslichen Heerbanne zu folgen hatten.

3m XIV. Jahrh. hatte Freiburg, laut einer Urfunde über ben Bebrauch und bie Bermahrung bes Sigels von anno 1365, einen Schultheißen (advocatus, avoyer), einen Rleinen Rath, Sechsziger Rath, Rath ber Zweihundert und noch bie Gemeinde (Recueil diplomatique IV, p. 16). 3m XV. Jahrhundert ward es von Raifer Sigismund anno 1422 bem Mungbegirte bes Bifchofe von Laufanne enthoben und anno 1434 mit bem Rechte, eigene Silbermungen gu fchlagen, beschenkt. Diefe Mungen tragen bis weit in bas XVIII. Jahrh. hinab noch bas uralte Stadtzeichen, ben Thurm mit der abgestufften Maner, jedoch fpater mit ber Abanderung, daß ftatt Letterer, noch zwei andere Thurme in per-Spektivifcher Berjungung bargeftellt find. Erft feit ben neun= giger Jahren bes vorigen Jahrhunderts erscheint auf Mungen bas jegige Bappen bes Rantons. Die Scheibemungen bes XV. und XVI. Jahrh. mit ben brei Thurmen und bem Salbringe führen außerbem noch ben Abler, und zwar von ba an ben Reich gabler.

Unter solchen Berhalnissen ist es nun benkbar, baß bie Freiburger wohl schon in ber ersten Halte bes XIII. Jahrh. unter ihrem eigenen Banner ausgezogen seien. Dasselbe erscheint auch häusig in ber Tschachtlan'schen Chronik, aber niemals mit ben Thurmen oder ber Stufenmauer, sonbern Pets einsach von Schwarz und Weiß getheilt, somit von dem Sigelbild ganz abweichend; ganz so stellt es auch Schitting öfters neben ben Bannern ber acht alten Orte bar, am häusigsten neben benen von Bern, Solothurn und Biel in deu Burgunderzügen und Schlachten; so auch einmal als spisanstausendes Armbrustenfähnlein mit dem üblichen Bilde dieser Wasse quer über beibe Felber ausgestellt. Auch als Wappen von Freiburg erscheinen da diese beiben Tinkturen

in Schilben auf Zelten, so z. B. bei ber Belagerung von Blamont im Burgunberkrieg, und auf bem Stadtthor selbst, bei ber Darstellung ber Besetzung dieser Stadt durch bie Eidgenossen im genannten Kriege. In Fründs Chronik kommt das Banner von Freiburg nicht mehr vor, ihre deherigen Bilder beschlagen nur die acht alten Orte. Hingegen widmet das bereits öfters und nun zum letztenmal angestührte Schlachtlied von Dornach von anno 1499 dem Bannen bieses Standes in ganz gleichem Sinne mehrere ehrenvolle Berse:

"Ich loben mir stat im Uechtlant
"Friburg, also si genannt,
"Sie hetten so viel an der Schlacht
"ir panner ist also gemacht,
"unden das wiß, das schwarz da oben,
"ich gehör sie aller orten loben."

Somit ift anzunehmen, daß, zumal schon im XV. Jahrh., Freiburg als Banner und Wappen die beiben Tinkturen schwarz und weiß und nicht sein Sigelbild geführt habe.

Was nun endlich feine neueren Sigel anbetrifft, bie noch nirgends befchrieben find, fo lernen wir aus ihnen, baß bie Stadt ihr altes Sigel = und Mungbild, ben Thurm mit ber abgeftuften Mauer in ber bei ben Mungen befdrie benen Abanderung in brei Thurme, ju ihrem befondern Bappen angenommen und bis auf ben heutigen Tag beibehalten hat, und zwar, Beig in Blau; ferner bag bieg alte Bappen in ben Stanbessigeln bes vorigen Sahrhunderts mit ben Tinkturen bes alten Banners quabrirt murbe und gwar im zweiten und britten Relbe, mabrend bas erfte und vierte von Schwarz und Weiß getheilt find. So erscheint bas große Staatsfigel bes XVIII. Jahrh. mit ber Legenbe: «Sigillum secretum reipublice friburgensis » und bie beiben Rleinfige mit ber Legende: « Sigill. minus reipubl, friburgensis. » Erk auf ben neuften Sigeln, welche bem Schluffe bes vorigen und bem gegenwärtigen Jahrhundert angehören, erscheint bas

Wappen mit bem schwarz und weiß getheilten Schilbe ganz allein als bas Stanbessigel von Freiburg; so auf bem jezigen großen Kantonssigel mit ber Legenbe: "Schweizerischer Kanton Freiburg", wie auf bem Staatsraths =, Großraths = und Kanzleisigel.

Seit bem XVI. Jahrh. nahm auch Freiburg, wie andere Rantone, Löwen zu Schilbhaltern seines Wappens an, führt sie jedoch, mit einer einzigen Ausnahme, auf keinem Sigel, nämlich nur auf bem Ranzleisigel und da auch nur eine n Löwen. Auch nahm Freiburg schon in den frühern Jahrshunderten eine Arone auf sein Wappen, zuerst nur eine eins sache offene, dann eine ausgepolsterte Fürstenkrone mit Perleusspangen und sogar der Reichskugel; so sieht man sie auf dem großen Kantonse und dem Ranzleisigel. Erst auf den beiden neuesten Sigeln des Staatse und des Großen Rathserscheint das republikanische Schweizerkreuz über dem Schilbe im Strahlenkranze.

Die Stankesfarben Freiburgs: Schwarz und Blau rühren noch von der Verschmelzung des Stadtwappens mit dem Landesbanner her, da die Thürme des Erstern auf blauem Felde stehen.

Was nun ben obenbeschriebenen, schwebenben Schild über ber Maner auf bem alten Stadtsigel von Freiburg aus betrifft, so wird derselbe gemeinhin für den Reichsschild gehalten und zu Gunften der frühern Reichsfreiheit Freiburgs ausgebeutet. Allein dem ist nicht also. Um den Schild ist ein gezacktes Bord und in der Beit, aus welcher dies Wappen stammt, wo sich die Laienwelt statt der Schrift mit Handzeichen, Gewerbszeichen und Wappen aller Art, wie mit einer förmlichen Bilderschrift aushalf, da ward ein solches Schildbord nicht bloß der Willfür des Sigelstechers überlassen, sondern hatte seine besondere heraldische Bedeutung. Auch rechtsertigt der Umstand, daß es auf dem zweiten Stadtsigel,

zuerst an einer Urkunde von anno 1285, wieder erscheint und auf das Genaueste dem bes ersten Sigels gleicht, biese Be hauptung vor jedem Fachmanne vollständig.

Nun gibt es aber kein einziges Beisviel, wonach ber beutsche Reichsschild mit einem solchen Borbe dargestellt ware. Stets steht ber Reichsabler auf freiem Schilbe, hochstens von Anopsen ober einem glatten Borbe als Schilbbeschläg eingefaßt. 1) Fragliches gezacktes Bord ist baher gerade das Hauptzeichen, daß bieses Wappen nicht bas Reichswappen vorstellt, abgesehen davon, daß Freiburg zur Zeit jenes Sigels noch unter Zähringischer und nach berselben unter Kyburgischer Hoheit stand und nicht reichsunmittelbar war.

hingegen hat das fragliche Bord große Aehnlichkeit mit bemjenigen ber Wappen beiber Erben bes Bahringischen hauses jenseits des Rheines, nämlich der Grafen von Freisburg und der Grafen von Fürstenberg im Schwarzwald, beren Stammväter die Grafen Egon und dessen Seinrich, Sohn und Großsohn Egino's des Bartigen, Grafen von Urach und der Agnes von Zähringen, Schwester Herzog Berchtolds V. von Zähringen waren, welche in Folge mehrerwähnter Zähringischer Erbschaft ihren Stammnamen Urach aufgaben und den ihrer neuen Erbschaften Freiburg und Fürstenberg, nebst dem erloschenen Zähringischen Wappen annahmen.

Das Bahringische Mappen führte namlich einen Abler und keinen Lowen, wie burch viele Jahrhunderte hinauf irrigerweise geglaubt wurde. In neuerer Beit hat es fich namlich durch die grundlichen Forschungen Dr. heinrichs Schreiber herausgestellt, daß die Sigel mit dem sogenannten "Bahringer Lowen", welche hauptsächlich von Urkunden

<sup>1)</sup> Die Sigel ber beutschen Raiser von Dr. Romer-Bachner 2c. 1851.

<sup>3)</sup> F. K. (gu hohenloher Balbenburg). Bur Befchichte bes Furftenbergifchen Bappens. Stammtafel nach S. 75.

bes Algsters Altenriff (Hauterive) im Kanton Freiburg her rühren, — troß ben Bemühungen anderer Gelehrten, bem großherzoglich babischen Bahringer Löwenorden seine heraldische Legitimität zu retten, — sammt den Urkunden un= ächt seien; und daß daß einzige der als ächt anerkannten Bähringischen Sigel, welches ein deutliches Wappenbild auf bem Schilde des Reuters zeigt, keinen Löwen, sondern einen Abler führt. Dieses Sigel hängt an einer Bürcherurkunde vom Jahr 1187, in welcher Herzog Berchtold V. der Stadt Bürich, deren Kastvogt er war (Kastesoget), einen Leutpriester einsett.

Das älteste graflich freiburgische Wappen steht auf dem Grabstein des obgenannten Gründers dieses Grafenshauses, des Grafen Egon I., der anno 1236 starb 1); er stand auf dem "Gefreuthof" des ehemaligen Alosters Thennensbach in der Ortenau, von ihm ist noch eine kunftgetreue Abbildung vorhanden.

Das alteste graflich Fürstenbergische Wappen aber ist auf bem Wappensigel Heinrichs, bes ersten Grafen bieses Namens, ber bes obigen Sohn war, mit ber Legenbe: «F. Comitis Hanrici de Ura. Domini in Vurstenberc» vom Jahr 1251. 3)

Beibe Bappen führen einen Abler mit ausgebreitetem Fluge im Schild, ber mit einem gezierten Bord umgeben ist, welches sich nur badurch von bem bes Ablerschilbes auf ben Stadtsigeln von Freiburg in ber Schweiz unterscheibet, baß es wellenförmig gezeichnet ist, während jenes gezackt. Nach den ältesten kolorirten Wappenwerken führen beibe obgenannte gräsliche Wappen ganz dieselben Tinkturen, nämlich den Abler roth in Gold und das Bord blau und weiß. Dieses Bord wird von dem Verfasser des

<sup>1)</sup> F. K. (wie oben), S. 18, A. I, b.

<sup>2)</sup> F. K. T. I, a, 7.

<sup>3)</sup> Burcher Bappenrolle Taf. II, 37. — Grünenbergs Bappencober von 1483. Fol. 82, b. — F. K. S. 17 u. ff.

oben unter F. K. mehrmals citirten Werkes, einem ber gründlichsten Heraldiker unserer Beit, ein Kursch = ober Belgs bord genannt und mit vollem Recht, was sich durch viele Beispiele von Wappen aus ber praktischen, acht heraldischen Beit beweisen läßt; und wenn auch die Zeichnung besselben auf dem freiburgischen Stadtsigel etwas abweicht, so ist jenes Bord bennoch ebeufalls für nichts anderes, als für Kursch zu halten, da dieser Stoff auf gar verschiedene Weise dargestellt wird.

Außer biefen graflichen Wappen, Freiburg im Breisgau und Fürstenberg, gibt es nun kein einziges, beffen Geschlecht bamals in irgend einer Beziehung zu Freiburg im Uechtland gestanden, welches auch nur die entfernteste Aehnlichkeit mit jenem über ber Stufenmauer ber altesten Stadtsigel Freiburgs hatte, und an ein Schultheißenwappen ist hier bei biefem wandelbaren Amte gar nicht zu benten.

Da nun aber bie Stadt Freiburg im Uechtland gu feiner Beit unter ben Grafen von Freiburg im Breisgau, noch unter ben Grafen von Fürftenberg geftanben, überbieß bas fragliche Stadtfigel von Freiburg mit jenem gebor beten Ablerschilde alter ift als bie Sigel jener Grafen, ja möglicher Weife fogar alter als bie Entftehung jener neuen Grafenhaufer, fo tann jener Schild fich ebenfowenig auf bie Bappen biefer beiben Grafen beziehen, mohl aber mit biefen aus ber gleichen Quelle, nämlich aus Rahringen hervorgegangen fein; fand boch Freiburg im Uechtland über 40 Jahre unter Bahringifcher Oberhoheit. Daß auf bem obgenannten Reuterfigel Berchtolbs V. von Rahringen bas Borb am Schilbe nicht fichtbar ift, mag wohl am mahricheinlichften bem hoben Alter besfelben jugu= fchreiben fein. Jebenfalls aber fettet bas Rurfchborb aller brei in Frage ftebenben Bappen biefelben ungufloslich an einen und benfelben Urfprung.

### X.

## Solothurn.

Diefer Ranton fuhrt als Wappen einen in Roth und Beig quer getheilten Schilb.

Wie bei andern eibgenöfsichen Standen, die ihre Namen von einer Stadt ableiten, geht auch die Geschichte bieses Standes von berjenigen seiner Hauptstadt aus.

Solothurn, in ber romifch-helvetischen Beriobe Salodunum, Salodurum genannt, mar icon bamale ein mit Mauern befestigter Ort, wichtig burch feine Lage auf bem Rreugpuntte ber romischen heerstragen von Vindonissa und Augusta Rauracorum. In ber Bolfermanberung ber erften Sahrhunderte unferer Beitrechnung mard es zulest von ben Burgundionen bleibend befett und tam bann fammt bem gangen Juragebiete unter bie, ben gangen Gubmeften Guropa's bis an bie Byrenden, beherrichenden Franken. Gegen Enbe ber Merovingischen Dynastie wurde burch Pipin (752-768), ber bamals wohl schon König mar, ba bie Wegend nach ihm « comitatus pipinensis » genannt wurde, bas Benebiftinerstift St. Urfus gegrundet, um welches fich all= malig bie Anfange ber eigentlichen Stadt anfesten. XI. Jahrh. scheint biefelbe icon von Bebeutung gewesen gu fein, ba Raifer Conrad II. ber Salier (1024 - 1039) bort anno 1038 ben enticheibenben Reichstag hielt, auf welchem fein Sohn, ber nachmalige Raifer Beinrich III. (1039-1056), pon ben Eblen bes Landes jum Burgunderkonig ausgerufen murbe, wodurch ber gange Weften ber jegigen Schweig an bas beutsche Reich tam. Bon ba an icheint Solothurn ausidlieglich von faiferlichen Beamten regiert worben zu fein.

Unter bem letten Zähringer gelangte Solothurn im Jahr 1218 burch die Gunft Kaiser Friedrichs II. (1212—1250) zu einer bürgerlichen Berfassung mit eigenem Rath, Bürgerberathung im St. Ursenstifte und Antheil ber angessehenen Handwerker an ber Berwaltung. Aus diesem Jahr=

hundert, dem XIII.; stammen nun die brei ältesten bekannten Stadtsigel. Sie tragen alle das geharnischte Bild des solothurnischen Schutzpatrons St. Urfus mit der Preuzsahne und dem Preuz auf dem Schilde. Dieses constante Borkommen des Heiligen und die Umschrift auf dem legten dieser Sigel, das an einer Urkunde von anno 1262 zum erstenmal erscheint: «Sigillum Civium sancti Ursi solodorensium» lassen auf irgend eine noch geltende Abhängigkeit der damaligen Bürgerschaft vom St. Ursusstifte schließen, die ihr noch kein eigenes Wappen zuließ.

3m 3. 1295 trat Solothurn in Bund mit Bern, welches feine Rechte auf jebe Weife schutte und beforterte, allein an feiner rechtlichen Stellung nichts anbern fonnte. Roch im folgenben XIV. Jahrh. fand bie Ertheilung ber Schultheißenwurbe von Solothurn bem Raifer gu, ba fe Beinrich VII. (1308-1313), ber Ligelburger anno 1913 ben Grafen von Buchega als Erbleben verleihen konnte. Er unter Lubwig bem Bayer (1314-1347), ju welchem Gole thurn im Bahlfampfe hielt, tounte es fich fur immer bavon losta fen und mablte von ta an feine Schultheißen aus eigener Mitte feiner Burger. Im namlichen Jahrhunden erhielten bie Solothurner von Bergog Leopold von Deftreich ein Banner jur Anerkennung ihrer großmuthigen That an feinen Leuten beim Ginfturg ber Brude anno 1317 ale Beiden feiner Berfohnung. Auch bas Mungrecht und bie Befreiung von ber Reichsfteuer wie vom faiferlichen Blutbann erlangte Solothurn erft in genanntem und im XV. Jahrh.

So gelangte es nur sehr allmälig zu seiner Selbststätbigkeit, und es ift auch zu bezweifeln, daß es vorher unter einem andern als unter bem St. Ursus Banner ausgeracht sei und ein eigenes Wappen besessen habe.

Das Wappen von Solothurn mit feinen schönen einfachen Tinkturen tritt auch erst im XV. Jahrh. auf, nam: lich, wenn auch nicht kolorirt, boch burch Schrafftrung angezeigt, auf bem größten und schönften aller alterer Sigel

riefer Stadt mit der Legende: a Sigillum maius civium sololorensium, beffen erfte Erscheinung an einer Urtunde von inno 1447 vorkömmt. Auf diesem Sigel ist das in zwei Linkturen getheilte Wappen auf zwei gleichen Schilden darzisestlt, zwischen welchen St. Ursus in voller Rüstung mit zezogenem Schwert und dem Arenzbanner, sein Haupt vom Rimbus umgeben, steht. Lon da an sehlt dies Wappen auf winem Sigel Solothurns mehr.

Auf ben Münzen biefes Standes kömmt das Bappen rft seit dem XVI. Jahrh. vor, so z. B. auf dem A von Silberthalern der Jahre 1501 und 1551, und auf Hattswaten von anno 1550 u. s. w. Das Münzecht zu Soloshurn gehörte dem St. Ursenstifte bis anno 1381, wo es die Stadt erlangte. Das Stift munzte schon seit anno 1146. Die unter dem Namen "Stäblerpfennige" bekannten Brakeaten dauerten bis gegen Ende des XV. Jahrh. Alle ühren den Ropf des St. Ursus, theils mit dessen Aamen, heils mit den Buchstaben S. O., mit einer einzigen Auszahme, auf deren Gepräge ein undeutliches Quadruped keht.

Das Banner Solothurns erscheint bagegen schon häusig m XV. Jahrh.; so in ber Chronik von Tschachtlan, wo es onsequent in Roth und Beiß getheilt bargestellt ist und janz gleich kömmt bas Wappen auch auf Zelten vor. Ebenso tellte auch Schilling bas Banner und Wappen Solothurns, iamentlich in den Burgunderkriegen, in Begleit von Bern ind Biel consequent dar.

Was nun die Serkunft und Bebeutung dieser beiben tinkturen anbelangt, so ist darüber nichts urkundlich Juversäßiges aufzusinden. Wo uns aber die Geschichte verläßt und elbst die Sage schweigt, da ist es erlaubt, aus sich ergebensen Nebenumftanden Schlüsse zu ziehen.

Nun kann bas Banner von Solothurn, aus bem ober ach bem fich auch bas Wappen gebildet hat, nicht von enem geschenkten Banner bes Herzogs Leopold von Deftreich

abgeleitet werben, wie einige glaubten, wegen ber beite Tinkturen Roth und Weiß, benn jenes bestand ans einen gelben, mit schwarzen Ablern besetzen Tuche und ben somit ein ganz unverfängliches Aenheres, bas, weit ensign, bie Stadt baburch unter Destreichs Farben zu bringen, prabe im Gegentheil an bessen Reichsfreiheit mahnt.

Am wahrscheinlichsten ist es, daß diese beiden Linktundes Solothurner Banners von der Fahne ihres Solothurner Banners von der Fahne ihres Solothurner Banners von der Fahne ihres Solothurner Benners von der Fahne ihre patrons St. Ursus herstammen. Diese Fahne sitterlichen Märthrer der Thebäischen Legion, die Wartinach um des christlichen Glaubens willen von im Gommilitonen geopfert wurden, schon in den ältesten kommilitonen geopfert wurden, schon in den ältesten in rothe Feld — die christliche Kreuzessane kreuz in rothe Feld — die christliche Kreuzessanen wie sein hat auch zum Banner und der Flagge des Johannitendes diente. Bei der hohen Verehrung, die St. Ursus zu der Beiten in Solothurn genoß, ist diese Auslegung wohl net allzu gewagt zu nennen.

Bu Schilbhaltern mahlte biefer Stand feit be XVII. Jahrh. Lowen. Nach Abschaffung ber kaiferibe Insignien nahm er balb eine offene Krone, balb, wie Imeine rothgepolsterte auf seinen Schild, was sich aus Sign Munzen und andern Gegenständen, auf benen bas Bare von Solothurn erscheint, zur Genüge beweist.

### XI.

### Bafel.

Führt wie Unterwalben und unter ahnlichen Beziehungen zur Gibgenoffenschaft ein Doppelwappen, namlich: In zwei weiße Felber gespalten, rechte einen schwarzen, rechts gewandten, und links einen rothen, mit sieben rothen Andpfen am Bogen besetzen Krummstab mit brei kurzen Füßen, gemeinhin Baselftab genannt, ersteren für Basel=Stabt, legtern für Basel=Lanb.

Beide früher vereinte Kantone haben benfelben Urfprung. Letterer ift nur der in diesem Jahrhundert losgetrennte Sohn von Basel:Stadt.

Die Stadt Basel verdankt ihren Ursprung höchst wahrscheinlich dem Bau eines Castells über dem Rheine an ihrer jetigen Stelle durch Raiser Balentinianus I. (364—375), ihren Namen aber der bischöslichen Basilica der alten Nachbarsstadt Augusta rauracorum, Basel-Augst, aus welcher später, als das Castell zu einer frankischen Königsburg und Pfalz erhoben worden, die Bewohner übersiedelten und wohin im Jahr 740 unter Karl Martell der eingegangene Bischofssitz neu verpflanzt wurde. Bon da an erscheint Basel als eine Civitas, Stadt.

Bis in das XIV. Jahrh. scheint ber Bischof nach und nach zur Oberherrschaft über die Stadt und ihr von Kaisern und Königen vermehrtes Gebiet gelangt zu sein. Im XI. Jahrh. erhielt Basel durch Kaiser Heinrich II. (1002–1024) seinen Dom, durch die Bischöfe seine Stadtmauern und seine Handwerkerzünste, welche auch bald ihren Antheil am Regiment bekamen. Bis ins XIII. Jahrh. entstanden die meisten seiner übrigen geistlichen Stifte, erbaute es die Rheinbrücke und erlangte durch Geschick und Rührigkeit seiner Geschlechter und Bürger in Handel und Gewerben schon damals seine Bedeutung.

In biefem Jahrhundert erscheint bereits bas altefte große Stadtsigel Bafels, bas zwei folgenden zum Borbilk biente und die Legende führt: « Bigill. civium basileensium) Es tragt noch fein Bappen, sonbern bas Bilb bes Dom mit ben Buchstaben A und Q, Alpha und Omega in griede fcher Schrift, welche im Mittelalter in fymbolischer Anfit lung auf bes Beilands bedeutungsvolle Borte: "ich bin be Anfang und bas Ende" häufig vortommen; unferes Biff hängt es zum erstenmal an einer Urkunde von 1225, weide ben Neubau ber Rheinbrude beschlägt, neben bem Gigel be Bifchofs Beinrich II. von Bafel, aus bem Befchlechte in herren von Thun, und bem Rapitelfigel. Aus jenem Eip barf man einerseits auf eine nambafte Selbftftanbigfeit ba Bürgerschaft Bafels, zumal in ihren innern Angelegenheim schließen, anderseits auf die nämliche Pietat für ihr uralle Stift, wie bei Rurich und Lugern u. f. w.

Trop Epibemien, Erbbeben und Kriegenothen erwach sich Basel bennoch im Laufe bes XIV. Jahrh., Die often Geldverlegenheiten seiner Bischöfe burch hülfreiches Entgegerkommen benußend, ein Hoheitsrecht nach dem andern, wie Bolle, Müngrecht, Schultheißenamt, Gerichtsbarkeit, ja selbt die Reichsvogtei über sich selbst und im folgenden XV. Jahrhmehrere Herrschaften in seiner Umgegend, bis es endlich mit dem Beginne bes XVI. Jahrh., anno 1501, als unabhängis Stadt mit seinem Gebiete in den eidgenössischen Bund aufgenommen wurde.

Nach brieflichen Mittheilungen 2. A. Burthards? iber biefes Thema erscheint bas erste bischoflich basel'iche Wappenbild im Sigel Bischofs Jean de Vienne von ber Jahren 1366—1382, und zwar in Gestalt eines ganz & wöhnlichen Krummstabes, wie er auch auf der Bürcher Bappenrolle, 2) unferem altesten heralbischen Denkmal von soleten

<sup>1) 2.</sup> A. Burtharbt , Berfaffer ber Befchreibung bes Rantons Bife Stadtigeil.

<sup>2)</sup> Burcher Wappenrolle T. 25, Banner 9.

Ausbehnung, aus bem nämlichen Jahrhundert auf tem Banner gemalt ift, Roth in Beig.

Das alteste Stadtwappen Basels hingegen, mit bem bekannten Baselskab, erscheint auf bem altern Rathsfigel mit ber Legende: « Sigill. consulum civitatis basiliensis» und gehört nach Burkhardt ber Mitte bes XIV. Jahrh. an, wo es neben bem altern Sigillum secretum civium basiliensium, mit bem Bilbe ber himmelfahrt Maria, gleichzeitig gebraucht wurde.

Bas nun biefen Bafelftab anbetrifft, ob er vom Bi= fcof ober von ber Stabt eingeführt worben fei und mas er bebeute, darüber fehlt jebe zuverläßige Runde. Bortommen neben bem Rrummftabe bes bijchöflichen Bappens nach follte man ihn für eine Erfindung bes Stabt= rathes halten; allein feine Wieberholung auf Bappen anberer, unter bifchoflicher Sobeit ftebenber Stabte, wie Delfperg, Laufen, Lieftal ac., wenn auch in andern Tink . turen, wiberlegt biefe Bermuthung, fowie auch fein fpateres Ericeinen auf bem bifchöflichen Bappen felbft. Das fonberbare, breifugartige Beftell, aus welchem nur ber Ana uf mit bem obern gebogenen Enbe bes Rrummftabes hervorragt, lagt teiner symbolischen Deutung, noch einer naturlichen Auslegung Raum. Ginige wollen es für einen Fifcher- ober Schifferftachel, bem naben Rhein, ober gar St. Betrus zu lieb angesehen miffen; allein warum hat man benn bie ursprungliche ichlante Beftalt bes alteften Bappenbilbes fo verfürzt und in eine, beiben Ameden fo miberfprechenbe, gebrungene umgewandelt, in welcher es meber jum Bifchofeftabe, noch jum Fifcherftachel branchbar ift. -Es ift nun einmal ein heralbifch fixes Bilb gang eigener Art, beffen gebrauchlicher Rame auf einen Stab und beffen obere Beftalt auf einen Bifchofestab hinweist, beffen Urfprung aber verloren gegangen ift und an bem fpatere Unomalien und willfürliche Berzeichnungen nichts ju anbern vermögen.

Bom alten Stadtbanner gibt es teine Runbe mehr. Burtharbt glaubt auch nicht, bag fehr fruh ein folches egis

stirt habe, ba, nach ihm, die Bürgerschaft bis ins XV. Jahrt. unter ihren Bunftbannern ausruckte, und das waren große schwere Banner; erst in den italienischen Feldzügen ist von "Fähnlein" die Rede. Papst Julius II., der den Schweizern alles vergolden zu müssen wähnte, lohnte auch die Basler für ihre Gulfe mit der Ertheilung des Rechtes ab, von nun an ihren Baselstab vergoldet tragen zu dürfen. Demnach ließen auch wirklich ihre Sauptleute auf eigene Rosten ein neues Banner in Mailand ansertigen und brachten es im Triumphe heim. Allein in Basel wollte Niemand von einem goldenen Baselstab wissen und es verblieb bis auf den heutigen Tag beim schwarzen.

Dieser schwarze Baselstab kömmt auch in den Chroniken von Tschachtlan und Schilling als Stadtzeichen in weißem Tuch und Feld gar häufig auf Bannern und Zelten dargestellt vor, jedoch nie so maßig, wie er in den neueren Bilderu gesehen wird, sondern schlank, und als langgezogener Krummstab mit allmalig breiter auslausendem Treisuße. In Tschachtlan erscheint auch auf dem bischöflich en Banner ganz dasselbe Gebilde, aber Roth in Weiß, was sich namentlich aus der Darstellung des Uederfalls von Biel durch Jean de Vienne beweist, wo nur dieschössische Eruppen im Felde waren.

Die Münzen Basels, welches das Münzrecht alt kaiserliche Pfalz schon unter Ludwig dem Frommen (814—840) erhielt, zeigen in den ältesten Zeiten unter König Konrad von Burgund (937—993) einen Thurm, eine Kirche ober ein Kreuz als Gepräge und stets die mehr oder minder deutliche Legende «Basilea civitas» Unter König Konrad II. (1024—1027, und als Kaiser bis 1037), durch welchen Basel dem Burgunderkönig Rudolf III. entrissen wurde, sührte es nur das Kreuz mit obgenannter Schrift. Ix XII. Jahrh. scheint das Münzrecht an den Bischos übergergangen zu sein, denn anno 1141 wurde ihm vom Kaiser Konrad III. ein Monetarius aus der Klasse seiner Dienstleute verliehen. Um das Jahr 1344 besaß die Stadt wieder das

Auffichtsrecht über die Münzen, und anno 1378 verpfändete Bischof Jean de Vienne sein Münzecht der Stadt. Erst von da an beginnen die Münzen mit dem Baselstab. Wie das Schultheißenamt, welches Bischof Immerius anno 1387 der Stadt verpfändet hatte, wurde auch das Münzecht niemals wieder eingelöst. Die Brakteaten mit dem Bischofshaupte gehören sämmtlich dem XIII. und XIV. Jahrh. an. Auch der Basilist, oder vielmehr ein Drachengebilde, kommt in jener Zeit vor. Gegen das XV. Jahrh. wurde das Bischofshaupt ausgelassen und es verblieb nur der Baselstab mit den Buchstaben BA, bald in einem Schilde, bald ohne solchen.

Bon ben Schilbhaltern bes Bafelmappens, beren fein anderer eibgenöffifcher Stand fo viele und icon fo frub aufzuweisen hat, find bie Lowen bie alteften, boch geben fie nicht über ben Sempacherfrieg binauf. Dann folgt ber eigentliche Bafilist, bestehend in ber Gestalt eines hahns mit Drachenflugeln und Drachenschwang; er erscheint feit ben Burgunderfriegen, hat aber nur auf bie Namensahn= lichkeit Bezug und verblieb als hauptbild beim Baslermappen, wie ber Burcherlowe bei jenem, bis auf ben heutigen Tag. Die Engel und Balbmenfchen, welche nebft ben obgenannten Schilbhaltern bie vier Bafelmappen im Stabtrathes faale halten, find ficherlich ohne alle hiftorifche Bebeutung und blos ber Bhantafie bes Runftlers entfprungen. Enblich ericheinen noch zuweilen als Schilbhalter biefes Bappens bie Schuppatrone ber Stadt: Raifer Seinrich II., ber Beilige, und beffen Gemablin, bie beil. Runigunbe. Auf ben neuern Sigeln Bafels fteben ausschließlich Bafilisten als Schilbhalter, fo auf bem bes Sanitaterathe, bes Chgerichts und zwei Bafilisten neben bem Standesmappen auf bem großen Baster Staatsfigel vor 1778, mit ber Legenbe : «Sigillum reipublicæ basiliensis.»

Als auffallenbe Ausnahme von allen andern altern Standen ber Eibgenoffenschaft sei hier noch bemerkt, baß Bafel niemals einen Reichsschild ober irgend einen Gegens

stand der kaiserlichen Reichsinfignien auf ober über sein Wappen stellte, was sich aus allen seinen Carstollungen bei Wappens, am beweisendsten aber auf dem hübschen Pathen Pfennig herausstellt, welchen Basel nebst Bern und Schaffbausen anno 1637 dem jungen Freiherrn Laurenz von Hoffirch schenkte. Auf diesem sind nämlich die Wappen Berns und Schaffhausens von dem Reichsschilde mit den Abler und der Laiserkrone überragt, während das Wappen Basels ohne Reichszeichen nur von zwei Basilisten gehalter erscheint. Nach Burthardt soll dies mit der besondern Diftistion zusammenhangen, daß Basel stets auf das Privilegium Anspruch machte: Eine der vier freien Städte, welche nicht zu den Römerzügen der Laiser verpflichtet wareu, unt teine Reichsstadt zu sein.

## Bafel = Lanbidaft.

Das Bappen bieses nenen halbkantons ist bemjenigen ber Stadt Liestal entnommen, welche sich nach bem brief: lichen Ausbrucke eines Mitgliedes des Regierungsraths dieset Landes an den Verfasser bieser Blätter: "während der Felde mit der Stadt durch ausdauernde Opferbereitwilligkeit her: vorgethan" und welche man bei Annahme des Landes wappens, theils deswegen, theils als Centralort "ehren wollte."

Die sieben rothen und verzierten Rudpfe am halfe bes Arummstabes, welche auf vielen Abbildungen bieses Bappens ganz falsch, wie Gaukler-Rugeln, in der Luft schwebend dargestellt sind, stellten ursprünglich nur die übliche Russspenzierrath fast aller Arummstäbe gothischen Style von nud ihre Bahl entspricht der heiligen Bahl VII der christlichen Symbolik. Seit der Annahme dieses Wappenbildes der Stadt Liestal zu dem Standeswappen von ganz Basel-Land-

schaft aber erhielten biefe Anopfe noch die besondere weltliche Rebenbedeutung der VII einstigen stadtbaselschen Aemter und Berrschaften, aus welchen diefer neue halbkanton zusammensgeset wurde, nämlich: Waldenburg, Ramstein, Homsburg, Farnspurg, Liestal, Monchenstein und Birsegg.

Die gegenseitige Abneigung ber beiben Baselstäbe im Gesammtwappen bieses eibgenössischen Kantons ist zusfälligerweise eben so historisch als symbolisch und baher auch heralbisch richtig.

### XII.

### Shaffhausen.

Führt als Wappen: in Gold einen schwarzen springenden Wibber mit goldenem Gehörn, goldener Rrone und "Mannheit" und goldenen Rlauen.

Namen und Geschichte auch dieses Kantons gehen von bessen Hauptstadt Schaffhausen aus. Der Name «Villa scasshusen» erscheint schon um das Jahr 1045 und bezeichenet den uralten Landungse und Ausladungsplat und Ort dieses Namens beim Beginne der Stromschnelle des Rheins, oberhalb seines Falles; er steht in einer Urkunde König heinrichs III. vom 10. Juli genannten Jahres, welche auf dem Staatsarchiv zu Schaffhausen liegt. (Quellenforschungen zur Geschichte Schwabens und der Ostschweiz von E. B. Fickter. Mannheim 1851. Abth. II. Urkunden S. 12). Im Jahr 1052 stiftete dort Graf Burkhard von Nellenburg, herr dieses Ortes und Landes, ein Kloster Benediktiner-Ordens, unserem Erlöser und allen heiligen zu Ehren, das seither den Namen "Allerheiligen" trug, im Sigel aber nur das Bild des Erlösers sührte. Der Abt dieses

Rlofters wurde gar balb auch herr über ben sich von ber Beit an rasch vergrößernben Ort, ber anno 1190 bereits als Stadt und anno 1264 mit Mauern und Graben umzogen als Reichsstadt erscheint.

3m Jahr 1330 ward Schaffhaufen von Konig Lubwig bem Bayer (1314-1347) gur Strafe, baß es zu feinem Begentaifer Friedrich von Deftreich gehalten, an lettere verpfandet, wodurch es feine Reichsfreiheit wieder einbufte. Seine Burger maren meift Borige ber Rlofter und bes fit regierenben Abels; Diefer begunftigte jedoch freifinnig ihr Emportommen. 3m Jahr 1360 orbnete Bergog Rubolf IV. von Deftreich einen Großen Rath aus gleicher Bahl von Bürgerlichen wie Abelichen und anno 1387 vermehrte Bergog Albrecht ben Rath von 16 auf 20, ben Großen Rath auf 60, mit jahrlicher Erneuerung bes Drittheils. 1) ginne bes XV. Jahrh. wurden Bunfte mit Bunftmeiftern als politifche Rorporationen errichtet, auf benen bas gange Regiment beruhte. Die Schultheißenwurde, beren Befegung bisher Deftreich bem Abt von Allerheiligen übertragen, faufte bie Stadt von letterem los und nach ber Mechtung Friedrichs von Deftreich anno 1415 erhielt fie burch Raifer Sigismund Die volle Reichsfreiheit wieder. Ihr Bebiet erlangte bie Stadt hauptfachlich burch Unfauf von ben benachbarten Stiften und Cbelleuten, jedoch ben größten Theil erft im XVI. und XVII. Jahrhundert.

Das alteste bekannte Stabtsigel Schaffhausens batirt noch aus ber Beit ber Herrschaft bes Abts von Allerheiligen. Es hangt an einer Stiftungsurkunde an bas Aloster Paradies von 1253 und führt die Umschrift: a Sigilum civium in Schafusa»; basselbe wurde uns von herm Direktor Harber 2), bem verdienstvollen Sphragistiker und

<sup>1)</sup> Rirchhofer, Reujahrsgeschent.

<sup>3)</sup> Direttor Barber, Schaffhauser Blatter 1860, Rr. 37, S. 236 und Berichtigung auf G. 252.

heralbiter Schaffhaufens zugestellt und war bem Berfaffer bes Bertes " bie Stabte = und Lanbesfigel ber Schweig" nicht bekannt. In artistischer Sinficht gehört es zu ben werthloseften Arbeiten jener Beit und ftellt irgend ein ichlechtge= zeichnetes, bodartiges Thier mit fpiralformig aufgerollten Bornern bar, welches mit bem gangen Borber- und Mittelleib aus einem Thurmthor mit fpigem Dache und gebectter Mauer hervorsteht. Die wollige Rauheit feines Leibes allein zeigt an, baß biefes Gebilbe eigentlich einen Schafbod porftellen foll, was nun auch burch bas zweite Sigel mit bem beginnten Thurme und ber Legende: « S. civitatis scafusensis » 1), welches Schultheß fur bas Erfte halt, und burch alle fpatern bestätigt wirb. Geit bem Sabr 1407 und nicht erft 1415, wie Schultheß bemertt, ericheint ber Bod nicht mehr ftehend, fondern fpringenb, gum erftenmal auf bem altern Rathöfigel mit ber Legende: « S. secretum civitatis scafusensis. » 2) In biefer Gestalt zeigt fich auch bas erfte noch fichtbare Stadtwappen Schaffhausens am Schwarzthorthurm, wohin es anno 1415, gur Feier ber Wiebererlangung ber Reichsfreiheit hingemalt murbe, mahrend in ber Sculptur, welche anno 1411 am Rathhaufe ausgehauen marb, ber Bod noch ftebend bargeftellt ift.

Db nun stehen b ober springenb, ift nun einmal ber Schafbod mit seinem besestigten Sause zum Wappensbild Schaffhausens angenommen worden, was uns die Aufgabe gibt, über bessen Entstehung einzutreten. Diese beruht offenbar auf einem etymologischen Irrthum, nach welchem dieses Wappen, bem heralbischen Ausbrucke nach, ein "redendes" Wappen vorstellen sollte, nämlich: ein Schaf in einem Hause — ein Schaf Saus — ganz wie das Wappen der Benediftiner-Abtei Ochsenhausen einen Ochsen, ber mit halbem Leibe aus einem hause hervortritt,

<sup>1)</sup> Stabte : und Lanberfigel b. S. S. 112, T. XVI.

<sup>2)</sup> Schaffhauser Blatter 1860, ut supra, unter Abhanblung über bie Schaffhauserwappen von Direktor harber.

im Schilbe führt. Dieß wird noch burch die lateinische Uebersehung des Wortes scakusensis in «ovidomensis» bestätigt, welche sich der Abt Burkart zu St. Johann in Thurthal (1158—1188), jedoch ohne Rachahmung, erlaubt.

Allein bas Bort Schaffhausen hat, seit ber ge nauern Schreibmanier, nicht ohne Grund zwei f, es be beutet kein Schaf-Daus, sondern ein Schiff-Daus, nach der althochbeutschen Bort "Schaph" ein Schifflein, Weidling. Ueberdieß stellt ein gehörnter Bod, mit dem sehr kenr baren Zeichen der Mannheit, wie er später (ohne Daus) we ermangelt dargestellt zu werden, ein übles Schaf vor, unt somit hinkt dieses ganze heraldische Namensspmbol sehr. Die könmt übrigens in jener Zeit nicht selten vor, man sehe und das Wappen der Perren von Sax an, welches kein Saxun, Felsen oder derzleichen, sondern zwei Säcke führt, als ob das Wort Sax von Sack herrührte, wie nach der italienischen liebersehung.

Beben wir nun aber ju bem. Banner von Schaff: haufen über, fo feben wir zum erftenmal eine Ausnahme ven ber Regel, wonach ein Stadtmappen von beren Banner ber rubren foll. Das altefte Banner biefer Stadt, beffen bie Beschichte erwähnt, ift basjenige, welches anno 1386 fit Destreich in der Schlacht bei Sempach an die siegreichen Eidgenoffen verloren ging und noch jest in Lugern aufbewahn Dasselbe zeigt auf ursprünglich weißem Enche mit ichwargem Schwenfel einen fcmargen, freien, rechte fpringenben Bod mit mittelmäßig großen Beigbodi: hörnern, ben man nur an bem langen, wolligen, in bie Bobe gerichteten Bibberfcmange für einen Schafbel ertennen tann; von einem Schafhaufe ober Stadtihor aber ift teine Spur auf biefem Banner ju feben. Somit exiftitk icon um bie Reit ber öftreichischen Berrichaft über Schaff hausen, im XIV. Jahrh., bas Grundbild bes heutigen Bappens, ber frei fpringenbe Schafbod, mit Auslaffung bei zweiten "rebenben" Bappentheiles, namlich bes Baufes,

während er noch im XV. Jahrh. auf Sigeln und Wappen aus einem Gebäube hervorkömmt.

In bem Jahr 1454 — bem Eintrittsjahr Schaffhausenst in ben Schweizerbund — wird noch, in einem Berzeichnist von 106 Mann Schüßen, eines Banners erwähnt, welches "ein Bödli" als Zeichen führte; das war ein kleines dreiediges Fähnlein mit langem wimpelartigen Blofel, wie solche Schüßenfähnlein häufig in den beiben oftgenannten Chroniken, befonders berjenigen von Schilling, an der Spige von Armbruft= oder Luntenbuchsenschüßen dargestellt find. Die Linkturen dieses Fähnleins sind aber nicht beschrieben.

Das aus ber Geschichte zunächst bekannte Stadtbanner von Schaffhausen folgt erst im XVI. Jahrh.; es ist
bas von Papst Julius II., wie ben andern eidgenössischen
Ständen, so auch Schaffhausen anno 1512 nach der Besetzung von Pavia geschenkte Banner, mit welchem es auch
zugleich, laut Diplom Cardinals Schinner, mit der Erlaubniß beehrt wurde, "daß sie dem Haupte des schwarzen
"Widders, den sie bisher als Wahrzeichen geführt und noch
"sühren, eine goldene Krone aufsehen und desselben Widders
"Wannheit, Hörner und Klauen, die bisher von schwarzer
"Karbe waren, mit Goldfarbe malen dürsen.") Das hierauf bezügliche geschenkte Banner ist von gelber Seide, mit
gemaltem Wappenbilde und in dem oberen Stangenwinkel
mit einer gestidten Weihnachts-Scene geziert. \*)

Gegen dieses Bannergeschent und ben heralbischen Consens bes heil. Baters zu Rom legten nun die Schaffhauser teinen Protest ein, wie die Baster, benn seither erscheint, selbst auf dem alten Wappenbilde mit dem Thurm, auf Sigeln der Bod gekrönt, wie dies das spätere Burgerschaftsfigel der Stadt, mit dem modernisirten Stadtthor und ber Legende: a Sigillum civitatis scafusensis » beweist. Allein der frei springende Bod, ohne Stadtthor noch Boden, des

<sup>1)</sup> Mullers Schweizergefch. V, 2, S. 279.

<sup>2)</sup> Schaffh. Blatter (Darber), Rr. 38, S. 245.

Banners erscheint noch über ein Jahrhundert lang nach jener Bannerverleihung weber auf Sigeln, noch Münzen, und scheint als Wappen ganz willkürlich und ohne consequent Regel zugleich mit dem alten Wappen im Gebrauch gestanden zu sein. Bon einem Beschlusse hierüber oder sonstiger witundlicher Sanction ist keine Spur zu sinden. Daß aber das eine dieser Bilder der alten Stadt, das andere dem Kanton angehöre, fällt deswegen historisch völlig hin, weil der Begriff von einer solchen politischen Trennung demals noch gar nicht geboren war. Vielmehr scheint hier eine Scheidung zwischen den Civil- und Militärverhältnissen zum Grunde zu liegen, wonach für erstere das Sigelbild, sin letztere das Bannerbild gewählt wurde. So führt des Wappen an dem anno 1357 neu errichteten Bollwert, "der große Widder" genannt, vollständig das Bannerbild.

Die Münzen Schaffhaufens, das sein Münzrecht schon anno 1045 von Raiser Heinrich III. erhielt, aber anno 1060 an das Kloster Allerheiligen abtreten mußte, von welchem es dasselbe erst anno 1383 wieder pachtete und von da an behielt, zeigen als Wappenbild stets den aus dem Thum hervorkommenden halben Widder, seit 1415 jedoch springend und zuweilen sogar nur aus dem Münzrande, ohne Thum, berauskommend.

Ungeachtet gegen Ende des XVII. Jahrh. bereits bet freispringende und gekrönte Widder, ohne Boden, noch Gebäude, als wirkliches Standeswappen auf dem Staatssigel mit der Legende: «Sigillum Reipublicæ Schaftusiensis» erscheint und auf beiden gleichzeitigen Kanzleisigeln wiederholt ist, so ist er doch im folgenden, dem XVIII. Jahrh., wenn auch ebenfalls freispringend, ohne Krone dargestellt, nämlich auf dem Hoheitssigel über den Reyat, vom J. 1723, welches die Legende trägt: «Sigill. dynastiæ Schaffusianæ Retithensis.»

Bleibenden Boben aber hat das Bannerbild auf den Gefchenke Papfts Julius II., als einziges conftantes Bappen Schaffhausens auf seinen Sigeln, Mangen und allen andern

heralbischen Gegenständen, erst in unserm Jahrhundert gefaßt. Die Richtung und Form, nach welcher der Bod des Schaffhauserwappens seinen Schwanz zu tragen habe, gab bei der heraldischen definitiven Constatirung sämmtlicher Kantonswappen der Eidgenoffenschaft für die Glasgemälde des Ständerathssaules im Bundespalaste, Anlaß auch hierin nicht willfürlich zu verfahren, sondern sich an diplomatisch garantirte Borbilder zu halten, wonach zuletzt die Darstelzlung des oben genannten großen Staatssigels mit der Legende: a Sigillum Reipublicw Schaffhusiensis » aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts zur bleibenden Form augenommen wurde.

Alls Schildhalter mablte auch Schaffhausen bie Lowen, und was nun endlich feine, von ben Tinkturen feines Bappens abmeichenben ganbesfarben Grun und Schwarz anbelangt, fo finbet fich hieruber nicht bie min= beste urtundliche Rotiz vor. Indeg ift es am mahrscheinlichften, bag biefe Bahl febr alt ift und jebenfalls aus ber Beit ftammt, wo nur noch ber halb hervortommenbe Bod mit bem Thor und bem grunen Boben als Wappenbilb im Gebrauche mar, wonach bie grune garbe bem Boben und Die schwarze bem Bode, ber barauf fteht, entsprechen murbe. Es ware auch nicht zwedmäßig gewesen, an ben Grenzen ber Reichstande und ber wurtembergischen Besitzungen im Bobgau eine Collifion mit beren Landesfarben bervorzurufen, noch weniger aber mit ben Farben bes uralten eibgenöffifchen Standes Uri, ber bie namlichen Tinkturen Schwarz und Gold im Wappen und auf feinem Standesmantel führt.

#### XIII.

# Appenzell.

Dieser brüderliche Doppelkanton, ben nur bie konfestionellen Interessen bes XVI. Jahrh. in zwei geschieden Gemeinwesen trennten, führt seit seiner Entstehung bis an ben heutigen Tag ein und basselbe Bappen, nämlich: In Beiß ober Silber einen schwarzen schreitenber Baren mit brohendem Rachen und Bordertagen.

Die Gesammtgeschichte dieses eidgenössischen Standel beginnt erst mit den Heldenthaten seines Bolkes im Ansangt des XV. Jahrh. Was die vereinzelten hirtengemeinden an hohen Sentis und Gamor in der Borzeit gelitten und pftritten, das verrinnt in der Geschichte ihrer Perren, für ke es geschehen, seien es die frankischen Könige, die deutschaften, einzelne Herrengeschlechter, oder endlich der alles verschlingen wollende Abt von St. Gallen.

Wohl werben mehreren biefer Gemeinden schon ans frühen Beiten Banner und Sigel zugeschrieben, allein vor dem Beginne des genannten XV. Jahrh. sinden sich an keiner der weichnen ausgestellten Urkunden Sigel, die ihnen angehören und ist auch kein geschichtlicher Beweis, daß sie Banner gesührt batten, vorhanden. Erst an dem Bundesbriefe der vereinten acht Gemeinden, nämlich: Appenzell, Hundwyl, Urnäschen, Gais, Teusen, Trogen, Herisau und Speicher, welche anch nachher den Lanton constituitum, mit der Stadt St. Gallen vom Jahr 1401 sinden sie Sigel einiger derselben, wie das von Appenzell, Hundwyl, Trogen und Perisau, durch welche sich die vier übrigen Gemeinden vertreten ließen, was auch noch das ganze solgende Jahrhundert bindurch fortbauerte.

Done Stumpf's unverburgte Berichte gu beachten, halten wir uns lediglich an die noch vorhandenen Sigel felbft. Alle führen ben Baren, meift zwar in graulichfter Berzeichnung, wimmer unvertennbar und mitunter in fo verschiebena

Darstellung mitunter, daß er nichts weniger als überall auf bas Wappen des Abis von St. Gallen zuruck zu führen ist, vie dies zu Gunsten dessen Hoheitsrechte oder Ansprüche obersichtlicher Weise öfters behauptet wird. So führt z. B. die Gemeinde Appenzell einen (auf allen Vieren) gehenden Baren; Trogen einen aus einem Troge hervorwachenden Baren; Hundwyl einen schreitenden, von einem benfalls schreitenden Hunde gefolgt; Herisau allein führt den Baren des Abis von St. Gallen mit dem Holzscheit zuf der Schulter.

Die übrigen brei spatern Sigel, welche Schultheß irrigerweise unter benen ber Gemeinbe Appenzell aufführt, gehören
ichon ben vereinigten Gemeinben bes gesammten Appenzellerlandes als bessen Sigel an, führen barum
uch bie Legenbe: «Sig. universitatis terræ de abbatiscella»
und «S. universitatis appenzell», auch kömmt bas erstere,
bas älteste, erft am zweiten Bundesbrief mit ber Stadt
St. Gallen von 1405 vor.

Diefe appenzellischen Bemeinden hatten nämlich im Laufe ber Beit ein ahnliches Loos, wie bie ber Urschweig, nur ertrugen fie es langer, mochten aber auch wohl endlich burch letterer Beispiel gur Gelbsthulfe ermuthigt worden fein. Bie ene leifteten auch fie Jahrhunderte lang ihren Dberherren, was fie zu leiften fich schuldig wußten, benn für angeftammte Berpflichtung ift bas Gebachtniß eines moralisch gefunden Boltes eben fo tren, als fur Die Bahrung feiner Rechte jegen unberufene Uebergriffe und unbillige Renerungen. Als Daher Die Aebte von St. Ballen nach und nach bie meiften hobeiterechte in biefem Berglande an fich gebracht und ichon angft nicht mehr nach altem Recht und Brauch regiert batten, Da traten endlich anno 1377, ber Bedrudung mube, bie fünf erften ber obgenannten Gemeinden : Appengell, Urnafden, Sunbmyl, Bais und Teufen, ale fogenanntes. "Reichslanbli", unter freier Berfaffung und bem Bablrechte eigener Amtleute, in ben großen Bunb ber

XIII.

Appenzes

Dieser brüberliche Doppell fionellen Interessen des XVI Gemeinwesen trenuten, sub den heutigen Tag ein w. In Weiß oder Silbe Baren mit drohende

Die Gesammt beginnt erst mit toes XV. Jahrb hohen Sentis stritten, bas es gescheb Raiser, ... befan

entis au rüften.

oas anno 1403 jener saft keine oas in welchem ein sonst sind befanntes Hirtenvolk, beinabe obne fint abren drei Hauptschlachten gegen einen krief

schling abren vrei Pauptimiamten gegen Abilit wen, vom Ropf bis zur Tußspißte gepanzerten Abilit gen, fünf Städte eroberte, 64 Burgen frie nach gänzlicher Rieberlage seines Erbseinbestrieben dennoch wieder auf seinen geistlichen Stubl einst fichen dennoch wieder auf seinen geistlichen Stubl einst fichen Republik constituirte und behauptete.

So entftanb ber Ranton Appensell.

Schon im Anfange dieses Arieges nannte man bie Bergereichen Schaaren nach dem Orte, von wo die Bergerausgegangen war "Appenzeller", und so wat it der Flecken Appenzell zum Ramensorte und haupteill des ganzen Landes.

Gleichzeitig nahmen nun auch die Appenseller einst meinsames Banner, Sigel und Wappen an und in mit bem Bilbe eines aufrechten Baren mit brobats Rachen und erhobener Tage.

Wer sollte nun noch glauben ober bebaupten bieses siegreiche beralbische Symbol habe irgend einen Mit auf bes besiegten Feindes Wappen! — Bon sehr war ki

九

"albit bas norbische Symbol von Kraft, Muth wie ber Lowe im Suben, und galt für einen Reviers. Ginzig in biesem Sinne können ven Gemeinden, mit Ausnahme von venommen haben.

Jahr 1512, ben 24. Juli, bewilligte Kardinal winner ben Appenzellern, daß sie den Baren in ihrem Banner mit zwei golbenen Schlüffeln in den vordern Tagen "burften malen laffen (Bellweger, Urfundenbuch 3. Geschichte 3. Appenzell). Es ist aber nicht bekannt, daß jemals davon Gebrauch gemacht worden ware.

Bei der konfessionellen Trennung der Appenzeller anno 1597 in einen Innern Rhoden, katholischer Ronsession, und einen Aeußetn Rhoden, reformirter Konfession, wurde laut Artikel VIII des "Landestheilungsbriefes" fest-geset, daß alle Banner, Sigel und Urkunden, die sie bister gemeinschaftlich besessen, im alten Hauptorte Appenzell, "der Kirchhöri und dem Inneren-Rooden bliben und zugesuhören, hingegen die von Uß-Rooden für sich auch ein neues "Banner und Sigel, doch mit etwas Unterschied gegen den "andern, machen lassen mögend und söllend." Dieser Unterschied bestand aber nur in der Beisezung der lateinischen Buchstaben V (ußer) und R (Rhoden), rechts und links neben dem Leibe des Bären, und beschänkte sich auf die Sigel und Münzen dieses Landestheils.

So erscheint an einer Urfunde von 1608 das Sigel von Außer=Rhoben mit biefen Buchstaben im

Reichsstädte. Als jedoch zwölf Jahre später dieser But von Raiser Wenzel wieder aufgelöst wurde, warf sich in damalige Abt Cuno von St. Gallen, aus dem hause in von Stoffeln im Hegau (1379—1411) vollends ju Zwingherrn über das ganze appenzellische Bergland wir Dieß nöthigte nun fämmtliche acht Gemeinden sich unter sau verbinden und im Jahr 1401 ein Schuß und Tip bündniß mit der benachbarten Stadt St. Gallen sichließen. Dieß hielt jedoch nicht lange Stich, und der Auturgau's und am Bodensee, dem später auch Definik von Tyrol aus, beitrat, begann sich zur bewaffneten Und sichung der widenspänstigen Gemeinden zu rüften.

Da brach benn endlich anno 1403 jener fast beispielose Appenzellerkrieg aus, in welchem ein sonst sink fertiges, wenig bekanntes hirtenvolk, beinahe ohne Disk in 5 Jahren drei hauptschlachten gegen einen king geübten, vom Kopf bis zur Fußspise gepanzerten Abelgiwann, fünf Städte eroberte, 64 Burgen brack, und nach gänzlicher Niederlage seines Erbfeindes der selben dennoch wieder auf seinen geistlichen Stuhl einsehnsich selbst aber als ein freies Bolk zu einer bemokratischen Republik constituirte und behauptete.

So entstand ber Ranton Appenzell.

Schon im Anfange dieses Krieges nannte man bie fix reichen Schaaren nach dem Orte, von wo die Bewegus; ausgegangen war "Appenzeller", und so ward end der Flecken Appenzell zum Namensorte und Hauptorit bes ganzen Landes.

Gleichzeitig nahmen nun auch bie Appenzeller ein gemeinfames Banner, Sigel und Wappen an und 3ma mit bem Bilbe eines aufrechten Baren mit brobendes Rachen und erhobener Tage.

Wer follte nun noch glauben ober behaupten burfer. biefes siegreiche heralbische Symbol habe irgend einen Bejus auf bes besiegten Feindes Wappen! — Bon jeher war ber

Bar in ber heralbit bas norbische Symbol von Rraft, Muth und Intelligenz, wie ber Lowe im Guben, und galt für einen freien herrn seines Reviers. Einzig in biesem Sinne können ihn schon jene einzelnen Gemeinden, mit Ausnahme von herisau, in ihre Sigel genommen haben.

So stellt ihn auch Schilling als ein wildes, zottiges, kampfgerüstetes Wappenbild auf weißem Banner vielfach unter ben übrigen Bannern ber Eidgenoffen bar und ebenfalls Tschachtlan, jedoch auffallender Beise stets in gelbem Banner, und auf gelben Belt fahnchen zum Unterschiede von benen bes Abis von St. Gallen. Und so ward er auch anno 1452, jedoch in weißem Felde, als Standeswappen bes XIII. Ortes in die Reihe ber übrigen eidgenössischen Standeswappen aufgenommen.

Im Jahr 1512, ben 24. Juli, bewilligte Kardinal Schinner ben Appenzellern, daß sie den Baren in ihrem Bauner mit zwei golbenen Schlüffeln in den vordern Tagen dürften malen laffen (Bellweger, Urkundenbuch 3. Geschichte v. Appenzell). Es ist aber nicht bekannt, daß jemals davon Gebrauch gemacht worden ware.

Bei ber konfessionellen Trennung der Appenzeller anno 1597 in einen Innern Rhoden, katholischer Konsession, und einen Aeußetn Rhoden, reformirter Konsession, wurde laut Artikel VIII des "Landestheilungsbriefes" festgeset, daß alle Banner, Sigel und Urkunden, die sie bissher gemeinschaftlich besessen, im alten Hauptorte Appenzell, "der Kirchhöri und dem Inneren-Rooden bliben und zuge-"hören, hingegen die von Uß-Rooden für sich auch ein neues "Banner und Sigel, doch mit etwas Unterschied gegen den "andern, machen lassen mögend und söllend." Dieser Unterschied bestand aber nur in der Beisetzung der lateinischen Buchstaben V (ußer) und R (Rhoden), rechts und links neben dem Leibe des Bären, und beschränkte sich auf die Sigel und Münzen dieses Landestheils.

So erscheint an einer Urfunde von 1608 bas Sis

Bappen und ber Legende: « S. communitatis exterioris in appenzell. » 1) Auf ben Dungen Appengells, bie unt vom Außer-Rhoben und nur von 1737-1740 und in unferm Jahrh. geprägt wurden, wovon bie erfteren ihres ichlechten Behaltes wegen in Berruf tamen, fteht auf einem habica Dufaten auf bem R bas Bilb bes St. Mauritius Patrons mit bem Schwert in vollem harnisch, in ber Linken eine ovalen Schild haltend mit bem Appenzellerbaren, in be Rechten die Kreuzesfahne; bas Datum ift 1737.3) Dat felbe Bilb giert auch einen Reun : Bagler von 1738, an welchem ber Schuppatron fogar ben Rimbus hat, unge achtet bes protestantischen Lanbestheiles, und einen Dufate von 1739. 3) Auf ben Appengellermungen unfere Jahrhus berte, wie Funfbagler von anno 1809, Zwanzigbagler w 1812 und Reuthaler von 1812 und 1816 er icheint be gegen wieberum ber bloge Schild mit bem Mappen und ber Buchstaben V R.

Da sich die Appenzeller ihre staatliche Existenz gam allein selbst errungen haben und sich Raifer und Reich niemals um sie bekümmerten, so sind auch folgerichtig keins Art Reichsinsignien bei ihrem Wappen zu suchen; so wie auch Schildhalter ober andere dynastische Abzeichen bei ihm gänzlich sehlen. Was nun schließlich den "Lermen" wegen einer Darstellung des Bären im Appenzellerwappen als "ein Weiblein und kein Männlein" in Leonhard Straub's Le lender von 1579 anbelangt, so ist denselben auf den beld darauf erschienenen Sigeln beider Rhoden mehr als genügent abgeholsen worden. 4)

<sup>1)</sup> Schulthef, Stabtes und ganber-Sigel, Appengell, S. 121.

<sup>2)</sup> Frey und Blaser, S. 21, 431 und 432.

<sup>3)</sup> Baller, Schweiger. Mangtabinet II. 175.

<sup>1)</sup> Walfer, Appeng. Chronif, S. 496.

Schultheft, St. und &. S. Taf. XVI, 12 und S. 121.

#### XIV.

### St. Gallen.

Diefer Ranton führt als Wappen: In Grun einen filbernen, mit breitem grunem Banbe oben und unten quer, über die Mitte freuzweis umwundenen Stabbunbel von acht Staben, mit aus bem Mittelftab emporwachsenbem filbernem Beil.

Der Name biefes Stanbes ift bem feiner hauptftabt entnommen und biefer fammt von bem bes beiligen Ballus ab, welcher im zweiten Jahrzehnt bes VII. Jahrh. aus einer brittifchen Infel nach bem Continent überfeste und pilgernd bas Evangelium auch ben Bergvolfern am hoben Sentis brachte, wo er fich endlich an ber Steinach nieberließ und eine Ginfiebelei baute. Aus biefer ent= ftand fury nach feinem Tobe im Ginne jener Beit ein Rlofter, bas rafch an Umfang gunahm und balb gu einer welt= berühmten Benebiftiner Abtei anwuche, in welcher bie Schäpe ber flaffifchen Biffenschaften, wie ber ebelften Runfte und Gewerbe, mahrend ber unaufhörlichen Rampfe bes fruheren Mittelalters amifchen rober Gewalt und geiftiger Entwidlung ein bergenbes Afpl fauden und in beffen Schule bie ebelften und gelehrteften Lehrer jebes bamals gepflegten Biffens gebilbet murben Die bie meiften geift= lichen Stifte, erwarb fich auch bas Stift St. Ballen weltliche Guter und Berrichaften 3m Jahr 953 ward es, fammt feinen Dependentien, mit einer Mauer und 13 Thurmen umgeben, burch welchen Bau ber Grund gur nachmaligen Stadt St. Gallen gelegt murbe.

Anfangs ganglich vom Abt abhängig, ftanben bie Burger St. Gallens bemfelben auch jeweilen treulich bei in seinen Fehben gegen andere geistliche Landesherren und bie weltlichen Dynasten ber Umgegenb. Darob aber balb selbst erstartt und im Gefühl ihres burch Fleiß und geistige Regsamkeit erworbenen Wohlstandes und eigenen Werthes, strebten

fie auch nach und nach fich von ihrer Abbangigfeit los gu machen und erlangten 1212 von bem ftabtebolben Doben staufen Friedrich II. ben Rang einer Reichsstabt für ihr St. Ballen, ber fie ber Botmaßigfeit bes Abtes von Rechts wegen für immer enthob. Hiebei trat ihnen ber bamalige Abt Ulrich VI. ein übereingefommenes Bebict, sammt ber niebern Berichtsbarteit ab, was auch i ben Jahren 1272 und 1273 Abt Ulrich aus bem Saufe von Buttingen urfundlich bestätigte. 3m XIV. Babri. wiberstand bie Stadt ben Beluften R. Lubwigs bes Bayer (1314-1347), fie an Deftreich zu verpfanden; ernannte en bie Stelle bes vom Abt ermablten Ammanns einen Burger meifter und erhielt anno 1378 von Ronig Bengel burt einen neuen Freiheitsbrief ein Stadtgericht, welches fie ben ftiftischen Ammanne beinahe ganglich entzog. 3m 3. 1463 erlangte St. Ballen von Raifer Sigismund auch noch bas fleinere Dungrecht, bas Blutgericht auf ewige: Beiten und taufte fich anno 1417 noch von ber Reiche ftener los.

Das alteste Sigel ber Stadt St. Gallen erfcheint erft an einem Binebriefe von anno 1360. Es ift ein Rathisfigel, sig. secretum, und zeigt einen aufrechtgebenben Baren mit einem Brob in ben Borbertagen. 1)

Dieses Wappenbild stammt von der Legende bes beil. Gallus ber, nach welcher sich ihm am ersten Tage seines Erscheinens in dieser Gegend ein Bar genaht und die Resten seines und seines Gefährten Abendbrodes aufgezehrt haben soll, worauf ihm der heilige Mann im Namen bes Erlösers befahl, sogleich ein Stud holz zu holen und sein Feuer damit zu unterhalten. Als der Bar gehorsaufeln Folge geleistet, habe ihm Gallus ein ganzes Erod geschentt, jedoch mit dem Befehl, von nun an auf den Bergen zu bleiben und nie mehr, weder Menschen noch Thiere zu belästigen. 1)

<sup>1)</sup> Schulth., Lab. I, Fig. 1 (St. Gallen).

<sup>2)</sup> Berg, Monum. T. III. vita Sancti Galli.

Spater nahm bann die Abtei bas Bilb bieses Baren in Gestalt seiner Dienstbarkeit, mit bem Scheit auf ber Schulter, in ihr Sigel und Wappen; die Stadt aber ben belohnten Baren mit bem Brod in ber Tage.

Auf bem zweiten Sigel mit der Legende: « Sigill. civium de Sancto Gallo », welches von 1364—1499 erscheint, trägt der Bar zum lettenmal das Brod. 1) Auf den Sigeln des XV. Jahrh., deren erstes gerade in die Zeit der Zerswürsniffe der Stadt mit dem ungerechten und gewalthätigen Abt Cuno von Stoffeln 2) und ihres ersten Bündnisses mit den Appenzellern anno 1401 fällt, steht der Bar, ohne alle auf die Legende anspielende Zeichen, ganz wie der Appenzellerbar in aufrechter kampsbereiter Haltung, mit offenem Rachen und erhobenen Taten da und unterscheidet sich von dem der Appenzellersigel nur durch die Buchstaben G und Aneben dem Baren. Auf diesem, wie auf dem zweiten Sigel dieses Jahrhunderts steht die Legende: « S. secretum civium Sancti Galli. » 3)

Im Jabr 1475 erhielten die Burger von St. Gallen von R. Friedrich III. (1440-1493) die Auszeich nung, ihren Baren im Banner und Wappen mit einem golden en Dalsbande schwücken zu dürfen und zu letzteren zwei Engel als Schildhalter anzunehmen, welche Ehre ihnen der Zuzug von 100 Mann zum kaiserlichen Geere unter Hauptmann Ringgli im Burgunderfriege und deren tapfere Dienste bei der Belagerung von Nuys erworben. In diesem Schmuck erscheint der St. Galler Stadtbar jedoch erst im folgenden Jahrhundert auf dem Rathssigel von 1517-1566 mit der Legende: «Sig. secretum civitatis in Sanctogallo», welchem bald ein ähnliches, nur in forgfältigerer Zeichnung folgte, und endlich auf dem Prachtsigel des Großen Raths, welches im nämlichen Jahrhundert in Benedig

<sup>1)</sup> Schulth., St. Gallen I. f. 4.

<sup>2)</sup> Helvetia sacra I, 95.

<sup>3)</sup> Schulth., St. Gallen I, f. 2, 3.

gestochen wurde und deutlich zeigt, daß unter dem "Daleband" bes Baren kein Beichen der Anechtschaft, sondern wiel wehr ein Halb sch muck als Chrenzeichen zu verstehen so, denn sein Schnitt geht bis auf die Brust herab und endigt in einer Spize mit einem Juwel, was nur für die antrechte, somit heraldisch freie Stellung des Baren pajt. Auf diesem Sigel erscheinen auch die Engel in hübscher Antschrung als Schildhalter mit einem reichzeschwungenen Schriftbande, darauf die Legende steht: «Sig. secretum maße Reipublice Sangallensis.»

Das M in zrecht erhielt zuerst der Abr von St. Gallen und zwar schon 347 von Raiser Otto I; die Stadt aber erf 1415 von R. Sigismund zur Zeit des Constanzer Concil. Die Stiftsmunzen sind meistens mit dem Saupte des heil Gallus geprägt und einem agnus Dei, daher der Reme "Lammpfennige." Die Stadtmunzen aber führen ben schadtwappens, daher "Barenpfennige" genannt; seit dem J. 1475 erscheint an dem Baren auch dei Halsband.

So viel von ben Sigeln, Mungen und Bappen ber Abtei und ber Stadt St. Gallen als Gründer bes Ramens und Gebietes bes jetzigen Kantons St. Gallen. Die weitere geschichtliche Entwicklung der Berhältnisse beider Souveranitäten, wie die ihrer Stellung als zugewandte Orte zur Gibigenoffenschaft und endlich der ganzlichen Aushebung des Stifts St. Gallen am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts gebön nicht zur Ausgabe dieser Blätter.

Bei ber Conftituirung biefes neuen Kantons 1863 und auf Ginladung bes Landammanns ber Schweiz, beschloß bie neue Regierung St. Gallens am 5. April über bas zufünftige Standeswappen wie folgt:

"Das Kantonswappen besteht in filbernen Fasces mit "einem breiten, glatten, grünen Band umwunden in grünen "Felb. Die Fasces als Sinnbilber ber Gintracht und Sow-inität enthalten acht zusammengebundene Stäbe nach

"ber Bahl ber acht Diftritte, mit oben hervorragenbem "Beil."

Damals bestand nämlich der Kanton aus folgenden acht Distrikten: St. Gallen, Rorschach, Goßau, Rheinsthal, Sargans, Uznach, Ober-Toggenburg und Unter-Toggenburg. Da demnach der Kanton, nicht wie andere Stände, aus einer schon früher zusammenhängens den Landschaft, sondern aus verschiedenen, vorher ganz gestrennten und erst jest zusammengesesten Städten und Herrschaften bestand, für welche das Stammwappen von St. Gallen theilweise keine Bedeutung hatte, so ließ es die Eisersucht nicht zu, sich demselben zu unterstellen, sondern man versiel auf die Wahl jenes allgemein (jedoch sonst ohne Beil) gesbränchlichen republikanischen Symbols, um alle Bezirke im gleicher Berechtigung durch ein gemeinsames Wappenbild zu repräfentiren.

Bei ber neuen Berfaffung von 1831 murbe gwar ber Ranton Ct. Ballen in funfgebn Begirte eingetheilt, namlich: St. Gallen, Rorfchach, Tablat, Gogan, Byl, Dber = Rheinthal, Unter-Rheinthal, Sargans, Berbenberg, Gafter, Seebegirt, Ober-Toggen= burg, Unter-Toggenburg, Alt=Toggenburg und Reu=Toggenburg. Allein bies ging ohne allen Ginfluß auf bas bisherige Bappen vor fich und eben fo fpurlos fur biefes auch bie allgemeine Bunbesamwandlung von 1848. Stets ericheinen bie gasces in ihrer urfprünglichen Bahl auf ben Mungen und Sigeln biefes Rantons; fo auf Reuthalern mit einer Bugelfrone über bem Schilbe von 1810-1817, und ohne lettere auf Funfbatlern berfelben Jahrgange; fo auf ben beiben größern Sigeln mit ber Legenbe : « Respublica helvetiorum fœderata pagus sangallensis»; wie auch auf ben fleinern Departementsfigeln, überall bie Fasces mit acht Staben und bem Beil. Auf ben Gigeln ift ber Schilb ftets unbebedt und blos von Lorbeerzweigen umrantt; Schilbhal= ter fommen vollenbe nirgenbe vor.

#### · XV.

## Granbanben.

Dieser breifache Ranton, beffen Entftehungsgeschichte auch wohl nahezu ben breifachen Raum in biesen Blattern, gegenüber bem mancher anderer Rantone, einnimmt, führt auch ein breifach zufammengesettes Wappen, bestehend aus benjenigen ber brei alten rhatischen Bunbe, nämlich:

In weißem Schilbe: I. Rechts bas Bappen bes Dbern ober Granen Bunbes, namlich: von Silber und Schwarz gefpalten; hinter bem Schite St. Beorg im Nimbus und gang geharnischt, ju beffen Kugen rechts ber Drache grun und fenerfpeienb, von feiner Lange gefpießt. II. Mitten bas Bappen bes Botteshans Bunbes, namlich: in Silber ber fcmarge Steinbod von Chur. III. Links bas Bappen bes Bebu Berichten:Bunbes, namlich von Blan und Gold geviert, barüber ein gold und blau abwechselnd geviertes Rreug; hinter bem Schilb ein ftart behaarter Bibber an feiner Karbe (Fleifde roth) mit Eichenlaub befraugt, in ber Rechten ein Banner mit langem Bipfel und bem Bappen bilb bes Schilbes, in ber Linken ein gruner Sannenbaum.

Selten entspricht die Urgeschichte eines Boltes so auffallend dem Raturcharakter seines Landes, wie dies bei Grambunden, dem alten hohen Rhatien, der Fall ift. Ein Chaos von durcheinandergeworfenen Gebirgsmaffen und sich in allen Richtungen durchschneibenden Thälern, das schon der große Oftgothenkönig Theodorich, "ein Ret, Barbaren zu fangen" nannte: das ist die heimat eines Boltes, beffen Stammgeschichte auf immer unentrathselt bleiben muß, weil es von allen Wogen der Bolkerftrome, die der Rorben Europa's mit dem Süden ausgeglichen, zusammengetragen

und aus Rhatiern, Etruskern, Galliern, Cimbern, Teutonen, Romern, Alemannen, Gothen, Franken und spatern Teutschen, über Höhen und Niederungen hingespult wurde, deren Sprachresten jest noch da und dort fortleben und zum Theil in Frage stehen, ob ste Wurzeln oder Zweige der altesten Sprachen unseres Welttheils seien. Ein an Leib und Seele kerngesundes, freiheitliebendes Bolk, das lieber mit dem Wilde die Wildniß theilen, als sich dem Joch der Ancchtschaft beugen wollte und selbst den machtigen Römern n iem als ganzlich unterlag.

Und boch zeigen fich bie erften Spuren eines ftaatlich geordneten Bufammenhanges unter biefem Bolte erft unter bem Bepter jener Belteroberer, benen die Rachwelt überhaupt weit weniger ben Berluft einer, boch nur materiellen, thierabulichen Freiheit vorzuwerfen, als vielmehr ben Gewinn eines höheren, geiftigeren Dafeins ju verbanten bat. entfernt, Gultus und Sitten ihrer Unterworfenen mit bem brudenben hohn bes Groberers ju Boben ju treten, wie ibre vermeinten Radyfommen im Beften, biefe ungefchickteften aller colonifirenden Bolfer, ichugten bie Romer alle nuglichen Renntniffe, die fie vorfanden, mit Corgfalt und bulbeten in ihrem Bantheismus jeben organisirten fremben Culius. Gelbft bas junge Chriftenthum verbankt, wenn auch lange graufam unterbrudt, boch julegt feine enbliche Einburgerung in Rhatien einzig ben Romern, wohin es um bas Jahr 182 burch ben eifrigen Glaubenslehrer St. Lucius gebracht worben fein foll. Schon im vierten Jahrhundert wird bes Bisthums Chur erwähnt, es ftand unter bem Metropoliten von Mailanb.

Gine große und für bas Bolt höchstwichtige Rolle spielen in ber Geschichte hohen Rhatiens bie Bergpässe, welche schon ben Galliern und hannibal befannt waren und wegen benen Theoborich ber Große, nach bem Sturze ber Römer, bieses Bergland im Jahr 476 seinem Statthalter Servatus als "Schlüssel Italiens" mit besonberem Nachbrucke empfahl. Rach ben Gothen fam es 536

an die Franken unter König Theo be bert, ber et als a pagus eurwalhoa und comitatus ober ducatus curiensis, Curwalchen, weltlich von einem Grafen, kirchlich vom Bisch von Chur verwalten ließ. Bon den Alemannen, als herm im Lande, verlautet nichts in der Geschichte. Im VII. Jahr. entstand aus der Einsiedelei Desert in a des heil. Sigik bert, Columbans Schüler, die Benedistiner Abtei Disseut is, von welcher aus sich neue Gesittung, nebst Landund Straßenbau über das ganze Land bis ins Urserentel verbreitete.

Im VIII. Jahrh. erhoben die großen Fürsten Pipis und Rarl der Große den Bisch ofsstubl zu Churd burch Schenkung von Land und Leuten zu einem weltlichen herrensige. Um ihn sammelten sich viele frantisch Geschlechter und bauten sich Burgen; selbst Bipin werden Hohen trins und Marschlins zugeschrieben. Die Straßen belebten sich durch die Züge gegen die Longobarden, die Bevölkerung hob sich.

Durch Ludwig den Deutschen (855-875) tam Hoben Abatien im IX. Jahrh. an das deutsche Reich und ward von nun an von eigenen Grafen, dam von den Grafen von Lenzburg und nach deren Ansterben von den Herzogen von Schwaben regien. Die Ottonen im X. Jahrh. verliehen den dortigen Berg paffen durch bleibende Gröffnung der Berbindung zwischen Deutschland und Italien auch merkantilische Bichtigkrit. Aus diesem Grunde wohl ertheilte Conrad II. (1024-1039) im XI. Jahrh., der Straßenhut wegen, den bereits damals "freien Leuten von Bergell" bie Reichtig un mittelbarkeit. Dieß ist die erste Erwähnung eines straßen Standes unter dem rhätischen Bolke.

Balb aber treten auch die großen herrengeschlechter auf. Die Montfort, Werbenberg, Bag, Ahagunt, Sar, Matich, Tarafp u. a., neben ihnen die Aebit von Diffentis, die auch zu Landesherren heranwuchken. Unter ben hohen faufen im XII. Jahrh. waren die

Bischöfe von Chur schon langst Reichsfürsten und minder machtige Freie. Die Lüden, welche die Rreuzzüge geriffen, süllten sich mit deutschen Geschlechtern aus; 160 Burgen zählte man in hoben Rhätien, welche dem Bolt und den Bischöfen oft harten Stand verursachten und unter denen manche von letztern selbst erbaut worden waren, um Gleiches mit Gleichem zu wehren.

Bei einer solchen Herrschaft bes Abels und ber Geiffelichkeit konnten sich nur wenige allobialfreie Gemeinden erhalten, so die bereizs genannten von Bergell, dann die "freien Leute auf Lax", auch "ob dem Flimfer Walb" genannt; dann die "freien Walser" im Pochgebirge, dentschen Stammes, welche dort die Cultur gehoben und eigene Rechtssatung, "das Walserrecht", besaßen; ferner die "freien Gemeinden im Rheinswald, Avers, Saview, Ober=Sax und Bals", welche ebenfalls deutschen Ursprungs von 1277 herstammen; und endlich die Stadtgemeinde Chur. So standes im XIII. Jahrhundert.

Dieser kleine Kern freier Leute bildete allein ben britten Stand im Hohen Rhatien, gibt aber boch ben Beweis von dem wirklichen Borhandensein eines solchen schon in jener frühen Zeit. Er ware indessen im Sturme der Anarchie und des Faustrechts, welcher dem Erlöschen des Hohenstausischen Hauses auf dem Fuße folgte, wohl auch untergegangen, wie in Norddeutschland die uralt freie Bauernsgemeinde Oktmarsen, die der unedle Abel der Nachbarschaft ausrottete, wenn nicht ein hochedles und mächtiges Haus über ihm gewacht hätte, nämlich das der Freiherren von Bah, Grafen von Laaz. Ihrem hochberzigen Sinne für Gerechtigkeit und Freiheit verdankt man allein die damalige Ordnung und Aufrechthaltung der altherkömmslichen Bolksrechte, auch schenkten sie ihren eigenen Leibeige nen die Freiheit. Bon Rudolf von Habsburg noch gebilligt und mit der Berpfändung der Kast vogt ei über

bas ganze Bisthum Chur in ihrer, burch die ausgebehnten Besitzungen ohnehin schon weit überwiegenden Racht noch bebeutend verstärkt, traten sie aber im XIV. Jahrt, gegen bessen Sohn Albrecht I., ber seine ländergierige Dand auch über Rhätien ausstrecken wollte, entschieden ausstlis der öftreichisch gesinnte Bisch of, aus dem Dause Mont fort, Fehde anbob, schlug ihn Graf Donat b. Baz mit Hulfe seiner Freunde von den Walbstetten 1321 auf Davos und 1323 bei Filisur. Das waren die Schlappen, welche die unbefugte Herrschsucht Destreichs aus in Hohen Rhätien erlitt

Mit bem Tobe bieses eblen Grafen Donat, beffen Anbenken ruhmvoll in bie Geschichte bieses Landes verwent ift, erlosch 1333 ber Stamm ber von Baz und seine Bestigungen gingen mit ber herrschaft über fast ganz hoben Rhatien burch seine zwei Töchtern an bie hauser Toggenburg und Werbenberg. Sargans über und begannen sich die Berhaltnisse allmälig ganz anders zu gestalten.

Im Rahr 1349 erwarb ber Bifch of von Chur bie Reich & vogtei über bie Stabt und von ba an batiten fich bie wichtigsten Greigniffe fur bas gange rhatifde Boil. Anfangs mahrten fich bie Burger vor Uebergriffen auf gut lichem Wege und hielten es bis in bas XV. Jahrh. gedulbig aus. Als aber im Jahr 1422 Bifch of Johann IV. von Abundi bie Stadt an ihren Rechten und Freiheiten thatlich ju verfürzen brobte, Da griffen fie ju ben Baffen, foloffen Convent und Bifchof in ben Thurm bes erfturmten Bfalge hofes ein und letterer mußte fich bequemen, laut Spruch von Burich und acht Gotteshausgemeinden "vor Gemeines Gotte haus zu Recht zu kommen." Die siegreichen Gemeinden aber erhielten bas Auffichtsrecht fiber bie weltliche Bermaltung bes Sochftiftes und verbanden fich ju Schut und Erm unter fich, jeboch ohne befannten eigentlichen Bunbesbrief. So entftanb ber erfte ber rhatischen Bunbe, ber Bottes bausbunb anno 1422.

Radybem nun bereits noch andere Separatbundnisse im Inlande und mit den Eidgenossen geschlossen worden waren, bot der kluge Abt von Diffentis, Beter von Bontasningen, die Freiherren von Rhazuns, die Grafen von Sax zu Mosax, den Grafen hugo von Werdensbergs deiligenberg, dann die Borsteher und Amsmänner von Diffentis, Laax, Rhein wald, Schams und Ilanz 1424 zu einem Tag unter dem Ahorn, unweit Truns, zusammen und beschwor mit ihnen einen Bund: ihre allseitigen Rechte vor einem gemeinschaftslichen Gerichte zu schützen, wobei "Jeder, er sei arm oder "reich, edel oder unedel, geistlich oder weltlich, soll bleiben "bei dem, was er ist und hat." So entstand der obere oder graue Bund 1424.

Endlich traten nach dem Erloschen bes hauses E oggen burg, aus Besorgniß vor dessen Grben, sowohl die freien als un freien Gemeinden ben ber rhätischen Besigungen dieses hauses, welche in Civilsachen bereits alle ihren eigenen Gerichtestab besaßen, den 8. Juni d. 3. 1436, zu Davos zusammen und beschwuren, ohne Theilnahme der herren, aber auch nicht in der Absicht, ihnen zu schaben, ein Schutz und Trutbundniß zur Wahrung ihrer Nechte, welcher zugleich der politisch organisirteste von allen drei Bunden war. So enistand der Zehngerichten Bund.

Bon einem Berbande unter diesen brei Separatbunden war damals noch keine Rebe. Als jedoch später der Freischerr von Rhäzuns und der Graf von Werdenberg ihr Wort gegen den grauen Bund muthwillig brachen, alle Streitigskeiten durch die Werdenberg zu heiligenberg im Schwasbenland vor die kaiserlichen Gerichte zogen, wo die herren allein williges Gehör fanden, und endlich ihr heimlich wider das Bolk angezettelter "schwarzer Bund" 1451 das Schamserthal überfiel, da griffen auch die "Bündner" zu den Waffen, schlugen das heer ihrer Feinde theils im Thale selbst, theils auf der Flucht, erstürmten die Bärenburg, nahmen den Freiherrn von Rhäzuns gefangen, ertrosten mit

fliegenden Bannern vor Sargans einen Frieben, ber bie Werbenberger alle ihre Macht im Schamserthal koftete, und ließen, nachbem sie viele Burgen in Afche gelegt, nur bem renigen Freiherrn von Rhazuns Gnabe für Recht wiederfahren.

Erft feit biefem Siege wird bie Berbindung "ge meiner brei Bunbe" als Befammtheit erwähnt, fo u. a. in bem "Marichlinfer Brief" von 1460, wo fie en Schiedsgericht wegen bes niedergebrannten Schloffes Marich Enblich tamen aber im Jahr 1471 fammt line beftellten. liche herren beiber Stanbe fammt ben Borftebern und Boter aller Ortsgemeinden und Gerichte auf bem Dof zu Bagereil jufammen und beschwuren, mit ber einzigen Ausnahme ba herrichaft halbenftein, welche erft 1568 beitrat, Die "ewige Bereinigung aller Bunbe und Bolfstheile Soben Rhatiens." In biefem Bunde losten fich bie brei genannten Hauptbunde nicht auf, sondern gemahnen fich nur gegenseitigen Schut jur Erhaltung aller bestebenben? Rechte und Bertrage, bestimmten bei Streitigkeiten zwischen zwei Bunben ben britten zum Schiederichter und bas allgemeine Stimmenmehr fur Enticheibung über gemeinsame innere Angelegenheiten, fo wie über Rrieg und Frieden. Go entfanb im Jahr 1471 ber Freiftaat ber brei Bunbe Soben Rhatiens.

Im Jahr 1551 wurde durch ein Schiedsgericht bemgrauen ober oberen Bunbe ber Bortritt zugesprocen. Das haupt desselben heißt Landrichter, das des Gottes hausbundes, Bundespräsident, und das des Bebwgerichtenbundes, Bundeslandammann. Die gemeinsamen "Puntstage" werden abwechselnd zu Ilanz. Chur und Davos abgehalten.

Rommen wir nun zu ben Bappen biefer brei Binde, bie immer noch bem Bappen bes Lantons Graubanbes

seine Bilber und baburch seine Hauptbebeutung verleihen; wir treffen unter ihren verschiebenen Darstellungen viel Ungleichheit und Wibersprüche, so wie auch zwischen ben verschiebenen vereinigten Bundeswappen.

I. Bappen bes Granen ober Oberen Bunbes.

Nach der Wappensammlung des hrn. Anton Sprecher von Bernegg führte dieser Bund einen von Blau und Weiß gevierten Schild; aber nach dem altesten Sigel von 1505 einen in zwei Felder gespaltenen Schild, ohne Angaben der Tinkturen, mit dem St. Georg und dem Drachen dabei. Auf einer größeren Copie desselben ist der Schild in Silber und Gold gespalten; ebenso auf den Kantonssigeln des Großen Raths und der Kanzlei von 1803 und des Kleinen Raths von 1859, welchen aber allen der St. Georg sehlt, an dessen Stelle ein gewöhnlicher Geharnischter mit einer Lanze steht; ebenso auf der zierlichen Goldmunze, der einzigen, welche dieser Stand schlagen ließ, nämlich einer Duplone von insländischem Golde von 1813, von Schenk in Bern gestochen.

Auf bem Sigel bes fatholischen Lanbestheils bieses Kantons, « Sig. Corporis Catholici Rhætiæ » führt bieser Bund einen von Blau und Silber gevierten Schild, barüber ein unblasonirtes Kreuz mit einem großen herzschild, auf welchem St. Georg zu Pferb mit bem Drachen bargestellt ift.

Auf bem Sanitatsrathsigel ift ber nämliche Hauptschilb, aber ohne Herzschilb.

Und endlich erscheint bas Wappen bieses Bundes in öffentlich gemalten Darftellungen wiederum nach deffen altestem Sigel ganz einfach, aber bald von Schwarz und Gold, bald von Silber und Schwarz gespalten.

Das alte Sigel mit bem Liltenkreuz und ber abgekurzten Legende: "LIGÆ' GRISÆ'", bas in bem Werke von Schultheß (Lander = und Städtesigel nebst Wappentasel) jur das älteste Sigel des Grauen Bundes gehalten wird und bessen lettes Schriftzeichen an jedem der beiden Wörter einige Aehnlichkeit mit einem Æ hat, gehörte aber niemals

biesem Bunde, sondern ist das erfte Sigel ber brei vereinigten Bunde, was sich aus der Legende bei ihrer genauen Lesung von selbst ergibt. An jenem lette Schriftzeichen beider Worte ist namlich der geschlossen dem Bogen des Buchstabens R beutlich genug zu sehen und in neben das Abkurzungszeichen 'für die Endung in us ohn um, welches bekannt genug ist und wonach diese Legende nicht Ligwe Grisw, sondern (sigillum) LIGARYM GRISL-RVM zu lesen ist. Dieses Sigel erscheint zum erstenmal is 3. 1500.

II. Bappen bes Gotteshaus = Bunbes.

Das altefte Sigel biefes Bundes zeigt in fonderbar ge ichnittenem und beforirtem Schilbe ben Steinbod recht Schreitend in Beiß; binter bem Schilbe in halbem let bervormachsend bie Stiftspatronin von Chur, Maria alt Simmelefonigin mit bem Chriftusfinde auf bem Arm, beib gefront, alles von einem breiten Schriftbanbe fantaftifd ## schlungen, barauf die Legende: « S. commune totius doms dei curiensis.» Der hubschen und fühnen, wenn auch von Sigelfteder nicht fleißig ausgeführten Zeichnung nach, flimmt biefes Sigel gu fehr mit ber Manier bes Birgilius Galis in feinem "Bappenbuchlein von 1555 " überein, als bağ es, wie in angeführtem Sigelwerke, bem 17. Jahrhunden jugeschrieben werden durfte, sondern scheint spateftene ta Mitte bes 16. Jahrh. anzugehören. Auf bem Bappen be S. Corp. Catholici überragt bie Madonna biefes Bundetmappens alle brei Schilbe; auf allen übrigen Sigeln bet felben fehlt ihr Bilb ganglich, wehmegen es anch im neuefter Rantonswappen ausgelaffen murbe.

III. Bappen bes Behn = Berichten = Bunbes.

Das Wappen biefes Bunbes wechselt wiederum febr. Auf bem alteften Sigel, welches feiner Schrift, wie seinen ganzen sphragistischen Charakter nach, noch füglich in bas 15. Jahrh. zu setzen ift, sieht man bas Rreuz auf Schib und Banner ganz glatt und einfach bargestellt und ohne Blasonirung. Auf bem zweiten Sigel, einer sehr mißlungenen Rachahmung bes erstern in vergrößertem Maßstabe, von 1802, ist ber Schilb blasonirt, wie Eingangs beschrieben, und auf beiben Sigeln steht hinter bem Schilbe ein Wilber mit Banner und Tanne. Sie bienten zum Borbilbe beim setzigen Kantonswappen.

Auf bem Sanitatsfigel ift bas Bappen biefes Bunbes in zwei Felber gespalten, rechts von einem einfachen Kreuz bebeckt, ohne Blasonirung (Farbenangabe), links ein Wilber mit Laubkranz um Schlafen und hufte und einem Baumchen in ber Rechten, ohne Banner.

Auf bem S. corporis catholici ift nur ber Wilbe, aber mit Banner und Tanne im Schilbe. Erst auf ben neuesten Sigeln bes Großen und Kleinen Raths und ber Kanzlei ersicheint bas vollständige, eingangsbeschriebene Wappen, jedoch ber Wilbe nur hinter bem Schilbe hervorwachsend, wie dieß auch mit dem Ritter Georg des Grauen-Bundeswappens der Fall ift.

Bas nun endlich die gemeinschaftlichen Bunbessigel hohen Rhatiens anbetrifft, so ift das vermuthlich,
alteste derselben mit dem Lilienkreuz bereits beschrieben worben; seiner Bahl scheinen religiöse Motive zum Grunde gelegen zu haben, und die Lilien namentlich auf die himmelskönigin des Gotteshaus-Bundes anzuspielen. Dann erscheint
bas des Sanitätskollegiums mit einer Krone über den drei
verbundenen Bappen, so wie das des katholischen Körpers
mit der himmelskönigin.

Die drei neuesten Sigel bes Kantons endlich, das des Großen Raths und der Ranzlei von 1803 und das des Rleinen Raths von 1859, wie auch die Münzen dieses Stanzdes, nämlich die alten Frankenstüde von 1825 und Viersfrankenstüde, nämlich die Schützenthaler vom Freischießen in

Chur 1842, zeigen alle: brei verschlungene Sanbe in Bolten, welche von oben herab ein Band halten, bas alle brei Bundesschilbe umschlingt und auf eine ganz unheralbische Reie burch beren schmale Ranber gezogen ift.

Bas überhaupt bas Münzwefen biefes breifachen 200 tons aubelangt, fo murbe es, ftatt wie bei manchem anden Ranton, Rlarheit in unfere Aufgabe zu bringen, biefelbe de verwirren, wenn te von größerer Bichtigfeit mare, alei feine meiften Scheibemungen genoffen weber in ber Gibe noffenschaft, noch auswärts Rredit, am wenigsten feine Blat ger. In frubern Beiten pragten nur ber Bifcof, be Stadt Chur, ber Gotteshaus=Bund und be Berrichaft Balbeuftein. Die bischöflichen Bold : mi Silbermungen führen ben Churerfteinbod quabrirt mit ba Kamilienwappen bes jeweiligen Bischofs, fo von 1531-1786. Die Stadt führt ben Steinbod unter bem Burgthore mit brei Thurmen bis 1706. Ihr Mungrecht foll von Raife Friedrich III. im XV. Jahrh. geschenkt worden fein, ibn Mungen find die häufigsten und ungangbarften. Der Gottel hausbund pragte mit bem Steinbod ohne Schilb. Außerba gibt es Thaler und Dufaten mit bem St. Martuslowen unt ben brei rhatischen Bunbeswappen, nämlich : bem gevienen Rreug, bem Churer Steinbod und bem Bilbenmann is Schilbe. Die Salbenfteiner Mungen gehören nicht bieber, fie führen meift die Bappen ber Freiherren von Ehrenfele. Als Gesammtstaat hat Graubunden vor unserem Jahrhunden feine Mungen geschlagen, und was über biefe bieher @ horenbes ju fagen ift, marb bereits bemertt.

Aus allem bem wird sich nun wohl Jebermann überzeugen, daß es bei bem noch immer geltenden Gebrauche der Wappen für jeden organisirten Staatskörper, namentlich statessen, auch hier unumgänglich nöthig war, die bisber herrschende Verwirrung zu lösen und diesem Kanton für alle Bukunft, wie andern eidgenössischen Kantonen, ein biplomertisch und heraldisch richtig festgestelltes Wappen zu sixtes. Dieß geschah benn auch durch einen förmlichen Rathebe

fchluß von 1860, welcher bem Berfaffer biefer Blatter zum Bwede ber Darftellung biefes Wappens in ben Glasgemalben bes Stanberathssaales bes Bunbespalastes bamals burch hrn. Anton Sprecher von Bernegg mitgetheilt wurbe.

Demnach ward nach acht heralbischem Gebrauch ein ein ziger Sauptschilb zur Aufnahme aller brei alter Bundeswappen Sohen Rhätiens, mit Weglassung ber Sande und bes verschlungenen Bandes, gewählt und in demselben auf weißem Grund die genannten 3 Schilbe nach ihren ältesten Darstellungen auf Sigeln, und zwar die beiden äußern mit ihren vollständigen Begleitungsbildern, nämlich St. Georg zu Fuß, den Drachen erstechend und den Wilden mit Tanne und Banner hinter ihren Schilden, gestellt, wodurch die unzertrennliche Bersbrüderung dieser drei Bünde zu einem gesammten Bunde in dem politischen Körper des Kantons, statt blos durch eine äußerliche Allegorie, auf heraldische Weise noch viel bündiger symbolistriest.

So entstand bas jegige, beschriebene Bappen bes eibs genöffischen Rantons Graubunden.

# XVI.

# Aargan.

Diefer erste unter ben ganz neu gestalteten Kantonen führt als Wappen: Bon Schwarz und Blau gespalten rechts einen filbernen Strom, links brei filberne Sterne über einander gestellt, ben mittleren links abstehend.

Diefes schöne und fruchtbare Land, einst bas Berg ber Rultur gang Nord Delvetiens und spater bie schwer versichmerzte Wiege bes machtigsten, noch blubenben Opnasten-

hauses Europa's, welches das stolze Motto führte AElov, "Alles Erdreich ist Destreich Unterthan", war auch frühdes Augenmerk der praktischen Römer. Bindonissa auch frühdes Augenmerk der praktischen Römer. Bindonissa seginne unserer Zeitrechnung ein bedeutender Ort, der sin der Folge weit über die Gegend des heutigen Bindist das von ihm nur noch den Namen führt, ausbreitete. Sem Blüthezeit fällt vorzüglich zwischen die zweite halfte dersten und die erste des dritten Jahrhunderts. Zahler Fundreste aus allen Gebieten der Lünste und Gewerbe, be aber leider nirgends in geschlossener Uebersicht aufgestellt sind zeugen noch heute von dem einstigen Glanze dieses welcht storischen Ortes.

Aller seiner Berrlichfeit machten bie rauberischen Gin fälle germanischer horben im Laufe bes III. und IV. Jabrd ein klägliches Ende. Die Geschichte schreibt fie ben Ale mannen zu, jedoch scheinen jene Racher ihrer Rationelink am römischen Joche, welche sich damals durch Rarbbelte tien weit bis nach Gallien verloren, ein sehr verschieden Stamm von den Alemannen gewesen zu sein, die sich Linzer oder Lenzer öftlich vom Schwarzwalde ber üben ganzen Aargau und Oft- und Mittelhelvetien ausbreiten und ansiedelten.

Nach der Niederlage des gesammten alemannischen Beltstammes durch die Franken bei Bulpich 486, der auch über deffen Gerrschaft auf ehemaligem römischem Boden entschiedigen sich viele Alemannen unter den Schutz best damals mächtigen Oftgothenkönigs Theodorich und des weisn Burgunderkönigs Gondebald und nahmen das Christen thum an. Bei einer Theilung zwischen letterem und des Frankenkönig Chlodwich scheint der Aargan an Bargun des gefallen zu sein, denn auf der spätern, rein burgun bischen Lichenversammlung zu Spaon a 517, erschien und ein Bischof von Bindonissa.

Bon allen germanischen Stammen, welche bie Dat Roms brachen, waren bie Burgnnbier bie himanftet

mnd kultivirtesten. Ihre Gesetze und Bestimmungen über das Grundeigenthum in freie, eigene Güter (Allodien) und Lehen Blieben sogar noch nach ihrer Rieberlage durch die Franken bei Berantia 524 ober 534 in voller Krast; während die Alemannen von den Franken als ein untersochtes Bolk bestandelt wurden. Um 590 saß noch ein Bisch of Ursinus zu Bindisch. Um den Beginn des VII. Jahrh. wurde aber das Bisthum nach Konstanz verlegt, wonach damals der Aargau nicht mehr zu Burgund, sondern zum alem annisch en Austrasien gehört zu haben scheint.

Ueber bie gange Beit Bipine und Rarle bes Großen herricht tiefes Duntel in ber Befchichte bes Lanbes. Unter ihren Rachfolgern und bis in bas XI. Jahrh. gehörte es wieder gum arelaten fifchen Reiche. Im X. Jahrh. ftand ber Margan unter ben beutichen Ronigen, die es Anfangs burch die Rammerboten, nach beren Stury burch bie Bergoge von Schwaben verwalten ließen; indeffen icheint fich auch bie Berrichaft Rubolph8 von Burgund über einen Theil desfelben erftredt gu haben, welcher durch beffen Sohn Berchtholb, Graf von Rheinfelben, an bas Saus Bahringen überging. Unter ben großen Ottonen tauchen in biefem Jahrhunbert auch bie machtigen Dynastengeschlechter bes Nargaus und seiner Nachbarschaft auf, welche bamals bereits erbliche Landesherren maren, fo bie Grafen von Rore, auf beren "Mallftatt", wo jest Marau fteht, alles Bolf vom Jura bis an die Alpen, von Rlingnau bis an den Bierwaldflatterfee fein Recht fuchte; bann bie Grafen von Leng: burg, bie Erben ihrer Dacht, gewaltige herren im Margau, ben Walbstätten und in Rhatien, beren Namen von gutem Rlang geblieben, aber ichon unter Barbaroffa ausftarb; bann die Grafen v. Frobburg, welche bie Befigungen ber Grafen von Marburg, die fruh erlofchen, und Bofingen befagen und burch bie habsburger beerbt murben; ferner bie Grafen v. Ryburg, welche bie Lengburger erbien und von ihrem Stammichloffe aus, bei Winterthur, von ber Glatt

bis an ben Rhein unb, als ihnen noch die gahringifden Buter in ber Schweiz erblich jugefallen waren, vom Thunerfee bis an ben Bobenfee herrichten. Endlich alle biefe uberlebend und meift auch beerbend, wenn auch gleich alten und machtigen Stammes, aber aus bem Elfaß geburtig, wares bie Grafen v. Sabsburg im XIII. Jahrh. bie größten herren im Margau. Durch fie und unter ihnen waren ale Rechte und Kreiheiten bes Bolfes, mit Ausnahme berer ver einzelnen Stabteforporationen, ja felbft biejenigen einzelner Freien untergegangen, bagegen eine Menge von Minifterialen und mehr ober minber freier Abelsgefchlechter emporgetommen und über 70 Burgen im Canbe herum entftanben. wenigen noch blubenben und feit Jahrhunderten in Bem verburgerten Geschlechter aus fener Reit find bie von Sal mpl, von Mulinen, von Luternau, beren Burgen und Stamm häufer im Margau ftanben. Das einzige bebeutenbe Rlofter aus ber erften Sabsburgerzeit, bas Jahrhunderte lang ein Sig und Afpl ber Biffenschaften und Runfte war, ift Duri, ber Sage nach von Ibba von Lothringen, Bemablin Grof Radbots von Altenburg, Erbauers ber habsburg, gestiftet und erbaut, bem vorhanbenen Stiftungsbriefe nach jeboch von ihrem Schwager, Bifchof Berner von Strafburg, ber auch ber wirkliche Erbauer ber habsburg mar; biefe Stiftung fallt um ben Beginn bes XI. Jahrh.; bas Rlofter Bettingen ward 1227 burch Graf Beinrich von Rappert mpl geftiftet.

Durch König Rubolfs I. Sohn, Albrecht und bessen, kam ber ganze Aargan im XIV. Jahrh. an bas Daus Destreich, unter bessen Soheit er verblieb bis 1415, wo er auf Geheiß bes Concils zu Constanzund Raisers Sigismunds bem ungläcklichen und geachteten Herzog Friedrich von Destreich burch die Cidgen offen, besonders die Berner, für immer entrissen wurde. Bern nahm und behielt bis Ende des XVIII. Ih. die Städte Bofingen, Narburg, Aarau, Brugs und Lenzburg, sammt ihren Landschaften und Burgen.

Die fieben übrigen ber acht alten Orte nahmen Baben, Melligen, Bremgarten und bie Freien = Memter.

Bei ber französischen Invasion von 1798 entstanden aus genannten Städten und Landestheilen die helvetischen Rantone Aargau und Baben; die Freien=Aem=ter schlossen sich an Zug an. Allein das hatte nur die Dauer der "helvetik." Im J. 1803 schuf des gewaltigen Rapoleons I. Machtspruch den jesigen Ranton aus folgenden Bezirken:

- I. Marau, Brugg, Rulm, Lenzburg und Bofingen.
- II. Grafschaft Baben nebst ben bischöflich conftanzischen Aemtern Burzach, Rlingnau und Raiserstuhl, jest zus sammen bie Bezirke Baben und Burzach ausmachenb.
- III. Die Freien Memter.
- IV. Das Fridthal.

Das Bappen bieses neuen Kantons wurde burch einen Beschluß ber Regierungskommission vom 20 April 1803 im Algemeinen so wie es jest ist, bestimmt, nur zeigt bas damalige und erste Sigel die Sterne in anderer Stellung, nämlich: oben zwei neben einander, darunter ben britten einzeln in der Mitte. Erst auf dem zweiten, jest noch gebräuchlichen Sigel mit der äußeren Legende: "Schweiszerische Sidgenossenschaft, Kanton Aargau", und der innern: "Regierungsrath", wurde dieses Standeswappen, so wie es auch sämmtliche Münzen dieses Kantons darstellen, in die Eingangs dieser Blätter gezeigte Zusammenstellung sixirt, nach welcher es ein acht heraldisches, sinnreich ausgedachtes und symbolisches Bappen von folgender Bedeutung ist:

Das erfte Felb, schwarz mit weißem Strom, stellt ben fruchtbaren Boben bes Margaues, von bem Fluffe biefes Namens burchzogen, bar; bie brei sibernen Sterne in Blau stellen bie brei übrigen vereinten Gebietstheile bes Rantons vor, im Symbole ber Ungertrennlichkeit, gleich ben Sternbilbern am blauen himmelszelt.

#### XVII.

# Thurgau.

Wappen: Bon Beiß und Grun fchrag rechts getheilt, barin oben und unten ein fchragrechts fpringender golbener Lowe.

Der fruchtbare Thurgau mit feinem Obstwalbe zwijcher ben Alpen bes Sentis und ben Bewaffern bes Bobenfeci und Rheins erscheint ichon fruh auf ben ernfteften Blatten unferer vaterlanbifden Befdichte. Auch er verbantt feine erftbetannte Rultur ben Romern; hievon zeugen nicht nur bie gabllofen archaologischen Funbftude, fonbern noch manche lebende Ortenamen, welche unbestritten auf romifche In: fiebelungen gurudführen, fo Arbon (Arbor felix), Bfin (ad Fines), Infelisberg (3fis-Berg), wo ein Tempel biefer Gottin ftanb; (Dber-) Binterthur (Vitodurum), jest zu Burich gehörenb; bie Orte Dochftraß und Romer ftraß, welche geographisch ben alten romischen Beerftragen entsprechen, Die theils bem Rhein entlang, theils im Inner bes Landes durch bas Thurthal nach Arbor felix an ben Bobenfee führten. Wie anderwarts, fo auch bier, mußten bie Romer endlich ben anfturmenben Alemannen um bie Mitte bes V. Jahrh. bas Land raumen und biefe balb nachher ihre neue Berrichaft ben Franten abtreten. Unter lettern verbreitete fich, nebft ben Segnungen bes neugeprebigten Chriftenthums burch Gallus und Columbanus auch die der burgerlichen Befeggebung, welche im VL Jahr. Ronig Chilbebert begann und bie Ronige Chlotar und Dagobert vollendeten, wonach bas gange Bolf unter Centgrafen über 100 Familien, Saugrafen über einen gangen Landesftrich und Bergogen über bie Ge fammtproving gestellt murbe.

Bis ins VIII. Jahrh. ftand ber Thurgau unter ben Bergogen von Alemannien, bie fich allmälig ziemelich unabhängig von ber merovingischen Dynastie gemach

hatten, aber von Pipin b. Al. gestürzt wurden, wobei ber Thurgau unter eigene Grafen kam. Unter Rarl b. Gr. blühte, nebst vielem Andern, auch die Gelehrs amteit in den Alöstern jener Gegend. Die berühmten Conventualen von St. Gallen mit dem Namen Notter sollen Thurgauer gewesen sein. Aus ihrer Uebersetzung der Evangelien erkennt man noch den damaligen alemannisschen Dialekt, dessen vorherrschende Asaute noch heute in der thurgauischen Bolkssprache vernehmbar sind.

Das IX. und X. Jahrh. liefern auch für bie Geschichte bieses Landes ein muftes Gemalbe von Krieg und Uebersschreitung aller gesehlichen Schranken unter ben zu Gewaltshabern herangewachsenen geiftlichen und weltlichen herren, und von rauberischen Einfallen ber Hungaren, in beren Folge ber noch freie Theil bes Boltes, welcher sich unter ben Schut besonbers ber machtigen Aebte begeben, ben letten Reft seiner angestammten Rechte einbufte.

Gegen Ende bes X. Jahrh., wo ohnehin alles an ben balbigen Untergang der Welt und das "Kommen des taufen de jährigen Reiches" glaubte, griff das thurgauische Bolt, nach vergeblichen Anstrengungen auf gütlichem Wege an aller Gerechtigkeit seiner Oberen verzweiselnd endlich zu den Waffen; erlag aber der Uebermacht und Kriegskunst seiner Gegner in der blutigen Schlacht vom 26. August des Jahres 992 unterhalb Dießenhofen. Nun verdoppelte sich das alte Uebel unter den Streichen der Rache seiner Besieger und die Knechtung dauerte von da an Jahrhunderte hindurch sort, so daß das wackere Volk der Thurgauer, das erste, welches auf althelvetischem Boden den Kampf für ausgestammte Freiheit wagte, auch das letzte sein mußte, das endlich ihre Segnungen erlebte.

Mitten in biefen verworrenen Zeiten entstanden die Rlöfter Fischingen 920, Rreuglingen 933—975, Runfterlingen 996, die alle ausschließlich diesem Lande angehören.

Im XI. Jahrh. war bereits aller große Lanbbejis erblich. Seine herren nannten fich nach ihren Burgen, wie Lyburg, Toggenburg, Lenzburg, Rellewburg, Bahringen. Die Aebte von Reichen au, von St. Gallen, die Bischofe von Constanz und von Chur waren mächtige Dynasten im Lande. Auch hier spielte der Rampf zwischen Bapst und Raiser, Gregor VII. und heinrich IV., durch Partheiung seine blutige Rolle und verschlechterte alle Grundsätze der hohen Geistlichkeit. Die Lirchenfürsten vergriffen sich sogar an ihren eigenen Stiften. Rachdem sich fast alle obgenannten Landesherren um den Besitz des Thurgaus gestritten, siel er endlich 1095 durch Raiser heinrich IV. an den Grasen Berthold von Zähringen, nebst dem Titel eines herzogs.

Im barauffolgenben Jahrhundert, nach herzog Berchtholde Tod, kam ber Thurgau 1138 durch Friedrich I. Barbaroffa als Land graffchaft mit Land gericht unter Ryburg. Unter diesem Raifer blühte auch hier das Mitterthum als erbliche Kafte des Abels gegenüber dem Bürgerthum der Städte und ben hörigen und Leibeigenen. Man zählte damals an die 130 Burgen im Thurgau, unter deren Besigern sich einige, beren Namen im Manefsischen Codez verewigt sind, rühmlichst als Minnefänger auszeichneten. Aber auch das Bürgerthum in den Städten begünstigten die staatstlugen hohenstaufen, als Reichsschutz gegen die immer zunehmenden Emanzipationseglüste des Abels. Das Land gericht über den Thurgam erhielt der Bischof von Loustan.

Aber auch die Rreuzzüge hatten bier ihre heilsame Wirkung. Biele Geschlechter ftarben ans, andere ftifteten an die Kirchen, oder zu neuen Klöstern, so die herren von Ittingen, vier Brüder, das Kloster bieses Ramens 1150. Im folgenden Jahrhundert, um 1228, entstand das Johanniterstift Tobel, 1242 St. Katharinentbal, 1252 Feldbach, 1253 Paradies. Auch Fischingen verdankt seine Bebeutung jener Beit durch die unglückliche

Grafin Itta von Toggenburg, die bort ihr Leben schloß.

Biel litt ber Thurgau unter ben Fehben zwischen ben Bischösen von Konstanz und ben Grafen von Toggenburg, wie unter ben brubermörberischen Hauszwisten ber lettern, bis endlich Rubolf von Habsburg, wie überall, wo er konnte, ben Thurgau sammt ben übrigen Hohenstausischen Bestigungen zu seinen königlichen Handen zog und damit seine Söhne als mit einer östreich isch en Landgrafstabelehnte.

Mit Ronig Albrecht I. und beffen Sohnen und Rachtommen, ben Bergogen v. Deftreich, half ber thurgauische Abel im XIV. und XV. Jahrh. getreulich bie Schlachten gegen bie Gibgenoffen und bie Appenzeller verlieren, wobei er viele feiner alten Gefchlechter und über 20 Burgen einbufte. In Folge ber Aechtung bes Bergogs Friedrich v. Deftreich 1415 fiel ber gange Thur= gau burch bie zu feiner Eroberung von Raifer und Reich aufgeforberten Gibgenoffen und Die Reichstruppen ber Stabte unter Burggraf Friedrich bon Nurnberg aus bem Saufe Sobenzollern, wieber an bas Reich, zu welchem fein fammtlicher Abel und alles Bolt ichworen mußte. Friedrich bekam nachher nur bie Landvogtei und die Mannschaftsrechte wieber gurud. Im Sahr 1460 verlor Deftreich im fogenannten Ruh = Blappert = Rrieg vollende ben gangen Thurgau fur immer und trat ibn auch 1461 formlich an bie flegreichen XII. alteften Stanbe ber Gibgenoffen ab, woran nur Appenzell feinen Theil nahm.

Am Schluffe bes Schwaben trieges gewannen bie Eibgenoffen gegen Raifer Maximilian I. 1489 noch bas bischöflich konstanzische Landgericht und hiemit nunmehr die unumschräufte Landeshoheit über ben ganzen Thurgau, wobei bie Städte und Ortsichaften bei ihren bisherigen Rechten, ber Abel bei seinen Genüssen als abgeschlossener Gerichtsherrenstand verblieben und die Gemeinden, durch ihre Quartierhauptleute einige

Bertretung im eidgenöffischen Wehrwesen erhielten. In ben Bund ber Eidgenoffen aber wurden die Thurgauer, wider ihren Bunsch, nicht anfgenommen, sondern hatten bas beschämende Loos, als Unterthanen eines freien Bolkes von nun an durch Land vont et eregiert zu werden, in welche Stelle sich die genannten zwölf Stande, mit meist zweischrigem Amtswechsel ber Reihe nach theilten; doch traten Basel und Schaffhausen in der Folge zurud.

Aus biefer Beriode batirt nun bas erste ben Thurgan betreffende Sigel, nämlich bas eibgenöfsische Landgerichtssigel mit den Wappen der Stände: Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn und den Wappen von Kyburg mit dem kaiserlichen Abler darüber und der Legende: Sigillum judicii generalis in thurgow.

Erst 1798 ward Thurgau burch bie französische Invasion und die Grundung ber Belvetik endlich wieder von jedem fremden Joche frei, und 1803 burch die Mediationsakte Napoleons I. zum XVII. Kanton ber Eidgenossenschaft erhoben.

Da erließ beffen Regierungskommission "auf Einladung "bes Burger Landammannes der Schweiz und Kraft habender "Gewalt, Farben, Wappen und Sigel für den Kanton zu "bestimmen", folgenden Beschluß zu Frauenfeld vom 13. April 1803:

- "1. Die Farben bes Kantons find weiß und hellgrun "ichrag.
- "2. Das Kantonswappen besteht aus einem schrägge"theilten Schild, wovon der obere Theil weiß, der untere
  "hellgrun ist: in beiden Feldern besinden sich zwei springende
  "Löwen, und der Schild wird von einer weiblichen Figur,
  "bie einen Kranz von Eichenlaub trägt, dem Sinub'ld der
  "Baterlandsliebe, gehalten. Oben besindet sich die Umschrift:
  "verbundete Schweiz, und unten am Fuß des Wappens
  "steht von Gold geschrieben: Kanton Thurgau.

"3. Das Sigel bes Kantons enthalt biefes beschriebene Bappen u. f. w." Diefes Wappen führten von 1808 an, wo zum erstenmal im Thurgau Mungen gepragt wurden, auch alle solchen, sowohl bie Silbermungen als die Billons.

Die Grunde zu biefer Wahl und Aenberung bes alten thurgauischen Landschaftswappens find nirgends aufzufinden. Jebenfalls wollte man die alten kyburgischen Landesfarben nicht mehr dulben, obschon die Löwen noch gefielen. Grun aber war die Hauptfarbe der Helveit, seit welcher Epoche unserer Eidgenoffenschaft der Thurgau seinen Anfang nahm.

In neuerer Beit ließ ber Regierungsrath noch ein bes sonderes Sigel ftechen. In bemfelben fitt ber Schilb, ohne Schilbhalter, frei auf bem Centrum eines eidgenöfsischen Prenzes, bas von zierlicher gothischer Bogen-Ginfaffung umsgeben ift: außerhalb fteht die Legende: "Regierungsrath bes Rantons Thurgau."

## XVIII.

# Teffin.

Mappen: Bon Roth und Blau gespalten.

Die Geschichte dieses sublichften Rantons ber Schweiz mit seinem italienischen Bolksstamme zeigt einen von allen andern verschiedenen Charafter. Nirgends ift ba eine Spur von altherkömmlicher Freiheit und von bescheidenem Genusse berfelben zu finden; stets abwechselnde Gewalten bedingen bas unstete Loos ber Bevolkerung biefer Thaler und reißen sie von einer Botmäßigkeit in die andere.

Unter ben Romern gehörte biefes Land gur Gallia cisalpina. Straßen und Bergpaffe, wie in hohen Rhatien, find aus diefer Beit teine bekannt, nicht einmal bes Luganersfees wird ermahnt. Die Ginführung bes Chriftenthums

schreibt die Sage bem heil. Abbondio gu, ber 450 gum IV. Bischof von Como ernannt wurde und in beffen Diocese best Land gehörte.

Die Befreier vom romischen Joche waren hier die letten germanischen Wanberstämme, die Longobarben; aber erst im VII. Jahrh. ging die Saat der neuen germanischen Kultur auf, mit ihr aber auch das Unkraut des gewaltstätigen Herrent hums, das feine Hand bis an des äußerste Ende des Mittelalters niemals abzog von diesem Lande. Eine Menge von Burgen werden den Longsbarden zugeschrieben. Ihre erste Schenkung an des Bisthum Como soll die Grafschaft Bellinzons gewesen sein. Sicherer ist die Kunde von der Kultur des Weinstocks und des Delbaums um die Jahre 757 und 761 in der Gegend von Campione.

Nach ber Besiegung ber Longobarden burch Rarl b. Großen stammt bie erste Runde von biesem Lande von ber Reise Rarls b. Diden her, welcher 882 den "Dof" Locarno seiner Gemahlin Engelberga schenkte. Aus bieser Beit sind bie Nachrichten außerst felten.

3m XI. Jahrh. vergabte Raifer Beinrich (mabr scheinlich ber IV.) bie Graffchaft Como, sammt ten Rechten über ben Markt von Lugano und ben Fischfang im Lago Maggiore bem Bifchof Benno von Como, morant fich eine unselige Reibe von blutigen Zwiften und offenen Fehben fur die teffinischen Landschaften entspann, beren nabere Betrachtung aber ben 3med biefer Blatter weit über schreiten wurde. Die Sauptrolle spielt vorerft im XI, Jahn. ber Rampf um bie Beltherrichaft zwifden Raifer und Bapft unter bem bereits genannten Raifer Beinrich IV. und Papft Gregor VII.; bann im XII. und XIII. Jahrh. unter ben Sohenstaufen bie brubermorberischen Sandel zwijden ben Welfen und Gibellinen um bie Berrichaft bes beutiden ober italienischen Glements jenfeits ber Alpen, we nach bem eigenen Ausbrud eines teffinischen Siftorifere jebt Lanbschaft, jebe Familie, jebe Berfon einer biefer beiben

Parteien angehorte, mit bem einzigen Beftreben, bie gegnerische ju vernichten. Dann im XIV. Jahrh. wegen Storung bes Sanbelsverfehrs ber Ginfall ber Urner und Burcher in bas Livinerthal, bas-bem Domfapitel gu Mailand geborte (1331), beffen Dammung ben Comasten unter Franchino Rufca gelang; bas Befchlecht biefes lettern gantte fich in ber Folge unausgefest mit ben Bitani um bie Berrichaft über Como, jum Schaben ber gangen Rachbarfcaft, bis beibe unter ber Macht und Große ber Bergoge Bisconti zu Mailand verschwanden. Dann bie arge Schlappe, welche lettere ben Gibgenoffen 1422 bei St. Baul verfetten, bie fie um alle ihre bisberigen italienischen Befigungen brachte und ihnen faum noch einige Sanbelsvergunftigungen übrig ließ. Ferner bie Biebererwerbung bes Liviner thals aus ben Sanben bes letten Bisconti burch bie Urner 1441. Endlich bie ebenfo tuhne als liftige Baffen= that ber Liviner felbft, welche 1478 unter ihrem Sauptmann Stanga, ber ben Sieg mit feinem Tobe befigelte, mit Gulfe weniger Urner auf bem Gis bes funftlich über= schwemmten Thales Giornico ftattfand, wo bas 15,000 Mann farte Beer bes neuen Ufurpators von Mailand, Grang Sporga, das die eidgenöffische Berrichaft jenfeits ber Alpen für immer ausrotten follte, vernichtet wurde. Dies ift die ruhmvolle und folgenreiche Baffenthat, beren Berbienft bon ben italienischen Siftorifern ben Schweizern zugeschrieben wird, aber mit vollem Recht ben Livinern gebuhrt.

Leider benutten aber bie Urner biesen zu ihren Gunsten errungenen Sieg nicht, sondern ließen sich durch Bermittlung König Ludwigs XI. von Frankreich mit 100,000 Tufaten und 24,000 Gulden Kriegsentschädigung zum Aufzgeben aller errungenen Bortheile absinden. Dies war das erste Opfer eidgenössischer Chre an den schnöden Mammon.

Im Jahre 1495 rief Ludwig Sforza, genannt Moro, zur Befestigung seines unrechtmäßigen Thrones, aber zu seinem eigenen Sturze, den König Ludwig Kil. nach Italien, von welcher Zeit an es auch die Eidges

noffen im Intereffe ihrer italienischen Befigungen nu noch mit ben Frangofen zu thun hatten.

Während der nun folgenden wüsten Zeit des Beginne des XVI. Jahrh. begaben sich schon frühzeitig Belliezona, die Riviera und das Blenio-Thal swillig unter den Schuß der drei Walbstätte. Am 1512 aber begann der weltberühmte italienische Felkzug sämmtlicher damaliger Eidgenossen ofsen zegen kang sämmtlicher damaliger Eidgenossen blu und die Borspiegelungen der Vandeng leider das Geld und die Borspiegelungen der Kardinals Schinner von Sitten das Meiste beitrugs und in welchem die Eidgenossen, 18,000 Mann start, uturzer Zeit die ganze Lombardei eroberten, zweimal der Herzog Maximilian Sforza in Mailand wieder eigesten und 1513 die Schlacht bei Novara gewannen aber auch Blösen zeigten, deren Ausbedung hier füglich unter lassen werden kann.

Nach Abschluß bes "ewigen Friedens" mu Franz I. von Frankreich und bes Traktats mit ihm blieben endlich 1517 ben Gibgenoffen folgende italienische Bestyunge für immer als unbestrittenes Eigenthum und Beutestid, nämlich:

Lugano, Mendrifio, Locarno und Valle maggia ben zwölf alten Orten ohne Appenzell;

Bellingona mit seiner Grafschaft, Val Riviera und Val Blenio ben brei Walbstätten Uri, Schwyg und Unterwalben.

Livinen, ausschließlich Uri.

Diese acht Gebiete bilbeten von nun an die sogenannts, en etbergisch en ober italienisch en Bogteier' ber alten Eidgenoffenschaft und die Grundlage zum nach maligen Kanton Teffin; benn die Gibgenoffen nahmen fricht als freie Länder in ihren Berband auf, sondern ließe, wie den Thurgau, durch Land vögte regieren, den Amt zwei Jahre dauerte und der Reihe nach unter den

tannten oberherrlichen Rantonen wechselte. Jede Bogtei ersielt aber ihr besonderes Gerichtswesen, sebe Gemeinde ihre besondere Administration, ja sogar einzelne Orte ihre besondern Freiheiten und überall durfte das Bolk seine Besörden aus der Mitte seiner Bürger selbst mahlen. Ueberwieß sandte alljährlich seder Ranton einen Bevollmächtigten ur Generalrevision und zur obersten Appellation in Krimistalsachen, welche zusammen ein temporares Collegium bildesen, das "Syndicat" hieß.

So nun innerlich vor den ehemaligen faustrechtlichen (Capitani», wie vor der brudermörderischen Vendetta durch 1aß Gesetz geschützt, im Gemeindewesen in unbeschränkter Selbstständigkeit, im Justiz und Privatleben in republianischer Gleichbeit und nach außen durch den Ruf der chweizerischen Waffen gesichert — alles das währende inem Zeitraum von beinahe drei vollen Jahrhunderten — da hätte man denn doch von einem is herrlichen Lande erwarten sollen, daß sein Vollet Blüthe aufgehe. Allein es erfolgte gerade das Gegentheil: pandel, Industrie und Landbau gingen rückstells.

Durch bie Intoleranz gegen bie Protestanten vor und vährend ber Reformation und beren Auswanderung versiftanzte sich ber Seibenhanbel nach Zürich. Wohl lieben zwar die Maulbeerbaume noch im Lande, aber die egen Hande, bie ihr Produkt verarbeiteten, waren fort und vuchsen nicht nach.

Roch heut zu Tage, nach bereits 60jähriger vollkommeer Freiheit als eibgenössischer Kanton, verläßt bie beste,
unge Männerkraft Tessins ihr Land, um als Gppfer,
Raler und Schornstein seger die halbe Welt zu
urchziehen und sich das Brod in der Fremde zu suchen,
vährend der heimatliche, trefsliche Boden an Arbeitskräften
Rangel leidet.

Die unschätharen Bafferleitungen, welche einft 148 Bolt unter ber Rnechtschaft feiner ftete wechselnben

Barteihaupter, ber Steuerfahigfeit wegen, unterhalten mußte. ließ es nach aufgehobenem Zwang zu Grunde geben, bin aber ben Erbfeinballer auffeimenben Gultur, ben 12 befchrantten Beibgang, aus migverftanbenen fim heitsbegriffen einschleichen.

Der Weinbau enblich und die Obstrucht it Tessins leiden zur Stunde noch an dem uralten italienische Uebel — nenne man es wie man wolle — während beitt unter dem nämlichen Himmelsstriche, im unfreient. bitreichischen Süd=Throl — von germanische Betriebsamfeit gepflegt — sich einen europäischen Ruf erworben und erhalten haben.

Run erlaubt fich bie Reuzeit biefen offenbar felbit verschulbeten Berfall unsern biebern Borfahm. ben alten Gibgenoffen, in die Schuhe ju ichutten und to "Drud ber ganbvögte" gugufchreiben! - Barm gerftob benn ber einzige Aufstanb, ber mabrend it gangen Reit ihres fo verponten Regiments 1755 in If ausbrach - überdieß aus Unlag bes vaterlichften Ge feges, über bas Bupillenwefen gu Bunften ber Bit wen und Baifen bes Lanbes - beim blogen Anruden cib genöffischer Truppen ohne Rampf in alle Winde? Und warum fand 1798, ale bie Frangofen bie Lombarbei bif ten, die Demagogie jum Anschluß Teffins an die cisalpinife Republit feinen Boben, fondern erflarten fich fcon im Dout Mai besfelben Jahres fammtliche acht Bogteien freimilig und einhellig "bei ben Gibgenoffen verbleiben # mollen ?"

Aber auch bei biesem Anlaß zeigte sich bie Gibgenofe schaft in ihrer bisherigen wohlmeinenben Uneigenntzigkebenn sie nahm nun sammtliche italienische Bogteien dfreie Lanbe in ihre Gemeinschaft auf und zwar als zwineue Lantone, Bellinzona und Lugano.

Im Jahr 1803 wurden sie aber burch den nämliche Machtspruch, der auch über Aargau und Thurgau entschie in Rapoleons I. Mediationsatte zu einem einzigen Staatsförper vereint und als XVIII. Ranton, mit Ramen "Zeffin" ber schweizerischen Gidgenoffenschaft inverleibt.

Aus dem nämlichen Jahre stammt nun auch bas Wappen biefes Standes, das seither auch keine Aenderung mehr klitt. Gin Gesehesartikel vom 25. Mai 1803 bestimmt bierüber wörtlich Folgendes:

«Il colori del Cantone Ticino sono il rosso e l'az-«zuro. Il sigillo del Cantone Ticino avrà per im-«pronta un campo di figura ovale tagliato vertical-«mente in due parti, a destra sara collocato il color «rosso ed a sinistro l'azzurro.

«La fronte presentera due rami intrecciati d'olivo.» (Die Farben bes Kantons Tessin sind Roth und Blau. Sein Sigel soll zum Gepräge haben: einen ovalen Schild, enfrecht getheilt, rechts in Roth, links in Blau, von zwei Delzweigen umrankt).

Dies Wappen führen alle Mungen Tessins und zwar n einem sehr moderngeschnittenen, unheralbischen Schilbe, sinter bessen oberer Mitte die Sonne aufgeht und ber zu ieiben Seiten von Lorbeerzweigen umrankt ist.

Auch auf ben Sige In Dieses Standes tommt zwar Uerdings bies beschriebene Wappen vor, allein mit einigen Ibweichungen. Es find drei:

- 1. Das Großrathsssigel. Bon ovaler Form, wir 14" hoch. Es entspricht obiger Verordnung nicht ganz, enn der Schild ist oben zweisach ausgeschnitten, mit einer thöhten Mittelspize versehen und nach unten zugespizt. don jener Mittelspize aus, wo sich die Delzweige von beiden beiten her freuzen, flattert ein leichtes, zweizipfliges Band ach beiden Seiten herab. Die äußere Legende ist: « Candone del Ticino sederazione elvetica.»
- 2. Das Staatsrathsfigel ift ebenfalls oval, on der Große der gewöhnlichen Kangleifigel anderer Rantone,

nur 11" hoch; es gleicht bem ersten, nur ist ber Soul ohne Band und mit abgerundeter oberen Mitte, hinter welche aber eine strahlende Sonne aufgeht. Legende: « Confederazione suizzera Cant. Ticino. » Unten: « Consiglio & Stato. »

3. Das Ranzleisigel ift von gleicher Sobe wie be zweite, aber freisrund. Dies allein entspricht in allem in angeführten Berordnung, ohne Aenderung noch Zuthate. Legende: « Cantone Ticino. » Unten: « Cancelleria & Stato. »

Welche symbolische Teutung ber Wahl dieses Bappen und seiner Tinkturen gegeben werden soll, war nicht zu er mitteln, da von Seite der tessinischen Behörde jede Frust hierüber unbeantwortet blieb uod die Musterung sammtlichen Wappen der einzelnen Thäler, Städte und Landestheile eberfalls kein Resultat, ja nicht einmal zu einer Vermuthung Arlaß gibt.

### XIX.

### Baat.

Bappen: Bon Beiß und Grun quer getbeilt im oberen Felbe in golbener, lateinischer Gorift von brei Linien bie Devife: LIBERTÉ ET PATRIE.

Die reizenden Ufer des Lemanfees gehören zu den frühe bewohnten Gegenden des alten helvetiens, fielen aber and die ersten unter das Zepter der Römer, deren Gultur und Städtebau sie für den Berlust ihrer Freiheit in Wälbem und Blochütten entschädigen mußten. Biele Ramen set noch blühender Ortschaften führen auf römischen Ursprund zurud. Die erste Niederlassung biefer Eroberer war be

Iolonia Julia equestris, welche Cafar gründete und im welche das alte Noviodunum, Reuß, Ryon, entetand. Das Ufer beherrschend, erhoben sich die Städte ausonnium, Lausanne; Vidiscum, Vevey, Bivis; ann näher gegen die Grenzen des Landes im Osten Aquiea, Aigle, Aelen; im Rordwesten Edurodunum, Yverlun, Brerten; unweit davon Urda, Orbe; im Innern des landes Minnodunum, Moudon, Milden; endlich die iltberühmte Hauptstadt des ganzen Landes Aventium, Avenches, Wisselüsburg.

Biele biefer Stabte wurden schon im 3. 69, im Ariege um ben Thron zwischen ben brei Gegenkaisern Galba, Ditho und Bitellius burch bes lettern Felbherrn Casina zerstört. Raiser Bespasianus war aus Aventium geburtig, welches er namhaft verschönerte und zur Bunsbesgenossin Roms erhob.

Balb nach biefer Zeit regten sich auch in biefem Lanbe die zwei mächtigen Faktoren ter damaligen neuen Weltgeskaltung, nämlich: das civilistrende Christenthum und das zerstörende Barbarenthum. Alemannen, Slasoen und hunnen sielen in das schöne Land ein, zerstrachen das römische Zepter, mit ihm aber auch seine blühende Tultur und legten vollends alle Städte in Trümmer und Asche.

Jahrhunderte lang wogten die Kampfe um die Herrschaft, unterdessen reifte aber auch das Christenthum zeran, so daß beim Anzuge der gesitteten Burgundier im 456 bereits ein Bisch of ihnen versöhnend entgegen am und sie zum wahren Glauben bekehrte, worauf sie zwei Drittel des Landes in den rauhern Gegenden für sich nahen und besetzen, die milden Ufer des Sees aber den Helzetiern überließen.

Bon da an war die Waat burgundisch und Ichte wiederum auf. Im Jahr 502 erhielt fie von König Bundobald ein Gesegbuch, das die Gebrauche und Gewohnheiten ber beiben Bolfer verglich und friedlich a bie Dauer organifirte. Auch predigte um biefelbe 3 St. Columbanus von neuem bas Evangelium.

Um bas Jahr 534 machten sich bie benachbarten Freiten zu Oberherren bes Lanbes, ließen aber sein Bewohner unbehindert bei ihren burgundischen Gesetz Im J. 595 gründete Marins, ein gelehrter Brieft durch Stiftung eines Kirchleins die Stadt Payerne, Bei lingen, wurde bann Bisch of von Aventicum und zendlich nach Lansanne, wo er zu Ehren der a Notz Dame eine Kapelle baute, aus welcher sich bann Bisch of Ssitz Lausanne erhob, der seine geistlicher Macht mit der Zeit bis an den Rhein ausbehnte.

Bahrend bes VII. und VIII. Jahrh. wuchs ber Aleman einer welt lichen Dunaftie heran, welche mander blutigen Streit mit und unter ben Machtigen bes Lande verursachte, ber nur burch ben gefürchteten Bepter Latte bes Großen beschwichtigt wurde, unter seinen schwächen Nachfolgern aber von neuem wieder aufloberte.

Unter Rarl bem Rahlen (875-877) emancipites sich die Reichsbeamten zu erblichen Grafen und herren, bauten ihre Burgen gegen die Einfalle der Saragenen, Rormannen und hungaren und hinter ihren Mauern verlor bas schutzsuchende Bolt Amalig jeden Rest seiner alten Freiheiten.

Um bas Jahr 881 entstand das nene, von den Franken unabhängige Königreich Rleinburgund, zu dem auch die Waat gehörte und als dessen ersten Herrscher ihr waatlandischen Historiser, obwohl von andern widersproche einen Rubolf von Strätlingen nennen, worskeisen Kubolf und. Unter seinem ehrgeizigen Sohn Rubolf II. trat, nach manchen nuglosen Feldzügen, sein Gemahlin, die unvergesliche Königin Bertha, als wahrer Schußengel des ganzen Landes auf. Sie war du Tochter des siegreichen Herzogs Burkart ver

Schwaben und verbrüberte schon burch ihre Hand diese beiben, bamals mächtigsten Häuser Helvetiens. Ihr person- liches Wirken unter bem Bolte wird noch heute mit der Bezeichnung ale temps de la reine Berthe als das "goldene Beitalter" dieser ganzen Gegend in dankbarem Angedenken gesegnet. Nach dem Tode ihres Sohnes, Königs Konrad, wurde ihr Großschn Rubolf III. König von Kleinsoder Hochburgund, regierte aber eben so unweise als unsglücklich und setzte zu seinem Schutze schon bei Lebzeiten seinen Nessen, den be ut ich en König Heiner in II. (1002 – 1024) zum Erben seines ganzen Reiches ein.

Nach Rubolfs Tob, mit welchem sein haus erlosch, fiel bas Land an heinrichs Sohn, König Konrab II. (1024—1039), ber es im Jahr 1032 zum beutschen Reich schlug und unter bas Rectorat ber handsesten Zähringer stellte, unter welchen sich ber Abel wieder beruhigte, ben Landbau förderte, die Mönche neue Lichtungen in die Wildenisse schlugen und besonders bas Bürgerthum in den Städten ausblühte. Morse und Roll wurden erbaut und Mileben mit neuen Freiheiten beschenft.

Im XII. Jahrh. entstand ber herrliche Munster zu Laufanne und wurden die Lirchen In Neuß, Orbe, Milben u. andere erbaut, sowie die Schlösser: Orbe, Bufflens, Grandson, Lausanne, Blonap, Chatelard, Lucens und Chillon u. a. m. Der Abel erhob sich wieder machtig und wurde wieder trotig; besto ergebener dem Reich aber blieb das Bürgerthum.

Nach bem Erlöschen ber Zähringer (1218) erklarte Bisch of Berchtold von Laufanne die Mutter unsers Erlösers «Notre Dame» jum unmittelbaren Raft vogt über das Bisthum, sich selbst aber jum Grafen ber Baat. Dieses klerikale Regiment, sowie die herrschaft bes Abels hob der machtige Graf Beter von Savoy 1263 wieder auf und grundete eine neue Dynastie der Baat, die savoyische, unter welcher alle alten Rechte

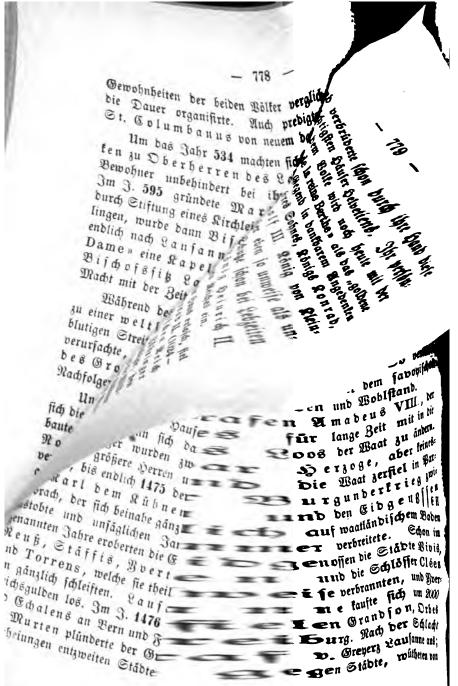

The sale of the sa

Bemeinden und allerwarts hausten bie Gib-'. bis endlich Bern, bas laut bem Reughen Befdichtidreiber nach billigen Grund-Bielen jum Schieberichter und jum n murbe und bas Rand mieber be-

College Balle Banda College Billian Banda rach auch fur bie Baat eine und von Bern begunftigt por. Benf murbe von I bedroht, aber von 'a Ratl III. 1530 fånbung ber alecht bielt, griff ... und nahm unter , cang Mageli, feinem . rafchem Buge bie gange Baat, . Gex, Chablais und ben funf agaften: Aubonne, Dron, Deich, und Roffiniere. Go fam bas Baatlanb

Rach ber Flucht bes legten Bifchofs von Laufanne, Sebaftian v. Montfaucon 1536, nach Franfreich, wo er auch ftarb, brach bie Reformation vollständig burch. In ber berühmten Disputation ju Laufanne über bie Rirchenboamen fiegten Farel, Calvin und Biret, in Folge beffen Bern bie Rlofter aufhob und bie Rirchenschate gu hanben nahm. Bon nun an wurde alles eroberte Land in Landvogteien eingetheilt, mit fechsjähriger Umtebauer. Das Bolt verlor feine alten Rechte und Freiheiten, Die gwar taum mehr biefe Nameu verbienten. Dagegen brachte bie Beraußerung ber Rirchenlanbereien eine fcone Rahl unbenutten Bobens in fleißige Banbe, Bemeinben vergrößerten und Brivaten bereicherten fich und alles gestaltete fich ju einer behaglichen, materiellen Exifteng, bie balb febe Beranderung nicht mehr wunschbar machte.

respettirt und die waatlandischen Stande eingeführt wurden.

3m 3. 1285 wurde bie Baat in eine Baronie, Freiherrichaft fur bie jungern Sohne bes Saufes Savon umgestaltet. Durch bas Testament feines Ontels Philipp marb Lubmig v. Savoy ber erfte Baron de Vaud. Der Bifch of blieb babei unabhangiger Berr über feine Erblande mit ben Stabten Laufanne, Avenches, Bulle, bem Schloß Lucens und 4 Bfarreien im La Baug ac. mas alles er mit Beizug feiner Stanbe unb Chorherren regierte. Der waatlanbifche Abel focht unter ben Savopern ihre Rriege, verlor auch nach und nach an beren glangendem Sofe feinen Reichthum, mabrent bas Boll babeim eine Laft nach ber anbern aus bem Erwerb feines Fleißes lostaufte und bie Stadte zu fleinen Freiftaaten beranwuchsen. Andere Cbelleute bes Landes erwarben fich europaischen Ruf in auswartigen Rriegsbienften. Go verlebte Die Baat nabezu zwei Jahrhunderte unter bem favopischen Bepter in verhaltnigmäßigem Frieden und Wohlftanb.

Rach bem Tode bes Grafen Amabeus VIII., ber 1439 ben Ruhm feines Saufes fur lange Beit mit in bie Gruft nahm, beggnn fich bas Loos ber Baat zu anbern. Seine Rachfolger murben gwar Bergoge, aber feines: wegs besto größere Berren und bie Baat gerfiel in Bartheiungen, bis endlich 1475 ber Burgunberfrieg gwiichen Rarl bem Ruhnen und ben Gibgenoffen ausbrach, ber fich beinahe ganglich auf waatlanbischem Boben austobte und unfäglichen Sammer verbreitete. genannten Jahre eroberten bie Gibgenoffen die Glabte Bivis, Reuß, Staffis, Averten und bie Schlöffer Clees und Torrens, welche fie theilweife verbrannten, und Prerten ganglich fcbleiften. Laufanne taufte fich um 2000 Reichsgulben los. 3m 3. 1476 fielen Granbfon, Orbes und Echalens an Bern und Freiburg. Rach ber Schlact bei Murten plunderte ber Graf v. Gregerg Laufanne aus; Partheiungen entzweiten Stabte gegen Stabte, mutheten von

Gemeinben zu Gemeinben und allerwarts hausten bie Gibe genoffen grausam, bis endlich Bern, bas laut bem Zeugeniffe ber waatanbischen Geschichtschreiber nach billigen Grundsthen verfuhr, von Bielen zum Schiebsrichter und zum Bundesgenoffen angernfen wurde und bas Land wieder berruhigte.

Mit bem XVI. Jahrh. brach auch für die Baat eine neue Zeit an. Bon Genf aus und von Bern begünstigt bereitete sich die Reformation vor. Genf wurde von Savon und dem waadtländischen Abel bedrobt, aber von den Eidgenossen beschützt, die den Herzog Larl III. 1530 zu einem Friedenschluß und zur Berpfändung der Baat zwangen. Da dieser aber beides schlecht bielt, griff Bern 1535 abermals zu den Wassen und nahm unter seinem Kriegsobersten, Hand Franz Rägeli, seinem nachmaligen Shultheißen, in raschem Juge die ganze Baat, sammt dem Pays de Gex, Chablais und den suns Greierzischen herrschaften: Aubonne, Oron, Oesch, Rougemont und Rossinière. So kam das Baatland an Bern.

Rach ber Flucht bes letten Bisch ofs von Lausanne, Se bastian v. Mont fau con 1536, nach Frankreich, wo er auch starb, brach die Reform ation vollständig durch. In ber berühmten Disputation zu Lausanne über die Lirchendogmen siegten Farel, Calvin und Biret, in Folge bessen Bern die Llöster aushob und die Lirchenschäße zu Danden nahm. Bon nun an wurde alles eroberte Land in Landvogteien eingetheilt, mit sechsjähriger Amtsdauer. Das Bolt verlor seine alten Rechte und Freiheiten, die zwar kaum mehr diese Nameu verdienten. Dagegen brachte die Beräußerung der Lirchenländereien eine schore Zahl undernutten Bodens in steistige Hände, Gemeinden vergrößerten und Privaten bereicherten sich und alles gestaltete sich zu einer behaglichen, materiellen Existenz, die balb jede Berzänderung nicht mehr wünschbar machte.

Als daher 1564 Herzog Emannel Philibert von Savoy, ein seiner großen Ahnen wieder würdiger Fürst, seine siegreiche Hand auch nach den bernischen Eroberungen ausstreckte, fand er in der Waat keine Partei mehr und die Abtretung der Gebietstheile jenseits des Sees geschah weniz ger seinetwegen, als um des Friedens mit den katholischen Ständen der Eidgenossenschaft willen, welche Bern seine Bergrößerung durch das Waatland stets mißgönnten.

So verlebte die Waadt über zwei und ein halbes Jahrhundert unter Berns Oberhoheit. Es wurde daher 1723 der Bersuch des Majors Davel, sie als XIV. Kanton der Eidgenoffenschaft von Bern zu trennen, von seinen eigenen Landsleuten nicht verstanden und in seinem eigenen Lande gerichtet; ja selbst in den Tagen der französischen Invasion 1798, während von Lausanne aus das grün und weiße Banner mit Fanatismus entsaltet wurde, kämpsten noch Waatlander treu und tapfer unter Berns Banner bei Fraubrunnen und in den Ormonis.

Allein die Zeit fordert ihre Rechte. Das Beispiel des mächtigen Rachbarstaats im Westen und der Aufenthalt der geseiertesten Denker jener Zeit an den reizenden Usern des Lemansees hatten doch endlich die schlummernden Gesühle sur eigene Nationalität und freie Selbstständigkeit auch im Waatlande geweckt. Nachdem das alte Regiment in Bern selbst gefallen war, trennte sich auch das Volk der Waat allmälig vollständig von Bern los und trat vorerst als "Lemanische Republik" 1798 unter die Helvetik; wurde aber 1803 durch die Mediationsakte Napoleons. I. mit seinem ganzen jetzigen Gebiete als XIX. Kanton der neuen schweizzerischen Eidzenossenschaft einverleibt.

Seit biefer Beit führt Baat bis auf ben heutigen Tag, ohne jebe Beranberung, bas Eingangs beschriebene Bappen, bessen Bahl und symbolisches Motiv jeboch aus teines förmlichen Rathsbeschlusse, wie bei andern neuern Rantonen, ermittelt werden konnte.

Auf ben Mungen biefes Kantons ift bieß Bappen in einem mobernen Schilbe mit brei Spigen am oberen Ranbe und von Aehren, Reblaub und Cichenlaub umrantt bargeftellt.

Die Sigel bes Großen Raths und bes Staatsraths zeigen einen Eichenkranz, ber ben Schilb kront und burch welchen ein Band geschlungen ist, auf dem die Worte stehen: « Canton de Vaud. »

#### XX.

# 23 allis.

Wappen: Bon Weiß und Roth gespalten, darin breizehn Sterne mit fünf Strahlen in drei Reihen senkrecht gestellt, nämlich: rechts vier Rothe, links vier Weiße und auf der Felderscheidung fünf roth uud weiß gespaltene.

Die Geschichte dieses Landes geht weit über die Römersherrschaft in Helvetien hinauf und viele seiner zum Theil noch üblichen Ortsnamen zeigen ihren gallischen Urssprung an, wie Aernen, Mörell, Brig 2c., andere ihren lateinischen, wie Octodurum, Sedunum, Tarnada, Agaunum etc. Die erste Berührung mit den Römern fand schon im cimbrischen Kriege statt, in welchem die Sieger die Wichtigkeit der Bergpässe des Wallis kennen Iernten, die dann auch seinem Bolke Casars Ausmertsamteit und in deren Folge den Verlust der Freiheit zuzog.

Die alteste römische Ansiedlung bestand in einem Castell bei Octodurum, dem jesigen Martinach. Unter Ausgustus residirte auf Valeria bei Sedunum, Sitten, ein Landvogt, von einer Wache auf Tourbillon unterstüst. Mit den Waffen brachten aber die Römer auch ihre Cultur

in bas fruchtbare Land. Die Paffe Sempronius, Simplon und Mons Jovis ober Penninus, spater St. Bernhard berg genannt, wurden wie die übrigen Straßen und die Brüden emfig unterhalten und der Andau des Landes gefördert. Unter Produs (276 – 282) brachten fremde Soldaten die ersten Reben ins Wallis. Die Städte Brig, Sedunum, Octodurum, Agaunum, jest St. Moris, erhielten Steinbauten und Tempel nehft dem römischen Bürgerrechte, und nach ihnen wurde das ganze Bolf in vier Stämme eingetheilt, deren Hauptstädte sie waren.

Die erste Spur bes Christenthums in biesem Lande fundet sich in bem befannten Schickfal ber thebaischen Legion, welche sammt ihrem Anführer Rauritius 302, unweit Agaunum, ben Martyrertob erlitt und auf beren Grabern ber erste bekannte Bischof bieses Landes, Theodorus, 390 bas Rloster St. Moris grundete, von bem Agaunum seither ben veranderten Namen führt.

Auch das Wallis litt arg unter den alles zerstörenden Gräueln der Bölkerwanderung, die mit der Herrschaft der Römer auch alle höhere Eultur vernichtete. Ihnen machten erst im V. Jahrh. die gesitteten Burgundier ein, theilten das Land in Cent, Behnen und Gesetze wieder ein, theilten das Land in Cent, Behnen und Gaue ein, und setzen über sie einen obersten Richter und Herzog, unter welchem die Ceutgrafen und Gaugrafen als Ofsiziere in der Armee und die übrigen Freien als gemeine Arieger standen. Wie im ganzen Königreiche der Burgundier vermischten sich auch hier die Ureinwohner friedlich mit den neuen Herrschern zu einem einzigen Bolke. Ihr Glaube war der Arianische.

Im VI. Jahrh. erhob fich St. Morig als reich beschenfte Abtei zu einem berühmten Ballfahrtsorte, nachbem ber Sig bes Bisthums bereits 478 nach Octodurum verlegt worben war. Dann folgten schwere Ungludszeiten. Bon Often brachen bie Gothen, von

Westen die Franken ins Land, nachdem es bereits durch hung aren und Sarazenen arg heimgesucht worden und durch die Unthaten des letten Burgunderkönigs, des grausamen Sigismund, in Zwietracht aufgelöst war. Die Franken blieben schließlich herren im Land, ließen zwar, wie auch anderwärts, die burgundischen Gesete bei ihrer alten Währung; allein unter der entnervten Bisgoterie der letten Merovinger hob sich nichts als der Klerus, während die Religion um so tiefer darnieder sank und das Wallis verdankt den Franken am Ende nichts als die Annahme des römisch zicht atholischen Glaubens.

Erft Rarl ber Große (771-814), ber feiner lon: gobarben wegen bie Baffe bes Ballis nach Italien brauchte, schaffte wieber Ordnung in biefem Lanbe. Er feste ben ehrwurdigen Bifchof Theobulus zum geiftlichen und weltlichen Oberhaupte als Graf bes Ballis ein. Diefer Aft hieß von nun an die Carolina, und auf ihn flugten fich in ber Rolge Die Bischofe biefes Lanbes mit befonberm Rachbrud. Unter Rarl bem Großen wurben auch Schulen errichtet und sowohl bie Freiheit bes Bolfes als bie Gultur bes gangen Lanbes geforbert. Allein unter feinen Rachkommen zerfiel nach und nach wieder alles, bis endlich mitten in ben allgemeinen Wirren , ein Jahr nach Rarls bes Diden Entthronung und Erhebung Arnulfs auf ben beutschen Raiserthron (888) Rubolf, Bergog in ben lotharingifchen und helvetifchen ganben, ben bamaligen traurigen Berhaltniffen eine neue und wieber Beil bringenbe Wendung gab.

Er war ber Sohn Conrads, Grafen von Paris, bes Borgangers Obo's, ber im genannten Jahre König von Frankreich wurde, und riß von diesem sammtliche hels vetische Lande, öftlich vom Jura bis an die Renß und ben Rhein, das Walliserland sammt Genf und bem größern Theil von Savoy, los, ließ sich in St. Rosrig krönen und gründete das neue transjuranische Königreich Hochburgund. Bu seiner Befestigung ließ

er sich von Raiser Arnulf zu Regenspurg in seiner neum Wurde bestätigen. Unter der weisen und kräftigen Regierung dieses Königs, der als Rubolf I. bereits in diesen Blüttern genannt wurde, blühte der größte Theil der jetzigen Schweiz, unter ihm auch das Wallis, wieder auf. Anchier hinterließ dessen Schwiegertochter, die Königin Bertha, Rubolfs II. Gemahlin, ein gesegnetes Andenken, desse Wirtungen noch unter ihrem Sohne Conrad fortdanenten, aber unter Rubolf III., ihrem unwürdigen Enkel, wieder verloren gingen.

3m Jahr 1018 feste Raifer Beinrich II., als Erte bes Ronigreichs Burgund, Bertolb von Gachfen, ber Stammvater bes nachmaligen Saufes Cavon, gum Statt halter über Ballis ein, was von ben verbangnifvellfin Folgen für biefes Land war. 3m 3. 1027 machte Raifa Conrab II. beffen Sohn humbert jum Grafen v. Savon und gab ihm bas Ballis fogar jum Befchent. Bon ba an gingen bie Intereffen bes Landabels und bie bei Bolfes auseinander. Der Abel hielt zu ben großen herres, theils zu Savon, theils fpater, unter ben Sobenftaufen, ju ben machtigen Bahringern, welche bie Raftvogtet über bas Bisthum erhielten. Das Bolf aber bielt gu feinem Bifchof, ben es laut ber Carolina in Bemein fchaft mit bem Capitel mablte, und an feinen Bebnen, beren Rechte es mit ber hartnadigften Giferjucht bas gange Mittelalter hindurch mahrte und fogar auszudehnen ftrebu, woraus ungablige Reibungen aller Art und mancher blutige Rampf von ben verheerenbften Folgen entftanben.

Im J. 1212 von ihrem Abel unter Berchtolb V. v. Bahringen mit einem Bernichtungsfrieg bebroht, erfochten bie Behnen ihren ersten großen Sieg bei Ulrichen und mit ihm ben Beginn ihres Waffenruhmes. Dernach brachen verschiebene Fehben aus mit einzelnen Landesgeschlechtern und mit Savon, barunter befonders mit bes mächtigen und friegerischen Grafen Beter (1251). Dann trat das haus ber Freiherren vom Thurn zu Ge

ftelenburg ale unverfohnlicher, innerer Seind gegen bie Behnen auf, mit bem fie fich bis in bie zweite Balfte bes XIV. Jahrh. herumschlugen, bis ber lette biefes Beschlechtes 1375 alle feine Befigungen an Savoy verfaufte.

hieraus entstand abermals eine Bergnlaffung jum Rriege mit Diefem Sanfe, welcher unter Amadeus VII. Die fdredliche Bermuftung bes Lanbes und feiner Sauptftabt Sitten nach fich zog, worauf fich jedoch die Wallifer abermals erhoben und 1388 jenen ewig benfwurbigen Sieg bei Bifp über ben favonifch gefinnten Land : und Rach= barichaftsabel errangen, ber von nun an die Rollen ber Angreifenben umzuwechseln ichien.

Im nachfolgenden XV. Jahrh. erscheint jum erstenmal bie berühmte Date von Raron, bies bemagogische Aufftanbezeichen, vor welchem jebe Burg in Flammen aufging, wenn es por ihr aufgepflanzt murbe und welches hauptfach= lich bem Saufe Rarbn galt, bas gang in bie feinblichen Aufftapfen ber Thurn ju Beftelenburg getreten mar. biefem, von beiben Seiten gleich verwerflichen Saber mare beinahe bie gange Gibgenoffenschaft jum Bruche gefommen, ba Burich mit ben Walbftatten ben Bebnen, Bern aber feinem Mitburger, bem Freiherrn Bitfcharb v. Raron, belfen ju muffen glaubte. Das Enbe biefes Bermurfniffes erfolgte burch ein Schiedsgericht, bas bie Behnen gur Entichadigung bes Freiheren verfallte, infolge beffen aber feine Erben alle Raron'ichen Besitzungen verkauften und bies Befchlecht 1479 auf frembem Boben erlofch. Tobesjahre Bitschards 1437 fieht man mit Erstaunen einen andern Mann aus biefem verhaften Gefchlechte, Bilhelm von Maron, von allen Behnen und Behorben bes Ballis einmuthig auf ben Bifdofeftuhl erhoben und gang nach ber Carolina mit aller geiftlichen und weltlichen Macht betraut.

Die Burgunberfriege waren auch für bas Ballis folgewichtig. 3m 3. 1475 erlitten bie bis vor Sitten ein= gebrungenen Gavoper von ben gur Gulfe berbeigeeilten Ardiv bes bift. Bereins. VI. Bb. IV. heft.

Bernern und Solothurnern eine solche Rieberlage, daß sie 300 Eble, 1000 Gemeine und 17 Burgen einbüßten. Im J. 1477 erhob sich nun, nach dem Sturze der savenischen Macht im Lande, der Bisch of von Sitten auch zum Lande im Lande, der Bisch of von Sitten auch zum Lande ber rn über das ganze Unterwallis. Unter dem vortressischen Bischof Walter Supersaz oder Auf der Fluo seierte Wallis manche schöne Tage in Frieda und Wohlstand, die es seiner weisen volksfreundlichen Regierung verdankte. Er war es auch, der n. a. die vortressichen und weit berühmten Wasserleitungen zur Tränkung der Reben an der brennenden Sonnenhalbe der nördlichen Thabböhen, und eine regelmäßige polizeiliche Ordnung zu ihre Benutzung einsührte; auch schenkte er dem Bolke eine Menze Freiheiten, die es in allen seinen ökonomischen Unternehmungen erleichterten.

Das XVI. Jahrh. warb eben so fehr burch ben ehr geizigen, unruhigen und habsüchtigen Bischof und Cardinal Mathias Schinner, als durch die Wirfungen und Gegenwirfungen ber Reformation verhängnisvoll für das Wallis. Unter jenem wurde noch einmal ein Abeliger det Landes, Georg Supersax, ber statt zum Papste zu den Franzosen gehalten, nach vielen Plakereien zum Lande bin: aus gemaßt. Aber auch Schinner schloß sein unholdes Leben nicht in seinem Baterlande, sondern in Rom, von wa aus er seine Balliser noch mit allen Ausdrücken eines unverschnlichen Hasses, als "Heiden und Reger" beschinnste. Er starb 1522, von keinem seiner Mitbürgen beweint.

Wie zum Ersatz ward aber auf ihn durch die Gnade ber Borsehung das Wallis von einer Reihe vortrefflichen Seelenhirten und Regenten aus einem und demselben Geschlechte, nämlich dem der Riedmatten beglückt, denes es die Rube und das Gedeihen während aller fernern Wirren und Widersprüche dieses Jahrhunderts verdankte. Der erste unter ihnen, Adrian I., betrat den Bischosskuhl 1529. Für das allgemeine Bild der Geschichte dieses Bolkes er

folgen nun eine Menge Intonsequengen, Die jeboch gerabe auf Rechnung ber Tolering biefer Riebmattifchen Bifchofe und ber ungehinderten Mengerung bes unfteten Boltewillens ju tommen icheinen. Bom Jahre ber Rirchenreformation Berns an, 1528, fcbloffen bie Ballifer Bunbniffe fowohl mit ihrem Erbfeinde, bem Saufe Savon, als mit ihren beften Freunden, ben Balbftatten, gur Erhaltung bes fatholifchen Glaubens. Dann mit bem reformirten Bern gegen Savon zur Eroberung ber Baat, nachbem fie im Rappelerfrieg feine Glaubensgeguer gewesen maren. Dann ließen fie fich von ben Bernern gegen ihren Bifchof, als neuerungsfeinblichen Landesherrn , jum "Ereichelftier= Rriege" aufbegen, vergruben fieben Jahre barauf 1556 ihre Dage jum Beichen ewigen Landfriedens," jogen 1562 ben Broteftanten in Franfreich ju Bulfe, erneuerten 1575 ihr Bunbnig mit bem machtigen Bern und brei Sahre barauf mit ben Balbftatten, "wegen ber gunehmenden Regerei", verflagten 1581 ihren Bifchof bei granfreich wegen Ginführung bes Gregorianischen Ralenbers und verfauften bagegen ichmablich bie Salfte ber muthmaß= lichen Gebeine ber thebaifchen Legion um 2000 Bulben.

Im folgenden Jahrhundert wanderten viele Protestanten aus dem Lande. Im J. 1613 entfagte Bischof Abzian II. von Riedmatten freiwillig und großmuthigst aller seiner weltlichen Oberherrlichkeit, "um der freien Geistesentwicklung des Bolfes kein Hinderniß mehr zu sein." Dieser Akt geschah in der Cathedrale zu Sitten den 15. Oktober genannten Jahres auf das Feierlichste, in Gegenwart "seiner schaubaren Großmächtigkeit" des Landes hauptmannes, welche Stelle schon aus der Zeit vor dem Siege bei Bisch herstammte, und por 44 Abgeordneten aller 7 Zehnen. Nach erfolgten Protesten des Domkapitels und vielen Mißhelligkeiten erklärten endlich die Eidgenossen mit Savoy und Frankreich 1628 diese 7 Zehnen des Wallis zu

einer freien Republit, in welcher ber Bifchof nur noch als geiftliches Oberhaupt verblieb.

Bon ba an'nahm Wallis sieben Sterne in ben Farben bes eidgenössischen Banners, in brei Reihen, wie das jezige Rantonswappen, in sein Banner und Bappen und führte sie so auf seinen Sigeln und Rünzen. Det große seitherige, jedoch ber Zeichnung nach viel späten Sigel schirt die Legende: «Respubliea Patrim Vallesy», und sein Schild ist vom Doppelabler mit der Raisertrom überragt.

Dasselbe Bappen ist auch auf ben Mungen, nämlich ben schönen Fünfbagnern von 1777 zu seben, welche Bischof Am Buhl prägen ließ, mit bem Bilbe ber himmelskönigen in ben Bolken über bem Schilbe. (Mungbuch von X. Fri und C. Blafer, S. 517).

Bon 1640 bis 1701 regierten noch brei Bifchofe aus bem hause von Riedmatten, die alle ben Ramen Abrian führten und zum Frieden und zur Wohlfahrt des Landes beitrugen, unter benen auch endlich der Gregerianische Lalender 1656 in Gnaden angenommen wurde. Im zweiten Vilmergerkriege fochten noch 1000 Mann Ballier gegen die Protestanten 1712. Bon 1736—1742 entstand noch eines der größten Straßenbanwerke der Schweiz, der Paß über die Gemmi, mit welchem die Reihe der schonen Werke des Friedens und des gemäßigten Fortschrittes in diesem Lande sich für lange Zeit schloß.

In ben Neunziger-Jahren bes letztgenannten Jabrhunderts ging durch das Geschrei von "Freiheit und Gleich
heit", das von Westen her auch in diese Thäler brang.
Rube und Friede wieder zu Grunde. Nach zwei unterdräcten Aufständen der Unterwalliser durch die Oberen Zehnen
traten endlich die Walliser 1798 zur helvetischen Repubit, wurden aber nach den Drangsalen, die ihnen de
italienische Krieg verursachte, 1802 von Napoleon I. wieden
mit einer selbsissändigen Republit beglück, welches politische

Mandver jedoch einzig ihren wichtigen Bergpassen galt, die ber große Raiser sich nur durch Isolirung des ganzen Landes und seine daherige Abhängigkeit von Frankreich sichern zu können glaubte. Den Beweis hievon lieserte vollends 1810 die Einverleibung des Wallis in das Napoleonische Raiserreich als: Département du Limplon. In dieser despotischen Zeit verschwinden alle nationalen Spuren dieses sonst so selchstständigen Bolles, und die sein unglückliches Land bezeichnenden Sigel, so zierlich sie auch gestochen sind, tragen nur den Hohn des Untersochers, namelich den Napoleonischen Abler mit der Legende: «Cour spéciale du département du Simplon», auf dem größern, und: «Procureur Impal. Tribunal. 1º Instance. Sion» auf dem kleinern Sigel.

Rachbem jedoch das Blatt sich zu wenden begann und die Walliser in Folge bessen ihre Passe gegen Italien standshaft, zu Gunsten der Alliirten, behauptet hatten, wurden sie von diesen 1815 ber neu constituirten schweiszerischen Eidzenofsenschaft als XX ter Ranton ein verleibt.

Erft von ba an batirt fich bas neue Bappen biefes Rantons mit ben 13 Sternen, welche zusammen bie fammtlichen Behnen bes Obern und Untern Wallis bebeuten, namlich: Bome, Brig, Bifp, Raren, Morel, Sibers, Sitten, Bermens, Martinach, Entremont, St. Morig, Monthey. In ben Tinfturen und beren Abwechslung fand teine andere Beranberung ftatt, als baß im neuen Wappen bas rothe Felb bem weißen vorgefest wurde, mahrend bas alte Bappen mit ben 7 Sternen bas weiße Felb zuerft zeigt. Auf bem neuen Staatsratbfigel, in fleinem Formate, mit ber Legenbe: « Respublica Vallesiæ » und unter- bem Schilbe : «Cons(ilium) Stat(us) » ift zwar wieder bie altere Blafonirung, jeboch mohl nur aus Bermechelung, ingehalten, ba fie bem großen Staatsfigel, bas benn boch bas maggebenbe ift, wiberfpricht. Diefes hat volle 25" Durchmeffer und führt bie Legenbe:

«Respublica Vallesis» Beibe Sigel haben moberne, oben zweifach ausgeschnittene, unten zugespitzte Schilde; bas große Sigel führt eine hochgebauschte Fürstenkrone; bas Staatstathsigel eine leere Bügelkrone ohne Perlen, beibe einen Gichen = und einen Lorbeerzweig um ben Schild, jedoch auf bem Staatsrathsigel in gewechselter Stellung, was abermals auf einen Irrthum bes Sigelstechers hinweist.

#### XXI.

## Renenburg.

Wappen: Bon Grun, Weiß und Roth gepfahlt mit weißem eibgenöffischem Erenz im Iinten Schildeshaupte.

Da bieses Wappen noch faum ein Jahrzehnt, bagegen bas Stammwappen Neuenburgs über ein halbes Jahrtausend alt ist, letteres auch als auerkanntes Kantonswappen seinen Chrenplat auf dem ersten gemeineibgenössischen Sigd einnimmt, so kann hier auch nur diesem alten Wappen die gebührende Ausmerksamkeit gewidmet werden.

Die Geschichte bieses Landes fallt bis in die zweite Balfte unseres Jahrhunderts ganz mit der feiner Herren zusammen. Sie beginnt mit der Erbauung des alten Schloffes Novum Castrum, Neuenburg, im IX. Jahrh. durch einen der ersten Könige von Burgund aus der Lotharing ischen Dynastie, der ihm den Namen gab und von dem der ganze sehige Kanton so genannt ift.

Nach Erlöschen dieses Hauses und Leberwindung des Thronprätendenten Odo von Champagne durch Raiser Contad II. 1033 und 1034, der als rechtmäßiger Erbe auftrat, wurde von diesem, oder von seinem Sohne Heinrich III. (1039–1066) ein Ulricus de Fenis, der auf einer

Burg biefes Namens am oberen Bielerfee faß, mit Renensburg und bem größten Theil des Landes am Neuenburgers und Bielerfee, von Boudry bis Nidau, nebst einem ansfehnlichen Gebiete im Jura belehnt und zum Grafen von Neuenburg erhoben.

Bon ba an blieb fein Geschlecht bis zu seinem Erloschen in ununterbrochenem Besitze bieser schönen Grafschaft, und blühte in mehrern Zweigen noch lange nach dem Ausfterben ber Neuenburger Stammlinie auf ihren Zweigschlössfern fort.

Die altesten Quellen ber Forschung über bas Wappen von Reuenburg find bie Sigel biefer Grafen.

Die erftbefannten berfelben find bie von Graf Ulrich II., ber von 1146-1192 regierte. Gie zeigen aber nur Reuterbilber, ohne sichtbare Wappen. Erft mit Rubolf III. (1192-1225), ber, wie auch fein Reffe Bertholb, ber Stadt Neuenburg Freiheiten fchenfte und ben oberften Berichtshof ber Grafichaft mit einem eigenen Sigel borthin verfette, beginnt die wohlbekannte Ericheinung ber "Denen Burg" auf ben Sigeln, mit bem hohen Biebelbach ber Rirche zwischen zwei Burgthurmen, bie mit allerlei Abwechs= lung und Debenzierrathen bis in bas XIV. Jahrh. fortdauerte. Auf bem Reuterfigel biefes Grafen scheint jedoch auch bereits bie erfte Spur bes eigentlichen Bappens biefer Dynaftie auf bem Schilbe bes Grafenbildes angegeben zu fein, ba berfelbe mehrere pfahlweife Feldertheilungen zeigt. Gin beutliches, unzweifelbares Wappen aber icheint erft auf einem ber Sigel Rubolf8 III. (1261 - 1263), bas eine einfache Burg mit nur einem Thurme barftellt, bem gegenüber ein Schilb ichmebt, barauf beutlich awei getrennte Pfahle, jeber mit brei Sparren befest, du feben find. Diefes ift fomit bas altefte Bappen von Reuenburg.

Graf Ulrich IV. und Rudolf IV. führten brei folche Pfähle (1267—1343), und dies war das zweite Bappen von Reuenburg. Erft Graf Lubwig (1343—1373) nahm bas einfache Wappen mit bem einzigen Pfahle an, wie es seither als bas lette ber alten Dynastie Neuenburg verblieben ist. Er war es auch, der seinen Borsabren das schöne Grabmonument in der Frauenkirche zu Neuenburg mit deren Bilbern und seinem eigenen hinterließ, durch welches uns auch die Tinkturen dieser Wappen über liefert wurden. Danach sind sie sämmtlich folgen der maßen blasonirt: In Gold 2, 3 Pfähle oder 1 Pfahl von Silber, jeder mit 3 rothen Sparren.

Nach Graf Ludwigs vereinfachtem Wappen scheinen fich auch die, schon seit Ulrichs III. hinscheib (1225) vom hauptstamme getrennten Seitenlinien des hauses Reuenburg bei der Wahl ihrer Wappen gerichtet zu haben. Ihre Bappen find folgendermaßen blasonirt:

Marberg und Ribau: In Roth ein golbener Pfahl mit brei fcmarzen Sparren.

Strafberg und Balangin: In Roth ein filber ner Pfahl mit brei ichwarzen Sparren.

Bon biesen vier Seitenlinien bieses haufes kann ibm bleibenben Lostrennung wegen von nun an hier nicht mehr bie Rebe fein. Den Titel Graf behielten bie von Ribau.

Durch genannten Graf Ludwig ward die Herrschaft Reuenburg in ihrem damaligen Bestand in vier Banner abgetheilt, nämlich: Reuenburg, Landeron, Bondrund Bantravers, welche jedes sein eigenes Sigel erhielten, sowohl für die richterlichen Sentenzen, als für die distentlichen wie administrativen Aften; ein solches Sigel hieß: «Schau des contracts.» Auch stand die Staht Reuenburg unter einem eigenen Maier «Maire», dessen Amt «la majorie ou villicature» ein eigenes Sigel besaß; allein alle diese Sigel führten kein besonderes Bappen, sondern ohne Ausnahme das des Landesherren und waren nur an ihrer Legende von einander zu unterscheiden.

Mit biefem Graf Lubwig, ber 1378 starb, erlosch biefes alte und in der Geschichte unseres Schweizerlandes hochwichtige Stammhaus Reuenburg.

Durch seine lette Tochter Isabelle, beren Gemahl Graf Andolf v. Rydan (1375), mahrend der Belagerung des Schlosses Buren durch Ingelram von Couch, finsberlos starb, kam Reuenburg, wie es unter ihrem Bater bestanden hatte, nun zum erstenmal an ein auswärtiges Dynastenhaus, nämlich nach ihrem 1895 erfolgten Tode, durch Bermächtniß, an ihren Nessen, Graf Conrad von Freiburg im Breisgau, in dessen hause es bis zu seinem Erfoschen verblieb.

Diefer quadrirte von nun an fein Bappen mit dems jenigen von Reuenburg, worin ihm auch seine Descendenten nachahmten.

Johann, der lette Graf von Freiburg=Reuensburg (1424—1457) vermachte Neuenburg nebst seinen übrisgen Bestgungen dem Markgrafen Andolf von Badens Sochberg, welcher die herrschaft, mit Umgehung des oberherrlichen hauses Chalon=Oranien, von den Neuenburgern selbst, wie auch von Bern und Solothurn unterstützt, in Besitz nahm und seine Residenz eigenmächtig im Schloß zu Reuenburg aufschlug.

Er und fein Sohn Philipp führten das Bappen von Reuenburg einfach quabrirt mit bem von Baben.

Nach Philipps Tobe (1503) fam die Grafschaft Renendurg durch seine einzige Tochter Johanna, herz zogin v. Orleans-Longueville, an dieses haus; sie belegte auf ihrem Frauensigel ihr angeheirathetes Wappen zur linken halfte mit demjenigen von Baben und Neuensburg. Bon da an verblieb Neuenburg seit ihrem 1543 erfolgten Tobe dem genannten haus Orleans-Longueville. Im Jahr 1592 taufte Marie von Bourbon, herzogin von Orleans-Longueville, and noch die herrschaft Baslangin.

Diefes Befigthum war namlich im Laufe ber Beit als ein abgefondertes Erbleben an bie Grafen von Marberg gefommen, die 1517 mit Graf Claubius ausftarben, und mit ihm auch ber lette Mannsftamm bes gangen Saufe Kenis: Reuenburg. Geine Tochter, Gemablin Bbi liberte von Challant, eines viemontefichen Chlen hinterließ Ballangin, bas an fie gefallen, ihrem Cobne René von Challant, ber es von 1523-1565 befaß. Deffen einzige Tochter Philiberta, Grafin von Zor niel, und Sfabella, Grafin von Avy, ftritten fic lange um bas Erbe, bis fie es enblich an ben Brafes bon Montbeliarb verfauften, von welchem es obgenannt Bergogin Maria v. Bourbon erhielt. Go fam Belangin nach Sahrhunderten wieder mit Reuenburg in einer Sand zusammen und verblieb bis 1707 bem Saufe Orleans Longueville mit beffen lettem Sprogling, ber Bergogin Marie v. Némours, es erlofd.

Auf dieses Ereigniß erhoben sich nun die brei Stande bes Landes, ales trois états du pays », die schon längk zu ausehnlichen Rechten und Freiheiten in beiden Hertschaften gekommen waren, gegenüber den vielen Bratendenten, zu einem selbstständigen Entscheidungsspruch und ernannten König Friedrich I. von Preußen, als Nachkommen mutterlicher Seits vom oberlehusherrlichen hause Chalow Oranien, zum Landesherrn v. Neuenburg und Balangin.

Somit ftanben nun beibe, in ben natürlichen Grengen bes alten Belvetiens gelegene Berrichaften, burch ben Billen ihres eigenen Bolfes von den ersten Jahren des XVIII. Jahrhunderts an unter bem fernen Bepter ber preußischen Rönige.

Dieje ließen es fich gefallen, führten von nun an and ben Titel: "Fürften von Reuenburg" und in ihren wappenreichen Schilbe auch basjenige von Renen burg. Bur bas Fürftenthum felbst aber, jumal in neueren Beiten,

galt ein von Chalon und Reuenburg quabrirter Schild, mit Umgehung von Balangin, mit einem königslich gekrönten Herzschilde, worin das Bappen von Breußen und über dem Ganzen die preußische Krone. So steht es auf dem großen, ovalen Staatssigel dieses Landes, überdieß noch von der Kette des preußischen schwarzen Ablerordens umschlungen, mit der Legende: «Sig. consilii Status neocastellensis.» Auf dem kleinen Sigel ist der Schild, ohne Ordenskette, von einem Eichensund einem Lorbeerzweige umrankt, mit der Legende: «Sceau de la principauté de Neuchatel et Valangin.»

Reuenburg wurde nun von da an bis 1857 unter seinen berkömmlichen Gesehen und Uebungen, wie eine preußische Provinz, durch einen in Neuenburg residirenden Gouverneur regiert, mit dem einzigen Unterbruch von 8 Jahren, von 1806–1814, während welcher Zeit es Napoleon I. seit der Schlacht von Jena durch seinen Marschall Persthier als Prince de Neuchatel regieren ließ.

Nach ber Restauration nahm König Wilhelm III. Reuenburg wieder zu seinen handen, gab jedoch zu, baß es 1815, gestügt auf die Jahrhunderte alten freundnachbarlichen Verhältnisse mit der Schweiz, seinen landesherrlichen Recheten unbeschadet, der schweizerischen Eidgenoffensich aft als XXI. Ranton einverleibt wurde.

Allein bieses unnatürliche, monarchisch-republikanische Bwitterverhältniß that, troß der milden und väterlichen Rezierung Preußens und mancher materieller Bortheile, die sie gewährte, doch nicht lange gut. Jeder innere und fremde Ruf nach freiern Staatszuständen fand sein Echo in den Städten und Bergen dieses Landes und veranlaßte, namentich seit 1830, manche bedenkliche Auhestörung und sogar sewaffnete Aufstände, dis endlich 1857 Rönig Friedrich Wilhelm IV., den 26. März, in der Uebereinkunft zu Baris, auf alle seine Souveränitätsrechte über Reuenburg förmlich Berzicht leistete; worauf er

nebst Destreich, Frankreich, England und Rufland, burch eine von den Potentaten dieser fünf Großmächte eigenhandig unterzeichnete und mit ihren größten Staatssigels versehene Urkunde, den Kanton Reuenburg als einen freien und selbstkandigen Ranton der Schweiz anerkannte. Die Originalurkunden über diesen Akt sind auf dem eidgenössischen Bundesarchiv deponirt.

Run haben wir noch bie Mingen biefes Lanbes noch zutragen. Sie führen uns ganz in bie früheren Unterthanen verhaltniffe besfelben gurud, jeboch unferes Biffens nicht weiter hinauf als bis in bas XVI. Jahrh. ju ber Berifchaft bes haufes Orleans-Longueville, beffen Bappen fie bald mit, bald ohne Neuenburg fubren. Co auf einen Thaler Bergoge Beinrich I. von 1594 und auf einer Golb flippe Bergogs Beinrich II. von 1631 mit ben beiben Bap pen und auf einem Thaler von 1632. Dann auf einem Goldftud und einem Thaler ber Maria v. Bourbon von 1694. Die erften Mungen aus ber preußischen Domi nation find die fogenannten Ecus blancs von 1713, bie unter Friedrich I. geschlagen murben und bas namliche Bar pen wie die obenbeschriebenen Sigel biefer Beit führen; bann fommen mit bem nämlichen Beprage Drittelsthaler von 1795 und 1796; Biertelsthaler von 1796 und Sechstelsthaler von 1793-1796 vor. Bon 1814 existiren noch 2-Frankenftick von Berthier mit beffen Bilbe auf bem Avers und ber le genbe : Alexandre Prince de Neuchatel; auf bem Revere: Principauté de Neuchatel; fo find auch die seltenen Finf franfenftude bon biefem Rurften. Die neueften Dunges biefes Standes find bie von 1818, Gilbermungen und Rrenge von König Friedrich Wilhelm III.

Seit ber Erreichung ber absoluten Sonveranitat glaubten nun die Staatsmanner bes Rantons "Neuenburg and bas bisherige, althistorische Wappen ihres Landes nicht mete beibehalten zu können, ungeachtet es bereits feit Jahren seinen Chrenplat im ersten eidgenössischen Sigel ausfülle, und tauschten es gegen das eingangsbeschriebene um, welcht

die Bannerfarben bes "Jungeu Italiens", Gran, Weiß und Roth mit einem fleinen Schweizerfreugden trägt und nur burch seine breifache Pfahltbeilung an bas alte Wappen exinnert.

#### XXII.

### Genf. .

Wappen. Bon Golb und Roth gespalten. Rechts ein schwarzer halber Reichsabler mit rother Krone und Wassen. Links ein golbener, aufrechter, linksgewandter Schlüssel. Ueber bem Schilbe in golbenen Sonnenstrahlen das Monogramm Christi mit dem Spiritus Sanctus Zeichen in rothen lateinisschen Majusculen, darüber im Rundbogen die Devise: \*Post tenebras lux" in schwarzen lateinischen Masjusculen.

Die Stadt Genf spielte zu allen Zeiten durch ihre wichtige und gunstige Lage am Ausstusse best Lemansees, sowie durch den entschlossenen Charafter ihrer Bewohner eine hervorragende Rolle unter ihren Rachbaren. Auch reicht ihre Geschichte bis hoch in die Zeit der gallischen Bolter hinauf, wo sie schon unter den Allobrogen von Bebeutung war und seither mit dem Geschicke Galliens und Helvetiens auf das Engste verslochten blieb. Schon zu Casars Zeit ward sie durch Schlachten und Belagerungen berühmt und genoß später als romische Municipalstadt, zumal im III. Jahrh., ansehnliche Freiheiten, welche sie Raiser Aurelianus (270—275) verdankte. Seit der Befestigung des Christenthums ward Genf ein Bischofstitz und als geistliches Fürstenthum theilten seine Bürger die Souveranität mit dem Bischofe, zu

beffen Ernennung fle bas Ditftimmrecht befagen, mas fpater ju manchen unbeilvollen Reibungen Anlag gab; auch ftanben fie fruh ichon unter einem eigenen Synbicus, ber zugleich auch bas Blutgericht hanbhabte. 3m übrigen theilte Genf mahrend ber Bolfermanberung und ber burgus bifden und frankifden Beit basfelbe Loos, wie bas Ballis und bas fübliche Baabtlanb. Die erfte Urfunde über feine Aufnahme in bas romifch-beutsche Reich, burch welche et mit vollfommener Unabhangigfeit vom Bifchofe gur freien Reichoftabt erhoben wurde, ftammt aus bem Jahre 1153 von Raifer Friedrich I. Barbaroffa ber, obgleich fein Beitritt zum Reich wohl bereits fruber, wahrscheinlich fcon unter Courab II., ber bas lette burgundifche Ronig reich jum deutschen Reiche ichlug, ftattgefunden baben mag, wenn auch möglicher Beife bamale noch unter beschränten ben Bedingungen. In ber Folge bestätigten mehrere anben Raifer jene Urfunde, unter benen Rarl V. (1530 und 1540) von ihrem Inhalte wie von einem uralten Rechte fpricht.

Das altefte noch vorhandene Sigel von Benf, ber Schilbform und Ornamentit nach früheftens aus bem IV. Jahrh. ftammend und nachläffig gestochen, zeigt einfach ben gespaltenen Schilb, in einem Relbe rechts ben gefronten halben Reichsabler, links ben aufrecht fcmebenben, linkige wandten Schluffel, ohne Monogramm noch Devife, und in breitem außeren Bord die Legende : « S. MAGNVM. VNI-VERSITATIS. CIVIVM. GEBENNARVM. » & bat eines Durchmeffer von 28", und gehort fomit ju ben größten Stabtefigeln. Die brei fungern Staatsfigel, ein großeres und zwei fleinere von verschiebenen Bepragen, boch alle nicht alter als aus bem XVIII. Jahrh., fowie auch bie brei fleinen Cangleifigel führen alle genau biefelbe Darftellung bes Wappens, wenn auch bebeutenb mobernifirt, fowobl is ber Bestalt bes Ablers und feiner Rrone, als in ber Dr namentit bes Schluffels, über bem Schilbe aber confe quent bas Monogramm in einem Rimbus mit weit ausge

breiteten Strahlen und die Devise entweder barüber ober unter bem Schilbe am Ranbe bes Sigels.

Bang fo ift auch bas Bappen Benfs auf feinen Mungen bargeftellt. Das Dingrecht biefer Stabt ift uralt, boch scheint es fruh an ben Bischof übergegangen zu fein. 3m 3. 1535, als bie Berner bie Baat befegten und in ber Folge bas Bisthum Laufanne aufhoben, nahm es bie Ctabt wieber zu ihren Sanden. Bon ba an erfcheinen bis an bas Enbe bes XVIII. Jahrh. Benfermungen von allen Größen und Baloren in Golb, Gilber, Billon und Rupfer, die alle bas befdriebene Bappen führen und bas Monogramm meift in einer fleinen Sonne fiber bem Schilbe, zuweilen aber auch einzeln auf bem R ber Munge in einer frei ichwebenben beralbischen Sonne barftellen , mabrend auf bem A bas Bappen, ohne Monogramm, auf ber Bruft eines Reichs= Bei feiner biefer Mungen fehlt Die Devife : « Post tenebras lux », ausgenommen auf ben Rupfermungen. (Baller. Schweig. Mungkabinet II). Die mobernen Benfermungen unferes Jahrhunderts, wie die goldenen 20: und 10-Frankenftude von 1848, Die filbernen 10-Frankenthaler, von feltener Große und iconem Geprage, von 1848 und 1851, und bie Runffrantler von 1848 fuhren alle bas voll= ftanbige Bappen Genfe mit Monogramm in ber Sonne und ber Devife; woraus fich unwiberfprechlich ergibt, baß biefe brei lettern Beizeichen bes Genfermappens, bie Sonne, bas Monogramm und die Devife fur integrirende und ungertrennliche Stude beefelben gehalten werben muffen, obichon fie auf bem alteften Sigel biefes Stanbes noch nicht portommen, wie wir oben gefeben haben.

Gehen wir nun zur Untersuchung ber herkunft und Bebeutung ber einzelnen Bilber bieses Wappens und zwar weniger ber üblichen, heralbischen Ordnung, als bem chronoslogischen Auftreten bieser Bilber nach.

Das Sonnenbilb. Dies Bilb, bas gum Rimbus bes Monogramms bes jegigen Genferwappens bient, foll schon aus der gallischen Zeit herstammen und unter der Römerherrschaft, wie manches Andere, romanister und in das Strahlenhauupt Apollo's umgewandelt worden sein (Mémoires et documents publiés per la Société d'hist. dt d'archéol de Genève, T. VI. 1849, p. 214. Pl. XII, sig. 3 et ss.). Zuverlässig ist die Lunde, daß Papst Martin V., während seines Ausenthalies in Gens 1418, weil er fand, « que l'Apollon santait trop le pagnisme », dasselbe in das Monogramm Christi umwandelt und hiezu nur den Strahlen zu im bus stehen lies. Dieser Apollosops mit dem Strahlenkranz sam 1677 noch einmal auf den schönen Hellebarden der Staatsraths Leibs wache auf einige Zeit wieder zum Borschein, um dann für immer zu verschwinden.

Das Monogramm: IHS. Dies, bas ganze Mittelalter hindurch bis auf unsere neueste Zeit so häusg vorkommende Monogramm wird sehr verschieden ausgelegt. Nach einer Meinung soll das H ein griechisches Atha vorstellen und dann das Ganze IHZOPZ, Zesus, heißen. Diebei bleibt aber das S in seiner lateinischen Schreibsom unerklart und diese ganze Auslegung hinkt um so mehr, da bereits ein rein griechisches Monogramm Christi existit, das längst weltbekannt und unbestritten ist, nämlich die Buchstaben X, Chi (Ch) und P Rho (R), die, als Anfang bei

Bortes Christus, in die Beichen oder verschmolzen wurden. Nach einer andern bedeutet das Monogramm die Worte In Hoc Signo, wo dann das Wort visces hinzu gedacht werden muß; das Monogramm träst dann meist ein Arenz auf dem H. Diese Deutung bezieht sich auf die Bision Constantins des Großen, dem auf seinem Feldzuge wider Maxentius, seinen Gegenkaiser, zwischen dem Rhein und der Donau, das Beichen des Arenzes mit dem Spruche: "unter diesem Zeichen wirst du siegen" erschienen sein soll. Dies Monogramm erschein und zuweilen in deutscher Leinschrift mit einem Querstich

im &. Auch scheinen die Jesniten, die sich für die geistliche Miliz Jesu auf Erden ausgeben und ihr Ordensoberhaupt General nennen, nach dieser Bersion das Monogramm mit dem Kreuze als ihr Ordenszeichen angenommen zu haben, wobei dann meift noch drei, mit den Spipen gegen einander gekehrte Rägel unter dem H zu sehen sind.

Rach ber britten Deutung, welche auch einzig zu bem Monogramm bes Genferwappens paßt, bebeutet basfelbe : I(esus H(ominum) S(alvator): Jefus Erlofer ber Menfchen. In biefem Sinne ericheint es auch am haufigften in alts beutscher Rleinschrift, wo bas b feine Bermechslung mit einem griechischen y gulaft; und gu biefer Muslegung past benn auch am beften bas spiritus sanctus Beichen ---, burch welches bem gangen Monogramm ber Stempel bes acht romifch tatholifchen Glaubens an bie beilige Dreieinig= teit, gegenüber bem griechisch-arianischen Betenntniß aufgebradt ift. Dag nun biefes Monogramm baufig in einem Rimbus vortommt, ber entweber aus Strahlen, ober aus einem Ringe besteht, wie er im Mittelalter um alle Saupter ber Beiligenbilber gezogen, ja meift fogar Scheibenartig bargestellt ift, bas ift befannt; allein um bas Monogramm bes Genferwappens ericheinen beibe : Ring und Strahlen, was fehr für bie herfunft biefes Rimbus von bem ehema= ligen Apollotopfe fpricht.

Der Schlüssel. Ueber bieses Bappenbild Genft ist viel geschrieben worben, allein nichts urfundlich gewährzleistet. Der Bischof führte zwei verschränkte Schlüssel, b. h. schräg übers Kreuz gelegte, im Bappen, welches offensbar vom papst lichen herrührte, wie noch andere bischöfzliche, so Bremen, Münden, Brandenburg. Da nun aber tein einziger Genferhistoriter irgend jemals eine Abhängigsteit der Stadt Genf vom Bischof auerkennt, obwohl es weder an Bratenstonen noch an haber hierüber mangelte, auch von keinem andern Forscher jemals eine solche nachgewiesen wurde, so läßt sich dieser Stadtschlüssel auch keines

wegs vom bischöflichen Bappen berleiten, felbft nicht einmel geschenkoweise, weil ibn bie Benfer, bei obwaltenben Ber: baltniffen und ber Wichtigkeit ber heralbischen Symbole in. Mittelalter, gar nicht angenommen batten. Daß Geni fon im XIII, Jahrh, ein eigenes Wahrzeichen und Sigel befeffen, beweißt eine Urtunbe von 1291, laut welcher beibe vom Bi fcof unterbruckt murben, jeboch find fie nicht beschrieben Dag basfelbe aus einem blauen Rreug beftanben bate wie von gewiffer Seite behauptet werben will, bafur beim bie Belege nicht Stich, ba jenes jum Beweis aufgeftelt Rreug in gar feinem Schilbe, noch auf einem Banner, fonben blos auf einem andern tuchenen Rreuz ohne alle heralbijde Berbindung vorfommt. Unter ben auf Bannern und anden Rriegszeichen Genfe vortommenben Rreugen ift fein einziges blaues zu finden und mas bie Rreuge auf bem Revere fo vieler Benfermungen betrifft, fo beweist bie große Bariet unter benfelben und ihre Aehnlichkeit mit hundert ander Müngfreugen, bag fie feinen beralbifden, fonbern blos einer numismatischen Sinn haben und eben auch nichts anbert als gang orbinare Dungfrenge finb. Co willfurlich lift bie Beralbit, binfichtlich ber Barietat in ber Darftellung eines und besselben Bilbes, nicht mit fich umspringen. Ueberbieß batirt bie Erscheinung jenes blauen Rreuges erf aus bem XV. Jahrh., wo ber Schluffel ja bereits im Genfer mappen ftand. Das altefte noch porhandene Bilb bes Genfermappens, außer bem oben befchriebenen Sigel, ift anf einet Urtunde von 1419, wo ber Schluffel fleißig gezeichnet, fre ftebend und nach links ichauend, wie noch heutzutage barge ftellt ift; ber Abler tragt auf biefem Wappen noch keim Prone, bagegen schwebt über bem Schilbe ein Doppelable mit brei Rronen übereinanber, gleich einer Thiara. anderes Benferwappen folgt biefem auf einem Cartular von 1423, worauf es aber erft 1450 hingemalt worden, gleich nach; es wird von einem ichwebenben Engel zwischen bie Bilber ber Apostel Baulus und Betrus berabgelaffe und letterem formlich mit einem Bers überreicht, beffer Schlußworte lauten: «tien envoy l'y les belles

armes. Auch auf biefem Wappen ist ber Schliffel ganz wie auf bem erstern bargestellt. Was ist baber einfacher, ungesuchter und auch wahrscheinlicher als ben Gen serschlicher und filbissel in die Rategorie so vieler anderer heralbischer Bilber zu stellen, die auf die Feier eines Schuppatrons Bezug haben, wie u. a. die Wappenbilder von Glarus, des Grauen Bundes in Bünden, vor allen aber Unterwaldens, das auch den Schlüssel Petri, des Schuppatrons seines Hauptortes Stans, im Wappen sührt. Genfs Patron ist ja ebenfalls Petrus, dem seine Kürger einen so berrlichen Tempel erbaut haben; darum stellt auch der Schlüssel in seinem Wappen zweiselwes den Schlüssel in seinem Wappen zweiselwes den Schlüssel ist gewählt haben.

Der Abler. Als Reichsftadt icon gu Barbarofft's Beit wird Genf ohne Zweifel bamals icon ein Banner geführt haben, und am mahricheinlichften ein folches, bas fich auf feine Reid Sfreiheit bezog, bem Bifchof gegenüber. Allein als Bappenbild führte es fcmerlich bamals fcon ben Reichsadler, weil im XII. Jahrh bie Städtewappen noch au ben Geltenheiten gehörten. Sein urfundliches Ericheinen ift auch nicht alter als bas bes Schluffels. 3m Jahr 1442 verweilte Raifer Friedrich III. (1440-1493) langere Beit in Benf, mo er fich mohl pflegen ließ; und bies macht bie Bermuthung ber Benferhiftorifer, ber Abler fei ein Beichent biefes Raifers, fehr glaubmirbig. folde moblfeile Bergeltung bes genoffenen Baftrechtes mare nicht bie einzige, ftanben boch noch in unserem Sahrhunbert über einen anbern Raifer Die Spottverje auf dem Thore eines fleinen beutschen Reichoftabtchens zu lefen :

Raiser Karolus quinque, So sich genannt ber Fünfte, Der hat gestüpft in unser Wappen, Einen neuen Feuerhacken, Mit einem gelben Stiel, Ift bas nicht viel? Der Zeit nach stimmt auch dies Geschenk an Genf mit jener Urkunde sowohl, als mit dem altesten Sigel vollkommen überein. Auch zeigt auf letterem der hals des Ablers unverkennbar die halfte eines Doppelablers an, welcher erk unter Kaiser Sigismund (1411—1437) eingeführt wurde. Daß aber der Abler eine spätere Beigabe zu dem bereits das Genserwappen bildenden Schlüssel sei, das beweist sich daraus, daß er nur halb erscheint, während jener in seiner ganzen Gestalt belassen wurde. Hingegen deutet seine Stellung auf der Rechten, somit der Chrenstelle des Schildes, daß dem Zeichen des Ablers, als dem herkömmlichen Reichszeichen. Barum aber der Abler mit rother Krone und Wassen. Schnabel und Fänge) erscheint, wie sonst nirgends in diesem Jahrhundert, das ist bis jest noch unentrathselt.

Der Bahlfpruch. Früher lautete berfelbe: «Post tonebras sporo lucem.» So erscheint er zum ersteumal auf einem kleinen Sigel von 1530, somit aus ber Reformationszeit. Dann erscheint er ohne sporo auf kleinen Münzen von 1535, und wurde endlich, nach vollständiger Ginführung best Protestanismus, in den Borten: «Post tenebras lux», zur unzertrennlichen Devise des Genferwappens sigirt. In dieser Lesart erscheint er auch schon mit der Jahreszahl 1536 an einem der Schlußsteine des Gewölbes des Rathhauses zu Geuf.

Und somit schließen wir unfer fleines Bertchen. Quod felix faustumque sit.



# Jahresbericht des historischen Vereins

vom Jahr 1865/66.

Borgetragen ben 1. Juli 1866 in Langenthal

nad

Dr. Gottl. Stuber, Professor. Prafibenten bes Bereins.

Meine Berren,

Es ist heute das erstemal, daß ber hist. Verein seit seinem Bestehen sich zu seiner jährlichen Hauptversammlung auf dem Boden des schönen, gewerbreichen Ober-Aargaus zusammensindet. Es war nicht, wie bei Neueneck, Laupen und Fraubrunnen, das Bestreben durch Besichtigung früherer Schlachtstätten das Andenken an den frischen Muth und die siegreiche Tapferkeit unserer Väter in uns zu erneuern, was uns zur Wahl unseres heutigen Versammlungsortes bestimmt hat, noch locke uns, wie dei Oberhosen, Burgdorf, Word und Thun, der Wunsch, die Sie alter Tynastengeschlechter zu besuchen und uns aus ihrer modernistrten Gestalt die alten Burgen mit ihren Thürmen und Zinnen zu rekonstruiren, die einst der aufblühenden Wacht der stolzen Pürgerstadt ein drohendes Halt gebieten sollten; sondern wir dachten zunächst an die eigentliche Bestimmung und den Zwed unseres Vers

eins, seinem Namen eines bernischen Kantonalvereines nach Kräften baburch nuchzukommen, baß wir Lust und Interesse an der Beschättigung mit der Geschichte unseres engem Baterlandes überall bin zu verbreiten suchen mussen, wo sich irgend die Mittel und Bedingungen dazu vorsinden wurden. Daß aber diese Bedingungen auch dem hiesigen Bezirkt nicht abgehen, dafür zeugen die Opfer, die berselbe für Erftellung tüchtiger Bildungsanstalten sowohl in Langenthal selbst, als in seiner nächsten Umgebung gebracht hat und sortwährend bringt, sowie der Erfolg, womit diese Bestrebungen bis sest gekrönt worden sind.

Un großen, folgeschweren Greigniffen, welche ben gor foungetrieb bes hiftoritere besonbere reigen tonnten, ift nun amar, wie befannt, bie hiefige Begend nicht eben reich, und ber Amtsbezirk Aarwangen fpielt in ber vorzugeweise milis tarifchen Beschichte unseres Rantons feine bervorragenbe Rolle; und boch hat auch er bereits feinen Befchichtschreiber gefunden, ber bie Ergebniffe feiner fleißigen Forfchung in bem erften Befte ber Abhandlungen unferes Bereins vom 3. 1848 niebergelegt hat. Was er uns baraus zu erzählen weiß, hat nun freilich mehr ein lotales Intereffe, und mas Langenthal insbesondere betrifft, fo hat feine Beschichte, tros bes hohen Alterthums, bas biefer bereits in Urfunden bes 9. Jahrh. ermahnte Dit beanspruchen barf, teinen felbftftanbigen Charafter, fonbern erhalt feine Bebeutung lebiglich burch bie Streitigfeiten, in welche bas benachbarte Gifterzienser-Rlofter St. Urban wegen feiner Anspruche auf ben Bach, die Collatur ber Rirche und die Gerichtsbarfeit von Langenthal mit ben Erben und Bermanbten feiner Stife ter, ben Freiherren von Langenftein, ben v. Grunenberg und von Luternau, im 13. Jahrh. verwidelt wurde, ein Streit. aus bem, wie gewöhnlich bie geiftlichen Berren als Sieger bervorgingen. Die Anfpruche bes Rlofters berubten junachf auf einer Schenfungeurtunde vom 3. 1224; allein ber bas gange 13. Jahrhundert hindurch immer wieder erneuerte, oft burch offene Bewalt geltenb gemachte Wiberfpruch jener

abelichen Baufer gegen bie bem Rlofter in bemfelben einge-Taumten Rechte muß mohl ben befcheibenen Zweifel erregen, ob es mit jener Urfunde vielleicht eine abnliche Bewandtniß habe, wie mit gewiffen Urfunden von Ruggisberg und Frienieberg, beren Mechtheit nach ben Ergebniffen ber neueften Rritit auf febr ichwachen Fugen fteht. Benug - gegen Ende bes 13. Jahrh. hatten Abt und Convent von St. Urban bie ursprüngliche Langensteinische herrschaft Langenthal burch Schenfungen, Taufd und Rauf von ben Saufern Grunenberg und v. Luternan fast vollstänbig'an fich gebracht und von biefer Beit an führte Langenthal unter ber milben herrichaft bes geiftlichen Rrummftabes und fpater unter ber mufterhaften Ordnung bes bernifchen Regiments, an welches es mit Anfang bes 15. Jahrh. übergegangen mar, ein polis tifches Stilleben, bas faum burch bie Invafion ber Gugler unter Ingelram von Couch und im 17. Jahrh. burch ben Bauernfrieg vorübergebenbe Störungen erlitt, für Entwid: lung ber einheimischen Induftrie aber um fo forberlicher mar.

Mag nun aber auch bie Geschichte einer einzelnen Lanbesgegend nur eine geringe Ausbeute an ermahnungswerthen Thatfachen liefern, fo liegt barin gerabe eine Aufforderung, ben engen horizont lotaler Anschauungen burch Renntnißnahme bes größern Bangen ju erweitein, von bem ber eigene Beerd ja auch einen integrirenden Theil bilbet. Denn fo wie eine grundliche Gefchichtsforschung jeweilen von ber genauen Renntnig bes Gingelnen ausgehen muß, fo erhalt Letteres erft feinen Berth und feine Bebeutung, wenn es fich im Bufammenhange mit bem Bangen, ale Blieb eines großen Rorpers ertennt, wie bies or. Fludiger in ben einleitenben Borten ju feiner bereits ermahnten Gefchichte bes Amts Marmangen febr richtig bemerkt hat. Und wie gut es ift, wenn in jedem befondern Landestheile es wenigstens Gingelne gibt, bie ben Ginn fur hiftorifche Studien gepflegt und Renntniffe in diefem Fach erworben haben, bavon gibt eben ber hiefige ein nachahmungswerthes Beifpiel. Denn batten bas Intereffe fur geschichtliches Alterthum und bie Renntnif feines Werthes nicht auch hier ihre Bertreter gefunden, fo wirde bie icone teltische Bolbmunge, bie bier in ber Rabe aufgefunden murbe 1), fatt jest eine Bierbe unferer öffentlichen Dungfammlung gu bilben, in ben Comely tiegel eines Uhrmachers gewandert fein und bie mertwarbigen, mit ben Wappen fruher hier berrichenber Beichlechter bergierten Thonftude, bie bier beim Abbruch bes Rirchthurmes entbedt murben, maren als werthlofe Erummer gerichlagen worben und auf immer ber Bergeffenheit anbeimgefallen. 2) Diefen Ginn fur hiftorifche Forfchung überall in unferm Lande zu weden, wo er noch fclaft, ober zu ermuntern, wo ibm bie Unterftugung und Theilnahme Bleichgefinnter feblt, gehort nun gerade ju ben Breden unferes Bereins, ber ben im gangen Rantonsgebiet gerftreuten Befchichtsfreunden ju einem Stut = und Bereinigungspunkt bienen foll. also unfere heutige Bersammlung in bem schonen Ober-Margau zu biefem Amede bas ihrige beitragen. 3d beife Sie Alle, Mitglieber und Chrengafte, berglich willtommen.

Wenn ich nun, zu dem eigentlichen Gegenstande meines heutigen Bortrages, der Berichterstatung über das Leben und die Thätigkeit unseres Bereins im lettverstoffenen Jahn, übergehend den Totaleindruck kurz zusammensaffen soll, den mir der Ueberdlick über seine Berhandlungen hinterlassen hat, so glaube ich nicht sehr zu irren, wenn ich dieses Jahr als eine, wie ich hoffe, nur vorübergehende Periode des Stillstandes sowohl in seinem äußeren Wachsthum, als in seinem inneren Leben bezeichne. Die Bahl unserer Mitglieder bet sich im Laufe des verstoffenen Winteres nur um zwei vermehrt, dagegen haben wir mehrsache und zwar sehr schwerzliche Berluste zu beklagen. Wider alles Erwarten entrif

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 297.

<sup>2)</sup> Ueber biefe, vermuthlich bem diteften, zwischen 1194 und 1259 fablenben, Bau bes Rlosters St. Urban angehörenben Thousinds vgl. nun: Hammann, Briques suisses ornées de Bas-Reliefs du 18me siècle, im Bulletin de l'Institut national genevois, T. XV.

und ber Tob einen Mann, ber feit Grunbung unferes Bereins im 3. 1846 ohne Unterbrechung treu gu ihm gehalten bat, ben Anfichwung besfelben unter ber energischen und anregenden Suhrung unferes verewigten Canterburg mit ber innigften Freude verfolgte, worüber er fich gegen mich oft genug in ben anertennenbften Musbruden aussprach, und auch in ben letten Jahren nur felten und bei bringenden Abhaitungs= grunden eine unferer Binterfigungen verfaumte; angeregt burch ihre Berhandlungen, hat er noch im verfloffenen Commer feine, übrigens gang unberechtigte Schen vor wiffen-Schaftlichen Ausarbeitungen bezwungen und uns jenen burch Stoffreichthum und Grundlichteit ausgezeichneten Auffat über bie Formel "Bunn und Baib" gefchentt, bie feither in ber Beitschrift bes bernifden Juriftenvereins abgebrudt worben ift. Gie wiffen, MDD., bag ich von Grn. Alt R.R. Blofd fpreche, beffen im Februar erfolgter, uns Allen un= erwarteter Tob nicht blos in unferm engeren Rreife, fonbern im gangen Bernerlande fchmerglich empfunden murbe. Kommt mir gegenwartig nicht zu, biefen Mann, beffen Ramen jest mit ber Geschichte unseres Baterlandes unauflöslich ver-Enupft ift, nach feinem faatsmannischen Charafter und Bir-Ben gu fchilbern, biefen Mann, ber fich felbft nie und nirgenbe bervorbrangenb in einer Beit, wo ber alte, folibe Bernergeift gegen einen von außen eingebrungenen Beift fittlicher und religiofer Bermilberung, ofonomifchen Leichtfinnes und brutaler Demagogie reagirte, trop feines Biberftrebens burch bas unbedingte Bertrauen in feine unbeftechliche Rechtlichfeit, fein unbefangenes Uribeil, feine genaue Reuntnig unferes Sanbes und Boltes und feine eminente Rebnergabe, auf ben Schilb erhoben und an die Spige ber öffentlichen Angelegenheiten berufen wurde. 3ch habe hier nur von feinem Berhaltniß zu unferem biftorifchen Bereine gu fprechen, in beffen Sigungen er zwar nur felten bas Wort ergriff, fur beffen Bwede er aber im Stillen um fo thatiger mar. Dafur gengt uns fein fchriftlicher Rachlaß, ber einft, wenn eine Reit ruhigerer, objectiver Forfchung an die Stelle einer burch

Renntniß seines Wertbes nicht auch funden, fo murbe bie icone teltifd in ber Rabe aufgefunden murbe 12 unferer öffentlichen Mangfammlup tiegel eines Uhrmachers gewan! gen, mit ben Wappen fruber ! gierten Thonftude, bie bier Lande gu weden, r ibm bie Unterfinb gehört nun gerg Barede Rorrespondens im gangen Lo reireffend die Politische Umwalzung einem Stüt alfo unfer ife im Schnellischen Hause aus berfelben Beit, und Rriefen Nargau agen und Briefen, eine betaillirte Sarftellung feiner Sie A' ist ber Grlacherhof Tagebuch von perhandlungen als Untersuchungsrichter pem J. 1844 bis an feinen in biefem Jahrenn Aftenftuden 2011 Aftenftuden betreffend die Geschichte Biels unter frango Tacher Berricaft und Anderes mehr und Anderes mehr. Gie feben, DR. D., und ereigniß: reichften Berioden unferes engeren Baterla : Stigen Bapiett bauft ift. Selbstrand TE & bt vorenthalten einstweilen in dem Privatbesit seiner Fami I ju geeigneter Beit ber Deffentlichkeit gewiß

Dem Hinscheid unseres verewigten Berischen Gelange nachher dersenige zweier Beteranen ber hatten, unsern schichtsforschung, die es sich zur Ehre gerechnes ihnen nicht w Bereine beizutreten, obgleich ihr hohes Alt Ott left Oranguing united and was

Sowie in ber Berminberung ber Bahl neueintretender Mitglieder, so scheint sich mir ber bereits erwähnte Sillsstand ebenfalls in ber Frequenz unserer Wintersitzungen und ber Bahl ber in ihnen vortragenden Redner kund zu geben. Die 11 Sitzungen des vergangenen Winters begannen den 16. November 1865 und schlossen den 19. April 1866. Die Theilnahme an benselben erhob sich nur ein einziges Mal zu der Sohe von 28 Zuhörern und 5 Ehrengasten, die übrige Beit schwankt sie zwischen den Biffern 13 und 20 und sinkt einmal auf 11 herab, und zwar nicht bei einem Bortrage,

bie Leibenschaften bes Tages getrubten, burd bie gefarbten Blafer ber Barteien betrachteten Anschauung ber Greigniffe ber letten breifig Jahre getreten fein wirb, bem Befchichtsfreunde ein unschätbares Material ju einer unpartheischen Burbigung und Darftellung ber in jenem Beitraum erfolgten, burchgreifenben Beranberungen unferer politischen Buftanbe barbieten wirb. Bei ber burch biefe hinterlaffenen Bapiere ermöglichten vollständigeren Renntnig ber Berfonen, ihrer Berhaliniffe und geheimften Triebfebern wird bann manches poreilig gefaßte Urtheil fich bebeutenb mobifigiren unb ber jest noch vielfach verkannte fledenlofe Charafter ihres Berfaffere in ein helleres Licht treten. Unter ben eine gange Serie wohl geordneter, mit forgfältig ausgearbeiteten Regiftern verfebenen Quartbanben, bie Br. Blofd binterlaffen bat, befindet fich unter Anderem bie gange Korrefpondeng ber brei Bruber Schnell, betreffend bie politische Ummalung vom 3. 1831, ein ausführlicher Bericht über feine perjonlichen Erlebniffe im Schnellischen Saufe aus berfelben Beit, mit Beilagen und Briefen, eine betaillirte Darftellung feiner Berhandlungen als Untersuchungerichter in ber Erlacherhof Beschichte vom 3. 1832, ein vollständiges Tagebuch von bem 3. 1844 bis an feinen in biefem Jahre erfolgten Tob, meift politischen Buhaltes, eine Sammlung von Aftenftuden betreffend bie Beichichte Biels unter frangofischer Berricaft und Anberes mehr. Gie feben, DR. D. , welch reicher Stoff für bie Befdichte einer ber mertwürdigften und ereignife reichsten Berioben unferes engeren Baterlandes bier aufgebauft ift. Selbftverftanblich bleiben biefe wichtigen Papiere einstweilen in bem Privatbefit feiner Familie, werben aber au geeigneter Reit ber Deffentlichkeit gewiß nicht vorenthalten bleiben.

Dem hinscheib unseres verewigten Blosch folgte nicht lange nachher berjenige zweier Beteranen ber bernischen Geschichtsforschung, die es sich zur Ehre gerechnet hatten, unserem Bereine beizutreten, obgleich ihr hohes Alter ihnen nicht er laubte, unsern Sigungen und Jahresversammlungen beigw

wohnen, berjenige bes gemefenen Dber-Rollverwalters Durbeim, bekannt burch feine Schrift über Die Drifchaften bes Rantons Bern, feine hiftorisch topographische Beichreibung ber Stadt Bern, fein Bergeichniß ber lanbesiblichen Benennangen unferer inlanbifchen Pflangen, feine Supfometrie ber Schweiz und eine hanbichriftliche Erlauterung ber in Urfunden vorkommenben veralteten Borter und Formeln; bie zwei zulest genannten Schriften bat er noch letthin ber Bibliothet feiner Baterftabt teftamentarifch jum Beichent gemacht; ferner haben wir ben Berluft bes erft furglich in hobem Alter, aber bis an fein Enbe mit munberbarer Ruftigfeit thatigen orn. Alt-Decan Stierlin gu beklagen, ber fich burch feine mit orn. Prof. R. Bog b. i. beforgte herausgabe unferer bernifden Chroniten, wie burch feine populare Tarftellung ber bernifden Rirchenverbefferung und bie burch eine lange Reihe von Jahren fortgefeste Abfaffung bernifcher Reujahreblatter um unfere varerlanbifde Befchichte verdient gemacht bat. Möchte fich boch balb Jemand finden, ber die von unferem Bereine angestrebte, aber, nach einem bochft anerkenner swertben Anfang im 3. 1856, feit bem 3. 1862 burch außere Umftande unterbrochene Fortfepung Diefer für bie hiftorifche Bilbung unferer bernifchen Jugend nicht unwichtigen Jugenbblatter wieber aufnehmen und bamit ber Berbreitung bes Sinnes und ber Liebe ju ber an Stoff fo ergiebigen Befchichte unferes bernifchen Landes einen wefent lichen Dienft leiften murbe !

Sowie in ber Verminberung ber Bahl neueintretenber Mitglieder, so scheint sich mir ber bereits erwähnte Sillsstand ebenfalls in der Frequenz unserer Winterstyungen und der Bahl ber in ihnen vortragenden Redner kund zu geben. Die 11 Sigungen des vergangenen Winters begannen den 16. November 1865 und schlossen den 19. April 1866. Die Theilnahme an denselben erhob sich nur ein einziges Mal zu der höhe von 28 Juhörern und b Ehrengasten, die übrige Beit schwantt sie zwischen den Biffern 13 und 20 und sinkt einmal auf 11 herab, und zwar nicht bei einem Bortrage,

beffen Inhalt bem Intereffe ber Mehrzahl ferner lag ober ber burch gelehrte Erodenheit hatte abschreden tonnen. mag bies auf gufälligen Berumftanbungen beruben: font nennt mir bas Brototoll unter ben jeweilen Unwefenben faft immer biefelben Ramen, und ich fpreche hiemit ben Betreffenben, die als die eigentlichen Stugen und Bertreter unferer Bereinsintereffen zu betrachten find, für ibr treues Ausbarren und Bufammenbalten öffentlich meinen warmften Dant aus. Der Glanzpunkt biefer Bortrage mar unftreitig bie burd Bahl bes Gegenstandes, funftlerische Behandlung und Rednergabe gleich ausgezeichnete Erzählung ber Greigniffe bes 10. August 1792. Die allgemeine Theilnahme, welche tiefer glanzende Bortrag erregte, und ber Bunfch, ber auch außerbalb bes engeren Rreifes unferer Befellichaft laut murbe. bie Fortfegung besfelben zu horen, gab ihrem Borftante ben Muth, einem ichon vor Beiten im Schoofe unferes Bereins angeregten Borfcblage Folge ju geben, und bas gebilbete Bublifum unferer Baterftabt ju einer öffentlichen Borlefung Das vollftanbige Belingen biefes erften Berfuche, ber nebenbei auch unferer ftete bedürftigen Bereinstaffe einen erfledlichen Beitrag einbrachte, mogen uns bafter Burge fin, bag auch fernerhin Materien, Die ein allgemeineres hiftorisches Intereffe barbieten, in folden öffentlichen Bortragen bem Bublifum geboten werben burfen, und es fann fo ber 3med unferes Bereins, Die Theilnahme fur historische Studien im Allgemeinen und die Renntniß ber vaterlandifden Beschichte insbesonbere immer mehr au verbreiten, um fo ficherer erreicht merben.

Obgleich, wie schon gesagt, eilf Sigungeabende im Laufe bes Winters stattfanden und diese mit Vorträgen bald größeren, bald kleineren Umsangs so vollständig ausgefüllt murben, daß, wie ich nicht ohne Bedauern bemerke, in der Regel für eine gemuthliche Unterhaltung und heitere Gefelligkeit nach vollbrachter Arbeit keine Zeit mehr übrig blieb, so war es doch die verhältnißmäßig geringe Zahl von 5 Mitgliedern, die uns mit ausschlicheren historischen Arbeiten erfreute,

fofern ber Stoffreichthum ber von ihnen gewählten Begen: fande meift zwei unferer Abende in Unfpruch nahm. murbe aber aus biefem Umftanbe mit Unrecht einen nachtheiligen Rudichluß auf ben Fleiß und bie Thatigfeit unferer Bereinsglieber im Allgemeinen giehen. Wenn wir bie im Laufe Des verfloffenen Jahres erichienenen ichweizerischen Beitschriften, bas Archiv ber allgemeinen fcweizerifchen bi= ftorifden Befellichaft, bas Bernertafchenbuch, Die Abhandlungen unferes eigenen Rantonalvereins und felbft bas Feuilleton bes "Bundes" nachschlagen, ba finden wir die Ramen ber So. v. Stürler, Fetiderin, v. Bangenbach, Stuber-Sahn an ber Spige von gediegenen Arbeiten aus bem Fach ber vaterlanbifchen Geschichte; bas bis jum 3. Seft vorgefcrittene fcmeigerifche Urfundenregifter zeugt von ber uner mublichen Thatigfeit unferes virebrten Mitgliebes, bet Grn. Dr. hibber; von Grn. Dr. Stang erschien bas ichon ausgestattete Munfterbuch als willsommenes Reujahrsgeschent; Dr. v. Mulinen-Mutach lieferte Beitrage in Die Beitfchrift ber Société jurassienne d'émulation; Gr. R von Steiger in bemfelben Journal Die Biographie bes Benerals Samuel Gros; Gr. Prof. Rivier im neueften Beft ber Bibliothèque universelle gehaltvolle Anzeigen mehrerer Schrife ten, bie aus bem Rreife unferes hiftorifchen Bereins berborgegangen find; von Grn. v. Mulinen=Gurowety murben, wie öffentliche Blatter melben, bie bas Dappenthal betrefs fenben Urfunden gefammelt und geordnet, und or. alt-Regierungeftatthalter Quiquereg, ben wir ebenfalls unter unfere Mitglieder gahlen, fahrt fort, feine bie jahrigen archao. logifchen Forfdungen über ben bernifchen Jura in einzelnen Auffagen mit nicht unbebeutenben pecuniaren Opfern ber Deffentlichkeit zu übergeben. Bei Erwähnung biefes im biftorifchen Sache raftlos thatigen Mannes mache ich mir bas Bergnugen, ber Berfammlung bie beften Bunfche und Gruße besfelben mitzutheilen, bie er mir furzlich unter bem Ausbrud bes Bebauerns, bag er heute nicht anwefend fein tonne, jugleich mit bem Gefchent feiner neueften Bublifation

über bie von ihm entbeckten uralten, wahrscheinlich keltischen Schmiedewerkstätten im Jura, an Sie auszurichten ausgetragen hat. Zum Zeichen seiner Theilnahme an unsern Bestrebungen und gewissermaßen zum Ersaß für seine beutigt Abwesenheit hat er mir einen bochst interessanten schriftlichen Anssaus über die politischen und sozialen Zustände Pruntruk zur Zeit der Burgunderkriege und über die Beibeiligung dieser Stadt an den Kämpsen der Eidgenossen wider Derzog Karl von Burgund eingesandt, den ich mir das Bergnügen machen werde, Ihnen in einer unserer nächsten Wintersitzungen vorzutragen und den sie wahrscheinlich mit mir der Berösssentlichung in unserm Bereinsarchiv würdig sinden werden.

3ch tann endlich bem Befagten noch beifugen, bai andere wichtige Arbeiten von Mitgliebern unferes Bereins fich unter ber Breffe befinden und in nachfter Beit im Truck erscheinen werben, wie die bernische Staats = und Rechiege fdichte von orn. v. Battenwyl und bie von ber fdweige rifchen gefchichtsforfchenben Befellichaft Ihrem Brafibenten anvertrante Berausgabe ber Chronif bes Mathias v. Reuen: burg, beren Drud bis jum 12. Bogen vorgeruct ift. Bublifation ber etymologisch erflarten Ortsnamen bes Ram tone Bern von Grn. Gatichet gewärtigt nur eines bie Roften bes Drud's und ben Rifito bes Debits nicht icheuenden Ber: legers; unterbeffen hat fr. Batichet burch Die Berausgabe breier Befte etymologischer Forschungen in bem Befammtge biet ber fcmeig. Gitgenoffenschaft feine Befahigung gu folden Arbeiten hinlanglich erwiefen. Es find bies lauter That fachen, bie, wenn fie auch nicht bireft unferm Bereine gu Bute tamen, boch fur ben Bleiß und Gifer feiner Mitglieder ein ruhmliches Beugniß ablegen.

Wenn ich nun zu ber naberen Angabe ber in unfere Binterfigungen verhandelten Gegenstände übergehe, so wil ich diesmal nicht, wie es leider in meinen früheren Berichten geschehen ist, basjenige mit Stillschweigen übergeben, was in unserer vorjährigen hauptversammlung vorgetragen wurde. Zedoch auf ben interessanten Aussage des hen. Dr. v. Muralt

"über bie altefte Topographie und Beschichte Thuns", ber nach Anhörung bes Jahresberichts unfere Berhandlungen eröffnete, brauche ich nicht naber einzugehen, weil berfelbe feither im Drud erschienen und unferer Bereinsbibliothet von bem orn. Berfaffer in verbantenswerihefter Beife jum Gefchent gemacht worben ift. Br. Dr. Bibber hielt hierauf einen Bortrag über bas alte Theater in ber Schweiz überhaupt und in Thun insbesondere; bort hatten namlich im 17. Jahrhundert mehrmals große theatralische Darftellungen im Freien ftattgefunden, ju benen hauptfachlich Dr. Rubin, Mediziner und Theolog, Dichter und Theaterbireftor in Giner Berfon ben Stoff lieferte. Benn bie allgemeine Ginleitung, Die ber Berfaffer vorausschickte, und worin er bie Unabhangigfeit folder weltlichen Schaufpiele von ben fogen. Mpfterien ober Mofterlichen Darftellungen aus ber biblifchen Beschichte nach= wies, ben Gefdichtsfreund im Allgemeinen intereffiren fonnte, fo mußte es hinwieber bie anwefenben Bafte aus Thun freuen, in ber Berfon bes Dr. Rubin bie Befanntichaft mit einem früheren Mitburger ju erneuern, beffen Andenten tros ber in ber Borhalle ihrer Rirche angebrachten pompofen la= teinischen Grabschrift wohl so ziemlich verschollen war.

Unsere Bereinsstitungen begannen mit zwei Mittheilungen aus unserer einheimischen Archäologie, einem Fache, bessen Hauptvertreter, hrn. Dr. Jahn, ber Berein seit langerer Zeit in seinen Zusammenkunsten vermißt hatte und daher seine erneute Theilnahme an unsern Berhanblungen mit Freuden begrüßte. Dr. Jahn sprach von dem muthmaßlichen Alter eines im J. 1858 zu Seedorf bei Aarberg entdeckten steinernen Sarkophages, den er der ältesten merovingischen Zeit, d. h. dem 6. Jahrh. glaubt zuschreiben zu sollen. Die andere Mittheilung betraf einen höchst merkwürdigen goldenen Armring, der bei Schalunen in der Nähe von Fraubrunnen ausgesunden worden war und aus der helvetoskeltischen Periode zu stammen scheint. Hr. Dr. Uhlmann von Münchenbuchsee, einer der eifrigsten Sammler und Renner der in unserer Gegend vorhandenen-Ueberreste aus den Zeiten

den er aber aus Gesundheitsrucksichten schon vor einigen Jahren aufzugeben genothigt worden war, hatte diesen Ring mit schwerem Gelde in seinen Besitz gebracht und er bildet nun eine Dauptzierde seiner reichen und wohlgeordneten Sammlung von Anticaglien. Die in jener Situng vorgelesene Beschreibung nebst einer photographischen Abbildung besselben wurde später nebst dem vorhin erwähnten Aufsatze des Prn. Jahn im neuesten Geft unserer Abhandlungen absedruckt und besindet sich gegenwärtig in Ihren handen. Es ware daher überslüssig, hier naher darauf einzutreten.

Den erften größeren Bortrag verdanften wir orn. Dr. v. Gongenbach, ber in einer fast zweiftundigen frei borgetragenen Rebe uns aus neubenutten Quellen, in einer eben fo grundlichen, als beredten Schilberung, bie Buftanbe und Greigniffe in ber frangofifchen Sauptftabt vor Augen führte, welche bie blutigen Szenen bes 10. August 1792 porbereiteten und veranlaßten. Die zweite Balfte biefes mit ber größten Spannung angeborten Bortrages, Die nun bie Begebenheiten fenes fur Frankreich eben fo befchamenben, als für ben alten Ruhm ichweizerischer Treue und Lapferfeit ehrenvollen Tages felbft ju fchilbern hatte, wurde auf vielfeitiges Berlangen einer öffentlichen Gigung im Großrathsfaale vorhehalten, beren glangenden Erfolg ich bereits etmabnt habe. Die gange, in Form und Inhalt ausgezeichnete Abhandiung liegt nun bem weitern Publifum im neueften Sabrgange bes Berner-Tafchenbuches gebrudt vor, und biefer Umftand, verbunden mit ber Rudficht auf die Beit, Die fur bie noch ferner gu gewärtigenben Mittheilungen bes beutigen Tages erübrigt werben muß, wirb mich eutschuldigen, wenn ich in ben überreichen Inhalt berfelben mich jest nicht tiefer Rie wirb aber bem blogen Lefer ber Ginbrud er fest werben, ben bas lebenbige Bort bes fprachgemanbten

<sup>1)</sup> Er ift feither burch Rauf in bie öffentliche archaologische Sammlung auf unferer Stabtbibliothet übergegangen.

Rebners auf seine Zuhörer hervorbrachte, und unvergeßlich wird gewiß sebem Anwesenden der überraschende Schluß des Ganzen bleiben, als die niederschlagenden Empsindungen, welche die scheinbar nuglose Ausopferung jener Märtyrer soldatischer Pflichttreue hinterlassen mußte, durch die hinsweisung auf die ersprießlichen Folgen, die ihr Helbentod später doch noch dem Baterlande brachte, wieder gehoben und zu der Ueberzeugung geführt wurden, daß auch diese Schweizer, obgleich sie nur der Stimme ihres Pflichtgefühls folgten, dennoch, ohne es sclost zu ahnen, zum Besten ihres Peimathlandes gefallen sind.

Eine boppelie Sigung nahm auch ber auf hrn. Dr. v. Bongenbach folgende Bortrag bes orn. A. Gatichet über Die Colonisation bes Rantone Bern in Anspruch. Es foll biefer Auffat eigentlich nur bie Ginleitung bilben ju einem größeren Werte über bie Ortenamen bes Rantons Schon vor Jahren hatte ich im Schoofe bes Bereins ben Bunfch ausgesprochen, baß fich boch Jemand unter uns finden mochte, ber biefe gwar fcwierige, aber fur bie altefte Lanbesgeschichte eine reiche Ausbeute versprechenbe Aufgabe übernahme und fo fur ben Ranton Bern basfelbe leiftete, was Dr. Seinrich Meyer in feiner vortrefflichen und in biefer Binficht bahnbrechenben Abhandlung über bie Ortsnamen bes Rantons Burich fur biefen letteren Ranton geleiftet hat. Mus einer Beit, in ber an ichriftliche Aufzeichnung nicht an benten ift, bie gu ber felbft bie munbliche Ueberlieferung nicht hinaufreicht, ba treten une bie fich Jahrhunderte lang beharrlich fortpflanzenben, von einem Geschlecht auf bas andere forterbenden Ramen von Bergen, Fluffen, Sofen und Dorfichaften entgegen als eben fo viele Beugen junachft fur Die Sprache und bann mittelbar fur bie Bolferftamme, Die fich feit ben alteften Beiten in verschiedenen ganbesgegenben niebergelaffen hatten; man tann aus bem gleichzeitigen Rebeneinanderbefteben von Ramen, die verschiedenen Sprachibiomen augehören, aus dem Borherrichen ber einen und bem feltenen Borfommen ber andern Schluffe gieben auf bas Gin-

bringen neuer Anfiedler und bas Berbrangen fruberer Ginwohner, man fann mit Gulfe biefer Ramen bie Brengen beftimmen, bis wohin bie neuen Antommlinge vordrangen und wo ihr Anbrang fich an bem Biberftand einer fremben Rationalität brach. Go finden fich in unferm Lande teltifche, romifche und burgundifch-allemannifche Sprachelemente und bas ausschließliche Borberrichen bes einen ober bes anbern, ober ihre wechselfeitige Bermengung lehrt uns, wie und me fich bie eine Bolferschicht über ber anbern lagerte, wo bie eine fich langer behauptete ober bis auf einige Ramen , bie noch von ihrem einstigen Dafein zeugen, ganglich unterging. Die mit mannlichen Gigennamen jufammengefegten Ortebenennungen machen uns fogar mit bem Ramen und Boltsthum berjenigen befannt, bie zuerft einen Sof grunbeten, mit hren Familien und Angehörigen bewohnten und fo Beranlaffung jum Entstehen ganger Gemeinben und Dorfichaften wurben. Freilich ift bies Studium teine leichte Sache. biefe Ramen im Laufe ber Zeit mannigfache und oft bie fonberbarften Umwandlungen erlitten haben, fo ift es burdaus nothig, bag man aus authentischen Quellen ihre altefte Aussprache erforiche und bie nach gemiffen Lautgefegen er folgenben Beranberungen, bie fie im Boltsmunbe erfuhren, ausmittle; man muß bie Bebeutung vieler langft außer Bebrauch g fommener Borter und Bortformen bes mittelalterlichen Lateins, ber burgunbischen und allemannischen Sprace ibiome aus mitunter ichmer juganglichen und nicht immer auverläffigen Berten lexicalifchen und grammatifchen Inbal tes tennen lernen. Daß auf biefen folupfrigen Bfaben Kehltritte nur ju haufig find und baber bei Mittheilung ber gewonnenen Ergebniffe bas horagische nonum prematur in annum, wie nicht bald bei anbern gelehrten Arbeiten, feine : Anwendung finden muffe, leuchtet von felbft ein. baure es baber feineswegs, baf Dr. Gatichet für jeine Onoma-Topographie bes Kantons Bern einstweilen noch feinen Ber ? leger gefunden bat, ba ich nicht zweifle, bag er bei feinen lebenbigen Gifer und feiner ruftigen Thatfraft fpater ned

Manches zu erganzen und zu berichtigen finden werbe, was ibm jest als ficheres Refultat festzusteben scheint. Die haupt= fache ift, bag einmal Sand ans Wert gelegt und ein Anfang gemacht fei; auf die einmal gelegte Grundlage latt fich bann leichter fortbauen. Daß ibm aber zu einem gunftigen Erfolg auf biefem von Wenigen betretenen gelbe hiftorischer Forschung weber bas Talent, noch bie Borkenntniffe und bie richtige Methooe mangeln, die allein zu sichern Resultaten führen fann, bas hat er bem fachtundigen Bublifum burch Die Berausgabe feiner brei Befte orteetymologischer Forfoungen bewiefen, und wenn ich in fruberen Berichten gu= weilen bie Rlage laut werben ließ, baß es unferem Bereine an jungeren Rraften fehle, welche in Die Fußstapfen von uns alteren traten und bas, mas wir anftrebten, mit frifchem Muth und Gifer fortfetten, fo gereicht es mir bagegen beute aur befonderen Freude, biefe Beforgniß burch bas unerwartete Bervortreten biefes mir felbft bis bahin verborgen gebliebenen Talentes widerlegt ju feben. Uebrigens bewies uns die inhaltsreiche Abhandlung über bie Colonisation, bes Rantons Bern, Die Gr. Gatichet in zwei Abenben vortrug, baß berfelbe fich nicht allein auf etymologische Deutungen beschrantt, Die mehr bem Bebiet ber Sprachfunbe angehoren, fondern bag er ebenfofehr bemuht ift, die Ergebniffe feiner fpradlichen Untersuchungen für Die Beschichte fruchtbar gu machen und auf biefem Bege fur bie altefte Landestunde unferer Begend ichon manche intereffante Thatjache ermit= telt bat.

Aus dem schlüpfrigen Felde etymologischer Forschungen und dem Dammerlichte historischer Combinationen führte uns hr. Bice-Prafident von Battenwyl auf den festen Boden und in die helle Sonne des 18. Jahrhunderts, um uns aus den hinterlassenen Papieren des Schultheißen R. v. Sinner bessen Bericht über seinen Aufenthalt und seine Thatigkeit in Genf mitzutheilen, wohin er zur Beschwichtigung der dort ausgebrochenen Unruhen und zu Bermittlung der Parteien im J. 1766 mit Seckelmeister Augeburger, als

822

Abgeordneter bes Standes Bern, nebft Abgeordneten bet Stanbes Burich und ber Rrone Frankreichs gefanbt worben Allein mehr als bie unerquicklichen biplomatischen Berhanblungen biefer Abgefandten, beren mubfames, matrend mehrern Monaten fortgefettes Bermittlungemert gu guter Lett von der Benfer-Bemeindeversammlung, bem Conseil general, verworfen murbe, fichen bie Berfammlung gu im tereffiren, mas ihr Br. v. B. über bie Berjon bes Cores bers felbft, feinen Charafter und feine Lebensichicffale aus beffen eigenen Aufzeichnungen mittheilte. Diefer unter ben Staatsmannern Berns im vorigen Jahrhundert burch Bil bung und Charafter hervorragende Mann, ber, im 3. 1713 geboren, nachdem er in ben Staatebieuft getreten mar, nade einander bie Memter eines Canbrogtes von Interlaten, Rathsherrn, Sedelmeifters, und zulest im 3. 1771 basjenige eines Schultheißen bis an feinen im Jahr 1790 erfolgten Tob befleibete, hat von biefem feinem Lebenslaufe Aufzeichnungen hinterlaffen, Die bis bahin nur bem engeren Rreife feiner Rachtommen juganglich maren. Was aus benfelben or. v. B. über Sinners Erziehung, feine gefellichaftlichen Berbaltniffe, feinen breifahrigen Aufenthalt auf ber Univerfitat Marburg, feine Betheiligung an ber in Bern nad Bottichebifdem Mufter eingerichteten "beutiden Befellichaft", und bie ebenfo tiefen, ale vorurtheilefreien Reflexiouen, bie ber Biograph an feine in ber Beimat und im Austanbe ge machten Erfahrungen fnupfte, feinem Auditorium mittbeilte, erregte bas Intereffe ber Berfammlung in fo bobem Grabe, baß Gr. v. B. ber Bitte nicht widerfteben fonnte, in einer ameiten Sigung aus biefen fur bie Sitten und Rulturguftante ber bamaligen Beit überhaupt und Berne insbefonbere fo wichtigen und babei gutgefchriebenen Memoiren noch ein Deb reres auszuheben. Die Erwartungen murben benn aud wirklich burch biefe weiteren Mittheilungen aus ber Ginner fchen Gelbstbiographie in bobem Grade befriedigt, ja uben troffen. Denn in ber That, wenn man Sinners freimutbis Meufferungen über ben Dienft in ben tapitulirten Regimenten



gerade von ber Seite her, von mo er fie am wenigften vermutbet batte.

Bunadift las une nun br. Dr. v. Muralt eine Arbeit über ben alten Burichfrieg vor, beffen Entftebung und Berlauf er bis auf ben bentwürdigen Tag von St. Jatob an ber Bire herabführte, ba bie Beit jur Schilderung auch ber Begebenheiten vom August 1446 bis zur Schlacht bei Ragaz und bis jum befinitiven Friedensschluß im 3. 1450 nicht mehr ausreichte. Gr. v. Muralt, ber bei feinen Rachforschungen auf bem Thuner-Archiv mehrere noch ungebrudte Miffive entbedte, bie auf biefe traurigen Bermurfniffe gwischen Burich und ber Gidgenoffenschaft Bezug haben, glanbt, eine neue Bearbeitung biefes meift nach ber einseitigen Darftellung fcmygerifcher Quellen (befonders ber von Frund) befchriebenen Rrieges mare überhaupt ein zeitgemäßes Unternehmen; es murbe namentlich bas Berhalten Burichs eine billigere Beurtheilung erfahren, wenn man bie von Bullinger in feinen beiben Werten "Von ben Tign: rinern" und in ber "Gibgenöffischen Chronif" citirten Burcher-Chronifen von Brennmald und Ruglin und die von ihm felbft aus bem gurcherischen Staatsardive beigebrachten , gabireichen Aftenftude beffer zu Rathe gieben murbe. Den fcharften Begenfat zu Frund bildet inbeffen bie von Bullinger mehrfach citirte Anwyler: Chronit, Die lange fur verloren gehalten, fic fest in einem Theile ber von Benne ebirten fogenanntes Rlingenberger-Chronif wieber gefunden hat, und, wie ich vermuthe, nicht verschieben ift, von ber ebenfalls verloren betrachteten Chronit bes Stabtichreibere Huft von Rapperempl. bie von Tidubi angeführt wirb. Auch aus ben eibgenofffchen Abschieben und ben Diffivenbuchern bes bernifchen Staatsardives ließen fich noch vielfache Erganzungen und Aufschluffe ichopfen. - Ich mar felbft auch zur Ueberzeugung bon bem Bedurfnig einer neuen Bearbeitung Diefes 216fcnittes ber Schweizergeschichte gefommen, als ich bei einer Bergleichung ber Frund'ichen Chronit mit ber Bullinger'iden fogenannten Epitome, einer felbstftandigen Schilderung biefe Rrieges, welche Bullinger feinem größeren Berte einverte

hat, mir nicht weniger als ein halbes hunbert Punkte angemerkt hatte, worin bie Angaben biefer beiben Reugen in Betreff von Thatfachen, ihrer Motivirung und felbft in ber Beitfolge ber Begebenheiten von einanber bifferiren. bie Rechtfertigung Burichs wird aber auch bei einer neuen Bearbeitung bieses Stoffs taum ein anderes Urtheil heraustommen, als bas bochft unpartbeilfche, welches ber Burcher Bluntichli in feiner Gefchichte ber Stadt Burich gefällt bat. Bon großem Intereffe mare bagegen fur und Berner eine Arbeit, bie ben Antheil, welchen Bern an biefem Rriege nabm und bie Rudwirtung bie berfelbe auf feine inneren Buftanbe hatte, fich jur Aufgabe machte. Tichachtlan, ber für biefe Beit unfere Befchichtequelle fein follte, bat in biefer Beziehung gar nichts geleiftet, ba er fich lediglich bamit begnugt bat, bie Chronif bes ichwygerifchen Sanbichreibers Frund auszuschreiben. Bir bernehmen baber mehr aus anderweitigen Quellen, g. B. aus gelegentlichen Meufferungen in Thuring Fridarts Twingherrenftreit, wie ungern fich Bern bei biefem es perfonlich nichts angehenden Streit betheiligte, wie feine Sympathien anfänglich eher fur bas verwandte Stadtregiment Buriche, ale fur bie ganber mar, burch beren Raufluft und habgier es ichon früher in toftspielige Unternehmungen, nur um feiner Bunbespflicht ohne allen eigenen Rugen zu genügen, verwickelt worben mar; wie unangenehm baber für Burich bie lleberrafchung war, als es Bern gleich= wohl ploglich auf Seite feiner Begner erblicte und wie es fich berechtigt glaubte, biefen aus reinem Rechts= und Bflicht= gefühl gethanen Schritt, abnlich wie jest Breugen gegenüber ben beutschen Bunbesftaaten, als Berrath und Bortbruch angufchen; es mare ferner ju zeigen, welche Anerkennung bei bem jum Ausbruch gefommenen Rriege bie Bulfe ber bernifchen Reiterei und Artillerie bei feinen Bundesgenoffen fanb, wie es die Ausbruche von Robbeit und nuglofer Graufamfeit felbft burch bie Drohung eines ploglichen Abzuges im Sommer 1443 ju magigen und ju verhindern suchte; in welche Berlegenheiten bie lange Dauer bes Prieges, bie

vielen Rriegsfteuern und Aushebungen von Mannschaft bie Berner in ihrem eigenen Lanbe fturgte, welcher Beift ber Unbotmäßigfeit fich allmälig feiner Unterthanen bemachtigte, wie fich bie Oberlander in einem formlichen Bunbe gum Biderftand gegen fernere Leiftungen verpflichteten und nur burch eibgenöffische Bermittlung wieder jum Gehorfam gebracht wurden; wie es endlich bem Bertrauen, welches bie Eibgenoffen in bie unbestechliche Rechtlichfeit und nuchterne Besonnenheit ber bernifchen Staatsbaupter festen, quaufchreiben ift, bag ber lange Baber gulett burch ben Rechts. fpruch bes bernifchen Schultheißen , Beiurich v. Bubenberg, beigelegt und ber in feinen Grunblagen erschütterte eibge noffische Bund in feiner Jutegritat erhalten wurde. Dochte es orn. v. Muralt ober einem anbern Mitgliebe gefallen, biefe, uns junachft intereffirenbe Geite jenes ungludfeligen Streites jum Begeuftanbe einer eingebenben Arbeit ju machen.

Daß übrigens ber Berein fein Intereffe nicht einfeitig auf fpegififch Bernifches beschrante, fonbern fich bas Bewußtfein bes Bufammenhangs, in welchem bas Gingelne mit bem großen Bangen ber Beltgefdichte ftebt, ju bewahren fucht, bas beweist bie Aufmerkfamteit, bie er in einer folgenben. Sigung ber gelehrten Arbeit bes orn. Dr. Jahn über bie Befchichte ber Burgunbionen fchenfte. Steht boch biefer Bolfestamm in fo innigem Busammenhange mit ber Colonifation, bem aus burgunbischen und allemannischen Elementen gemischten Boltscharafter und ber Rechtsgeschichte unferer Gegend, bag es fich wohl ber Dube lobnte, bem gelehrten Grn. Berfaffer in feinen grundlichen, wenn auch mitunter etwas verwidelten Forschungen über Abstammung, Ramen, Urfige und Gefchide biefes Bolles bis ju feiner Rieberlaffung in Beft-Germanien ju folgen. Es zeigte fic ba, wie noch wenig fest und ficher ber Boben ift, ben bie bisherigen Forfcher in Beantwortung jener Fragen gewounen gu haben meinten, und wie aber einen Beitraum, aus bem uns feine zuverläßigen Dofumente, fonbern nur gerftreute

Angaben frember, mit bem Bolte felbft wohl nur oberfiachlich befannter Reugen erhalten finb, es außerft fcmierig ift, ju ficheren, pofitiven Refultaten ju gelangen. folden Umftanden ift es naturlich, bag eine gelehrte Sppothefe bie andere verbrangt, und wir mogen uns von Bergen freuen, wenn es nun bem fleißigen und icharffinnigen Berfaffer gelingen follte, mit Bulfe eines Btolemaus, Blinius. und bes Gothen Jornandes bie gelehrte Belt endlich au . überzeugen, bag bie Burgundionen nicht aus bem Rorben und ber fandinavifden Salbinfel, fonbern aus bem fernen Often ihre Wanderzüge angetreten haben, bag fie um Die Sabre 245-247, von ben Beviben aus ihren Bohufigen verbrangt, nach bem westlichen Bermanien auswanderten, in bie früheren Bohnfige ber Alemannen in ber Maingegenb eingernat und mahrend bes 4. Jahrhunderts bort verblieben find. Die weiteren Schidfale bes Bolks, feine Ueberfiedlung nach Gallien und ichlieflich biesfeits bes Jura follten in einer folgenden Sigung bargeftellt werben; ba aber bie Beit dazu nicht ausreichte - es war bie lette Sigung bes verfloffenen Binters - jo beschrantte fich br. Jahn barauf, Den Culturguftand ber Burgundionen in den noch von ihnen vorhandenen Architefturreften, Baffen, Berathen und Bierrathen ju schilbern und burch Borweifung einiger wohlerhaltener Gurtelichnallen mit ben ihnen eigenthumlichen Drnamenten in verflochtenen Banbern, Schlangenlinien, Rreugen, ju erlautern; und bie Berfammlung mußte ibm Dant, baß er fie diesmal auf ein Relb führte, auf bem ihm bie Debrgabl ber Anwesenden ohne zu große Anstrengung folgen Bas uns Dr. Jahn vortrug, war übrigens nur bie Ginleitung ju einer größeren Arbeit über bie Burgun= bionen, zu beren Bollendung und Berausgabe wir ihm von Bergen ben beften Erfolg munichen.

Noch eines Bortrages von größerem Umfange habe ich zu ermabnen, ben fr. Bice-Prafibent von Wattenwyl zu übernehmen bie Gefälligkeit hatte, als ich felbst burch Unwohlfein verhindert war, ber Versammlung eine bereits

angefündigte fleinere Arbeit über bie alteften unferer fogenannten Regimentsblicher vorzulegen. Gr. v. B. mablte gu feinem Begenftanbe einen Abichnitt aus feiner bernifchen Staatsgeschichte, ber fich an frubere bem Bereine borgetragene Abidnitte besfelben Berts dronologifc anreibte, name lich bie Befdichte Berns unter Beinrich VII. Db= gleich in biefer furgen Periode, von 1309-1311, einige Buntte wegen Unvollständigfeit ber Quellen nicht gu ber munichenswerthen Rlarbeit gebracht werden tonnen, wie g. B. ber Uebergang ber Landgrafichaft Burgund aus bem Saufe Buchegg an bas Saus Ryburg unter ofterreichischer Oberlebnsberrichaft, fo gelang es boch bem Bortragenben von bem Untheil Berns an ben Gefchiden bes Reichs und vou ber Art, wie fich bie Stadt biefelben ju Rugen machte, ein anschauliches, Die Buhorer feffelndes Bilb zu entwerfen. Die Schilberung bes ritterlichen Raifers, feine doppelte Anwefen: beit in Bern, feine Romerfahrt, an welcher auch eine Shaar tapferer Berner Theil nahm, bie aber fur bie aufftrebenbe Republit bie migliche Folge hatte, bag ber gelbbeburftige Raifer mehrere Reichsauter an benachbarte Donaften verpfandete, endlich ber fruhzeitige Tob bes thatfraftigen Raifers . bilbeten bie hervorragenben Stellen bes belebten Bortrages. Gine Schattenfeite bes Bemalbes mar bas Umfichgreifen ber öftreichischen Sausmacht in unfern Landen burch Gingiebung ber Buter von abelichen Beichlechtern, welche per fas et nofas ber Blutrache fur ben begangenen Raifermorb verfallen waren, wie ber Befigungen ber v. Rien, v. Rutti, ber Berr: schaft Oberhofen nebst Unterseen. Da bie Schrift felbft, von welcher biefe Darftellung einen Theil ausmacht, nachftens in Ihren Banben fein wird, fo will ich Gie nicht weiter mit Aufzählung von Ginzelheiten aufhalten; benn noch habe ich von einigen fleineren Mittheilungen zu berichten, welche verschiedene Mitglieder gelegentlich zur Sprache brachten.

So empfahl fr. v. Muralt bas nun auch in feiner eiten Balfte erschienene Bert bes frn. Alt-Lanbammann

Lobner über bie Rirchen und ehemaligen Rlofter bes Rantons Bern ber Aufmertfamteit ber Gefellichaft als eine reiche Kundgrube fur bie Spezialtopographie bes alten Rantonstheils, mas er burch einige Beifpiele erlauterte. Doch marb ber vermeintliche Berth ber bafur benutten Giniger-Chronik von competenter Seite nur in fehr beschranftem Mage juge geben. Ferner funbigte or. Staatsichreiber von Sturler bas balbige Ericheinen bes von ber Regierung berauszu= gebenben Urfundenwerts an, bem ber Titel "Fontes rerum Bornensium" bestimmt fei und zu bem bas Material ichon feit langerer Beit gesammelt und brudfertig ift. Leiber bat bie leitenbe Rebaktionskommission burch ben Sob ihren bisberigen Brafidenten, ben Gr. Alt-R.R. Blofch, verloren und fo mußte wohl eine neue Bogerung eintreten, die vermuthlich erft bann ein Enbe nehmen wirb, wenn bie Berausgabe bes Berts einem einzigen, bagu befolbeten Rebattor wird übertragen werben. Br. v. Stürler melbet ferner bas bevorftebenbe Ericbeinen einer zweiten, vervollständigten Berausgabe bes Bergeichniffes bernifcher Rechtsquellen, welches Dr. Brof. Schnell in Bafel bearbeitet hat. Er madit enblich aufmerkfam auf ein aus einer Brivatbibliothet ibm qu= gefommenes Manufcript bes 15. Jahrhunderts, bas ein in frangofifder Sprache verfaßtes Bebicht in ber Art ber Contes de la Reine de Navarre enthalte. Wahrscheinlich hat es ber Kamilie von Stein angebort und ift ein neues Beugniß fur Die Pflege ber frangofischen Litteratur in bernischen Rreifen, aus welchen zu biefer Beit auch bie beutsche Bearbeitung ber ichonen Melufine burch Thuring v. Ringoltingen bervorgegangen ift. Gin anderes Dal gab bie eingelangte Runbe von bem hinscheibe bes Prof. hifely in Laufanne ben bo. v. Wattenmyl und Bibber Belegenheit, Die Berbienfte biefes grundlichften Beschichtsforschers ber romanischen Schweiz mit gebührenbem Lobe bervorzuheben; ber Lettere fügte noch bie Bemerkung bei, bag Sifely's legtes, noch unvollenbetes Bert, ber 4 B. ber Befchichte ber Grafen von Gregerg, burch bie Bemühungen bes Abbe Gremaux in Freiburg veröffentlicht

werben soll. Er bespricht auch mit etlichen Borten bie wissenschaftlichen Berbienste der Ho. von Gingins, Charrière und de Crousaz; durch den letteren ist endlich einmal Ordnung in den alteren Theil des Archivs von Lausanne gestommen, der die von Vern ausgelieserten Urkunden über das Pays de Vaud umfaßt. Endlich referirte noch in der letten Sitzung Dr. hidder über die fürzlich erschienene Schrift: «Etudes paléographiques et historiques sur des papyrus du VIm siècle, rensermant des homélies de saint Avit et des écrits de saint Augustin», und theilte Mehreres über die merkwürdigsten Urkunden in dem so eben herausgesommenen 3. Heste des schweizerischen Urkundenregisters mit, von welchem 64 Urkunden noch nirgends gedruckt und eine Menge die setztefterbaft abgedruckt waren, 24 sind darin als zweiselhaft oder unächt bezeichnet.

Ich bin mit meiner Aundschau über die Leistungen unseres Bereins im verstoffenen Jahre zu Ende. Sie hat mir einen reicheren Stoff geliefert, als 'ich im Anfang geglaubt hatte und es sei mir dies ein Beichen der Ermunsterung, daß auch der kunftige Winter uns nicht mußig sinden, sondern daß wir nach Kräften bahin streben werden, ein Jeder an seinem Theil die schönen Zwecke unseres Bereins zu fördern. Die Frequenz unserer Sigungen steht in inniger Wechselbeziehung mit dem Interesse, das man zu den Bersbandlungen derfelben mitbringt; aber nur wer selbstständig schafft und wirft in dem großen Arbeitsfelde, das vor uns liegt, wird auch ein lebendiges und warmes Interesse sür die Leistungen Anderer mitbringen.

Ich habe nur noch wenige Worte über bas Neuened-Denkmal beizufügen, welches feiner Bollendung nach bem schönen Plane bes hrn. Architekten Theod. Beerleder rasch entgegenruckt und, wenn ber schwierige Transport ber gewichtigen Steinmassen von Solothurn ohne Unfall gelingt, schon im Laufe bieses Monats an Ort und Stelle wird aufgerichtet werden konnen. hr. Cafsier Luthard hatte es nommen, Ihnen über ben Stand bieser Angelegenheit und die von ihrem Comite in Berbindung mit Ausgeschoffenen bes tantonalen Offiziersvereins getroffenen Dagnabmen ausführlicheren Bericht zu erstatten. Leiber ift er burch Amtegeschäfte verhindert, unserer heutigen Berfammlung beizuwohnen und bat einstweilen nur eine betaillirte Rech= nung über unfer bisheriges Ginnehmen und Ausgeben einge= fandt, bie bier gur Ginfichtenahme aufliegt. Inbeffen reichen bie von ihm angelegten und verwalteten Belber, wiewohl fie auf die erfreuliche Summe bon Fr. 3988 angefliegen find, gu Dedung bet Roften noch lange nicht bin, und er mabnt baber bringenb gu ferneren Beitragen, befonbers auch von Seite berfenigen verehrten Mitglieber ju Stabt und Canb, bie fich bis babin noch nicht baran betheiligt haben. Saben bie Privaten nach Bermögen bas Ihrige geleiftet, um bas fcone Unternehmen zu ermöglichen, fo ift zu hoffen, bag bie Stadtbehörben, die wir bis jest abfichtlich noch nicht um ihre Beihalfe angesprochen haben, bas Ihrige auch thun werben, jumal unfere bobe Lanbesregierung bierin mit rubm= lichem Beifpiele vorangegangen ift. Die Rechnung über ben Bermogensftand unferer Bereinstaffa liegt ebenfalls vor und wird Ihnen von bem Comite jur Baffation empfohlen.

Ueber unseren litterarischen Tauschverkehr und die Bermehrungen unserer Bereinsbibliothef wird Ihnen unser Bibliothekar, Fr. Fürsprecher Daas, Rapport abstatten.

Und somit schließe ich biesen Bericht, indem ich Sie nochmals herzlich willtommen heiße, und erflare unfere heutige Sigung eröffnet.

## Protofoll

ber

## Hauptversammlung des historischen Bereins

bes

Rantons Bern.

Sonntage, ben 1. Juli 1866, in Langenthal.

Durch ben Erfolg der letten Jahre ermuthigt, seine Rundreise durch die verschiedenen Landestheile unseres Lanstons fortzusezen, verlegte der historische Berein seine diessährige Hauptversammlung nach dem gewerbereichen Städtchen Langenthal, welches schon 300 Jahre vor Berns Gründung (Laugatum in superiore pago et comitatu) urfundlich genannt wird. Die Berbandlungen fanden im Gasthof zum Löwen statt, unter Theilnahme folgender Mitglieder und Gäste:

A. Mitglieber.

Die Dh. Brof. Stuber, Brasibent; von Wattenwyl, Bice-Prasibent; Dr. hibber; Fürsprecher haas; Fellenberg; von Mülinen, Berth.; von Mülinen, Friedrich; Studers Dahn, Dr. Krütli; Sprünglin; Dr. Müller; von Gonzensbach; Steinegger; Mauerhoser; Moser; Dugendubel; von Jenner, hauptmann; v. Stürler, Staatsschreiber; Dr. Lobler; Bahler und Kronauer.

#### B. Gafte.

Die Hh. Chorherr Fiala aus Solothurn; Wirth Geiser in Langenthal; Dr. von Liebenau aus Luzern; Amtsnotar Raufmann und andere honorationen; Rationalrath Aepli aus St. Gallen; Bikar Hugenbubel von Bern; Fürsprecher Bühberger aus Langenthal; Dr. Wallier von Wendelstorf; Oberst Geiser aus Langenthal; Cand. med. Wirsch aus Unterwalden.

Da ber Berichterstatter ber Bersammlung nicht beiwohnen konnte, so muß er sich barauf beschränken, ben Gegenstand ber Verhandlungen anzugeben, ohne in bie Ginzelheiten einzutreten. Diefelben fanden in folgender Ordnung ftatt:

- 1) Jahresbericht bes Prafibenten herrn Professor Dr. G. Studer pro 1865/1866. Derfelbe wird im "Archiv" gebrudt erscheinen.
- 2) Bortrag bes hrn. Dr. hibber: Populare Darftellung von ben Urfachen und bem Berlaufe bes Bauernfrieges im Jahr 1653. (Abschnitt aus beffen bemnachst erscheinenber Schweizergeschichte.)
- 3) Rechnung Bablage bes Orn. Caffier Lutharb. Die Rechnung wirb paffirt.

#### Muszug:

|    | nnehmen<br>18geben               | im  | Re | фn | uı | ng <b>s</b> ja | ıhr | •   | •  | Fr. | 906.<br>897. |    |
|----|----------------------------------|-----|----|----|----|----------------|-----|-----|----|-----|--------------|----|
|    | tivrestan;                       | ••  |    |    |    | •              | •   |     |    |     |              | 27 |
| 1. | rmögense<br>Aftivrest<br>Einlage | a n | 3  |    |    | woh            |     |     |    | Fr. | 9.           | 27 |
|    | sparniffaffe Buthabe             |     |    | •  |    | •              |     |     |    | "   | <b>75</b> 0. | -  |
|    | Leihkasse                        | •   | •  | •  | •  | •              | •   | •   | •  | M   | 743.         | 60 |
|    |                                  | -   |    |    |    |                |     | Tot | al | Fr. | 1502.        | 87 |

| Laut vorjä | hrig | er !  | Red | nı   | ıng | bei        | rug | ba | 8= |     |       |    |
|------------|------|-------|-----|------|-----|------------|-----|----|----|-----|-------|----|
| felbe      | •    | •     |     | •    | •   |            | •   | •  |    | Fr. | 1445. | 67 |
| Es ergibt  | Яф   | fomit |     | eine |     | Bermehrung |     |    | ng |     |       |    |
| um .       | •    | •     | •   | •    | •   | •          | •   | ٠  | •  | Fr. | 57.   | 20 |

- 4) Bortrag bes Hrn. Dr. Eb. Bahler: Generals abjutant Joh. Weber von Brüttelen (geb. 1752, gefallen ben 25. Mai 1799 bei Frauenfeld), eine bios graphische Stizze. (Ihr wesentlicher Inhalt erschien, wenn auch in anderer Form, im Berner-Taschenbuch pro 1867).
- 5) Bericht bes Bibliothefars Grn. Saas über eingelangte Schriften ichweizerifcher und auslandischer geschichtswiffenschaftlicher Bereine.
  - Berzeichniß eingelangter historischer Schriften:
  - 1) Jahrbuch bes historischen Bereins bes Rts. Glarus, bes Hrn. Dr. Blumer 1. und 2. Heft 1865 und 1866.
  - 2) Reufahreblatt ber Stadtbibliothet in Burich 1864.
  - 3) Rhatia von Moor und Rind, III. Jahrg. 1865
  - 4) Aargovia. Jahresschrift ber hiftorischen Gefellichaft bes Rts. Aargau, IV. 1866.
  - 5) Register bes Geschichtsfreundes ber V Orte. I-XX. 1866.
  - 6) Afademie ber Wiffenschaften in Munchen, historische Abhandlungen.
    - a. Rlofter Schepern, altefte Aufzeichnungen und Besitzungen als Beitrag jur Geschichte bes Saufes Schepern-Bittelsbach, von Graf f. Beftor Sundt.
    - b. Wachstafelbuch im Klofter Bollin, von Dr. 3. Sighard.
    - c. Regesta Dommentorum Germ. aus ben Archie ven von Benedig, von Balentinelli.

- d. Beitrage jur Geschichte ber Jakobea v. Bapern Bergogin von Holland, Grafin von hennegan, von Franz Löher.
- e. Anspruche bes Herzogs Ernft von Bayern, Abm. in Paffau, an bayerische Mitregierung bes Hersgogthums Bayern. R. A. Muffat, Reichsarchiverath.
- f. Unruhen im Erzgebirg Bauernfrieg. Bon Seibemann.
- g. Berhandlungen der protestantischen Fürsten zu Gründung einer Union, 1590—91, von R. A. Muffat.
- 7) Baslerische Beitrage, hiftorische.

Rach Schluß ber Sigung fand um 3 Uhr bas Mittagsmahl ftatt, bem es weber an leiblicher noch geistiger Burze fehlte.



•

.

· . •

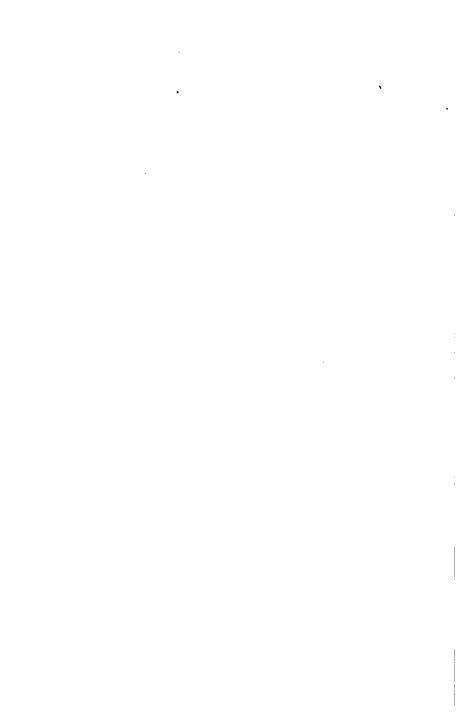



101 H5 V.6 1867

### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

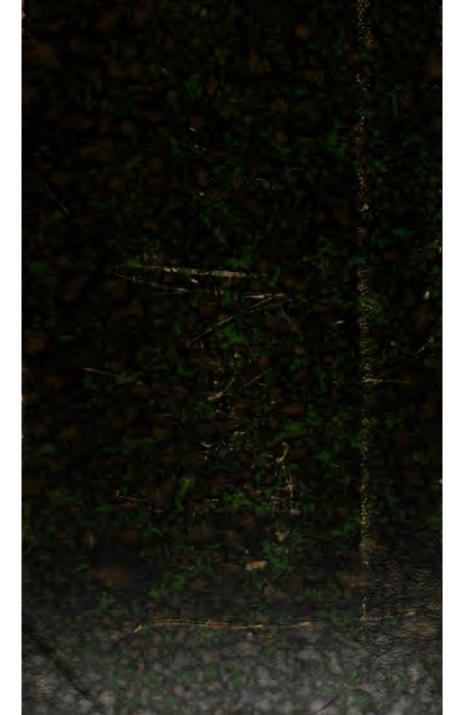